

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

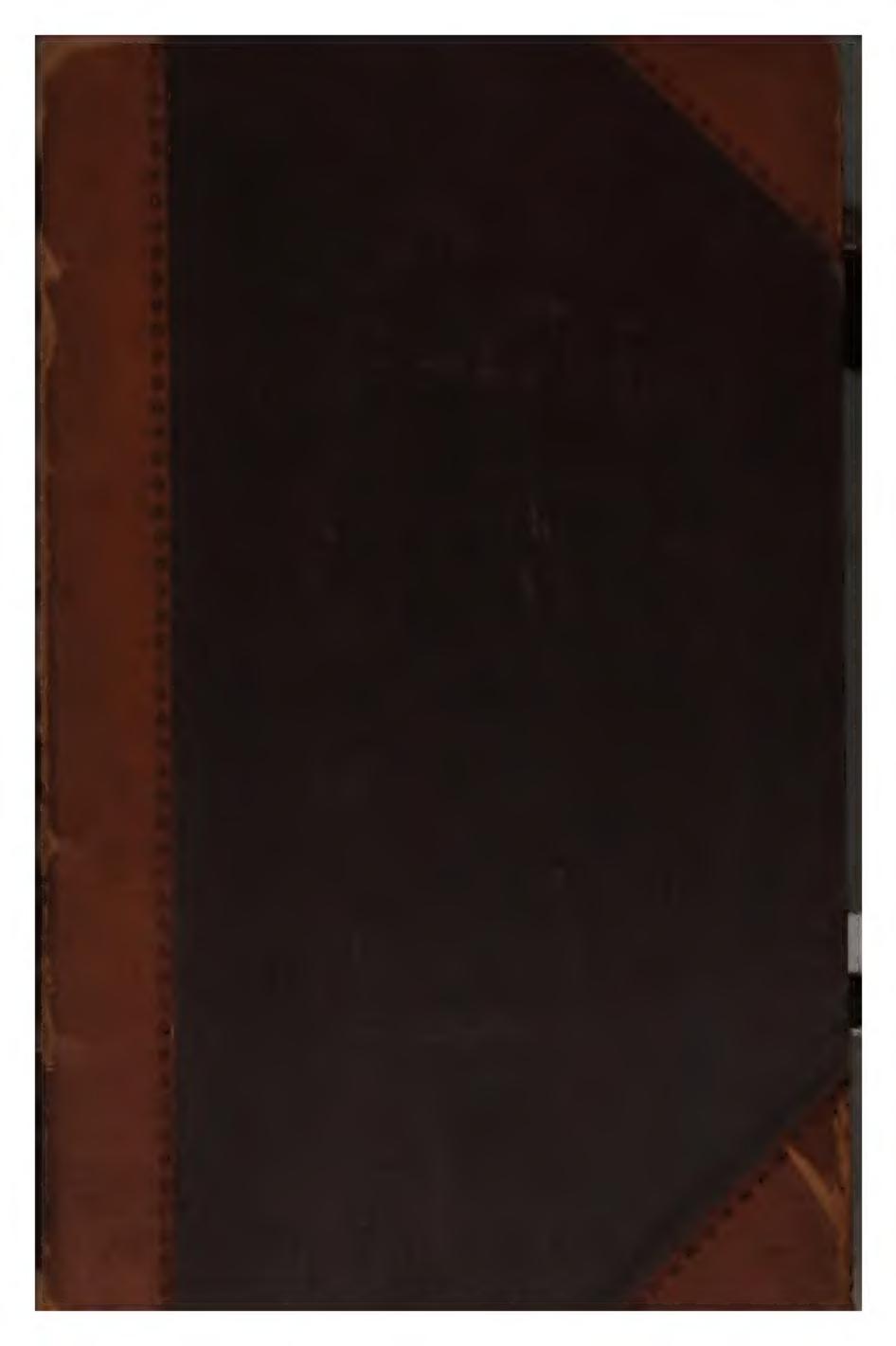



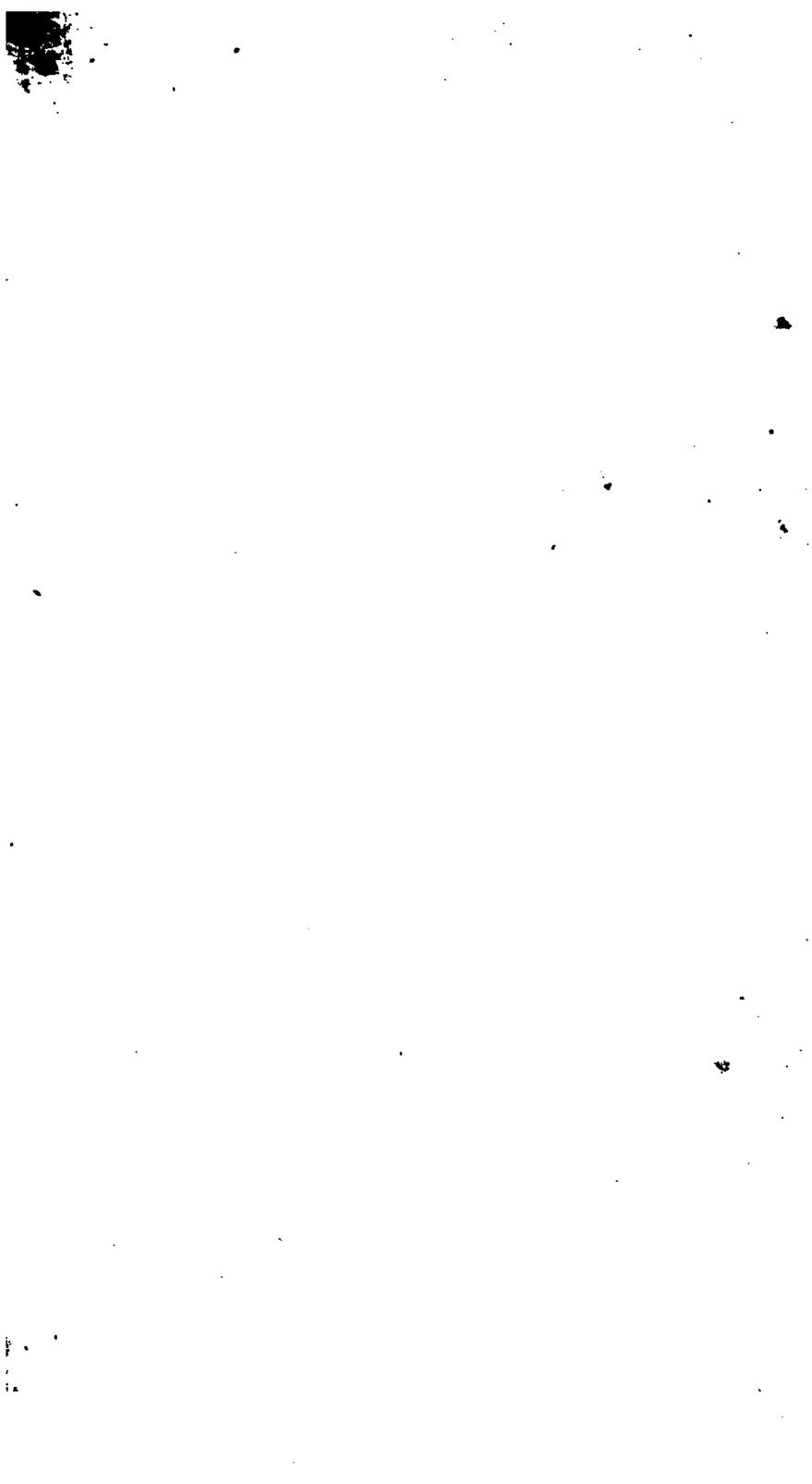

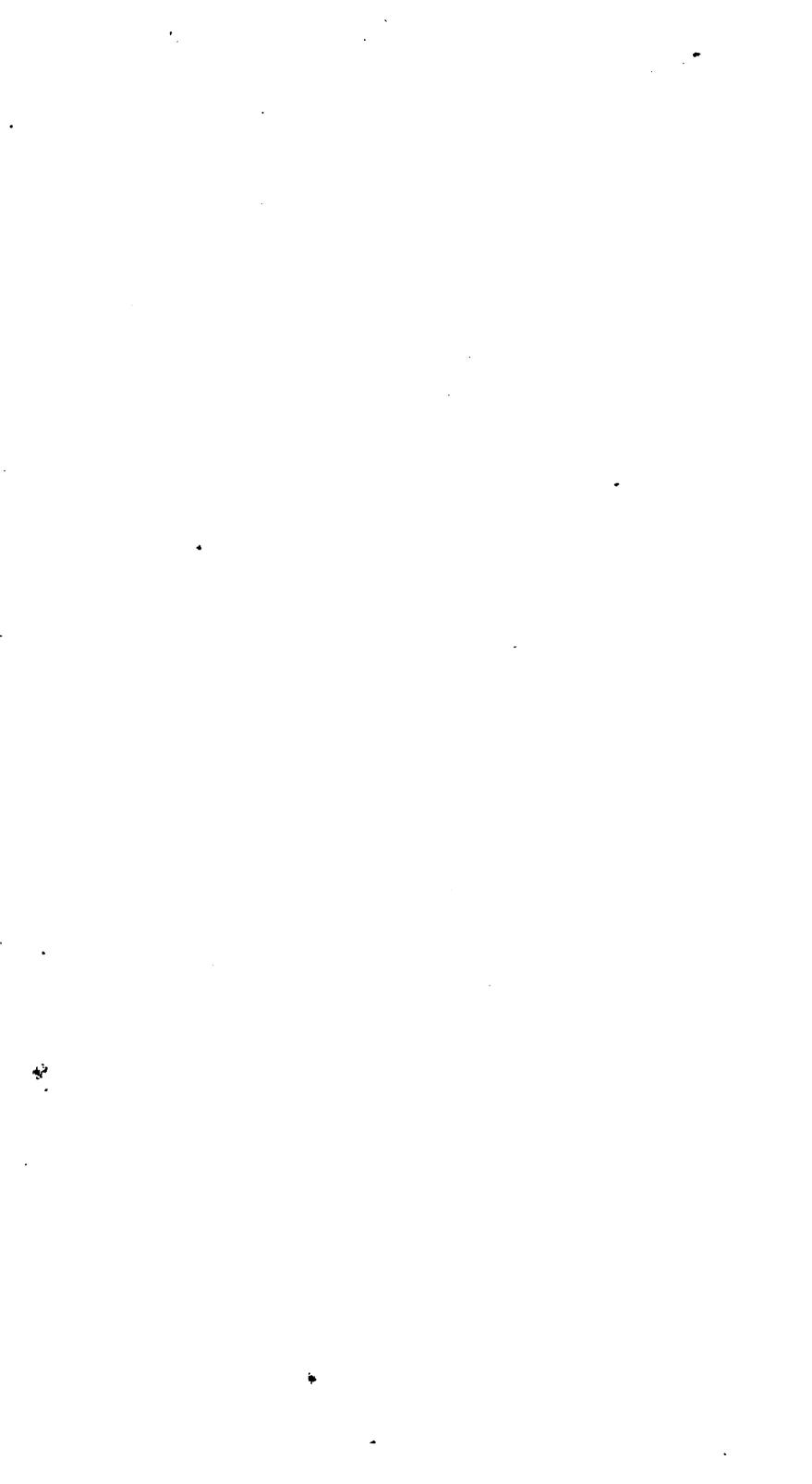

| • |  |
|---|--|
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

## Cartons

aus bem

deutschen Kirchenleben.

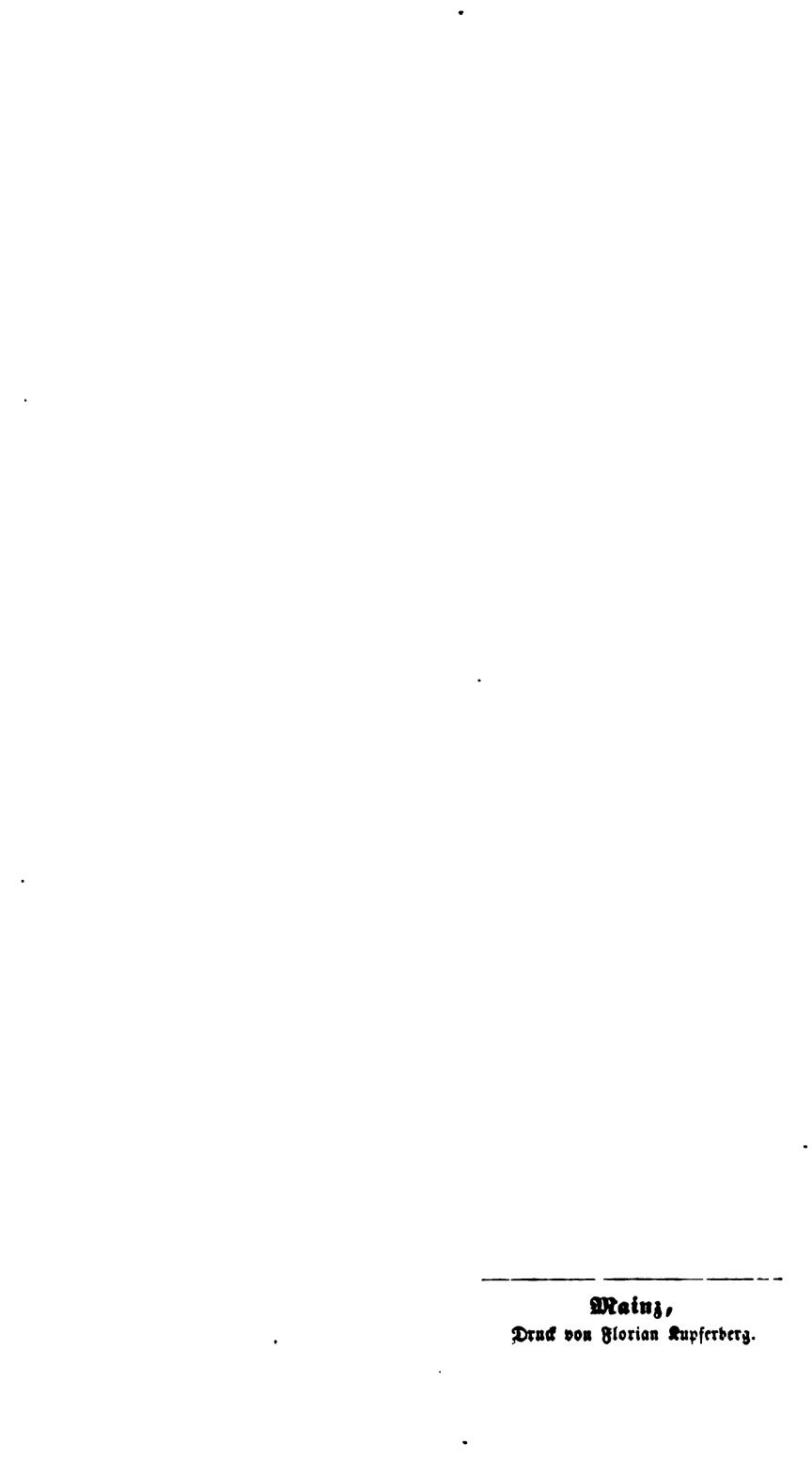

# Cartons

aus bem

# deutschen Kirchenleben.

Bon

Beda Weber.

Nada te turbe,
nada te espante:
todo se pasa,
Dios no se muda
Santa Teresa de Jesus.

Mainz, Berlag von Franz Kircheim. 1858.

110. 6. 343.

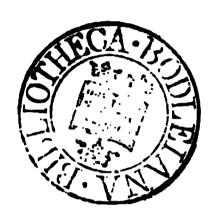

is a second

### Porwort.

Das vorliegende Buch, durchaus praktischen Ursprunges, behandelt wirklich Erlebtes, selbst da, wo die Form der Novelle aus Rücksicht für die Gegenwart eingetreten ift. Jeder einzelne Auffat bildet so zu sagen ein abgeschlossenes Banzes. Diesem Grunde sind Wiederholungen oft nicht gang zu vermeiten gewesen, einmal zum Zwecke ber Deutlichkeit für ben Leser, sodann zur Beleuchtung bes Gegenstandes unter verschiedenen Trop ber Verschiedenheit ber Gegenstände Gesichtspunkten. täuft jedoch durch alle Theile ein leicht erkennbarer Faben, welcher die letteren zur Einheit verbindet. Die Spipe des Buches richtet sich unverhohlen gegen die destructiven Strebnisse ber Beit, welche die himmlische Offenbarung bes Christenthums zerwaschen und die beidnische Weltauffassung als "Neligion der Zukunft" begründen wollen. Die Begriffe: "Protestantismus, (Sonfession, Reform" und bergleichen sind daher auch in diesem Sinne zu nehmen, welcher sich mit ber aufrichtigen Hochachtung für die gläubigen Seelen in allen Confessionen wohl verträgt. Richt der Glaube, sondern der Unglaube zerstört. Rach diesem Maßstabe muffen unsere Urtheile über confessionelle Dinge gemessen werben. Persönliches liegt dem Buche fern und die aufgeführten Namen bedeuten bloß die Schriften, welche die Berfasser an's Licht gestellt, ihre Arbeiten, deren die Welt Beuge gewesen, und bie Neben, welche uns nicht vorenthalten worden sind. Selbst unser oftmaliger Bezug auf gewisse Journale will nur die "Moniteurs" namhaft machen, um die An= sichten bes entgegengesetzten Lagers zu constatiren, ohne leise

Arankung ber Redactionen, beren personliche Verhaltnisse uns gang unbekannt sind. Da biefe Studien, unter ben verschiebenartigsten Einbrücken niedergeschrieben, mit emsiger Umschau auf dem Felde der Literatur und der Tagesereignisse, einen Beitraum von neun Jahren umfassen, so könnte nur ein großes Mißverständniß jeden einzelnen Theil auf die Lage des Augenblicks beziehen. Das Gewesene ift stets eigenthümlich lehrreich und die Geschichte sieht mit dankbarer Anerkennung auf ben kleinsten Beitrag culturhistorischer Erfahrungen. Sogar unsere Concordate sind mit ihrem endlichen Sinne von der gewissen: haften Ausführung abhängig und können von den Aufzeichnungen augenblicklicher Eindrücke während des Streites Erhebliches sich aneignen. Der große Umfang bes verhandelten Stoffes in den zartesten Fragen bes lebens und der Geschichte macht die Erklärung nothwendig, daß im Buche zwar die Ansicht bes Verfassers mit gutem Willen und Gewissen bargelegt worden ist, aber bei der Unzulänglichkeit personlicher Meinungen für allgemeine Geltung dem höchsten Ermessen der katholischen Rirche anheimgestellt bleiben muß, der ich mich um so unbebingter zu unterwerfen Ursache habe, je unabhängiger meine Anschauung der Dinge von allen Seiten, das Erbtheil meines Lebens, bisweilen die Feder geführt haben mag. Ich glaubte, ber tagtäglichen und massenhaften Anfeindung positiver Glaubenswahrheiten gegenüber, bieses Buch meinem Bekenntnisse schuldig zu sein; es mag nun selbst zusehen, wie es seinen Weg in's Leben findet.

Frankfurt am Main am Allerheiligentage 1857.

Beda Weber.

## In halt.

| Das protestantische Princip in Berlin                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |
| Das österreichische Concordat in Deutschland                                                 |
| Bildungszuftande in Mitteldeutschland                                                        |
| Das Leiden der katholischen Diaspora in Deutschland 17                                       |
| Freimaurer, Aerzte, Literaten                                                                |
| Die erfte Communion, stilles Perzensgebet, Kirchengesang 24                                  |
| Rovelle von einer zärtlichen Mutter                                                          |
| Der Materialismus in Religionssachen, Gemeingut für's deutsche Bolt 30                       |
| Bunsen, Stahl, Schenkel und Laboulape                                                        |
| Guftav Diezel und die katholische Kirche                                                     |
| Die Stellung des katholischen Priesters in gemischten Religionszu-                           |
| ftänden                                                                                      |
| Das katholische Bedürfniß nach Klöstern                                                      |
| Die Zesuitenmission zu Frankfurt am Main 45                                                  |
| Die Sonntagsfeier des deutschen Bolkcs                                                       |
| Eindrücke während des Kirchenstreites 1855 49                                                |
| Dic katholische Berdummung in Beispielen 51                                                  |
| Dic naturwüchsige Presse zu Frankfurt am Main 56                                             |
| Bur Reformation in Rassau                                                                    |
| Die Drangsale des dreißigjährigen Krieges nach Keller in Idstein . 66                        |
| Sprechsaal für Laufendes aus der Geschichte der Gegenwart.                                   |
|                                                                                              |
| 1. Die Wurzel ungläubiger Polemik in unseren Tagen 69 11. Die spezifisch-katholische Barthei |

### VIII

| III. Die Wiedereinführung der Beichte bei den Protestanten    | 710         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| IV Die klassischen Studien                                    | 718         |
| V. Der Trauergottesdienst                                     | 725         |
| VI. Das Gebet für die Berstorbenen in der griechisch-orienta- |             |
| lischen Kirche                                                | 737         |
| VII. Der Missionär aus Albanien                               | 745         |
| VIII. Das neue Dogma von der unbeflecten Empfängniß Maria     | <b>75</b> 3 |
| IX. Der große Rosenkranz auf dem heiligen Berge bei Barefe    |             |
| im Mailändischen                                              | 766         |
| X. Zur Orientirung der oberrheinischen Kirchenfrage           | 776         |
|                                                               |             |

### Das protestantische Princip in Berlin.

A chi la nostra terra habitar piace, Noi siam disposti, che si viva in pace. Berni.

Stahl in Berlin, welchen wir heute als unsern Gewährs= mann für die eigentliche Lehre- und Gefinnung der gläubigen Lutheraner mablen, ist ein hervorragender Schüler Schellings, Schöpfer einer Rechtsphilosophie, in welcher die Theologie die erste Stelle einnimmt, Professor an der Hochschule daselbst, Oberkirchenrath und Mitglied ber ersten Kammer in Preußen, durch ungewöhnlichen Geist und große Frömmigkeit für das protestantische Deutschland, so weit es noch gläubig ist, eine Auctorität ersten Ranges. Ursprünglich aus Baiern stammend und ale Jøraelit geboren, trat er frühzeitig zur lutherischen Confession über, und zog seine ganze Familie mit sich herüber, seinem hohen Lehrtalente und seiner Feder Alles verdankend, was ihm Zeit und Welt in aufrichtiger Bewunderung seiner Fähigkeiten übertragen haben. Er ist als geistige Macht bas Haupt und bie Hoffnung einer großen politischen Parthei in Berlin. trachtet ihn als einen der gewandtesten und eifrigsten Verfechter des gläubigen Lutherthums. Schade, daß er auch das Erbübel bes lettern an sich hat, die Sucht, uns Katholiken als vom apostolischen Ursprung Abgeirrte zu betrachten. Er nahm von Zeit zu Zeit des Anlasses wahr, Vorträge gegen die katholische Kirche zu halten, wovon zufällig ein Theil gedruckt vor uns Er führt den "Titel: "Der Protestantismus als politi= sches Princip. Vorträge auf Veranstaltung bes evangelischen Bereins für kirchliche Zwecke zu Berlin im Marz 1853 gehalten Beba Beber, Cartons 2c.

von Dr. Friedrich Julius Stahl." Das Buch ist, wie der Augenschein lehrt, bereits vier Jahre alt, hat jedoch für Katholiken noch immer große Bedeutung. Wie man das deutsche Frankfurter Journal als "Moniteur" der materialistischen Verwässerung des deutschen Protestantismus betrachten muß, so erscheint Stahl bis auf diese Stunde ber "correcte" Ausdruck ber gläubigen Lutheraner, welche mit ihrer Lehre Geistliches und Weltliches in Deutschland nach einer Façon kleiben und beherrschen wollen, Papst und Politiker zugleich. Aus seinen Vorträgen leuchtet die Lehrmeinung klar hervor, mit welcher alle katholischen An= gelegenheiten von bieser so bedeutsamen protestantischen Seite aufgefaßt und in's Leben getrieben werben. Die bisherigen Beg= ner dieser Schrift haben überhaupt die allgemeine Tendenz der= selben weit weniger gewürdiget, als sie es verdient. erklart sich unsere geneigte Aufmerksamkeit für Doctor Stahl, welcher bei Protestanten und Katholiken gleichmäßig Aufsehen macht, und mit seinen Ansichten trop bes Geschrei's seiner Geg= ner noch lange den literarisch=politischen Markt auf protestanti= schem Boden beherrschen wird. Seine Flucht vor der evangelischen Alliante in Berlin, wenn auch mit humor im Klabberadatsch verspottet, hat eine fast tiefere Wirkung auf die Gemüther gemacht als die evangelische Alliance selbst, eine Art von Begira, welche ben Grundsätzen des Herrn Stahl, wie sie in vorliegenber Schrift ausgeprägt sind, nur günstig zu werden verspricht. Da er zugleich als Prophet ber Zukunft in Deutschland auftritt, so erweist sich die Nothwendigkeit unserer Achtsamkeit auf die gewichtigen Worte seines Mundes von selbst, wenn wir uns nicht gedankenlos stromabwärts treiben lassen wollen. Während er mit dem Epheukranze das alternde Haupt der katholischen Apostelkirche mitleidig, ja fast sehnsüchtig und sentimental um= flicht, beweist er im durchsichtigen Redestrome, daß die luthe= rische Lehre die einzig wahre, jedenfalls weit über die "römische" erhaben, und in allen wichtigen Punkten unserer Kirche durch Ursprünglichkeit, Reinheit und Allgemeingültigkeit weit hinaus überlegen seif, das Ei der Zukunft für Deutschland und die Welt, durch seinen göttlichen Inhalt allherrschend in Staat und Solche Vorträge lauten wie Orakelsprüche, Kirche zu werden. welche jeden Verständigen und uns am meisten anziehen. wagen wir seine Ansichten naber, so kann man Herrn Stahl nicht abläugnen, daß er es trefflich versteht, für seine protestan-

tische Weltansicht obligate Staubwolken aufzujagen und diesels ben zur Confusion oberstächlicher Geister verführerisch zu grup= piren. Ihn widerlegen wollen, hieße den Urwald protestans tischer Borurtheile gegen die katholische Kirche angreifen, die ihren Grund nicht in wirklichen Thatfachen, sondern in subject tiven Borstellungen haben, und ber protestantischen Confession seit ihrem Ursprunge so eigenthümlich find, daß sie ohne dieselben gar nicht bestehen zu können scheint. Ja wir wagen es auszus sprechen, gerade diese Borurtheile, dieses Dickicht von Miß: verständnissen und Trennungsgelüsten ohne Grund bilben bas eigentliche Wesen des modernen Protestantismus, wie er gegen uns auftritt. Reißt man auch tausend Lianenschlingen von den dreihundertjährigen Bäumen, so wird der Boben immer wieder hinter der Axt neue Sprossen treiben, und alle Arbeit ist verz geblich bis zum Augenblicke, wo Gottes Gnade die menschlichen herzen erleuchtet und reuevoll zur allgemeinen Kirche zurück Budem leidet Stahl's Ausbrucksweise an solcher Ver= schwommenheit, daß man meinen möchte, sie fei mit Fett bestrichen. Man kann ihn nicht fest anfassen, überall schlüpft er burch wie Hinze mit dem Pogel, welchen er dem Kinde wegger schnappt hat. Es ist etwas Rostbares um Stahl's Unbefangen: heit und Andacht bei den absurdesten Behauptungen, die er mit der Miene des Reinecke vor der Burg Malepartus abspinnt wie ein Heiliger. In der That liegt viel Wahres in der Charakterisirung des Schriftstellers Stahl in der Allgemeinen Beitung von Augsburg vom 14. Mai 1854, wo es heißt: "In seiner Rede ist wenig mehr als jene specifische, wißelnde und nergelnde Aleingescheidtheit, welche calculirend und felbstgefällig ein paar Rechenpfennige der Weisheit blank putt, und hin = und herwen= det, bis sie für blode Augen aussehen wie massives Ducaten: gold und einen "magnifiken Scheln" von sich geben." Das ist ber Eindruck, den alle seine Tendenzschriften machen, voll "pies tistischer Engherzigkeit und sophistischer Rechthaberei," in feiner Basche und Handbekleidung. Was und jedoch am meisten auffällt, das ist der Mangel an literarischer Chrlichkeit, der bei Stahl so häufig in's Spiel fließt, besonders bei Wegensätzen, die ihm so geläufig vom Munde fließen, zur Ueberrumpelung schwa= der Seelen. Aus diesem Grunde widmen wir ihm vorzüglich unsere Theilnahme, und wollen zunächst die so eben ausges sprochene Behauptung "literarischer Unehrlichkeit" als begründet

nachweisen. Daß es in Deutschland Leute und sogar Geistliche gibt, welche trop ihrer gelehrten Bilbung kein Latein verstehen, ist leiber bekannt genug. Unsere Rhein= und Mainstädte haben auffallende Beispiele in allerneuester Zeit dafür geliefert. oberflächliche Gang unserer klassischen Studien läßt es auch nicht anders erwarten. Bei Stahl halt es schwer, einen solchen Man= gel gelehrter Sprachkenntniß vorauszuseten. Der berühmte Vor: kampfer des historischen Rechtes und der altritterlichen Bieder= keit ist von einer so schmählichen Blöße gewiß frei. Wie soll man aber unter biesen Umftanden den Beweggrund bezeichnen, welcher ihn verleitete, eine lateinische Stelle unrichtig zu übersetzen, lediglich um die Erlaubtheit des Tyrannenmordes als Rirchenlehre auf die Katholiken zu werfen ? Der berühmte Theo: loge und Geschichtschreiber Mariana aus dem Orden der Jesuiten bietet ihm bazu einen geeigneten Anhaltspunkt, weil die blin= den Eiferer gegen die katholische Kirche schon von den ersten Zeiten der Reformation her die Lehre von der Erlaubtheit des Tyrannenmordes auf diesen Gelehrten geworfen haben. riana wurde vom Könige Philipp dem Zweiten als Rath in der Erziehung der königlichen Prinzen beigezogen und genoß als treuer Führer seines wichtigen Amtes das volle Zutrauen des Hofes, wo man bekanntlich nicht unempfänglich war für gebüh= rende Unterthänigkeit für die Person des Herrschers. In die= ser Eigenschaft schrieb er sein weltberühmtes Buch de rege et regis institutione, als Grundlage des Unterrichtes für den Kron= prinzen, welches nicht bloß vom Könige selbst, sondern von allen denkfähigen Beitgenoffen mit den größten Lobsprüchen überhäuft worden ist. Darin kommt nun eine Abhandlung über den "Ty= rannenmord" vor, welche die absolutesten Machthaber jener Zeit für ganz unverfänglich hielten. Die bekannte Lust zur Lüge und Berdrehung gegen unsere heilige Kirche ließ es jedoch ihrerseits nicht fehlen, die klare Ansicht von der Sache zu verwirren und für die Reformation auszubeuten. Mit heuchlerischer Unbefan= genheit wurde dem "Tyrannenmorde" der "Königsmord" unter= stellt und mit revolutionärer Bärtlichkeit aus tausend Rehlen gebrüllt, Mariana der Jesuite, somit der Jesuitenorden, und insweiterer Perspective, die katholische Kirche lehre unumwunden, der Königsmord sei erlaubt. Niemand in der rasenden Weute behielt soviel Ehrlichkeit, die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Lehre für den Kronprinzen unter den Augen und Ohren des

Königs Philipp des Zweiten gehörig zu betonen. Unter hun= bert Löwen, die seit brei Jahrhunderten über diesen Gegenstand gebrüllt haben, hatte oft nicht einer Mariana's Buch wirklich in den Händen, geschweige daß er vom Inhalte deffelben nähere Einsicht genommen hatte. Ja man erstaunt nicht wenig, daß die meisten Lärmschläger den eigentlichen Titel desselben gar nicht fennen, und in der unschuldigen Meinung leben, es gabe wirklich ein Buch Mariana's vom Tyrannen = und Königsmorde. Einige Stellen aus ber genannten Abhandlung werden herausgeriffen, gereckt und gezerrt wie verlornes Wildpret, bas hungrigen Jagdhunden in die Bähne gefallen ist. Mariana versteht nach unzweifelhafter Auffassung unter dem Ausdrucke "Tyrann" einen gesetzlosen Herrscher ober Emporkömmling ohne Recht und Bewissen bem rechtmäßigen gesetzliebenben Könige gegenüber, um Gesetz und Verfassung umzustoßen und das Volk wie eine Biehheerde zu mißhandeln. Anders läßt sich das Wort "tyrannus" auch nicht gebrauchen in einer Schrift, beren Verfasser wegen seines klassischen Lateins von allen Philologen gefeiert Daburch gewinnt das Kapitel über den Tyrannenmord wird. schon von vornherein einen ganz andern Sinn, als der ist, welchen die Bekenner der ächten Menschenliebe uns zur Last legen. Sobann behandelt Mariana die Frage von der Erlaubt= heit des Thannenmordes zwar in der umfassendsten Weise, aber rein historisch, indem er die darüber herrschenden Ansichten von den ältesten bis auf die neuesten Beiten mit ungemeiner Belehrsamkeit und Schärfe entwickelt, und durch schlagende Thatsachen erläutert. Die Form seiner Schrift ist die damals in allen gelehrten Werken gewöhnliche, wonach jeder Sat, welcher erörtert werden soll, durch das "Für" und "Wider", hindurchgetrieben und zum endlichen Abschluß gebracht wird. Dabei herrscht weit weniger die eigene Meinung des Verfassers vor als die massenhafte Anhäufung von gewichtigen Auctori= taten, welche in der Weltgeschichte ihren Ausbruck gefunden haben. In dieser Weise stellt Mariana zuerst die Gründe zu= sammen, welche nach ben Entwickelungen ber Geschichte für bie Erlaubtheit des Tyrannenmordes streiten oder zu streiten schei= nen; worauf er in meisterhafter Sprache die Beweise gegen dieselbe folgen läßt. Es macht sich in seiner ganzen Darstellung eine burchaus objective Anschauung mit größter Ruhe und Gelassenheit geltend, welche für jedes unbefangene Gemüth die

beste Erfrischung ist, wenn es, durch die Leidenschaft seiner Begner mube gepeitscht, eine Stätte ber Rast aufsucht. Am Ende dieser Gegenüberstellung und der gewissenhaften Abwagung der vorgebrachten Beweise und Thatsachen kommt er zum Schlusse, daß die Frage vom Aprannenmorde noch unentschieden sei, und daß auch er selbst nicht für die Erlandtheit desselben entscheide. Was Mariana in dieser Schulfrage gethan hat, kommt in allen Werken der Theologen, Moralisten und Poli= tiker jener Beit vor, und selbst bie Schriftsteller der Reformation haben sich derselben nicht ganz entziehen können. Art der Behandlung durch das "Für" und "Wider" herrschte in der mittleren Zeit nicht bloß in der Theologie, sondern auch in der Arzneikunde, der Jurisprudenz und anderen wissenschafte lichen Fächern vor. Die Willfür der Reformatoren, ohne Beweis und ohne Geschichte kurzweg über die heiligsten Angelegen= heiten bes Menschen aus ber Fulle bes revolutionaren Bergens abzusprechen, war damals noch nicht zum völligen Durchbruch gekommen, jedenfalls keine Achtung der Beitgenoffen für diefe Mißhandlung des Nachdenkens aufzubringen. Wenn baher Stahl meint, alle Fragen, welche auf die angedeutete Weise erledigt wurden, seien "offene" oder "disputable," somit der grunds sätzlichen Wahrheit aller Boden entzogen gewesen, so verwechselt er trop seiner haarspaltenden Logik für protestantische Zwecke zu unserem Rachtheile die Form mit der Materie, die Schale mit dem Kern, ohne daß er bei diesem Kunstgriffe auf den Ruhm eines gewandten Taschenspielers Anspruch machen könnte. Im nächsten besten Folianten der königlichen Bibliothek zu Berlin aus der mittleren Zeit, welcher seine eigene Fachwissenschaft behandelt, kann er sich überzeugen, daß ganz die nämliche Art des Vortrags wissenschaftlicher Sätze in Anwendung kommt, welche Mariana in seinem Buche eingehalten hat. Die katholischen Theologen mussen überhaupt ihre Sätze beweisen; sie haben keinesmegs den Vortheil Luthers und Stahl's, sich ohne alle Beweisführung auf bas "lautere Wort Gottes" zurückziehen, das so gefällig ist, für diese Herren jede individuelle, kopflose Auslegung anzunehmen und als Pythia die vorgelegten Fragen dictatorisch zu erledigen. Wir können gar nicht genug beschreiben, wie erbaut wir bei dieser Gelegenheit sind burch die zärtliche Vorliebe der protestantischen Geschichtsforscher und Welt= weisen für König Philipp ben Zweiten von Spanien und seinen

großen Herzog Alba, welche durch die Jesuiten Gefahr laufen, als Tyrannen ermordet zu werden, unter dem Vortrite des Prinzenlehrers Mariana, der mit ihnen zur Tafel sitzt und mit Gunstbezeugungen aller Art überhäuft wird. Sonst haben biese Chorführer aus einem andern Tone gepfiffen, wie einst das Frankfurter Journal gegen die Herren Vilmar und Haffenpflug. Es gab keine größeren Tyrannen auf Erden als Philipp ben zweiten und den Herzog Alba. Alle Revolution war dagegen erlaubt und rechtmäßig, der Abfall der Niederlande geheiligt, noch jetzt ein Feld der Ernte für deutsche Compilatoren und kälscher ber Geschichte! Hätte man damals diese Blutmanner in die Hände bekommen, ach! der Tyrannenmord wäre der größte Act des Patriotismus gewesen trop der Abhandlung des Mariana, der sich barin nicht für die Erlaubtheit besselben ent= scheiden konnte. Weil sie aber zum Verdrusse der allgemeinen Wenschenliebe und Versöhnung entschlüpft sind, so hat man seit brei Jahrhunderten wenigstens nichts unterlassen, sie geistig todt ju machen und die Schuld des eigenen Herzens auf die könig= lichen Ungeheuer in Spanien abzuwälzen. Es war natürlich, baß Stahl die Rolle des Oberpharisäers bei dieser Angelegen= beit übernahm, ungeachtet seine Basche eigentlich zu fein ift, um mit den revolutionären Wölfen zu heulen, welche hier die scheinheilige Angst gegen die unerhörte Lehre von der Erlaubt= beit bes Königsmordes aushängen, während ihre ehemaligen Bundesgenoffen und Glaubensbrüder in den Niederlanden unter königlichem Schilde ber Republik auf die Beine helfen, in Eng= land einen katholischen König erwürgen, in Schottland Maria Stuart vom Throne der Bäter stoßen und der jungfräulichen Elisabeth als Opfer auf die Schlachtbank liefern. Da waren freilich Trompeter und Paukenblaser aus Berlin nothig, zu rumo= ren burch's beutsche Land von der unlibertrefflichen "Jungfräulichkeit" der protestantischen Lehre in Sachen von Blut und Recht!

Ware indessen Stahl hier stehen geblieben, so könnte ein Katholik darüber hinausgehen, weil mehr Geist dazu gehört, als Stahl's Dialectik offenbart, um verjährte Vorurtheile abzuskreisen. Aber die Sünden gegen die lateinische Grammatik zu Berlin, wo man so tief in der Intelligenz sitzt, wie die Wachstel im Waizen, sinden wir völlig unerträglich. Die Feinde des Jesuitenordens, beziehungsweise der katholischen Kirche, gingen in ihrem blinden Hasse so weit, daß sie im Widerspruche mit

der Lehre des Mariana der Gesellschäft Jesu geradezu aufbür= deten, daß die Mitglieder derselben die Erlaubtheit des Königs= mordes lehrten. Der General des Ordens, Claudius Aquaviva, schnitt daher für die Zukunft alle Schulfragen dieser Art gänz= lich ab, indem er den Sat: 'Ne quis assirmare praesumat, licitum esse cuicumque personae, quocunque praetextu tyrrannidis, reges et principes occidere, zur Orbensregel erhob. mit war die Behandlung dieser Frage durch Gründe für und wider unmöglich geworden. Wie übersetzt nun Stahl diesen Sat ? "Kein Orbensmitglied soll sich unterfangen zu lehren, daß es jedweder Person unter jedwedem Vorwande von Tyrannei erlaubt sei, Könige und Fürsten zu morden. " Also schließt der vortreffliche Uebersetzer mit scheinbarem Recht, daß diese Correctur eben so bedenklich sei als der Tyrannen= mord selbst, und gibt seinen Lesern zu verstehen, wo nicht mit Worten, doch mit schalkhaftem Blinzeln der Augen, daß die Erlaubtheit des Tyrannenmordes als katholische Lehre, wenn auch nicht im Dogma, feststehe, aber nur den berechtigten Personen aus haltbaren Gründen zukomme: Bei bieser dristlichen Unterstellung hatte die lutherische Phantasie, welche der Jesui= tensache vorzugsweise und ausgiebig gewidmet ist, den freiesten Spielraum, die heimliche "Rächerschaar" und die "Schwarzkunst der Tyrannen= und Königsmörder" gebührend auszumalen, und am hohlen Fasse einen Höllenlärm über den entsetlichen Inhalt desselben zu verführen. Stahl arbeitet überhaupt gern nach zwei Seiten; während er den Meistern der Kreuzzeitung eine sublime Idee in goldner Schale präsentirt, läßt er auch beinebens einige Gerstenkörner für ben Janhagel fallen, bamit Die Stoßgeierchen der Journalistik dieselben, auflesen und zum schmackhaften Magenbrei des Volkes verarbeiten. Diese kunstfer= tige Ausbildung des parfumirten Mannes, der alle geruchlosen Geister in Berlin zu vertreten hat, sollte jedenfalls auf besserem Boden stehen als im vorliegenden Falle, wo ihm die Fälschung der klarsten lateinischen Stelle zur Unterlage dient. Wer einmal in Quinta seine Beinkleiber auch nur kurze Zeit abgeschliffen hat, weiß recht gut, daß die obige Stelle in richtiger Uebersetzung folgender Maßen lautet: "Miemand wage zu behaupten, irgend einer Person unter was immer für einem Vorwande von Ty= rannei sei es erlaubt, Könige und Fürsten zu morden." Hierin werden alle Philologen mit mir einverstanden sein. Aber Stahl

nimmt sich das doppelsinnige Wort "jedweder" zur Roseinante und reitet auf dieser abgeschundenen Mähre gravitätisch durch die Straßen von Berlin. Das ist ein sehr ernsthafter Ritt für einen Mann vom "lauteren Worte Gottes," ber es mög= licher Weise ber Bibel nicht besser macht, als der Jesuitenregel. Auf diese Weise schwindet das "lautere Wort Gottes" dergestalt msammen, daß es entweder aus Unverstand oder aus Unehrlich: keit, was man lieber will, dem Apfel am Ufer des todten Mce= res ähnelt, welcher ungeachtet seines rosenhaften Aussehens in Asche zerfällt, sobald ihn die täppische Hand des Menschen an= Auf solchen Fälschungen beruht der größte Theil der protestantischen Polemik gegen die Jesuiten, Päpste und die Lehren der katholischen Kirche. Wären dieselben im Anfange auch absicht= lich gewesen, was kaum für alle Fälle anzunehmen ist, so spin= nen sie sich doch für protestantische Unternehmer unwillkärlich als ausgemachte Wahrheiten fort, und bilden die riesenhaften Schiffstaue, an denen man ohne viele Umstände die Massen gängelt und gegen die katholische Kirche erbittert. Wär' es ein Kampf in Wahrheit, à la bonheur! aber solche Katbalgereien ohne ehr= lichen Sinn bleiben immer verächtlich. Da wir also, wie bereits angebeutet worden, in dieser Sache bei Herrn Stahl Unkenntniß des Lateins nicht voraussetzen können, so bleibt für den gesunden Wenschenverstand nichts übrig, als die Absicht des Uebersetzers für die Fälschung des Sinnes verantwortlich zu machen. kein anderes Mittel, dem protestantischen Principe aufzuhelfen, jo lehnt sich dagegen nicht bloß das apostolische Dogma der Katholiken, sondern selbst die Grammatik der Anabenschulen auf.

Ein ähnlicher Bergriff am Wortsinne begegnet uns in Stahl's Uebersetung des katholischen Ausdruckes "opus operatum" zur Bezeichnung der göttlichen Gnadenwirkung, welcher nach Stahl auf gut berlinisch "äußere Handlung" bedeutet. Das ist gänzlich unrichtig. Unsere Kirche lehrt, daß die rechtfertigende Gnade Gottes in der Taufe durch Christi Einsetung äußerlich an den Taufact gebunden, innerlich als unmittelbare und unverdiente Gnade des Herrn dem Getauften zu Theil wird. Diese unmittelbare innerliche Umwandlung des Menschen zur göttlichen Kindschaft durch die unverdiente Gnade des Heilandes ohne Zuthat, ohne irgend ein menschliches Verdienst, welche erst die übernatürliche Kraft des Glaubens, der Hossfnung und der Liebe möglich macht, nennen die katholischen Theologen "opus ope-

ratum," ein Werk, das als reines Onabengeschenk des göttlichen Beilandes von selber wirkt im Wegensatze zum "opus operantis" ober bet Mitwirkung, welche ber Mensch selbst mitbringt, um sich des Sacramentes desto würdiger zu machen, als: Vorbereitung, Reue, Andacht, Fleiß in ber Anwendung gegebener Gnadenmittel u. dergleichen. Das katholische "opus operatum" bedeutet also gerade das Gegentheil dessen, was Stahl "äußere Handlung" nennt, die innere Wirkung bes heiligen Geistes, welche nach Christi Lehre an den äußeren Act gebunden ist. Dies Gebundensein der inneren Umwandelung an den äußeren Act des Sacramentes muffen gläubige Protestanten so gut anerkennen als die Katholiken. Denn was nicht als Gottesgnade an den Ginsehungsact Christi geknüpft ist, was der Mensch selbst burch seinen Glauben wirken soll, besteht überhaupt nicht als Sacrament von Gottes Gnaben, und zwar um so weniger, da ja der rechtfertigende Glaube auch erst durch die Taufe mög= lich wird. Was der Mensch erst innerlich durch sein Zuthun machen soll, ist seiner Natur nach äußerlich an nichts gebunden, somit der äußere Act bloß das Symbol Dessen, was innerlich vorgeht, ober nicht vorgeht, wie die Taufe der Deutschkatholiken, der Freigemeinden und ber Pietisten im Mittelalter, die man unter dem Namen Albigenser kennt, wo der letzte Funke der wahrs haften Erlösung burch Christus erloschen ist. Daß also "opus operatum" keine "äußere Handlung," sondern tiefinnerliche Er= schaffung bes "neuen Menschen" burch bie Gnabe vom Kreuze Christi sei, hatte Stahl in jedem theologischen Compendium der Ratholiken finden können. Und ba man ihm Umschau auf katholischem Gebiete, um uns zu schaden, nicht absprechen kann, so können wir kaum annehmen, daß ihm die katholische Idee im "opus operatum" unbekannt geblieben sen. Also wieder Unwissenheit ober Unredlichkeit, das eine so kläglich als das Ans Wir überlassen es ihm, selbst unter dem Beirathe seiner Freunde, sich das rechte Prädicat aus den zweien auszuwählen. Auf dem gespannten Seile solcher unrichtig aufgefaßten Gegen: fäße, oder der willfürlichen Annahme von Gegenfäßen, wo keine porhanden sind, gibt Stahl in allen seinen polemischen Schriff ten seine literarischen Seiltänzerstücklein vor allem Publicum jum Besten, um une bas Princip seines Protestantismus als Heil des deutschen Bolkes einleuchtend zu machen. Und wenn er auch noch so oft herunterpurzelt, husch! ist er wieder auf

den Füßen und beginnt redeselig sein altes Kunstwerk. Der Wann hat eine Art Unermüdlichkeit, wie sie sonst nur den Söhenen Abrahams eigen ist, wobei es wenig zu bedeuten hat, ob man sich dabei blamirt oder nicht.

Aus diesen vorläufigen Bemerkungen treten wir in ben Gehalt seines protestantischen Principes selbst ein, um uns über biese wich: tige Ausprägung ber religiös-kirchlichen Politik in ber einen Halfte Deutschlands gegen die andere, welche auf der Grundlage des Katholicismus wurzelt, gehörig zu unterrichten. Hier führt Stahl die ganze Kunst seiner gemachten Gegenfäße in's Treffen, um mvörderst die Unabhängigkeit der katholischen Kirche von der protestantischen Staatsgewalt in geistlichen Dingen zu bestreiten. Er muß eingestehen, daß wir Katholiken in der gegenwärtigen Weltlage keine andereWaffe gegen den andringenden Irrglauben haben als das Gebet der Gläubigen, um alle Jrrgläubigen in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Als redlicher Mensch hätte er noch weiter gehen und sagen muffen, die katholische Kirche kann und darf nur geistliche Mittel in der Ausbreitung ihrer Glaubenslehre gebrauchen, und ist durch ihren Glauben angewiesen, allen Zwang in Bewissensangelegenheiten als unsittlich und gottlos zu verwerfen. Aber Stahl weiß diesen unumstößlichen Grundsätzen der katholis ichen Kirche aus dem Wege zu gehen. Er läßt den Katholicismus, wie er leibt und lebt, das Lebendige, daher allein Wahrhafte geschickt und klug zur Seite liegen und nimmt seine Zuflucht zu früher ren Jahrhunderten, wo im unabweisbaren Laufe weltgeschichtlicher Entwickelungen Geistliches und Weltliches zusammenfloß, und die Ordnung des römischen Kaiserthums in's Leben rief, welche im Einverständnisse ber weltlichen und geistlichen Macht die Bolker regierte, ohne daß dieselbe wescntliches Attribut der katholischen Kirche gewesen ware. Was einst war, kann wieder kommen, sagt der Professor von Berlin. Die Waffengewalt, die Inquisition, die Erdrückung aller Andersdenkenden, wenn wir die katholische Lirche nicht in protestantischen Polizeihanden behalten und alle ihre Bewegungen aus dem Grunde biefes Berdachtes überwachen, und nach unseren protestantischen Unsichten hemmen. Die Beweiß: führung des Herrn Stabl für diese aufgeklärte Toleranz ift so plausibel als möglich, alle Oberstächlichen fallen ihm zu und preiz sen die Vorsicht der Berliner Doctrin, welche mit den Grundsäßen des deutschen Frankfurter Journals wörtlich übereinstimmt. der Gegensat ist hier wieder unrechtmäßiger Weise vergessen wora

Muß man nämlich von der katholischen Kirche wirklich fürch= ten, daß sie noch einmal Karl den Großen in der Petersfirche kröne als erstgeborenen Sohn der katholischen Einigung auf Erden, und sich daburch Einfluß auf das weltliche Regiment erwerbe, so steht unläugbar fest, daß der Protestantismus eben so gut zurück= greifen und seine weltberühmte Duldsamkeit mit Gewalt gegen die Ratholiken üben werde, und dieß um so mehr, da ja Stahl selbst die Polizeigewalt gegen uns anruft. Wan hat einst durch Fürsten= gewalt ohne viele Umstände den Katholiken in Deutschland die Kirchen, die Klöster, die Stiftungen genommen; der Fall kann wieder kommen. Man hat den Grundsatz, wessen das Land, dessen ift die Religion, schauderhaft an den Katholiken versucht und katholische Gegenden ohne Barmberzigkeit protestantisirt. Im sogenannten "Blauen Ländchen" haben die Oranier es so weit getrieben, daß ein Katholik nicht einmal Nachtwächter eines Dorfes werben konnte, somit von Religion wegen als rechtloses Wesen In Frankfurt konnte kein Katholik bis 1803 irgend ein bürgerliches Recht, irgend ein Amt ausüben. In England stand die Todesstrafe angesetzt für einen katholischen Priester, welcher fatholischen Dissidenten gegen die Ansicht der fanatischen anglicani= schen Kirche das heilige Abendmahl als Wegzehrung brachte. Diese Beit kann wieder kommen. Die Schweden haben, von Protestan= ten gerufen, die größten Grausamkeiten an katholischen Ronnen, Priestern und Ratholiken Deutschlands überhaupt geübt. Die Franzosen sind als Bundesgenossen des bewaffneten Protestantismus aufgetreten, und Deutschland hat darüber Elfaß und seine Reichs= einheit verloren. Wohlan, die Zeit kann wieder kommen. konnte sich sogar in der neueren Zeit auf die Politik gewisser Staas ten, dem katholischen Desterreich und der Gesammtheit des deut= schen Bolkes gegenüber, nicht verlassen. Gin Frieden zu Bafel ist geschlossen und dabei Deutschlands Interesse verrathen worden. Wohlan, die Zeit kann wieder kommen! Was also Stahl von ber katholischen Kirche fürchtet, bas können wir nach seiner Beweisführung vom Protestantismus ebenfalls und mit weit größerem Rechte fürchten, besonders wenn wir gegenwärtig einen Blick auf Gegenden werfen, wo man auf die entschiedene, un= bestreitbare, heilige Rechtsforderung des Episcopates und des ka= tholischen Volkes mit der Gewalt geantwortet hat. Ift aber die Rückfehr der alten Unterdrückungslust am Protestantismus nicht mehr zu fürchten, so muß jeder billige Mensch bas nämliche auch

dem Katholicismus einraumen. Die Gründe find auf beiden Selten wenigstens die nämlichen. Will also der Freund des histori= schen Rechtes aus biesem Grunde bie Ratholiken in geistlichen Dingen nicht frei lassen, so fordert er durch die Macht der Geschichte die Ratholiken auf, in gleicher Weise gegen die Protestanten zu verfahren und es wird früher oder später ein Krieg Aller gegen Alle werden, die Permanenz der Religionskriege auf Erden. ift überhaupt eine eigene Sache, wenn diese protestantischen Lehrer des Rechtes und der Geschichte die Resultate ihrer Forschungen gegen uns Katholiken kehren, um uns in geistlichen Dingen von Protestanten abhängig zu machen. Sie sind entweder in ber That aus Vorliebe für ihr Bekenntniß blind geworben, ober drucken aus confessioneller Befangenheit ihre Augen zu. tholische Kirche ist gegenwärtig in Frankreich, in Belgien, in England, in Nordamerika so unabhängig vom weltlichen Regimente, wie es die deutschen Bischöfe gar nie verlangt haben. Und doch leiben die betreffenden Staaten an ihrer weltlichen Machtvollkommenheit nicht im mindesten darunter, keines ihrer Souveräs nitatbrechte geht verloren; sie haben im Gegentheile in Belgien, Holland, England und Nordamerifa sogar noch Kraft genug behalten, die Ratholiken auf die ungerechteste Weise grimmig anzufein= ben. Und in Deutschland soll alle Macht bes Staates zu Grunde geben, wenn sie nicht auf die Abhängigkeit ber katholischen Kirche von den Kanzleien weltlicher, größtentheils unkatholischer Beamten gegründet ist. Das byzantinische Griechenreich zu Konstantinopel ist vorzugsweise dadurch zu Grunde gegangen, daß es die Kirche dem Staate unterwürfig machte. Und im deutschen Reiche foll die Knechtung der Katholiken dem Protestantismus auf die Beine helfen. Redet es doch klar heraus, für solche Niaiserien feid ihr zu wenig dumm. Euer Hintergebanke, ben ihr mit eurer Doctrin maskirt, wurzelt im Mißtrauen auf die innere Güte und Haltbarkeit eurer Religionslehre. Wenn sie bestehen soll, so darf man andern keine Freiheit, keine Macht, kein Recht einraumen. Menschen haben sie durch Abfall von der apostolischen Kirche gegründet, Menschen müffen sie aufrecht erhalten. hier und bort Gewalt statt des heiligen Geistes, der allein ehrwürdig und welts gebietend ist. Und mit dieser Religionslehre, welche euch täglich im Athem halt, fallt eure Politik über ben Haufen, die ber End= zweck Aller Reformation und das Princip eures Protestantismus Stahl ist freilich bei solchen Behauptungen durch seine protes ift.

stantische Weltansicht gebunden. Auf protestantischem Boben gibt es keine Unabhängigkeit ber Kirche, weil Kirche und Staat ein untrennbares Ganzes bilben, und der Fürst, von Gott unmittelbar gesett, das geiftliche und weltliche Regiment in fich vereinigt. Geht die Unabhängigkeit der katholischen Kirche in geistlichen Dingen durch, so ist sein Ideal absoluter Fürstengewalt zerstört. Schmerz, welcher darüber bei ben Professoren in Berlin entstehen würde, läßt sich benken. Also muß es seine emsige Sorgfalt sein, die katholische Kirche ganz in das nämliche Verhältniß zum proter stantischen Landesfürsten zu bringen, wie die protestantische Confession bereits grundsätzlich zu ihm steht. Um diese Protestanti= firung bes katholischen Princips einigermaßen mundgerecht zu ma= chen, macht seine Logik zwar bie zierlichsten Sprünge von der Welt, aber bas Ende bes Spieles ift immer wieber die vielgerühmte Pa: rität des Herrn Stahl, oder der Antrag des Einäugigen, jeden Menschen, der zwei Augen hat, eines auszugraben, um die wüns schenswerthe Gleichförmigkeit herzustellen. Rach biefer Paritat bleibt dem protestantischen Staate das Recht, die katholische Kirche nach den nämlichen Grundsätzen wie die protestantische zu regieren, während die katholische dabei die Gnade genießt, sich mit ihren Lebensäußerungen auf bas innerliche und allein freie Band ber Seele zu Gott zurückzuziehen. Das ist im Grunde die Kirchenfrei= beit, welche Herr Stahl ben Katholiken einräumen will, also nichts anderes, als daß die sichtbare, auf die ganze Welt verzweigte ka= tholische Kirche unsichtbar werbe. Daburch ist das innerste Wesen des Ratholizismus, welches auf eine äußerliche, von Christus selbst eingeführte Ordnung der Kirche gegründet ist, durch Stahl's Paris tat vernichtet. Der bittere Ernft, welcher ben Protestanten Stahl um jeden Preis zu dieser Theorie der Anechtung alles katholischen Lebens getrieben hat, erhellt am besten aus seiner Behauptung, daß der Protestantismus nicht bestehen könne, wenn sich die katholische Kirche frei und unabhängig bewegen dürfe. Er geräth das durch mit sich selbst in Widerspruch. Denn nach ihm ist ja gerade die Freiheit des protestantischen Lebens der schönste Vorzug der evangelischen Confession, die in nichts Aeußerlichem, sondern einzig und allein in der innerlichen Bindung der Seele an Gott wur-Diefes innerliche Berhältniß ber Secle zu Gott kann von außen gar nicht berührt werden, weil ganz in die freie Gewalt des Menschen gestellt. Darum geht ber Protestant so unbekümmert und sorgloß durch die Welt; begivegen verrückt ihn die abweichende

Meinung, selbst die Spaltung im eigenen Hause um kein Haar, weil er seinen Schatz sicher und innig am Herzen trägt, welches keiner Menschensatzung zugänglich ist; deßhalb kann er selbst dem Irrthume einen viel größeren Spielraum gönnen, weil bas Irrfal contrastirender Gebanken und Ansichten keinen Ginfluß übt auf die Trösteinsamkeit in der Seele, wo die Schwärmgeister der Welt keine Stimme haben, wo die gottlichen Gefühle, frei von aller Re= gel, wogen und rauschen wie die Seefluth um die festen Rippen der Berge, wo kein außerlicher Act wie ein Holzklotz aus ungeschick= ten Händen in die heitere Spiegelstäche der Wasser einpumpt, und den Alchonengesang des Gesprächs mit Gott von den Wellen Ist also ber innerste Kern bes Protestantismus eine un= erreichbare Seligkeit bes Herzens, so kann ihm die katholische Rirche nichts anhaben. Das ist die strenge Folgerung aus dem protestantie schen Princip des Herrn Stahl. Er kann daher mit seiner oben an= geführten Behauptung nur sagen wollen: wenn die katholische Kirche sich unabhängig bewegt, so ist es mit bem protestantischen Ueberge wichte, mit der evangelisch-lutherischen oder reformirten Alleinherrschaft in Staat und Kirche aus. Anstatt über den Bruch dieser . confessionellen Gewaltherrschaft ber Protestanten über uns zu seufzen, sollte ber galante Staatslehrer vielmehr frohlocken, benn dadurch allein bekommt seine confessionelle Parität einen vernünfe tigen Sinn, wenn auch seine Broschuren rein überstüssig werden, weil keine ungerechte Sache von Religionswegen weiter zu verfech: Alle dristlichen Confessionen bewegen sich nach ihren Glaubenslehren frei und ungehindert, nur in weltlichen Dingen dem Fürsten oder der Obrigkeit unterthan. Der protestantische Absolutismus hat dann freilich ein gründliches Ende in Deutsch= land erreicht, aber wir glauben fest, zum Vortheile der protestanti= schen Fürsten selbst, beren Landesregiment nur nach den Grund= sätzen einer ehrlichen Parität gedeihen kann. Uebrigens strebt die fatholische Kirche eine allseitige Unabhängigkeit von der Staats= gewalt auch nicht an, weil nach unzweifelhafter Erfahrung eine solche Trennung der Kirche vom Staate der Gesellschaft die größ= ten Nachtheile bringen muß. Sie wird also in allen weltlichen Dingen eben so enge mit ber Staatsgewalt verbunden bleiben als Mur in kirchlichen Angelegenheiten, wo die Protestanten selbst. es sich um Glauben und göttliche Auctorität handelt, muß sie auf ihrer Unabhängigkeit von der Staatsgewalt bestehen, und zwar um so mehr, wenn der Fürst und die Regierung des Landes prote-

Einem katholischen Fürsten an ber Spipe einer stantisch sind. vorzugsweise katholischen Regierungsbehörde können von der Kirchengewalt auf dem Wege von Corcordaten und Staatsverträgen manche Rechte eingeräumt werden, die eigentlich der Kirche zukom= men, eben weil das katholische Regiment tausend Klippen geschickt vermeibet, an welchen die plumpen Fanatiker, welche das katho= lische Kirchenwesen nie begreifen lernen, kläglich scheitern, ohne jemals sich wizigen zu lassen. Ift aber die Regierung protestantisch, so beweist die katholische Kirche eine schuldige Rücksicht gegen ben protestantischen Oberherrn selbst, wenn sie in kirchlichen Dingen auf ihrer Unabhängigkeit vom Staate besteht, weil ihm, als Protestanten, und seinen Beamten nicht angemuthet werden darf, baß fie katholische Zustände verstehen und auf katholische Weise zu ord: Bum vollständigen Verständnisse katholischer Ueber= zeugungen, nach denen sich die Zustände regeln, gehört werkthäti= ges Eingehen in dieselben, was nur durch einverstandenes Sich= einleben in bas katholische Wesen bewerkstelligt wird, also ein förmliches Aufgeben bes sogenannten evangelischen Standpunktes für die protestantischen Beamten. Der eindringende Verstand setzt hier, wie überall, ein gleichstimmiges Herz voraus, wenn ein rich= tiges Urtheil gefällt und das Ziel für Katholiken glücklich erreicht Es ist mir daher in Deutschland stets auffallend ge= werden soll. wesen, daß Protestanten zum weltlichen Regiment auch noch bas: geistliche über die Katholiken in die Hand nehmen, und ihre Stüm= perhaftigkeit auf die kläglichste Weise offenbaren, so daß ihre Un= geschicklichkeit und Unfähigkeit zum Aergernisse bes Volkes auf Die= jenigen zurückfällt, welche sie in ihrer anmaßlichen Stellung acht= los walten laffen. Daburch verliert die Fürstengewalt jenen Zauber der Unfehlbarkeit und Würde, die jeder Obrigkeit von Gott eigen sein muß, und erscheint als Parthei für die eigene Confession zur Beunruhigung katholischer Unterthanen. Die katholische Kirche kann sich die Unsicherheit und Willkur dieser Staatsomnipotenz um so weniger gefallen laffen, weil sie fest glaubt und für diesen Glauben stirbt, daß ihre Kircheneinrichtung göttlicher Einsetzung ist, untrennbar vom katholischen Dogma, so daß selbst der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche baran nichts ändern kann. Die Protestanten können biese Unabhängigkeit der Katholiken um so leichter anerkennen, weil sie dadurch erst bas Recht gewinnen, für ihre Glaubensgenoffen in überwiegend katholischen Staaten die Freiheit der Religion nach evangelischen Grundsätzen zu for=

tern und zu genießen. Das ist ehrliche Parität. Die Parität unserer Tage, wovon Stabl trot aller schinen Rebensarten bie Wurzel in protestantischen Händen wissen will, ist nichts anderes als ungerechte Tyrannei, wonach es ber weltlichen Uebermacht in tie Hand gegeben ist, mit feinen und groben Mitteln bie mißliebige Confession akzuschleifen, wie es in bumanen Landen Brauch, oder schlechtweg mit Gewalt zu unterbrücken, wie es jest (1854—1855) in Subbentichland an vielen Orten an ber Tagesordnung ift. Diese Parität begreift in sich bie Maßregeln ber römischen Impe= ratoren, welche burch drei Jahrhunderte die katholische Kirche nach Staatsgesetzen, um nicht zu fagen nach beutschen Kammern, beit= nischer Ansicht gemäß untersochen und ausrotten wollten. Saß bes beibnischen Regimentes gegen ben Zusammenhang ber Gläubigen mit ihrem Bischof, tausendmal vorgekommen in der Geschichte der ersten drei Jahrhunderte, ist ein charafteristisches, wenn auch unblutiges Merkmal ber versuchten Kirchenknechtung unferer Tage. Ja, ich mage noch mehr zu fagen. Wenn ber beibe nische Prafect kurzweg zuerst auf ben Bischof losging, um bie Araft seines Lebens, seines Beispieles, seines Wortes auszublasen, fo lag barin noch bie Ghre eines offenen Verfahrens ohne Hinterhalt, ohne vieljährige Berführungeversuche. Die Staatsgesetze von damals gegen die katholische Rirche gekehrt, waren ehrwürdi= ger als viele unserer modernen Verordnungen (circa sacra) gegen bas fatholische, von Gott eingesetzte, Kirchenregiment. Daß bie Katholiken von demselben nicht bezwungen worden sind, lehrt der Augenschein; benn sie können getödtet, aber nicht besiegt werben. Die oft wiederholte Phrase, daß der katholischen Religion bei die= ier modernen Verfolgung keine Gewalt geschehe, baß sie im Glau= bensbefenntnisse ungehindert sei, ist das einzige Reue, und, beiläufig gesagt, bas Unverträglichste in biefem Liebe. Die Alten waren aufrichtiger als die Freimaurer und Excommunicirten. theil, was katholisch ist, was die katholische Religion gefährdet, was ihr Heil bringt, ruht nach katholischen Grundsätzen einzig und allein bei ber katholischen Kirche, nicht bei ihren Gegnern. Unsere heilige Kirche wurde auf beutscher Erbe bald fertig sein, wenn fie von sich selbst abfallen und von ben Correspondenten bes Frankfurter Journals ober nichtkatholischer Beamten die Bebingungen ihres Bestandes und die Grundlagen ihrer Nechtgläubigkeit lernen wollte.

Das erhellt noch weit deutlicher, wenn man Stahl's Lehre von Beda Weber, Cartons x.

der Karstengewalt, den Katholiken gegenüber, naber in's Huge faßt. Ihm ift ber Fürst nach altprotestantischen Principien nicht bloß Berr über alle weltlichen Angelegenheiten, sondern auch Landes: bischof über alle kirchlichen Erscheinungen, die äußerlich zur An= schauung kommen, also absoluter Regent in geistlichen und wetts lichen Dingen, dem sich die Unterthanen als einer unmittelbar gottlichen Obrigkeit auch in Kirchenangelegenheiten fügen muffen. Frei bleibt nach seiner Theorie, die wir oben näher erörtert haben, nur "das Band der Seele zu Christus" als unberührbares Stammland göttlicher Gnabenwirkung in ber Seele. Wir finden diese Ueberzeugung bei einem Altprotestanten ganz in der Ordnung. So lange dieselbe auf protestantischem Bebiete sich ausspricht und geltend macht, tann nur ber undulbsame Störenfried etwas bagegen einwenden. Aber Stahl gibt sich damit nicht zufrieden, ex tritt mit der Salbung eines Gottesgelehrten im Talare in unsere katholischen Regionen und setzt seinen protestantischen Lanbesbischof als Gebieter auch über unser katholisches Rirchenwesen, aus sagenanntem göttlichem Rechte, den wesentlichen Unterschied zwischen einem katholischen und protestantischen Fürsten bei seinen Beweisführungen sorgsam ignorirend, welcher jedoch hier ben Ausschlag geben muß. Nach Stahl kann der Fürst die Erziehung nie frei geben, phne auf sein gottgegebenes Souveranitätsrecht zu verzichten. Für Protestanten ift bas auch ganz unverfänglich, es liegt in der Natur des protestantischen Princips. Auf die Katho= liken angewandt, falls der Landesfürst protestantisch ist, heißt es nichts Anderes, als: das protestantische Territorialrecht soll und muß auch über die Erziehung katholischer Täuflinge herrschen; nicht die Bischöfe, sondern der Minister des fürstlichen Landes= bischofs gibt den Ton in der katholischen Kindererziehung an, und das Urtheil, wie weit der Katholicismus dabei gehen darf, muß aus ber protestantische reformirten Langlei geholt werben. In dieser Behauptung Stahl's liegt, ohne daß er es eingesteht, das unverholene Recht der protestantischen Ohmacht, die katholische Jugend und durch sie das Land zu protestantisiren, soweit es der protestantische Staatszweck sordert, wie man es in gemischten Ländern bisher geübt hat und noch üben will. Hinweis auf die katholischen Fürsten, welche auf die Erziehung der katholischen Jugend Einfluß üben, ist hier ganz unzutreffend, nicht, weil der Mißbrauch hier, den Uebergriff dort nicht rechte fertigt, sondern weil der katholische Fürst für katholische Upter=

thanen, so lange er katholisch ist, nicht so leicht Gefahr beingt für die katholische Jugenderziehung, eben weil er Katholik ift. Balte Stahl's Grundfay für protestantische Staaten, fo murbe auch der katholische Fürst das Recht auf die proteskantische Jugends erziehung üben dürfen, folglich auch diese wenigstens indirect kaz tholisten können, was die Doctrin Stahles nicht nur umfturgt, sondern seinen innersten Ueberzemungen widerspricht. Stahl will Alles für sich behalten als kluger Mann in seinem Sack, und vom lauteren Gotteswort: "Geben ist seliger als nehmen," nichts Es war deshalb von Schenkel in Heidelberg sehr überpuisig, demselben Vorliebe für Katholisches vorzuwersen und ihm sgar einige sehr zweiselhafte Sonnenblicke auf unsere Kirche übek m nehmen. Wir fennen aus langer Grfahrung, was biefes läs deln, dieser Handebruck, diese vornehmige Anerkeunung zu bes deuten hat. Wir sollen mit unserem katholischen Wesen die pflichtschuldige Hecke um die Altkutheraner bitden! Das ist wahrs lich feine sonderliche Gunft. Schenkel trägt hier wie immer Baffer in den Bach, aber mit dem Eimer der Danaiden! Ein anderer von diesen absurden Gegenfagen Stahl's mit wachfer= ner Rase, die man nach Belieben breben kann, wohin man will, lautet also: "Wir Protestanten lassen Euch Katholiken die volle Freiheit, in protestantischen Gegenden (Schweden wird insbesondere genannt) Missionen zu halten, wenn wir in katholischen Landen (Italien und Desterreich) freie Hand haben, nach unse rer Art Propaganda zu machen." Das ist ungefähr ber Sinn bie ser Berliner Beisheit bes Herrn Stahl. Zunächst bemerken wir, daß uns die Hintergedanken des Herrn Stahl in dieser scheinbaren Gegenseitigkeit recht gut einleuchten; wir wollen jedoch bei der scheinheiligen Ausdrucksweise, als handelte es sich bloß um ehrliche Missionen, stehen bleiben. Die Katholiken verlangen keineswegs, für protestantische Gegenden Mission zu machen. Ihre Mission gilt den Katholiken, insbesondere den zerstreuten in Gegenden, wo für ihre Seelsorge nach der Natur ungunstis ger Berhältnisse in der Regel weniger gethan werden kann. Will also Staht, der in Bezug auf Preußen sehr unparitätisch gesinnt ift, im Hinblick auf die Mission volle Parität haben, so kann und darf er nach logischer Folgerung aus der Parität der protestautischen Mission nur das protestantische Gebiet anweisen, welches freikich in Desterreich wenig, in Italien gar nicht zu fin= den ift. In diesem einzig vernünftigen Sinne haben wir unsererseits gar nichts gegen eine solche Gleichmäßigkeit der Mission einzuwenden, noch weniger hat sie die katholische Kirche zu fürch= Die katholische Mission sucht die katholischen Gläubigen zu stärken, die Verirrten zur Buße zu wecken und die furchtbaren Quellen der sittlichen Verkommenheit zu verstopfen, um die Kirche als eine lebendige Gottesanstalt zu erhalten und zu heiligen. Will nun Stahl gleichmäßig die protestantische Mission in Anwendung bringen, so muß er vor allen anderen unschuldigen Ne= benblicken seine Aufmerksamkeit auf die Stammgaste der Refor= mation in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und bergleichen Länderstreden richten. Die Bewohner dieser Gegenden, beson= bers in ben Städten, haben entweder gar nichts, ober nur einen geringen Theil ihres Christenthums aus ber auflösenben Zeit der Professoren und Philosophen gerettet. Die Kirchen werden verhältnismäßig sehr wenig, besto mehr aber die öffentlichen Vergnügungsorte besucht. Wir kennen einen Ort in Sübbeutschland, wo in einer Gemeinde von 3000 Seelen um Oftern sich nur brei Menschen zum Empfange bes Abendmahls eingestellt haben. Die Fälle sind gar nicht selten, wo besonders an Sonn= tagen Nachmittags bie Predigten und Gebetsstunden unterblei= ben muffen aus Mangel an Theilnehmern. Dagegen wimmelt es in allen Wirthschaften, Gasthäusern, Gisenbahnen, Theatern und Reitschulen von Menschen aus allen Ständen. Es muß im Ropfe des Herrn Stahl wirklich dämmerig aussehen, wo die Augen nicht ben besten Dienst leisten, daß er diesen hanslichen Jam= mer, welchen die Kreuzzeitung in ihrer bekannten Wahrheitsliebe offen eingesteht, gar nicht sieht, dagegen wie ein Montenegriner auf ben Boben von Italien und Desterreich hinüberspäht, und bort feine Heilslehre verbreiten will. Die katholische Mission kann es zwar nicht verhindern, daß bei ihren Vorträgen für's katho= lische Volk auch Protestanten anwohnen; sie denkt aber auch ihrerseits nicht baran, bei protestantischen Missionen die Katholiken zu hindern, denselben beizuwohnen, falls sie wissen wollen, was barin vorgeht. Beispiele bieser wechselseitigen Theilnahme sind in gemischten Gegenden auch nichts Seltenes. Wer barin eine Gefahr für seine Confession sieht, legt auf die Wahrheit seiner Lehre kein rechtes Gewicht, im Gegentheil er fürchtet die Schwächen berselben. Also auch hierin können wir dem Herrn Stahl volle Parität einräumen. Die katholische Mission als Sache des katholischen Gottesdienstes halt ihre Vorträge in ka-

tholischen Kirchen; nur wo die Volksmenge für das Leben der Zuhörer gefahrbrohend wird, predigt sie bisweilen in freien Räumen vor der Kirche, wie es in katholischen Gebirgsländern bei großem Zusammenflusse von Volk überhaupt gebräuchlich ift. hier gehen die Sitten ber protestantischen Mission schon merklich von der unseren ab; die lettere wählt mit einer gewissen Vor= liebe Wirthshausfäle, Reitschulen, Vereinslocale und Freimau-Selbst wo sie in Kirchen tagt, sperrt sie nicht ungern die Hauptthüren, wie es unseres Wissens in der deutsch=reformirten Kirche zu Frankfurt am Main geschehen ist, als Hundes= hagen seine Vorträge hielt. Daburch wird sie in unseren Augen profan, dem Geiste der Welt mehr unterthan als dem heiligen Beiste, und verdächtigt ihre religiöse Weihe. Will Herr Stahl auch hierin Parität einhalten? Wir wenigstens werden unseren gottesdienstlichen Missionscharakter gewissenhaft festhalten. katholische Mission erlaubt sich bei ihren kirchlichen Vorträgen nie, andere Glaubensgenossen anzugreifen, erwähnt der Unterscheidungslehren als solcher zum Ausschlusse Andersdenkender mit keinem Worte, und legt allen Nachdruck auf die ruhige Darlegung ber katholischen Lehre und die Bekehrung der verstockten Sünder. Dagegen kann die protestantische Mission nach den bisherigen Er= fahrungen, sie sei innerlich ober äußerlich, ohne Angriffe auf die katholische Glaubenslehre gar nicht bestehen. Es ist ihr Hauptzweck, bie allein seligmachende Lehre des Protestantismus je nach der An= sicht bes Predigers, dem Katholicismus gegenüber, zu erhärten. Bon dieser Eigenschaft protestantischer Missionen wird der gute herr Stahl auch beim besten Willen nicht lassen wollen. turam expellas furca, tamen usque recurret. Für uns Katholiten muß bei biesen fläglichen Bankereien ber Sinn nur besto fester werden, sich in Missionen oder überhaupt auf der Kanzel um keinen Preis auf das Feld ber Polemik gegen andere Glaus bensgenoffen verlocken zu lassen, und dadurch die Reinheit und Erbauungsfraft der katholischen Mission zu wahren. Verstände also Herr Stahl, ber berühmte Kirchenvater polemisirender Religionsschriften, wirklich biese friedliche Gegenseitigkeit unter setner Parität der Missionen, so ist bewiesen, daß von vornherein keine eingehalten wird, und zwar von seiner Seite, während die katholischen Missionen ein Muster von Maßhaltung und Achtung frember Religionsansichten sind. Stahl verschmäht auch diese Auffassung seiner Worte; das ware zu offen und zu ehr=

lich. Rach seiner listigen Dortrin will er die protestantischen Gemeinden in ihrer Berkommenheit liegen laffen und dafür in gang kathvlische Gegenden feine Emissäre schicken, Glaubensüber: zengungen zu erschüttern, gemeine Landleute zu verführen und begehrliche Gemüther zu ködern. Die todte Buchstabenschrift feiner Londoner Bibeln soll als Aufregungemittel gelten, Reli: gion und Politik zugleich zu machen. Evangelisch ist man nur, wenn man englisch ist wie die Madiai's, oder preußisch wie die Protostanten in Jerusalem und Constantinopol. Die Bibel, welche jeder Christ nie genug schätzen kann, ist also in diesem Sinne das Kerment der Revolution, des Abfalls von seiner gesetzmäs Bigen Obrigkeit, der Uebertretung unzweifelhafter Landesgesetze. Daraus fließen bie erbärmlichen Tractätchen aus bem verbrann: ten Hirn beidrankter Geister voll Schimpf und Lüge gegen die katholische Kirche, sinnlos in die Bolksmassen gestreut, in katholischen Kirchen ansgeworsen, in fatholische Kirchenopfers stöcke hineingesteckt, und bergleichen pietistische Missionsstücklein Wenn nur das Prosechtenthum florirt, so ift kein Mittel Klubbs, Winkelversammlungen, Geldtröftungen, schwarze Künste aller Art. Und nur diejonige Regierung ist legitim, welche diese Art wielgeschäftiger Menschenaufreizung, diese demokratische Wühlerei mit biblischen Mitteln in Schutz nimmt. Man geht soweit, daß die Proselytenmacherei auf öffentlichen Religionstagen mit erklärter Spipe gegen die katholische Kirche als Princip proclamirt wird. Wenn Stahl und sein gerüstetes Ariegeheer das in ganz katholischen Ländern thun dürfen, so ist ber Meister so artig, auch uns Katholiken bas nämliche in Schweden zu erlauben. Wir danken für diese Concession, unser Gewissen verwirft diese Art Volksverführung ber schlimmsten Art, wo der blinde Fanatismus pietistischer Eiferer sein Gift unter evangelischer Firma spottwohlfeil ausverkauft. Durch einen solchen Proces werden weber Protestanten noch Katholiken gebildet, sondern eine Mittelart von Menschen, beren eine Hälfte im Blute Christi sinnlos schwärmt und die andere Probearbei= ten in politischen Attentaten liefert. herr Stahl, der mit einer colorirten Liberalität gleichmäßiger Rechte für Katholiken und Protestanten das Recht fordert, in katholischen Landern protestantische Mission zu halten gegen unsere Freiheit, in protestans stantischen zu predigen, möge sich erklären, ob er bereit ist, nicht mehr und nicht weniger in katholischen Landen zu thun,

als wir in protestantischen thun würden. Wir halten die Prebigt in der Kirche für das allein erlaubte Mittel, unserer Lehre Eingang zu verschaffen, und sind auch bereit, die Beichte ber Bekehrten zu hören und ihnen bie gebührende Buße aufzulegen. Beiter kann es bei uns nicht gehen, und Herr Stahl muß um seiner berühmten Parität willen sich mit den nämlichen Mitteln Welch' ein Anblick, Stahl als Missionar des Pros testantismus im Dom zu Bogen am Gisak und Pater Roh, ber Ratholik und Jesuite, in Potsbam vor den protestantischen Ofsyieren der Garnison! Wir sind über den Ausgang dieser abnormen Missionen gar nicht zweifelhaft. Die Vortheile auf unserer Seite sind so flar und unzweideutig, daß die Katholiken feinen Augenblick Anstand nehmen werden, die Berausforderung Stahl's anzunehmen trot ber Heterei protestantischer Zeitungen, um das Volk von den katholischen Missionen abzuhalten. Aber sair trial muß es sein! Die schniachvollen Volksverführungen in Irland, in Italien, im Orient, zu Genf und anderwärts sind von ehrlichen Bekennern aller Confessionen so tief verabscheut, daß Stahl sich darauf nicht einlassen wird. Was das freie heilige Gotteswort nicht bezwingt, das soll durch Schwarzfunfte ber Ueberrebung, des Tractatenunwesens, ber Winkelan= bacht keine Confession gewinnen wollen. Das ist unser Grund= sat! Unsere Dome stehen offen, unsere Beichtstühle besett. Anderes hat kein Mensch bei den Katholischen zu suchen! Auf die= sem geraden, unzweideutigen Wege hoffen wir es noch zu er= leben, daß die Katholiken in Bogen dem protestantischen Misfionar Stahl trop polizeilicher Aushülfe geringen Belfall zeigen werden, während die protestantischen Offiziere in Potsbam bem beredten Pater Roh stürmisch die Gesundheit trinken, ungeachtet er keine Frau und keine Kinder als Nachdruck seiner Predigt, wie Bischof Alexander zu Jerusalem, mitgebracht hat. protestantische Mission als "lauteres Gotteswort" ist überhaupt von schwächlicher Gesundheit, so daß sie ohne ziemlichen Com= fort sich nicht fristen kann. Ein beweibter Priester kann Ober= pfarrer oder Diaconus in Leipzig und Altona sein, aber nie ein Missionar, welcher jeden Augenblick für seinen Glauben zu ster= ben bereit ist. Protestanten haben ihre Verwunderung nicht unterdrücken können, daß sogar die eifrigen Manner der Rir= chentage "eins im Beifte, aber nicht einerlei" mit Weib und Linbern anruden, und bamit andachtige Gastfreunde beschweren.

Stahl weist mit der Zudringlichkeit eines Brillenhandlers unaufhörlich auf Frankreichs ältere Bürgerkriege bin, um zu zeigen, welche Uebergriffe die Katholiken gegen die Protestanten sich er-Dabei wird stillschweigend vorausgesetzt und allen laubt hätten. Aurzsichtigen mit andächtiger Miene angedeutet, daß diese Ariege reine Religionskriege gewosen, und es sich babei um nichts an= deres gehandelt habe, als um wechselseitige Dulbung ber wider= haarigen Religionsparteien. Ich kann biese Art bes Kampfes gegen uns wieder keine redliche, noch weniger eine intelligente Solche Auffassung ber französischen Bruberkriege ist auf ber einen Seite Heuchelei, auf ber anderen Seite Bornirtheit. In Frankreich handelte es sich bei den genannten-Kriegen um die weltliche Herrschaft im Lande, und theilweise selbst um die Regierungsform. Ob ein katholischer ober ein protestantischer König bas Reich regiere, lief bald offen, bald maskirt nebenher, während die Religion leider nur als Vorwand und Mittel zum Bwede bienen follte. Der Fanatismus, welcher sich aus biefer falschen Stellung entwickelte, rang um ben Preis des königlichen Diabems, ober ber Dictatur, und beghalb erfolgten bie gräulichsten Ausschweifungen in allen Schichten und Phasen bieser verwickelten Tragödie, wie man in dem berühmten und unpar= theischen Buche "Guerre civili di Francia" vom Cartinal Benti= voglio zur Genüge nachlesen kann. Wer einmal bas kostbare Gut seiner religiösen Ueberzeugung dem Ehrgeize und der Herr= schaft zum Opfer bringt, der darf nicht klagen, wenn er von diesen zügellasen Leidenschaften ohne Rücksicht auf Mittel und Werkzeug um seinen eigenen Herb geschleift wird. Das hat bie Geschichte aller Jahrhunderte gelehrt. Dazu kam, daß der Calvinismus in Frankreich seine republikanischen Tendenzen nie ganz verläugnete. Daran ist er allerdings nur zum Theil Schuld. Die mittelalterlichen Secten der Waldenser, Albigenser und ähnlicher Dissidenten konnten nie viele Achtung vor den weltlichen Kürsten aufbringen, weil in ihrer Lehre von Christi alleinigem Königthume zu tief gewurzelt. Widerstand gegen die weltliche Macht lag in der Ratur ihres religiösen Wahnsinns. Alle diese älteren Ueberbleibsel nahm die Lehre der Hugenotten in sich auf und bildete sich in allen Ländern sehr wenig fürstenfreundlich aus, wie Stahl theilweise selbst eingesteht. Deßhalb der Bru= derkrieg um das Kleinod der Volkssouveranität für die Calvinisten, des Königthums für die Ratholiken! Wenn bie Wehr=

zahl in Frankreich gesiegt hat, so gelang tr dies, weil die Minderzahl sie nicht überwältigen konnte. In Peutschland wurde in ter Reformationszeit das nämliche Drama hufgeführt. Man gesteht dies auch in allen Blättern und Büchern, in Liedern und Gedichten ein. Die kirchliche Reform setzte nach dem ersten Auf= lodern im Bauernkriege die Sturmhaube des Krieges aus den Beughäusern ben deutschen Fürsten auf, um mit diesem eisernen Evangelium nach der Vernichtung der katholischen Habsburger die Alleinherrschaft über Deutschland zu erringen, nachdem die Bauern und Lumpen, welche ihrerseits auf das republikanische Regiment losgesteuert hatten, zerschmettert waren. Die Katho= liken ließen sich das nicht gefallen, und kein Mensch wird das Recht dieses Widerstandes bezweifeln, am allermindesten sollte es ein Professor des historischen Rechtes. Die Religion trat bald in den Hintergrund, das süße Glück der Herrschaft machte blind und der Ausgang hat gezeigt, daß man die klägliche Bersplitte: rung deutschen Wesens zu theuer gekauft hat um den zweifelhaf= ten Sieg protestantischer Neuerungen. Wer solche weltgeschicht= liche Riesenereignisse, worin alle menschlichen Leidenschaften, die Herrschsucht als die schlimmste voran, den blutigen Reigen an= führten, als Neligionskämpfe ansbeutet, wie etwa die Berliner und Elberfelder Kirchentage, der fälscht die Geschichte und stellt sich selbst in ein Licht, das dem Charakter eben so sehr als der eigenen Sache schabet.

Stahl's Aufgabe ist überhaupt eine sehr schwierige, wenn alle Revolutionen seit drei Jahrhunderten auf die Katholiken her= übergewälzt werden sollen. Der Gerd berselben ist beim Beginn der Reformation das "reine Evangelium," welches die Empörung aus dem Kirchlichen in's Politische weiter trieb. Auf der Fahne des Bauernkriegs stand die Losung "Keine Pfaffen" mehr. dem evangelischen Deutschlande schmottete die revolutionäre Gluth mit republikanischen Funken nach den Niederlanden, nach Frankreich, nach England und Schottland, und es hat einen hundert= jährigen Kampf gekostet, wieder friedliche Zustände, wenngleich unter gänzlich veränderten Staatsverhältnissen zu gewinnen. ist mir völlig klar, daß die Katholiken biese evangelischen Stürme nicht heraufbeschworen haben. Das Ende derselben war der absolute Staat, die Unterbrückung der landständischen Vertretungen, die Centralisation, welche alle Besonderheiten des Volkes in den unfreien Beamtenmechanismus verschlang. Als man besselben mübe

war, bricht ber, einst evangelische, Revolutionstumult in Nordams rika politisch los, in einem vorherrschend protestantischen Lande, im Schute der Volkssouveränität widerspenstiger Pflanzer. Glück dieser Empörer auf dem westlichen Continent, welche fich gewiß nicht von katholischen Grundsätzen leiten ließen, fand gute Aufnahme in Europa bei Leuten, die längst aller katholischen Grundsätze ledig geworden waren, so daß das Blut frommer Katholiken die Revolutionswege befeuchten mußte. Wer hat denn dieser Revolution in Frankreich die lautesten Grüße zugesubelt ? Seid nicht Ihr es gewesen, Männer von ber Spree, von ber sächsischen Saale, von den einsamen Dünen ? Klopstock sang mehr als einen Paan im Obenflug für die neue Morgenröthe, welche Bürger empfand ein unmuthiges Herzin Frankreich aufging. brücken im Gedanken an den französischen Bauer, welcher sich lieber von "Pfaff und Gbelmann" um den eigenen Herd peits schen lassen, als Revolution machen wollte. Eure Dichter und Propheten, eure Diplomaten und Oberpriester haben mit den Rauch: faulen dieses Bulcans geliebäugelt, bis ihnen die Lava in's deutsche Zimmer an den gepolsterten Schreibstuhl gesprudelt ift. Lauter Freunde Stahl's und keine Katholiken! Und als die vers heerende Brandung von Männern aus eurer Schule nach Por= tugal, Spanien und Italien geleitet wurde, haben eure Beitungen frohlockt, eure Pfarrer Siegeslieder gesungen, eure Pietisten in den hohlen hut gebetet, weil sie die freudige Hoffnung, wie eine Braut, an's Herz schließen konnten, baß es mit bem leibigen Papstrhum, der Einheit aller katholischen Grundsätze, erwünschter Maßen zu Ende gehe. Eure protestantischen Bibelvereine haben zur Nahrung der revolutionaren Volksstimmung die Leckerbissen ihrer Druckerpressen in die romanischen Kander geworfen, und der berühmte Protestant Robert Peel hat öffentlich im Parla= ment diese evangelische Falschwerberei als Revolutionsferment in Schutz genommen, wie sein geschniegelter Freund, ber liebreiche Cupido fashionabler Revolution, ziemlich unverdeckt in un= seren Tagen hierin großartige Geschäfte gemacht hat. Steckt uns nicht eure Schuldpapiere in die Rocktasche! Wo der lebendige Hauch der katholischen Kirche ein Herz wahrhaft durchlüftet, haben revolutionare Begierben ausgeathmet. Katholischsein und aller Revolution widerstreben, ift eins. Wer hat ferner, mein hochverehrter Herr Professor Stahl, die Barricaden in Berlin gebaut? Wer hat Latour in Wien gehängt? Wer hat in Dresben

ben König zur Flucht auf den Königstein gezwungen ? Damals wurden alle Katholiken verhöhnt, wie ich bessen selbst Zeuge auf mebr als einer Gasse Deutschlands gewesen bin, katholische Manner und Franen aus ihrer klösterlichen Einsamkeit gebiffen, und wie das Wild burch die Länder gehett. Der papstliche Kun= tius, der Raiser von Desterreich selbst war auf der Flucht. Robert Blum war kein Katholik, Kossuth war kein Katholik, Die Revolutionsgelder flossen nicht aus katholischen Säckeln. Wir mäl= gen baburch nichts auf die Protestanten. Der gläubige Protestant rebellt so wenig als der gläubige Katholik. Die Revolution ift die Arbeit der Verräther an allen Confessionen, der Fanatiker, Atheisten und Weltweisen nach Hegel und Bruno Bauer. die alteren Revolutionen aus dem Glauben der Haretifer floffen, so strömen sie jetzt aus dem Unglauben, der als Geißel Gottes fiber bie Völker hereingebrochen ift, bis der Mann mit der Wurfs schaufel kommt, die Spreu vom Waizen zu sondern. Daraus lernen wir Alle, wie einfältig Stahl's Vergleichungen sind, wie es scheint, wedrücklich berechnet, die Gimpel aller Confessionen zu fangen.

Fast mochte man meinen, Stahl leibe an einem organischen Ropfabel, das ihn unaufhörlich nöthigt, auf solchen Wegen: Klagt ein Katholischer über ben Prosägen zu balanciren. testantismus unserer Tage als Abweichung von der Korm des Evangeliums und der apostolischen Kirche, so ist er gleich zur hand, um und zu belehren, daß wir ganz falsch berichtet sind. Er läßt mit holdseliger Unbefangenheit ben Protestantismus unserer Tage in vielen Gegenben zur Seite liegen und construirt sich einen altgläubigen nach dem Wortlaut der symbolischen Bücher im Roccocoftyl, nicht wie er gegenwärtig fast überall ift, sondern nach den lutherischen Reformatoren hätte sein sollen. Aber biefer Protestantismus der Augsburger Confession und bes heibelberger Katechismus gehört jett zu den Untiquitäten und historischen Merkwürdigkeiten beutscher Nation. wacte Herr Bürgermeister Reh in Darmstadt kann sich nicht genug ärgern über die protestantischen Professoren in Heibel: berg, weil sie noch einen "persönlichen Teufel" annehmen, ber Luthern so viel zu schaffen gemacht hat, und dadurch ihre Schüler zu "Frömmlern und Heuchlern" erziehen, mit Ausnahme des aufgeklärten Herrn Schenkel. Und dieser Aerger macht sich ächtprotestantisch in öffentlicher Sitzung der Kainmern zu Darmftadt Luft, wo Herr Reh, falls er ein Stud von Haimon

ober Dietrich von Bern im Leibe hatte, nach Worms hinübergreifen und einen der Domthürme umwerfen könnte, um die Stelle zu bezeichnen, wo ber erste Abfall von der apostolischen Kirche vor Kaiser und Reich geschehen ist und Luthers neues Denkmal erstehen soll. Was sich in unseren Tagen in vielen Herren Ländern, besonders aus den gebildeten Ständen, zum Protestantismus des Herrn Stahl bekennt, ist bald gezählt. seinen Trümmern hat sich ein neuer Protestantismus gebilbet, welcher in Sübbeutschland burch gahrende Fäulniß, in Nord= beutschland durch philosophische Ansteckung ausgebreitet, alle übernatürliche Wahrheit tödtet. Stahl selbst gesteht ein, daß dieser revolutionäre Gesell in vielen Gegenden nichts Anderes ist als "Protestation gegen das Christenthum," weil er, eine Ente in den Regenlachen ber Beit, mit schmutigen Jungen, Dank ber ratio= nalistischen Wasser= und Sumpffahrt, keinen "persönlichen Gott," keine "Unsterblichkeit der Seele," keinen Unterschied zwischen But und Bis gelten läßt. Es ist ber Protestantismus bes Doctor Paulus in Heidelberg, welcher einen Theil seines Ver= mögens ten Deutschkatholiken vermacht, in Reichling-Welbegg ben würdiesten Biographen und im Frankfurter Journal die duftig= sten Humnologen gefunden hat. Stahl weiß das Alles viel besser als wir, wie jeder gute Christ lutherischer Confession; er haßt ihn bitterlich nach Maßgabe seiner Herzerweiterung, und schilt auf Gervinus, daß er die Reformation vorlaut als Wurzel revolutionärer Regierungsform benuncirt hat. Aber im Kampfe gegen uns weiß er nichts bavon. Reben wir von unternehmenden Junggesellen, so kost er salbungsvoll vom Großvater und seinen braven Enkeln. Daburch gewinnt er Feld, alle unsere Klagen über die Auflösung der geoffenbarten Religion durch protestan= . tische Abart leichtweg zu beseitigen. Es ist dies ein Kunstgriff, den alle protestantischen Vollblutsschriften gegen uns in Anwen= dung bringen, ein Theatercoup, der für den Augenblick gute Dienste leistet, aber hinter ber Coulisse die grauenvolle Wirthschaft nicht besser macht. Nach biesem jungen Protestantismus bes Herrn Zimmermann in Stuttgart ist Thomas Münzer ber größte Beift ber Zeit, hutten die jungfräulichste Seele von der Welt, Sickingen ber kaiserlichste Mann in Deutschland, Florian Geper ber beste Wiederhersteller unserer zerrütteten Finanzen und das Frankfurter Journal die gründlichste Kirchenzeitung in Europa. Der abstracte Begriff "Protestantismus" ohne allen positiven

Inhalt dient zur Wetterfahne für die zerlumpten und bankerot= ten Gesellen bes einigen Deutschlands, wenn es gilt, einer göttlichen Weltordnung loszuwerden, zum feilen Nest, in weldes jeder Gudgud seine grüngesprenkelten Gier hineinlegen kann, um die rechtmäßigen Jungen daraus zu verdrängen, zur driftlichen Ginheit, zerriffen wie die Landkarte deutscher Klein= Diesen bekämpfen wir, nicht die stille fromme Ueber= zeugung glaubenstreuer Seelen, die zwar nicht mit uns in allen Dingen übereins denken und fühlen, aber wahr und redlich den Heiland der Welt als Gottmenschen anbeten. Sie bilben ein Stud "praktisches Evangelium," das zwar nicht ganz das unsere ift, aber auf übernatürlichem Boben wurzelt und unsere Achtung ehrlich verdient. Gelingt es bem Berliner Professor Stahl, biese Handvoll treuer Christusbekenner als Sauerteig in bie fabe Masse zu treiben, wo ernstliche Missionen im eigenen Gehöfte nothwendig sind, wo ihm sogar Jesuiten mit ihren anerkannten Beweiskräften für's historische Christenthum bienen können, dann ist seine Berufung auf den Protestantismus zu unserer Beschämung eine gerechtfertigte Thatsache geworden.

Ein anderes Verfahren Stahl's erfüllt jeden katholischen Leser seiner Broschüre mit Mißbehagen. Die Katholiken glauben an eine übernatürliche Auctorität ber Kirche, die als göttliche Macht in der Gesammtheit wirft und allein für Glaubens: und Sitten= lehren maßgebend ist. Das kann bem Herrn Stahl nicht unbekannt sein. Es handelt sich also in der katholischen Kirche nie darum, was dieser ober jener Katholik gelehrt ober geschrieben hat, um einen katholischen Lehrsatz festzustellen. Wir wenden uns stets unmittelbar an die Rirche selbst, welche unter dem Beis stande des heiligen Beistes vermöge ihrer, von Christus gestifte= ten bischöflichen Obmacht und im übereinstimmenten fatholischen Bewußtsein aller Particularkirchen bes ganzen Erbkreises burch alle Jahrhunderte unsere Zweifel löst, unsere Glaubenslehren läutert und bestimmt und unser Kirchenleben ordnet. Was bei uns nicht im katholischen Ganzen als Allgemeines lebt, kann als Privatansicht diesem ober jenem Lehrer in unserer Mitte wahrscheinlich und annehmbar erscheinen als nicht im offenbaren Widerspruche mit den Grundsätzen der Kirche, aber eine katho= lische Glaubenslehre ist es nicht. Wenn also Stahl wissen will im Jahre des Heiles 1857, was eigentlich Lehre der Kirche ift, so muß er sich dieselbe von der katholischen Kirche bestimmen

laffen, der es allein zukommt, über den Inhalt ihrer Lehrfätze verläßliche Auskunft zu geben. Er ift zu einer solchen Handlungsweise um so mehr verpflichtet, da er in lutherischen Angelegenheiten nicht die einzelnen Prädicanten, nicht einmal ernstlich die Reformatoren einzeln befragt, sondern einfach auf die spm= bolischen Bücher zurückgeht und hier feltfamer Weise von einer "gegebeuen" Wahrheit spricht, ungeachtet lauter Menschen nach ihrer individuellen Ansicht und Meinung bei ber Feststellung ber lutherisch = symbolischen Lehre thätig gewesen find, und bis auf biesen Tag darüber nicht ganz einig werden konnten. fühlt als praktischer Kopf die Nothwendigkeit eines solchen Zurückgehens von den perfonlichen Auctoritäten auf die einst gelegte gemeinsame Grundlage des Lutherthums um so tiefer, je mehr auf seinem Boden die Menschenwillfür, und die Professo= reneitelkeit, und der freche Unglaube die Dehnbarkeit bes protestantischen Princips zum Ruin alles positiven Glaubens aus: Selbst an biefer gemeinsamen Unterlage spürt gebeutet haben. der einsichtsvolle Mann das menschliche Gerüste so fühlbar her= aus, daß er sich auf demselben vor der Gefahr des Einbruches nicht ficher weiß und mit emsiger Gorgfalt auf bas innere Band der Seele zu Gott, auf die Einflusse des heiligen Beistes in ber menschlichen Junerlichkeit flüchtet, wo nach seiner Meinung die "gegebene" Wahrheit keinem Zweifel unterliegt, ungeachtet nach der Erfahrung aller Reformjahrhunderte dieser heilige Getst, nach vernünftiger Ansicht einer und berselbe burch alle Beiten, `aus diefer Innerlichkeit in das wunderlichste Gemenge von Secten, Ausichten und Uebungen auseinander gegangen ift, so daß man nur den Widerspruch, aber keine Ginheit entboden kann. Selbst Schleiermacher, ber vielgepriesene, genügt herrn Stabl, allerbings mit Recht, keineswegs als Auctorität. Go gesund - fchaut er in's Gewebe des Confessionsmesens und der Glaubens-Warum foll bieses Versahren nicht auch für bie kathes lische Glaubenslehre getten? Gegen die letztere schlägt Proses: for Stahl gerade den umgekehrten Weg ein. Er beruft sich nicht auf die allgemeine apostolische Kirchenlehre, wie sie in der fatholischen Kirche lebt, in den allgemeinen Concilien niederge legt worden ist, und jeden Angenblick durch die Auctorität ber heiligen römischen Kirche erledigt und festgestellt werden fann, sondern auf einzelne Kircheuschriftsteller neuerer und neuester Beit, namentlich auf Bellarmin und Philipps, die wir beispiels-

halber anführen wollen. Unsere Leser wissen, daß der Schreis ber bieser Zeilen für die beiden genannten Männer die größte Hochachtung hegt, ja des letteren Beltgenosse in sehr gefährli= der Zeit gewesen ist. Sie haben ihre gelehrten Werke als La= tholiken für Katholiken geschrieben, wo über den Sinn und die wahre Auffassung ihrer Worte kein Zweifel obwalten kann. Und wären in ihren Büchern wirklich Ausdrücke eingeflochten, welche von Nichtkatholiken migverstanden werden könnten, so ist das gewiß ben Katholiken selbst nicht anstößig ober irreführig. Und in der That hat es nicht an gelehrten Leuten gefehlt, die einen ober den anderen Ausbruck dieser Schriftfteller namentlich in zu allgemeiner Fassung nicht ganz zutreffend für soldie gefunden haben, welche nit der gesammten katholischen Lehre nicht vertraut, das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht zu unterscheis ben wiffen, je als Gegner des Katholicismus auch oft bei sonst gutem Willen mit angehorener Blindheit geschlagen sind. Aber weder dem Einen noch dem Anderen ist es jemals eingefallen, sich die allgemeine Auctorität der Kirche in Glaubensfachen beizulegen und mit subjectiven Meinungen an die Stelle ber Rirchenges walt zu treten. Was würde aus dem Protestantisnius werden, wenn wir Katholiken nach den Neußerungen der verschiedenen protestantischen Schriftsteller vorgehen, und die Werke derselben dem Protestantismus als Norm anlegen und danach unsere Ans griffe auf benselben einrichten wollten, ungeachtet bas protestan= tisch weit richtiger ware, da hüben eine allgemein : lebendige Aus ctorität fehlt. Stahl möge also die Verfahrungsweise, welche er gegen seine lutherische Lehre so weit möglich einhält, auch zu Gunften der katholischen in Anwendung bringen. Ginen recht, ist dem Anderen billig, und eine Unterlaffungsfünde in biefer Gleichmäßigkeit nach beiden Seiten ist die größte Um= gerechtigkeit von Seiten eines historischen Rechtslehrers.

Stahl bevbachtet gegen Philipps nicht einmal die einfachsten Regeln des redlichen Versahrens, wie Edelmüthige sonst wohl zu thun pflegen, wenn sie mit einem berühmten Gegner zu thun baben. Er klärt den eigentlichen Fragepunkt nicht nur nicht auf, sondern sucht ihm theils durch schiefe Darstellung, theils durch schiefe Darstellung, theils durch nuzulässiges Verhehlen vollends zu verwirren. Philipps lehrt nämlich, daß die katholische Kirche im äußersten Nothfalle das Recht habe, ihre Anhänger vom Eide der Treue zu lösen, wenn die Staatsgewalt nach Anwendung aller anderen Wittes

nicht nachläßt, die Katholiken um der Religion willen zu ver= folgen. Der Ausbruck "lösen" ist hier überhaupt dem Mißver= stande ausgesetzt, ba vom Lösen nur die Rede sein kann, wo etwas gebunden ift. Es gibt aber feine Gewissensverbindlichkeit, feinen Glauben, seine Religion, seine kirchliche Treue von einer Der Gib kirchenfeindlichen Uebermacht "alteriren" zu lassen. ber Treue, ben der Unterthan schwört, kann nur weltliche Dinge Ein Schwur, möglicher Weise sich seine religiöse Ueberzeugung vom weltlichen Machthaber bestimmen zu lassen, ist eben so nichtig als ruchlos sur beide Theile. Es kann also die besagte lösung der Treue nur den Sinn haben, daß wir in allen weltlichen Dingen ber Obrigkeit gehorchen, aber keine Ber= bindlichkeit für uns obwalten barf, unsere Glaubenslehre vom unkatholischen Machthaber mit Zwangsgewalt vernichten zu las= fen. Darüber find wohl bie Redlichen aller Confessionen einig. Und boch erkennt ber Herr Professor Stahl biese Lösung, b. h. das Michtvorhandensein einer Pflicht in diesem Kalle für den Ratholiken nicht an, weil er es für eine göttliche Pflicht bes protestantischen Staates hält, auch in Glaubensangelegenheiten das Heft in Händen zu kehalten. Soll der Katholik nach Stahl's Lehre wirklich burch ben Unterthaneneid selbst bis zum Geborfam in Glaubenssachen gegen ten protestantischen Fürsten unterthanig sein, so wird ja dem katholischen Fürsten gegen seine pro= testantischen Unterthanen bas nämliche Recht ber Gewalt einge= räumt. Und dies wird Stahl boch gewiß nicht zugeben wollen, ungeachtet tie Reformation tausend Beispiele für eines geliefert bat, wo die protestantischen Kürsten gegen die Katholiken bieses Reformrecht wirklich genbt haben. Was Stahl mit Worten zus gibt. die Gleichberechtigung ber driftlichen Confessionen nämlich, zunächst im freien Bekenntnisse, sobann in politischer Geltung, das nimmt er in der That und umgekehrt, so daß dieser So= phisten-Runstgriff für jeden gesunden Menschen bas Widerlichste ist, was ehrlichen Leuten begegnen kann. Eben so unebel ist Stahl gegen Philipps in einem anderen Punkte, da nämlich, wo er sagt, daß die katholische Kirche den Heiden und Inden, aber nicht bie Haresie ertragen konne. Er imputirt bem Rechts= professor in Wien ohne weiteres die Grausamkeit, daß er baburch sagen wolle, man muffe bie Ketzer mit Feuer und Schwert aus-Das erinnert uns an eine Erfahrung, die wir selbst an Philipps gemacht haben. Die Zeitungen und Lotterbroschüren

redeten, bevor wir Philipps personlich kannten, von ihm als einem Eisenfresser der ungeheuerlichsten Art, von einem ultra= montanen Zauberer mit furchtbarem Gebiß und schreckbarer Blut-Als wir das Ungethum an einem schönen Maitag in Subtirol zu sehen bekamen, war es ein anständiges Mannsbild, sehr mäßigen Umfangs nach Länge und Breite, und von so zartem Aussehen, daß wir an den Jüngling bei Horaz erinnert wurden, nigris oculis ambiquoque vultu. Längerer, später vertrauter Umgang zeigte und bewährte uns einen Mann vom liebevollsten Herzen in und außerhalb der Kirche gegen Alle, ein Feind der= ber Ausbrucke, wie sie ungeschlachtem Lerchenholz aus den Bergen eigen, um ja kein kosenbes, flatternbes Seelchen zu franken, ebelmüthig und uneigennützig, wie es wenige Hofrathe an sich rühmen können, stets zum Vergleiche geneigt, bei lebhafter Em= pfindung im ersten Augenblicke unerschöpflich in der Bersöhnung, wohlthätig bis zur Verschwendung, kurz bas gerade Gegentheil von einem monstrum horrendum ingens, gegen ben sich ganz Deutschland bis an das Kinn bewaffnen, und durch Dick und Dunn scharmutiren musse. Stahl, dem diese Personalien zu Berlin, dem Site der Allwissenheit, nicht unbekannt sein können, will nun im Widerspruch mit dieser Erfahrung den Gisenfresser historisch feststellen; er gibt ihm die Brandfackel zum Holzstoße gegen die Protestanten in die Hand und zieht die Kapuze der heiligen Hermandad so tief über den Kopf des zarten Gebildes, daß man nichts sehen kann vom menschlichen Fleisch und Blut. Und warum das? Liegt ein Grund dazu in Philipps Worten für verständige Leute ? Nein, dreimal nein!

Doch auf Verstand und Billigkeit unter solchen Umständen ist bei Stahl nicht zu rechnen, sonst könnte ein solches Misverständeniß gar nicht aufkommen. Nicht von Menschen als solchen hanzbelt der Kirchenrechtslehrer aus München und Wien, noch minder von ganzen Bölkern, sondern lediglich von kirchlichen und religiösen Grundsäßen derselben. Richt der Person gilt es, sondern der Lehre. Wenn also Philipps sagt, Juden und Heiben kann die Kirche dulden, aber nicht die Häresie, so heißt das nach allen vernünstigen Regeln der Sprache und Aussassung nichts Anderes als: die katholische Kirche kann die Grundsäße der Heiben und Juden unberührt auf sich beruhen lassen, da uns dieselben nicht nur nicht gefährlich sind, sondern, wie namentlich bei den Juden, in vielen Stücken wohl gar zum Mitzeugniß der christlichen

Beda Weber, Cartons 21.

Wahrheit werden; aber die Grundsätze der Havetiker (Stävefle), welche die katholische Kirche verneinen und als ihr directer Gegenfat zu betrachten find, konnen ihr nie gleichgultig fein. Diese Grundsätze: wird sie stets als Abfall vom apostolischen: Glauben mit allen Mitteln der Ueberzeugung, ber Lehre, des Gebetes und des Unterrichtes bekämpfen, weil sie sich sonst selbst aufgeben und die Regation ihrer göttlichen Stiftung anerkennen würde. Und in der That fordern die Protestanten, welche unfere Kirche als irrthümlich verlästern, für dieses evangelische Liebeswerk von une Katholiken, daß wir den Protestantismus: als unumstößtiche Wahrheit anexkennen, somit vom Glauben abfallen und nach unserer Ueberzeugung der Jrelehre uns ergeben. Damit wird sich bie katholische Lirche nie einverstanden erklären, vielmehr eine ewige Protestation bleiben gegen die Aenderung der apostolischen Ueberlieferungen, wie sie im Protestantismus durch un= historische Monschenwillkur zu Tage getreten ift. Reinem Juden, keinem Heiben fällt es ein, eine solche Forberung zur Anerkennung seiner Lehre an uns zu stellen. Das thut 'nur der Probestänt; und unter Protestanten nur der durchaus Unbillige: Er wirft uns mit um so größerem Unrechte Unduldsamkeit wor, ba er alle Confessionen neben sich, alte Secten in sich und alle Sondermeinung in Nichtkatholiken dulben, ober als nothwendige Entfaltung des Lutherthums in Schut nehmen muß, falls er consequent sein will. Nur der katholischen Kirche foll es nicht zustehen, Ungläubige auszustoßen. Die Rorwürfe Stahl's gegen Philipps lauten in's klare Deutsch übersetzt also: Der Hofrath in Wien ist der größte aller Sünder, weil er als Katholik dem Protestantismus keine Autonomie über die Ratholiken einräumt.

Stahl scheint gar nicht zu überlegen, daß nach seinen Grundschen überhaupt keine wahre Toleranz, kein friedliches Zusammenwohnen der verschiedenen Religionsparteien möglich ist. Denn das bedingt ja den Bestand verschiedener Meinungen in Relizgionssachen, daß sie als solche gegensätlich nicht bloß innerlich, sonz dern auch äußerlich bestehen dürfen. Wo der Gegensatz sehlt, ist keine verschiedene Meinung da. Und wo der Satz dem Gegensatz zum Trutz sich als Wahrheit im Individuum, wie in der Kirche nicht behaupten darf, herrscht weder Denke noch Gewissensfreis heit, sondern die ärgste Tyrannei, welche unsere zartesten Gesähle verletzt und alle Religionsüberzeugung widerrechtlich untergräht. Die Parität wie die Toleranz besteht darin, daß die Gegensätze

nach ihrem Religionsinhalte sich gehen lassen dürfen, ohne anf antersdenkende Personen ob dieser Denkverschiedenheit liebelose Anwendung im praktischen Leben zu finden. "Meine Meligions: ensicht ist die einzig wahre," sagt im Grunde seder Consessions: verwandte; benn bas ist ja nur ein anderer Ausbruck für by Cap: "Ich bin Katholik, bu Protestont, jener Jube." Sie Scheidung bes Allgemeinen zur Besonderheit muß für bas Besondere die Unfehlbarkeit in Anspruch nehmen, wenn sie anders bestehen und confequent und vernünftig bleiben will. Gine Religion, welche so aut als eine andere ist, gilt nach tausentfälti= ger Erfahrung wenig mehr als das Brantgeschmeibe der barm: bergigen Schwester Maritorne. Rein Mensch kann badurch glud: Diese Besonderung der religiösen Meinung im Leben bulben an jedem Individuum, an jeder kirchlich recipirten Genossenschaft, das ift Tolerang und wahre Parität. ähnliche Weise verbrehen bie Fanatiker und Radicalen ben Begriff und den Umfang des Ausdruckes "confessioneller Friede" in der Anwendung auf's Leben. Pach ihrer liebreichen Ausle: gung besteht der confessionelle Friede in der Freiheit der Pro= testanten, nicht bloß für sich als unabhängige Religionspartei zu existiren, sondern auch gegen die katholische Kirche Alles zu thun und zu sacen, was ihnen gutbünkt, während die Katholiken nach benfelben bie Verpflichtung haben, sich von der Gegenseite Alles stillschweigend gefallen zu lassen. Webe ben Letteren, wenn fie dagegen Ginrede thun! wenn fie ben Protestantismus nicht für wahr, sondern für Regerei halten! wenn sie an dem Mittel= punkt in Rom als ihrem Lebensprincipe festhalten! kurz, wenn sie sich nicht selbst aufgeben und der Keperei ihre Kände und Bergen reichen! Stahl ist weit entfernt, biesen Störenfrieden beizustimmen, aber es wird für ihn stets unbequem bleiben, daß sich seine erklärten Gegner, Die Revolutionäre in allen Schich= ten der Gesellschaft, auf seine eigenen Toleranggrundsätze berufen können. Um so auffallender ist bei solcher Bewandtniß Stahl's "fühner Griff," bem erften biefer Art weit überlegen, wodurch er in seiner Doppelhaftigkeit abermals nach zwei Seiten meisterlich ausfährt. "Sollen wir unsere Gemeinschaft mit Augustin, mit Gregor bem Großen, mit Bernhard von Clairvaux, Fenelon, Sailer aufgeben, um bie Bemeinschaft eines Baptiften= predigers dafür einzutauschen ?" fragt ber gewandte Dialectiker. Ich begreife vollkommen, daß Stahl pan ben porgenannten großen

Beistern der katholischen Kirche sich unwillkürlich angezogen fühlt. Sie sind reich und mächtig genug, die bitterste Armuth in Religionssachen auszustatten und selbst für die unerreichten Meister bes Herrn Stahl auf protestantischem Gebiete, Wolff, Niebuhr, Savigny, Ranke, Leo, vollen Ersatz zu leisten. Hält nämlich Stahl die letteren dergestalt für unerreicht, daß die katholische Rirche benselben nichts Ebenbürtiges aufzuweisen hat, so war es für ihn nicht bloß überflüssig, sondern ungerecht, im reichsten Hausbesitze von der Welt in unsere Gemeinschaft herüber zu greifen und einige der vorzüglichsten, frommsten und gelehrtesten Charaktere ber apostolischen Kirche von Rom in's Gelaß seines evangelisch = politischen Princips als Unterthanen und Hörige nach Berlin hinüber zu ziehen. Das ist mehr als bloße Intoleranz. es ist eine Art noch nie bagewesenen Geizes im Angriff auf große Todte, die laut gegen die Kirchengemeinschaft mit Stahl protestiren würden, wenn sie noch Stimmen und Athem hatten. Einfache Schicklichkeit hatte denselben von ber Leiter zurüchal= ten sollen, welche ihn im ewig ungestillten Herzensbrang in katholische Grüfte niedergeführt hat, um einen Tobtenraub aus: zuführen, welcher in diesem Maße gewiß einzig in seiner Art genannt werben muß. Wir halten ben Herrn Professor von Berlin für zu klug, um nicht zu fühlen, daß zwischen ihm und ben genannten katholischen Vormannern keine Glaubensgemein= schaft bestehen kann, ja daß sie durch das Eingehen in seine Denk = und Gefühlsweise auf der Stelle aufhören würden, Ra= tholiken zu sein. Er kann sich überdieß als ein vielbelesener Herr, wie es an ber Spree kaum einen anderen gibt, in den berühmten und weltbekannten Schriften berfelben überzeugen, daß seine Religions: und Kirchensätze laut der vorliegenden Schrift mit ben Grundsäten jener Manner im offenbaren und unaus= gleichbaren Widerspruche stehen, und innerhalb der katholischen Kirche im Busammenhange nie zur Geltung kommen konnen, während die Lehren der Anderen unsere Nahrung und Freude Während diesen anerkannten Größen scheinbare Achtung bewiesen wird, erscheinen sie nach der geschickten Manipulation des Herrn Stahl als Füllstoff für den leeren Raum, aus wels chem er die Baptistenprediger verstößt. Man sieht, Stahl liebt gute Gesellschaft, alle möglichen Gerüche behagen ihm weit weniger als tausend Anderen seines Ranges, und im gelegenheit= lichen Andrange unbefugter Gesellschaft kann er sich nur von

Dienachten burch Kraut und Duft katholischer Garten erlösen. Mig ift bas allerdings, aber ebel, offenherzig und gerecht nicht im gleichen Dage. Manner einer bestimmten Kirche, gegen bie man bie eigefeimtesten Anklagen und Beschuldigungen mit der ruhig= Im Gelaffenheit schleubert, wie Stahl in vorliegender Schrift thut, finen mit Anstand nicht berufen werden, frische Lufte um den niertalischen Divan des Herrn Professors, wie Negerknaben um ben Pabifchah, zu facheln. Ift burchaus folche Aushulfe nothig, i wird sich Stahl unmaßgeblich doch am Ende mit dem ver= besten Baptistenprediger begnügen muffen; loswerben kann er te boch nicht, bas liegt im Berhältniffe ber Secte. Allmähliche Carohnheit macht auch bas Unausstehlichste erträglich. Levius st patientia quidquid corrigere est nesas. Das ist unsere Obietivität der Subjectivität Stahl's gegenüber. Man muß nicht einigen wollen per raptum, was thatsächlich von ihm felbst in iharfen Gegensätzen als unvereinbar an sich einander gegenüber zerängt, unsere katholische Kirche aus heiliger Apostelzeit zur Secte stempeln soll. Wir glauben an die Unfehlbarkeit ber heiigen romisch = katholischen Kirche; Stahl's Berliner Unfehlbar= teiten haben biesseits teine Geltung.

policy that the second of the

to the second second

really are also properly the second of the second

Die Wallfahrt der "Bergsträßler" nach Weißenstein.

Bunderthätig ift bie Elebe, Die fich im Gebet erfüllt, Göthe.

📉 Es ist ohne Zweifel unzeitzemäß, in den glorreichen Sagen doutscher Bolksbildung vom Wallfahrten zu reben, das langst von mündigen Geistern am Vogelsberge und an det sächsischen Saale als ein Werk bes Teufels zur Volksberdummung verdammt worden ist. Aechte Vertrauensmänner der deutschen Nation hüten sich aus biesem Grunde sorgfältig, darüber etwas Günstiges zu verlauten, um ihr hohes Ansehen und ihre benei: benswerthe Stellung als Nathe von achtundbreißig Nationa= litäten nicht einzubüßen. Das finden wir so zweckmäßig als begreistich, und benken gar nicht baran, ein Blatt aus biesem wohlverdienten Lorbeerkranze zu verkrümmen. Pari passu ambulant honor et vita, hat einst Dalberg zur Vertheibigung bes Herrn von Wessenberg vor dem römischen Papste erklärt und damit das Geheimniß bloßgelegt, wie man in Deutschland die Ehre erwerben und mahren muß. Gegen diese Stromung kann nur Derjenige schwimmen, welcher in seiner troftlosen Weltan= sicht auf diese deutsche Ehre und Humanität kein Gewicht legt. Dazu gehört glücklicher Weise auch der Schreiber dieser Zeilen, ein verlorenes Olivenblatt, das seinen Mutterstamm aufsucht, also von Natur ein Wallfahrter ist. Er ist zwar täglich bemüht, gewisse Dinge in beutschen Landen nicht zu sehen und alle thos richten Vergleiche sorgsam zu meiden, um ja ben Schlaf gebildeter Seelen nicht ohne Roth zu stören. Aber die Bilder bes Tages spinnen sich in Träumen fort, und man kann berselben

nach Bater Gothe nicht eher loswerben "ids bis man iste wie ein boses Gift burch Vermittelung der Sprache von sich gegeben bat. Gerade so ist es mir mit dem Wallfahrten gegangen. Es liegt im Menschengeiste ein unzerstörlicher Wallfahrtstrieb, wels der, auch tausendmal unterbrückt und ausgestampft, stets wieder nen auf die eine ober andere Weise zum Borschein kommt und aller flugen Magregeln scharffichtiger Polizeimanner spottet. Wein bibelfester Nachbar will ben Grund dieser Erscheinung sogar im Worte Gottes finden, und citirt mir unaufhörlich den Spruch der heiligen Schrift: "Geliebteste! ich bitte euch als Fremdlinge und Bilger, enthaltet euch der sleischlichen Gelüste, welche wider die Seele streiten." Und da er, obgleich Laie, als Mitglied des allgemeinen Priesterthums, welches mit so verführerischen Farben geschilbert wird, auch amtlich mitreben kann, so läßt sich gegen leine günstige Auffassung bes Wallfahrtstriebes nichts Gegründetes einwenden. Kein Wunder, daß ber lettere im Zeitalter bes Febrof mus trop der Emser Punktationen und der Josephinischen Refors men nicht ausgerottet werden konnte. Das Gebet ist unterblieben, die reumüthige Beichte am Wallfahrtsorte hat nicht mehr stattgen funden, der Borsatzur Lebensbesserung konnte nicht mehr so leicht= fertig die reinen Freuden dieser modernen Zeit ftoren. Aber das Ballfahrten dauert fort, sei es nach dem Niederwald und nach Stolzenfels, nach dem Feldberg und Altkönig, nach der Wartburg und dem Brocken, in die Industrie = Ausstellung zu London, Paris und München, in die Vogesen und die sächsische Schweiz, nach Nizza und Meran, in die berühmten Bäber des Taunus und an die Küsten bes atlantischen Meeres, wo die frische Seefluth das Heim= weh der Städter fühlt. Es ist ein unüberwindliches Prickeln in die Leiber der Menschen gefahren, daß sie das Stilleben nicht niehr aushalten können, die Wallfahrt hat sich massenhaft mme Befellschaftsfrome angeschwellt, welcher ganze Bevölkerungen in fremde Lüfte fortreißt. Statt der betenden Wallfahrterzüge sieht man Turner, Bürgerwehren, Studentenmannschaften, Sonntagsschänder, Jägerwildlinge, Bweckesser und Amazonenschaaren Berg und Land überfinthen, in unbegreiflicher Haft, mit furcht= berer Gier nach freiem Athem und Lebensüberschwang haschent. Die Schlossen eines Hagelwetters prasseln nicht bichter in's Land, als diese modernen Wallfahrter auf den Flügeln des Dampfes hineingewirbelt werben in alle Lust und Augengier biefer Welt. Daraus schließe ich: gewallfahrtet muß es einmal sein, gleichviel

zu welchem Ziel. Die Menschennatur läßt sich nicht zwingen p was ihr angeboren ist, macht sich auf die eine ober andere Weise geltend, und Johannes von Müller hat Recht, wenn er behauptet, daß es nie ungestraft hingehe, geistige Bedürfnisse, welche unserer Natur innewohnen, mir nichts dir nichts ausrotten zu Sei der Garten des Hauses noch so schön, die Blumenfülle noch so duftig, der Springbrunnen noch so strahlenglanzenb, die Ratur wird früher ober später den umschließenden Zaun niebertreten, und nach Walbesfrische und Stromesrauschen ber benachbarten Berge schweifen. Und selbst auf dem Gipfel des Monte Rosa hat die Sehnsucht kein Ende, nach der himmels= weibe, in welcher die Sterne wie Lämmer grasen, streckt sie ihre Arme aus, seufzt sie ihre Begierden in's Abendroth und wischt die Thränen des Schmerzes aus dem Auge, daß sie keine Flügel hat, weil sie eine geborene Wallfahrterin ist. Und dieser Wallfahrtstrieb soll in Deutschland verpont sein? Am grünen Tische ber Taunusbäder kann der Franzose, der Engländer, der Russe, der Graf von der adriatischen Ruste nach langer Wallfahrt mit seinem Bermögen, mit seinem Gewissen, mit seinem Leben fertig werben, um eines Tages am verhängnisvollen Baume bes Waldes zu baumeln; aber dem katholischen Bäuerlein, der alle Simpel zur Landessteuer richtig eingezahlt hat, soll es an einem heiligen Festtage nicht erlaubt sein, eine kleine Wallfahrt zu thun, durch Hain und Flur zu beten, mit Freunden und Rach= barn der Fahne des Kreuzes nachzuziehen, baarfuß, um die Schuhe zu sparen, hinauf zu einem einsamen Hügel, wo alle seine Voreltern gebetet haben, wo tausend Herzen erquickt und getröstet worden sind, wo die arme Seele in heiliger Einsam= keit von ihren Nöthen und Zweifeln, von ihren Wünschen und Begierben, von ihren Fehlern und Versehen im Strahle bes näheren Gottes ausrasten kann ? Ich meine, anstatt Wallfahr: ten und Prozessionen zu verbieten, sollte man sie in Deutsch: land durch das Gesetz schützen und begünstigen als Wittel ber Menschenbilbung und naturgemäßen Erfrischung ber Seelentrafte im deutschen Volke. Die Wallfahrter geben nicht in's frembe Holz, sie haben keine Berbindung mit den Flüchtlingen in London, sie halten keine Klubbs im Zusammenhange mit Kinkel und Genossen. Wie die Blüthe aus ihrer Knospe, so bricht die wallfahrende Menschenseele in die Sonne, eine Freundin bes Lichtes ohne lichtfreundliche Strebnisse, eine arglose Pilgerin

ohne demokratische Heterei, frei in Gottes Luft und Athem ohne leiseste Borliebe für Rotten und Sonderbundniffe. Last boch die arme Seele wandern zu ihrem Heiligthum! Sie kann nicht nach den Hauptstädten und in die Bäder reisen, nicht in's Berner Oberland zur Sommerfrische, nicht in die laue Luft des jonischen und ägäischen Meeres, nicht in die Delwaldungen ber Provençe an berühmten Traubenhügeln. Sie muß bas ganze Jahr schwer arbeiten um färglichen Lohn, angekettet an's tagliche Bedürfniß; sie hat kein Geld für Luxusausgaben und ben-Comfort des Lebens, wie die Kinder des Glückes daheim und auf Reisen ansprechen und genießen; das ewige Einerlei, selbst in bester Gestalt stets ermüdend für den Menschengeist, und doppelt drückend als Arbeit und Noth, ist ihr irdischer Antheil, das sichere Erbe von Bater und Großvater her. Wie könnte man unter solchen Umständen bem Bolke das Wallfahrten ver= bieten, die einzige Erfrischung und Auslüftung des Arbeiters, wenn auch bloß von weltlicher Seite aufgefaßt. Des Geschwäßes von Sorge für allgemeines Menschenwohl, für die Hebung der arbeitenden Klaffen, von Freiheit und Gleichheit der Bürger und Bauern ift soviel gewesen, daß man mit den Zeitblättern, Broschüren und Landtagsverhandlungen, welche diesem Gegenstande gewidmet sind, alle Defen Deutschlands einen ganzen, Binter heizen kann.

Wir haben nicht gefunden, daß dem Volke badurch entschie= Das ältere Bolksthum dene Bortheile zugeflossen sind. seinem gesunden Humor, mit seinen altgeerbten Liedern, seinen Mährchen und Legenden, mit seinen Kirchenfesten und Umzügen, mit seinen Pilgerfahrten und Lindenversammlungen, mit seinen eigenthümlichen Trachten, Gebräuchen und Familien= gerechtsamen verliert fich immer mehr im centralisirenden, abfegenben, polizeilich angstlichen Beiste ber Beit. Nur was dies ser letteren Richtung bient, gilt als Liberalität und Fortschritt; das Individuum mit seiner persönlichen Berechtigung zur Be= sonderheit ist leider allzu oft rechtlos gelassen; man will kein Bolk mit seinen tausend Lebensblüthen, sondern eine Masse, ge= knetet und abgerundet zur banalen Kugel, um damit desto leich= ter, wie bas Mahrchen erzählt, in die goldenen Regel zu schiesen, daß wo möglich mit einem Wurfe alle Neune fallen. Die besonderen Rode finden keine Gnade mehr, die Kleiderkünstler probiren rastlos einen Gesammtrock über Alles, was Leben und:

Sprache hat. Kein Bunber, daß Einer ven Anderen ficht, Alle insgesammt sich in Saum und Falten bes Aerarialkleibes verwickeln und zur verhängnisvollen Stunde über den Haufen fallen wie Rollfiesel einer klirzenden Pyramide, welche die Jäger am Bergesrande zusammengestellt haben. Was die Heilkunstler ein: seres Staatswesens uniformirt, ausgeglichen und amtlich :eingetrankt haben, ist schon so erfolgreich und verdienstlich, daß die Orbenssterne für bie Thater folcher Thaten in ben reichen Kam= mern kaum ausreichen. Nun kommen noch zur guten Lett, www. das schöne Werk zu vollenden, die Faiseurs in Religionssachen und stoßen das arme Volk vom Inselchen zurück, welches die Kirche zur Entwickelung und Heiligung der Menschennatur steis: in ihren Schutz genommen hat. Man darf nicht mehr: beten wie vor Alters, nicht burch die Städte singen mit Krauz und Fahnen, nicht unter freiem Himmel das "Großer Gott! wir loben dich" erkönen laffen. Das verletzt die Gleichberechtigung ber Confessionen, das greift die zarten Rerven ber gemischten Bevölkerung an, das bringt alle Gichtbrüchigen in Aufruhr. Ich frage: was bleibt dem Volke zu feiner Erheiterung und Erhe: bung noch übrig als das gemeine Laster ? Der Branntwein: wird das Bolksglud nicht begründen, die Klubbisten arbeiten für sich selbst, und verrathen die Staatsordnung und bas Bolk zugleich; bie Kirchensperre kann nur dem Meineid und der Revolution troff: lose Opfer liefern. Deßhalb lob' ich mir das muthige Wort bes Steatsmannes zu Frankfurt am Main, der einst einem Spotter ber Wallfahrten zur Antwort gab: "Ich sehe lieber, daß unser deutsches Bolk wallfahrtet, als auf die Pfitsastweide zieht." In bieser Aeußerung lag mehr gesunde Politik als in tausend Noten und Protocollen, und mehr wahre Liebe zum Bolke als in allen Constitutionen der sogenannten Volksfreunde. Ware die blinde Wuth gegen das Wallfahrten bloß gegen diese eine Thatigkeit bes volksthumlichen Beiftes gekehrt, man konnte sie ertragen wie andere Ausbrüche des Wahnsinns auch. Aber die Wuth hat Methode, sie sett sich als Beist des Jahrhunderts, um alle Volksfreuben und Volkseigenthümlichkeiten zuerst im Gebiete bes Staates, sobann auf bem Boben ber Religion und Rirche zu vernichten. Läßt fich ber Staat zu seinem entschiedenen Rachtheile dieses Attentat auf's deutsche Bolk gefallen, die kathollsche Kirche wird sich bemselben steis mit aller Entschieden= beit entgegemeten und die Nechte bes volksthümlichen Daseins

aufrecht zu erhalten snehen. Das ist das Gigenthsimliche 'itib' Ratholliche im Christenthum, daß es mit allen feinen Lehren und Forderungen, mit seinen Pflichten und Segnungen nicht als etwas Fremdartiges, Naturvernichtendes gewaltsam in ben Men= schen eindringt, sondern als göttliche Liebe aus dem Menschen organisch berauswächst und allen natürlichen Trieben, Bedürfnissen und Sehnsuchten den allein erfolgreichen und gerechten Beg anweist, so daß der Christ, aus der finnlichen Uebermucht erlöft, mit allen seinen Anlagen und Fähigkeiten in's Reich ber göttlichen Gnade und Erfrischung eingeht, nicht als Fremdling, sendern als Hausgenosse Gottes, als Erbe der Freiheit, mit welcher uns Christus frei gemacht hat. Die falsche Politik der Intoleranz mag noch so heftig und hartnäckig die natürlichen Keime der Menschennatur in den Boden ihres Systems und Fanatismus einstampfen, nie werden die Keime ausgestampft werben können. Die Kirche nimmt sich ber Verfolgten an und beiligt sie als Mittel zur Tugend und unschuldigen Lebensfreube, zm Ausbildung bes vollkommenen Menschen nach dem Borbilde des Heilandes, welcher auf Erden ber demuthigste und rastloseste LBallfahrter gewesen ist als Prediger für die Armen und Gebrückten, als Speisewirth ber Hungrigen und Verlaffenen, als Tröster aller Günder und Verirrten. Gie itimmt sich deß= halb mit allem Eifer bes Wallfahrtens an, um einem unausrottbaren Bedikrfuisse des Menschengeistes zu entsprechen und daffelbe mit den höchsten Wahrheiten des Evangeliums zu vermitteln, und ist gerade aus diesem Grunde mahrhaft volksthum= lich und katholisch, weil sie das Ebenbild Gottes im Geifte bes Menschen anerkennt und achtet.

Dieß war ungefähr der Inhalt unserer Gespräche, als ich eines schönen Abends in Südtirol mit zwei lieben Freinden im Kastanienschatten zu Mungglstein bei Bosen saßt. Unsere Blede's schweisten aus der Mündung des schönen Sarnthales hinnus ints. That von Trient, welches von seinen ausdrucksvollen Berges-häuptern die lichten Abendglänze auf unsere einsame Rast im Gebirge niederstrahlte. Die Mendelspitze war so tein und wolzsenles wie die Stirn eines Mannes, welcher süße Gedanten in der Stelle wiegt, und seine Hannes, welcher süße Gedanten in der Stelle wiegt, und seine Konnes, welcher suße Gedanten länger zu genießen. Gegenüber auf Kollern und Weißenstein lag eine rothangestogene Wolfe, wie geronnener Duft aus Rose seinselchen, kingsum ausgekräuselt wie das Lukenhaupt eines

lieblichen Kindes, so unbeweglich wie die Treue einer edlen Laue Luft von Süden her mit dem Wohlgeruch der Orangenbluthen aus benachbarten Garten umschmeichelte uns so weich und erquickend, daß die flatternden Träume sorgloser Jugend kaum abzuweisen waren trop des vorgerückten Alters in unseren vielgebrauchten Pässen. Und als es Ave zu klingen anfing von allen Kirchen und Rapellen rings auf ben Bergterraf= sen, die uns mit dem hellsten Grun umschimmerten, bemachtigte sich tiefe Rührung umserer Herzen in diesen Thälern des Friedens ohne leises Zucken des Kirchenstreites, wie er am Reckar und an der Lahn die conservativen Volkskräfte mißhandelt. Es war der 14. August, also der Vorabend von Maria Himmelfahrt, bem größten Marienfeste ber katholischen Kirche. An uns vorüber beteten einzelne Bilger und Pilgerinnen, welche nach Weis ßenstein zogen, um baselbst in ber Stille bes Walbes ber heiligen Jungfrau als Mutter bes Erlösers ihre Verehrung darzubringen, ein eigener Anblick! Sie waren reinlich, aber armlich gekleidet, sammtlich baarfuß trot des steinigen Weges, mit hellen Schweiß= tropfen im Gesicht, in der einen Hand den Rosenkranz, in der anderen ein Stud Oberkleid, das sie in der Sonnenhige ausgezogen, wenige mit einem Wanderstab. Die meisten trugen ein Packen auf dem Rücken mit Brod, das sie nöthigenfalls anden herabrieselnden Bergwassern erweichten, und Einbrennmehl, um sich die Abendsuppe überall selbst zu kochen, barüber die Schuhe mit Weidenzweigen befestigt, die Manner meist baar= haupt, die Frauen ein weißes Tuch um den Kopf geschlungen. Sie grüßten zwar die Vorübergehenden freundlich, aber ihre ganze Haltung athmete Ruhe und Andacht, die sich auch in ben Bügen des Gesichtes ausprägte. Zu unseren Füßen rauschte ein Brünnlein aus lebendigem Felsen mit jener durchsichtigen Klar= heit, die man am besten mit einer Rebe vergleicht, welche herz= erquickend aus den Tiefen der Seele springt. Eine freundliche Seele hatte vor Jahrhunderten zwei schattenreiche Kastanien darüber gepflanzt, die jest mit uneigennütiger Liebe im Sinne des ersten Pflanzers ihr riesiges Laubdach kühlend und erfrischend über alle müden Wanderer ausspannten, und eine unentgeltliche Einkehr offen hielten, von der schon Anakreon behauptet, daß es unmöglich sei, baran vorüberzugehen. Rings um bie Quelle hatten weiche Moose mit hellgrüner Decke das Erdreich gepolstert und flüchtiger Lufthauch spielte zu allen Stunden bes Tages in ben

nieberhangenden Zweigen wie ein treuer Vogel, welcher jeden Mai wiederkehrt mit seinen Sommerliedern an die alte Brutstätte. Das rothstammende Pilgergesicht leuchtete in diesem grünluftigen Shattenkühl wie eine Pfingstrose aus dem Gartenbusch, und ber heitere Strahl eines jeden Auges schien zu rufen: "Gott Lob, daß ich ein Mensch bin!" Antonio, einer meiner Reise= gefährten, von kurzgemessener Geduld, wie er selber zu sagen pslegt, mit einem Herzen, das schwer in die Form des irdischen Ruchaltes zu pressen ist, stand auf einmal hastig auf und setzte sich mitten in die Pilgergruppe hinein. "Lieben Leute!" fing er an, "ich bin aus Darmstadt, wo unser innig verehrter Großherzog wohnt, und die Großherzogin, seine edelmüthige Gemahlin. weiß das Volk wenig vom Wallfahrten außer dem Gang auf die Ludwigshöhe hinaus zu Bier und Aepfelwein, die im stattlichen Buchenhain boppelt gut schmecken, ober in die Thalungen des Obenwaldes und auf die wundervollen Hügel der Bergstraße. Im vergangenen Juni siel es katholischen Bauern der Rachbarschaft auf einmal ein, im feierlichen Wallfahrtszuge von Christud im heiligen Sacramente und der süßen Jungfrau Maria burch bie Stadt zu singen, an allen Wachposten, ja selbst an der Residenz des Großherzogs vorüber, daß die Gräslein zwi= schen den Steinen der Hauptgasse vor Lust ihre zarten Keime emporrecten. Gin unerhörtes Greigniß! Alle Aufgeklärten, besonders ihr Sprechsaal, die Allgemeine protestantische Kirchen= zeitung, waren darüber erschrocken und schrieen nach Mitteln gegen die Wiederkehr eines solchen Scandals. Die viertausenb Ratholiken von Darmstadt meinten, der evangelische Eifer sei vollkommen überflüssig. Die Straßen ber Stadt seien leer und weit genug, auch einen katholischen Wallfahrtszug hindurchzu= lassen und zur Verschönerung der Residenz das Leben des ka= tholischen Volkes zu entfalten. Katholisch ober lutherisch, das set in solchen Fällen alles gleich. Jeder singe sein eigenes Lied, und Alle hatten ein Recht auf das Stadtpflaster, weil Katholi= ten und Protestanten für ben Großherzog und die Großherzo= gin beteten und in die Landeskasse steuerten zu jedem Steine, ben kunstfertige Hande in's Pflaster der Hauptstadt einsenkten. Erft aus allen Einzelliedern bilde sich das Hauptlied, würdig bes Bolfes im Großherzogthum und bes ebelbenkenben Fürsten, der es beherrscht. So geht es in Darmstadt, meiner sinnreichen heimath, ihr Pilgervölker von Tirol, zu! Laßt mich doch wis-

sen, was ein katholisches Herz so überwältigend zur Wallfahrt nach Weißenstein brängt. Ich reise, um zu lernen, und frommer Unterricht thut einem Weltfinde von der Bergstraße noth!" Wir waren einigermaßen beforgt, wie die guten Wallfahr= ter diese Dithyrambe unseres ehlen Freundes aufnehmen mur-Alle Sorge war jedoch überflüssig. Wan versteht sich nirgende leichter als in biesen schönen Bergen, wenn die Herzlichkeit ber Anrede keinem Berdachte unterliegt. Die Pilger rückten traulich an Antonio beran und ein Mädchen von ungefähr sechgebn Jahren nahm seinen hut berunter, reinigte ibn von Spinnweben, welche im Waldburchstreifen an demselben hängen geblieben waren, und setzte ihn wieder auf ben Kopf zurück mit ben Worten: "So steht er besser!" Unwillfürlich nahm sich Antonio in Haltung und Ausschen mehr zusammen, denn er fühlte sich unter naturmuchsigen Menschen, wo bas Kleinste bebeutsam und das Größte volksthümlich ift. Nach mancherlei Bemerkungen hin und her nahm ein bejahrter Mann das Wort und sagte unit würdevollem Ernste: "Darmstadt ist mir wohlbekannt. Ich treibe schon seit zwanzig Jahren einen kleinen Handel mit Wald= famen und komme alle Jahre einmal hinaus. Die Leute braußen find überaus gutmüthig, wenn man ben wenigen Stankern in Religionssachen aus dem Wege zu gehen weiß. Die katholische Airche baselbst hat mich immer erbaut burch die zahlreiche An= wesenheit und innige Andacht der Gläubigen beim feierlichen Gottesdienste. So fand ich die kleine Schaar der Katholiken fast überall im süblichen Deutschlande, wo sie, von protestanti= icher Mehrzahl umgeben, mit Anstrengung ihr religidses Ge= meindeleben fristen mussen, personlich höchst achtungswerth; was ihnen noch einigermaßen abgeht, ist das Gesammitgefühl und daß Rechtsvertrauen der protestantischen Volksgewalt gegenüber. Ihr Recht, katholisch zu sein, ist auch in der That noch zu jung, um bas gehörige Selbstvertrauen zu weden, welches allein zum Siege führt. Daher ihre Schüchternheit und ihr Schmiegsamthun mit ihren religiösen Ueberzeugungen im Berkehre mit Undereden= Ich habe zu bemerken geglaubt, daß nichts so sehr ihrer katholischen Freiheit und Selbstftandigkeit schabet, als ichwachherziges Ginziehen firchlicher Lebensaußerungen aus Rudsicht für die entgegengesetzte Denk= und Handlungsweise der Mehrzahl. Es wird ihnen in keinem Falle verdankt, noch min= ber zum Vortheil ber katholischen Kirche notirt. Man muß ben

vollen Wath haben, auch äußerlich ganz katholisch zu sein, und diese katholische Gesinnung bei jeder vernünftigen Gelegenheit an den Aag legen. Wo dieser Muth bei den Katholiken sehlt, werden die Protestanten durch die Schuld der letzteren intole: rant, off ohne es selbst zu süblen, weil sie bei der schneckenhafzten Einhäusung katholischer Entschiedenheit wirklich auf die Weiznung gerathen, die Alleinherrschaft in Religionssachen zu besitzen. Dieser Grundsat wird sich auch in Darmskadt bewähren. Die Achtung vor katholischen Lebensäußerungen wird in Deutsthland in eben dem Maße steigen, als die Katholiken ruhig und sest den Glauben ihrer Kirche öffentlich bekeinnen. Aus diesem Grunde lassen wir uns auch das Wallkehrten nicht nehmen."

"Es ist keineswegs ein einzelner Act des katholischen Kirchenlebens, den man als solchen beim unermeßlichen Reichthum an Andachtsmitteln in der apostolischen Kirche von Rom wohl ent behren könnte, sondern eine allgemeine Aeußerung des katholk ichen Bekenntnisses, ohne welches ber fromme Christ auf Be lange nicht grünen kann. Was tief in ber Seele lebt als Perzweh für Christus, als Freude an seiner heiligen Gegenwart, als süße Liebe zu seinem göttlichen Herzen, es kann nicht inner= lich bleiben ohne Nachtheil für das religidse Gesammtleben aller gottliebenden Seelen im himmel und auf Erben, es muß her= vorquellen in's Licht wie der Frühlingskeim aus dunklem Schoffe, es muß aufjubeln vor aller Welt wie das evangelische Weib mit bem wiedergefundenen Groschen, es muß sich felbst in öffent licher That bewähren wie das Bögelein im Fluge, das flügge geworden und die Kinder dieser Erde mit keinem jungfräulichen Liede grüßen kann. Wir sigen Monate lang gebannt auf unseren einsamen Sofen, auf ber hangenden Flur der Bergwiesen, als Streusammler am schwanken Gipfel riesiger Fichten; aber unsere Seele raftet nicht. Mit bem Beiland steigt sie auf ben Delberg hinauf und füßt die blutgefärbte Spur seiner heiligen Füße im Schatten uralter Delbäume am schwarzkörnigen Fels, auf welchem er geknieet mit Thränen für unser ewiges Heil Mit bem Seilande schweben wir im Rahn auf bem galiläischen See im frischen Lufthauche ber Cebern vom Libanon und schlurfen das süße Wort von seinen Honiglippen, dem alle Sturme gehorchen, das selbst der buntschimmernde Bogel im Schilf durch sein tiefes Schweigen ehrt, benn es hat ja einst alle Wesen aus Richts erschaffen. Mit Jesus ziehen wir rastlos durch die Städte

von Juda und Israel, und grüßen überall das arme Pilgervolk, welches an ihn herankommt, den Saum seines Kleides berührt, und selig ist im Anschauen des Baters aller Armen und Verlassenen. Keinen Schritt hat Jesus als Fremdling auf Erden gethan, den wir nicht täglich geistig in Freuden und Schmerzen mitmachen, und dem himmlischen Führer unserer Gedankenwallsfahrt schallende Lobs und Danklieder singen. Das geht Wosnate lang an in tiefer Abtödtung und Geduld, aber nicht ewig!"

"Unsere Wallfahrt muß hinaus in's Leben, das Herz muß laut singen und beten können, was es geduldet und ersehnt, wie es gewehklagt und frohlockt! Alle Bäume, jeder Strom, die Gipfel der Berge muffen unsere Lust und unser Weh, mitrauschend, zu Gottes Füßen niederlegen, beffen lebendiges Opfer wir Alle sind. Die Mitbewohner unferes Dorfes sind uns längst bekannt und viel zu wenig zum vollen Chor bes Feierliedes; die heilige Wall= fahrt bringt uns zu Menschen aus allen Windstrichen, im vollen Strome tausenbstimmiger Anbacht, als lebenbige Eintracht aller gläubigen Herzen, gestochten zu Einem Kranz! Da fühlen wir erst recht innig, daß wir Glieder ber einen romischen apostoli= schen Kirche sind und einander Alle im Gefühl katholischer Gin= heit erkennen, ohne früher bekannt zu fein. Da lagt uns nieberfallen und anbeten unseren guten freundlichen Gott; ba laßt uns preisen die heiligste Jungfrau Maria, die Rose ohne Dor= nen, ben Stern bes Meeres, die heimliche Liebesflur mit bem göttlichen Rinde; ba laßt uns grüßen alle heiligen Seelen, bie ausgerungen haben ben irdischen Rampf, Fleisch von unserem Fleische, Blut von unserem Blute, siegreich allein durch Christi Kraft, Vorbilder und Fürbitter zugleich! O unaussprechlich süße Rast der Herzen, wie keine andere auf der weiten Erde!" diesen Worten erhoben sich alle Pilger und falteten andächtig bie Hande wie zum Gebete. Unwillfürlich entblößten auch wir tiefgerührt bas Haupt und hingen erwartungsvoll an der schonen Gruppe, als plöglich bas junge Madchen aus bem Kreise trat und auf einer Rasenstufe darüber das Lied anhub:

> "D füße Luft, am Mutterherzen Der heil'gen Jungfrau ohne Schmerzen Zu ruh'n bei ihrem liebsten Kind!

> Die Ströme wandern, Wolken fliehen, Wohlauf, o Pilger! last uns ziehen, Paria ruft, der Tag verrinnt."

So zogen die Wallsahrter weiter, dem lichten Süden zu, welcher das heiterste Farbenspiel über seine grünen Berge auszgespannt hatte. Antonio, die liebe reizdare Seele, stand noch immer auf dem Plaze vor dem Brunnen und schaute, milde verklärt, den Pilgern nach. Als sie aus seinen Augen verschwunz den waren, tröpfelten Thränen über seine heißen Wangen, er wandte sich zu uns herauf mit unbeschreiblich wehmüthigem Auszdruck, und sang uns, leise lispelnd, an, wie ein Laubvögelein im lezten Zittern der Abenddämmerung:

Mis ich war ein frommes Kind, War ich immer froh und rein, Denn sie sagten, mir zur Seite Steh' ein gülden Engelein. Ach, ich hab' es nie gesehen, Doch recht oft hab' ich gefühlt, Daß es mich in Schlaf gesungen, Daß es lieb mit mir gespielt.

Zeho darf ich nimmer spielen, Bin ein Mann an Leib und Geist, Und mit allem meinem Wissen

"Das ist ein heiliges Lied," fuhr er fort, und sprang in einem Sape zu uns auf ben Damm empor, "mein Freund Gottfrieb von Bopen hat es gedichtet auf seinem Sterbebette, wo er, wie ein todtkranker Schwan im Schilf, seine schöne Seele in süßen Liebern verathmete. Das hat ihn der Heiland gelehrt, welcher auch am Rreuze gesungen hat "mit Seufzern und großem Geschrei" wie Baulus spricht, um unsere Himmelssehnsucht zu wecken, und uns ein= fältig und klar zu machen wie Kinblein. Ach! was ist es doch für ein köstlich Ding um diesen Pilgerglauben, der mit der großar= tigsten Liebe Himmel und Erde umfaßt und Alles auf Christus bezieht, in welchem allein Heil zu finden. Wir Deutsche braußen an der Bergstraße und am Haardtgebirge und am Spessart, auf= und abgeklärt wie die Berghalden nach einem Platregen, wo alle Bluthen und Gräslein tobt sind, haben mit unserer Berstandesreligion ohne Bild, ohne Natur und Leben einen großen Theil unserer Menschheit eingebüßt. Das fühlt man auch bei Deshalb nimmt ber ausgeborrte Geist zum Pietismus bie mø. Zuflucht und plätschert in mühsam gemachter Gefühlsschwelgerei ohne Klarheit, ohne Durchbringung des ganzen Menschen, der sich sein ursprüngliches Wenschenrecht nicht ungestraft nehmen Beba Beber, Cettons x.

Da kommen die gebackenen Stoßseufzerlein und die un: läßt. gebügelten Grimassen zum Vorschein, und geben dem Christenthume bas Aussehen einer Spitalordnung, die auf alles mensche liche Genügen, auf alle weltbeherrschende Macht, auf alle natur= wüchsige Wahrheit verzichten nuß. Die lutherische Exbsunde und Rechtfertigung haben uns diese trofflosen Zustände gebracht. Rur aufrichtige Ruckfehr zur naturgemäßen Auffassung bes Christenthums in der katholischen Rirche kann uns von diesem unheimlichen Alp erlösen. Zu glauben, daß unfere puristische Innerlichkeit ohne Form und Inhalt in der Andacht und Gottes: verehrung besser sei als die menschliche Heiterkeit und Liebe zur äußeren Form nach festbestimmten Inhalte bei biesen Wallfahrtern, dazu gehört jedenfalls mehr Dummheit als ich aufzubringen im Stande bin." Die schneibende Schärfe bieses Ausspruches, bessen Wahrheit Riemand anzweifeln konnte, riß uns auf einmal aus unserer contemplativen Ruhe. Wir stanben auf und faßten nach kurzem Ueberlegen den Borsatz, gleichfalls nach Weißenstein aufzubrechen, um unsere anthropologischen Volksstudien fortzusepen. Waren wir ja nach Südtirol gekommen, um in diesen herrlichen Bergen die Eigenthumlichkeiten des gesunden Bolkslebens aufzusuchen, die man bei uns leiber an vielen Orten als verloren betrachten muß.

Unser Wallfahrtseifer führte uns über die sogenannte Baffermauer, eine Schutzwehr gegen den Talferstrom, auf dem besten Spaziergang in die Stadt zurud. In der That fann es nichts Schöneres geben als die Gegend von Bogen, von der Natur zum großartigsten Salon eingerichtet, mitten ein grunes Land voll Fruchtbarkeit, rings bie ausbruckvollsten Berge, terrassenhaft emporgethürmt, auf allen Hügeln Menschenwohnungen und Kirchlein, dazwischen tiefe Gebirgsschluchten mit reichem Wasserspiel, nur gegen Suben offen, wo nach Antonio's Behauptung eine Landstraße für die Sehnsucht des Menschengeistes durch die Luft gezeichnet ist. Wohl zehn Schlösser werfen ihre ruinhaften Schauer in die weinreiche Tiefe und tragen viel dazu bei, die Gemuthestimmung des Wanderers träumerisch zu machen. Antonio, welcher in Tübingen Bischers Vorlesungen über Alesthetik gehört hatte und dadurch seltsamer Weise gläubig geworden war, konnte seinen Hang zu philosophiren nicht unterdrücken. "Es ist eine Thorheit der Reformation, ein Mangel an Verstand und Phantasie," sagte er aufgeregt, "die dristliche Religion vom Lande

und Bolke zu isoliren, wo sie ihre Blüthen entfaltet. Der Pfirsich von Bogen mit seinem aromatischen Tuft, mit seinem durch: sichtigen Zellgewebe, mit seiner süßküblenden Mraft in heißen Sommertagen sproßte aus dem nämlichen Keim wie sein Bruber an ber Bergstraße, hat aber mit dem letteren wenig gemein. Er ift ein Feuerkind gegen das Phlegma vom Melibocus. Wäre et einem Gartenkunstler von Eisenach und der Wartburg ein: gefallen, diese Berschiedenheit abzuthun und einen Allerwelts: pfirsich nach Professorenart zu schaffen, das unaussprechliche Gelichter aller Jahrhunderte würde den Tolkhäusler verfolgt ha= ben. Run kommen beutsche Docenten von Wittenberg und Fanatifer von Genf. Ihre Bildung läßt noch viel zu wünschen übrig; das sagen ihre ungeschlachten Bücher, worin leider mir p oft der Ton verrufener Stadtviertel herrscht. Die wunders volle Mannigfaltigkeit der katholischen Kirche thut ihrem Sinne veh, wie dem Triefängigen das Frühlingsfarbenspiel im Sons Daß in dieser unermeglichen Kirchenwelt alle Bölfer und Rationen, Süd= und Nordlander, Hirten und Könige mit ihren eigenthümlichen Bedürfnissen und Anlagen wie die Kinder eines Hauses frei und menschlichfroh zusammen wohnen, kann ibr Reformherz nicht vertragen. Die Religion muß entblättert und enthäutet werden von ihrer natürlichen Entfaltung in Zeit md Raum, von ihrem tausendfältigen Sprossen und Blüben, um Gerippe ausgeschunden wie der Waldbaum, den man für's Feuer bestimmt. Alles, was an der Religion lebendige Triebe des individuellen oder nationalen Lebens zeigt, nennt man Ceres monien, aus dem Heidenthume entlehnt. So wird unter tausend Zänkereien und Professoreneitelkeiten, unter Blut und Marb dreißigsähriger Religionskriege das sächfisch=beutsche und Genfer Christenthum fertig, ein farbloser Gesammtrock für bie deutsche Nation, und wer vom Ausland auf Deutschlands Rosten acht= wangelisch dazu halten will, um die Centralisation von Paris im Reiche der Geister zu pflanzen, die correctionsmäßig nach einem menschlichen Richtmaße athmen mussen, während jede andere Lebensäußerung zum Aberglauben gestempelt wird. So schwindet aus der Religion die Natürlichkeit, die Freiheit, die Heiterkeit menschlicher Entwickelung. Ist der erste fanatische Eifer verdunstet, so sucht man umsonst Theilnahme für den Inhalt. Der Unglaube nimmt in Befig, was die Bureaufratie der Prädican= ten mißhandelt hat."

Unter solchen Betrachtungen waren wir nach Bogen gekommen. Schnell stand ein Wagen bereit, welcher uns burch's Etschgelande nach Leifers bringen follte. Gin junger Fuhrmann mit feinen Bugen, wie der Sohn eines Stadtschreibers, setzte sich, singend und pfeifend, auf den Kutschenbock. Die knallende Peitsche brachte tausend frische Gesichter an die Fenster ber Gasse, die uns grüßten mit liebenswärbiger Zutraulichkeit, benn in der ganzen Stadt waren wir als "in= stige Bergsträßler" bekannt und beliebt. "Nach Weißenstein!" rief Antonio zu den Fenstern hinauf. "Barfuß, barfuß!" antwortete mit heller Stimme die fröhliche Magd des Weginspectors. Im Fluge trug uns das leichte Fuhrwerk aus der Stadt. Alle fungen Kutscher fahren schnell; ihr Blut rollt beweglich und bie Pferbe ehren die frische Jugend des Menschen. Als wir am "heiligen Grabe" vorüberrauschten, nahm ber junge Fuhrmann anbachtig ben Hut ab und machte ein Kreuz auf Stirn, Mund und Brust. Es sah aus wie ein Gruß, den er in die Berge emporschickte. Und in der That ist das heilige Grab zu Bozen eines solchen Grußes werth. Ein hübsches Kirchlein sitt auf einem Felsenvorsprunge, steil über der Heerstraße, wie hinaus: gerückt in's grüne Land, alle Wanderseelen zu segnen mit ber Freundlichkeit bes klarsten Himmels. Dahinter ragen am Berge drei Kreuze mit den Bildnissen Christi und der beiden Schächer; barunter quillt ein Brunnlein aus bem Felsen, fabenscheinig wie der Lichtstrahl durch eine enge Kluft, und rings locken Rasen= site, auf benen die Andächtigen ausrasten, welche gern diese Höhe ersteigen, um rings in glanzender Weitsicht den Obem ber unermeglichen Welt in erster Frische tief in die Seele zu trinken. Am Wege hinauf langs ber Bergeskante leuchten einzelne Rapellen mit den Geheimnissen von Christi Leiden und Tod herunter, mit Vorstufen zum Anieen für einsame Beter. Die lette, zu= hochft am Grabkirchlein, innen mit Muschelwerk ausgeschmuck, wölbt sich über einer schönen Bildfäule des Erlösers, aus deffen Seitenwunde ein mächtiger Strahl frischen Bergwassers hervorspringt, ben Durft der Besuchenden zu stillen. Im Frühlingssonnenschein lüftet sich auf bieser zierlichen Felsterrasse bas glud= lich überwinterte Volk ber engen Gassen und dumpfen Kammern, Greise, welche schneckenhaft am Birkenstock emporkriechen, und je höher, besto freier athmen, Mädchen mit rothwangigen Rin= bern, die Märzveilchen aus den Bergesrißen sammeln und dem lieben Heilande zum Kranze opfern, Studenten mit dem

Studium der Hypothenusa und den blassen Leiden menschlicher Bielwisserei, altliche Damen mit dem Rosenkranz und ber Krausbaube, die an langst vergangene Zeiten mahnt. Sogar der bis vochondrische Menschenfeind findet sich ein zur Kritik der jungen Sonnenstrahlen, die mit der Jugend scherzen und sich mit den Kirjchblüthen in offene Verschwörungen einlassen. Es ist ein einziger Anblick, dieses frische Leben der Natur mit dem Rachti= galliede und dem Quellengeriesel, von seligen Menschen pfunden und genossen in naturgemäßer Verbindung mit den beiligsten Momenten der Menschenerlösung, Leib und Seele er: stischt vom Hauche der Gnade, der vom Kreuze ausströmt. Und diese fröhlichen Kinderspiele rings um die Grabkirche an den Füßen des heiligen Areuzes, während das franke Herz im Inmem der Kirche sich ausleert und Trost schöpft aus den Wunden bes Erlösers. Das muß man der katholischen Kirche nachrühmen, teine versteht es besser als sie, die tieffinnigsten Wahrheiten bes Christenthumes zu popularisiren und dem Leben praktisch zu ver= Die Grabkapelle bei Bogen ist ein Meisterstück bieser mitteln. driftlichen Seelsorge, welche ben Menschen menschlich nimmt mb das Heilige für ihn natürlich macht. Wo diese Natur des hiftlichen Lebens fehlt, bleibt nichts übrig als die Kopfhängerei, welche sich selber aufzehrt, oder die Rohheit der Demokraten ohne persönlichen Gott, wie sie auf anderen beutschen Bergen leiber nur zu häufig auftritt. Uns trug indessen die lustige Fahrt hinaus in die Auen des Etschthales, einerseits an steilen Schie= safelsgebirgen, die mit Schloßruinen gekrönt find, andererseits an den Gründen des ausschweifenden Thalstromes vorbei, über welchen jenseits die dunkeln Waldungen von Eppan und St. Micael ernst in die heitere Landschaft herein ragen.

Rach einer guten halben Stunde erreichten wir St. Jakob in der Au, eine Hügelkirche links auf einer felsumringten Flur, inmitten sparsamer Wohnungen, die mit liebenswürdiger Zustaulichkeit im Rebengelände umhersitzen, den Mittelpunkt einer weit umher gestreuten Bevölkerung seit unfürdenklicher Zeit. Anstonio, unser freundlicher Wallfahrtsphilosoph, schwang seine hande freudig in die Luft, als er die Kirche erblickte. "Je einssamer, desto besser!" rief er aus, "ein Sinnbild der stillen That eines liebevollen Geistes. Aus fernen Gegenden barfuß ist er herangekommen und hat hier auf den spitzen Steinen ausgestasset und in's Auge des verlassenen Volkes geblickt. Eine heiz

lige Thräne des Mitleids hing an den Wimpern des römtsches Missionars, der ohne Weib, ohne Kinder, ohne Heimath, ohn Geld ben Armen das Evangelium bringt, und uneigennützig it jedem Menschen das Cbenbild Gottes ehrt. Ein Hörnchen aus Elfenbein, das einzige Erbaut seines Baters, vermittelst eine Schnur an seinem Gürtel befestigt, bient ihm als Feiergloch zur Bersammlung. Der schrisse Ton irrt von einem Hügel zun anderen mit Hall und Wiederhall. Kinder und Erwachsene eiler heran zum wunderbaren Frembling, erfassen seine Hand, wühles in seinem Barte und kuffen mit Ehrfurcht das rothe Kreuz au feiner Bruft. Er nimmt die Harfe von seinem Rücken und sing zum süßen Schall der sieben Saiten ein ergreifendes Lied von Jesus, dem guten Hirten, welcher neunundneunzig Schafe ver läßt und das verlorene hundertste aufsucht, und wenn er es ge funden, auf seinen Schultern heimträgt in seine Härde. Tonwellen riefeln hinaus in's weite Land und sprudeln empoin's Gebirge, und locken so unwiderstehlich, daß keine Seel ihren füßen Schmeicheleien widerstehen kann. Man kommt räftig mit Axt und Spaten, mit Holz und Brecheisen, und noch vo Sonnenuntergang des ersten Tages erhebt sich das beilige Kren auf bem burren hugel, bas Beichen ber Ginigung, ber Sanft muth und ber Licbe. Eingelegt ift in's Kreuzholz eine Reliqui des heiligen Apostels Jakobus, der einst für den Heiland ge blutet und dessen rechter Zeigefinger aus der evangelischen Pre bigt zu Jerusalem mit bem Missionar hierher gewandert war um das arme Bolt an seinen apostolischen Ursprung zu binden Deshalb heißt es hier: "Sanct Jakob in der Au!" sprach de Missionar mit einer Stimme, die wie der Klang edlen Metalle einschlug in alle Herzen. Es währte nicht lange, so war ein Kirchkein gebaut, so wurde die erste Messe in diesen Bergen ge feiert, so zog die heilige Prozession mit Christus im Abendmah hinaus an die hangenden Bergeshalden, und ein blühende Wenschenkranz voll Andacht und Liebe schlang sich um das wahr Fleisch und das mahre Blut unseres Herrn Jesu Christi, wel der bas erste Mal in biesem himmlischen Geheimnisse bie Wal der und Fluren segnete für das christliche Volk. Als der Mis sionar, abgezehrt und erschöpft nach vieler Arbeit und Roth, eine Morgens todt an den Stufen bes Altares lag, weinte bie gang Gemeinde und begrub ihn auf einer sonnigen Stelle des Fried Niemand hatte ihn um seinen Namen gefragt, nie hatt

er felbst von seinem früheren Leben etwas verlautet, ungenannt im leben und im Tode, geht er noch jest in ber Abendbann merung als stillsegnender Geist durch Wald und Wiesenflut. Biele Jahrhunderte haben an dieser Jakobskirche gerüttelt, aber fie nicht bezwungen. Aufragend aus ben ersten Zeiten bes Chris stenthums in Tirol, hat sie ohne Unterlaß den süßen Heiland gepredigt und betrübte Herzen getröstet. Selbst der schuldvolle Berbrecher hat an ihrer Mauerecke nicht vorüber gekonnt, es zog ihn mit unsichtbarer Gewalt an die heiligen Stufen und preste ihm die Thranen der bittersten Reue aus der verftockten Du That ber Liebe, bu Grab bes Missionars, ben Nies mand kennt, sei von mir tausend Mal gegrüßt!" Mit diesen Borten setzte Antonio seine Haube wieder auf und gab sein rothleuchtendes Angesicht den Abendwinden zu kühlen. Uns Allen war bie Thrane frommer Rührung in's Auge gestiegen. junge Fuhrmann schien unendlich erbaut über die andächtigen "Bergfträßler," welche Riemand in Bogen von biefer Geite fannte. "Wenn's nur langer gedauert hatte," flüsterte er, "das war schöner als die beste Predigt." Ein liebkosender Ruf an die Pferbe mit Beitschenknall, und wir standen mit unserm Bagen mitten in Leifers. Da war's mit unserer Fahrt am Enbe. Wir nahmen einen wackeren Müllerjungen, Fritz mit Namen, Begweiser und Träger unserer geringen Habseligkeiten, und fliegen unverweilt in die Schlucht des Brantenthales hinauf, welche im steilen Anstiege nach Weißenstein ausmündet. mb hinter uns beteten Buge von Wallfahrtern, ungeachtet bes beschwerlichen Weges, ihren Rosenkranz. Unwillkürlich sielen wir Alle ein und riefen: "Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder!" "Ja, arme Sünder," munkelte Antonio vor fich hin und blickte uns bedeutsam an. "Da konnen wir alle Eitelfeit und Weltweisheit zurücklaffen, sonft kommen wir mit ganzen Berzen nicht über diese Felsen hinauf." Hart am steilsten Anstiege hörten auch die Pilger einstweilen zu beten auf und nahmen uns freundlich in ihre Mitte. Frage und Ant: wort gaben sich unter solchen Umständen von selbst. anch hohe Zeit, nicht bloß für die Pilgersleute, sonbern auch für unsere Leser, das Rathsel unseres Lebens und Daseins dem allgemeinen Verständnisse begreiflicher zu machen. Bir waren daher dem Tirolermadchen recht dankbar, welches, an einer weißschimmernden Hügelkapelle ob Leifers vorüber, neu-

gierig zu Antonio emporblicte und mit schelmischem Lächeln fagte: "Da ihr nun einmal mit uns wallfahrtet, so war's in ber That schön von euch, wenn wir auch wüßten, wer ihr denn eigentlich Mit unbekannten und hergelaufenen Leuten geht man bei uns nicht gern." Das war ein Funke, der zundete. Die Wall: fahrter umbrängten Antonio, faßten ihn am Arm und Rockipfel, und erklärten Alle, er muffe erzählen, wer er und seine Reise: gefährten seien. Das sei nun einmal Landesgebrauch, ber nicht umgangen werden burfe. "Lieben Leute! laßt mir nur in eurer Lieb' und Anbacht Leib und Seele beisammen," erwiederte Untonio, "ihr sollt Alles wissen, jedenfalls mehr als ihr braucht. Mein Bater stammte von Barena am Comersee und war ein Arbeiter in Gyps. Frühzeitig kam er als Geselle nach Offenbach am Main im Großherzogthum Darmstadt und arbeitete bort über acht Jahre bei einem Gppsfigurenfabrikanten, welcher damit einen Handel burch ganz Deutschland, namentlich nach Hamburg trieb. Da lernte er auf einem Jahrmarkte zu Bonamös ein Landmädchen kennen, das ihm sehr gefiel, und auch seinerseits nicht ohne Aufmerksamkeit blieb. Er hatte sich in seinem Gesellenstande mit italianischer Sorgfalt 250 Gulben erspart und glaubte bamit ein eigenes Geschäft anfangen zu tonnen. Durch die Gunft ber benachbarten Grafen von Erbach im Obenwalde erhielt er als ein treuer, verläßlicher Mann bas barmstädtische Staatsbürgerrecht und heirathete wohlgemuth seine Therese von Bonamos, ungeachtet sie Protestantin und ohne Vermögen war. Er besuchte nun alle Jahrmarkte und Meffen der Umgegend mit seinen Gppsfiguren und errang dadurch die kärglichen Mittel, sich und seiner Frau das Leben zu fristen. Auf einem bieser Jahrmärkte zu Weinheim an ber Bergstraße kam ich am 26. October 1829 zur Welt im Pferbestall des Gast= wirthes zum Einhorn auf einem Bunbelein Stroh, wie mir mein Bater oft erzählt hat. Weine Mutter, durch die bereits kalte Witterung angegriffen, konnte sich von ihrer schweren Geburt unter ben ungeschickten Handen einer jungen Hebamme nicht mehr erholen. Fast ein Jahr kränkelnd, starb sie im barauf folgenden September 1830 zu Jugenheim, wohin sie vom zartlichen Gatten nach der Anordnung der Aerzte in die frische Land= luft zu heilkräftigen Wasserquellen gebracht worden war, und fand auf bem bortigen Gottesacker ihre Ruhestätte. Mein Pathe war ber reiche Fabrikbesiger Hermann, ebenfalls protestantisch

wie meine Wutter, und beshalb war ich auch nach protestanti: schem Ritus von einem zufällig anwesenden Reiseprediger aus Bremen getauft worden. Nach bem Tode meiner Mutter nahm mich Hermann ganz zu sich und ließ mich durch seine Tante, welche ihm bas Hauswesen führte, mit Liebe und Sorgfalt er= siehen. Ich lernte unter dieser eifrig lutherischen Dame schnell lesen und bald die Bibel auswendig, mit hundert anderen Kern= prüchen, welche sie mir gehend und stehend unablässig vorsagte. Ich hatte aber nicht das Glück, ihre volle Zufriedenheit zu verdienen. Der Katholik stak mir vom Bater aus so dick im Blute, daß ich eine gewisse Vorliebe für Katholisches nie ganz verläug= nen konnte, und das Lutherthum war ein so leiser, halb eingelernter Anflug, daß ich nie viel Chrfurcht für dasselbe aufbringen bunte. Ich schlüpfte als Mittelding zwischen beiden leichtsinnig hin mb her, und ließ mich anstatt vom Glauben, lediglich von mei= ver Phantasie leiten. Mein Pflegevater kummerte sich um meine Religion gar nicht. Er selbst war ein guter Freund von Woleschott, und faßte nach des letteren Ansichten die Natur und Seine Bibliothek hatte einen reichen Schat dieser atheistischen Literatur, und es war weit mehr von "Kraft und Stoff", als von Gott und Kirchenthum die Rede. Er wollte auch aus mir einen berühmten Chemiker machen, um seine Cat= time zu farben und neue Vortheile für seine Fabrif zu entdecken. Wer meine Natur war bazu nicht gemacht. Ich ging mit seiner Einwilligung nach Tübingen und trieb daselbst unter Bischers Leitung Aesthetik, Kunstgeschichte und moderne Literatur. mennt Bischer allgemein einen Pantheisten. und meinetwegen mag er es auch seyn. Auf mich hat er gut gewirft durch seinen Enthusiasmus für alles Schöne in der Dichtung, Malerei und an-Dazu hat er eine gewisse treuherzige Gut= beren Kunften. muthigkeit und einen gründlichen Haß gegen die theologischen Reinungen der Reformatoren, die er Stümper nennt im Wissen so gut als im Leben. Von dort bin ich nach zweisährigem Aufent= halte mit diesen guten Freunden in eure schönen Berge herein= gekommen, und so flattern wir heute als Rleeblatt in eurem Kranze nach Weißenstein mit."

Die guten Wallsahrter hatten mit sichtbarem Wohlgefallen der Erzählung Antonio's zugehört, obgleich man ihnen deutlich ansah, daß sie keineswegs im Stande waren, Alles zu begreifen. Dars mis kam es auch nicht an. Die Hauptsache war ihnen klar.

Ein beutscher Student stand vor ihnen mit allen Arabesken ber Jugend und ber Phantasie. "Sage mir einmal, bist du benn wirklich lutherisch?" fragte ihn Wika, die Vorfängerin, welche wir bereits von Runglstein her kennen. "Ich kann es kaum glauben! Du siehst so artig aus, die Augen so hell, das Gesicht so traulich und die Stimme so herzrührend; das kann boch wahrhaftig nicht lutherisch sein!" Mit der zartesten Freundlich= feit wehrten die Anderen ab. "Sei doch nicht zudringlich! Laß ihn boch gehen!" erscholl es von allen Seiten, und Mita trat bescheiben und über und über roth im Gesicht in den Kreis ihrer Wallfahrtsschwestern zurud. Der Weg führte uns über dem steilsten Anstiege durch die Waldregion der Mittelhöhen, wo uns reichliche Waldnacht gegen den Stich der Mittagssonne Das Brantenthal ist eine tief in Sandstein und beschütte. Phorphyr eingewühlte Bergschlucht, mit schauerlichen Abhangen und fühnen Bildern der Alpenwelt. Während uns hier bie Saat riesiger Fichten beschattete, tonte unter uns und jenseits bes Wildbaches auf hangenten Bergfluren bas Lieb ber Baue: rin, welche mit Einsammlung ber Gerste und bes Hafers be schäftigt war, und Heerdengelaute klang von ben steilen Boben der Hirtentrift herüber und hinüber mit einem wunderbaren Sang von Laut und Gegenlaut, als sangen alle Zweige bes Waldes, alle Wellen des Gießbaches und alle Hauche der Ber-Eigenthümlich ergriff mich diese Waldeinsam= geslüfte hinein. feit mit ihrem Gedankenreichthum, mit der Fülle geheimnisvoller Tone, welche wie gebannte Geister zwischen Felsen wohnten, mit dem verwundersamen Spiele der Streiflichter auf den bemooften Steinen.

An einzelnen Bäumen am Wege hingen ärmliche Täfelein mit Gemälben, welche das Leiben und Sterben Christi vorstellten. "Das sind Stationen!" erläuterte Wika, als sie meine Verwunderung darüber gewahrte. Der heilige Franziscus von Assis war nämlich nach dieser Belehrung ein besonderer Verzehrer der Passion unsers Herren Jesu Christi und vererbte diese andächtige Vorliebe auf seine Ordenssöhne, welche diese Kreuzandacht für das Volk popularisirten, indem sie die Leizbensmomente in vierzehn Abtheilungen oder Betrachtungspunkten sinnbildlich durch die Kunst vor das Auge rückten. Die letzteren nennt man nun Stationen, weil der betrachtende Beter bei seber nachdenkend verweilt und gute Gedanken in der Seese

auswedt. An biefem Wege find biefelben auf anderthalb Stunben vertheilt und ber Wallfahrter steigt in der Beherzigung bes Leibens Christi ben steilen Berg hinauf. Und wenn biesen Arenzweg ganze Gemeinden machen, so singen sie bei jeder Station ein barauf bezügliches Lied, auf daß es weithin in die Wälber schallt. Und in ber That, so oft ein Bildchen am Fichtenbaum erschien, entbloften die Wallfahrter ihr Haupt und beteten, in der Stille fortwandernd, ihren andächtigen Reim. "Doppelt lehrreich," meinte Albert, der nüchternste von uns dreien. "Wir Protestanten kennen biese Leutseligkeit des Christenthums, diese herablassung des Allerheiligsten zum gemeinsten Manne, zur niedrigsten Magd in Feld und Wald, an allen Wegen und Stegen gar nicht. Die Hoffart ber Pradicanten hat uns um biefe ichonfte Seite driftlicher Humanität gebracht. Da nuß Alles schwälftig und vornehmig sein, wenn es bes Erlösers würdig erfunden werden soll. Dadurch geht alle Jugend des driftlichen Eebens verloren und das gespreizte Altvaterthum der Komödie witt an ihre Stelle. Eben so unbekannt ist bei uns die betailiste Leidensbetrachtung an unserem Herrn und Beiland, welche aus dem apostolischen Zeitalter wie die Balsamstaude der Andacht, Geduld und Kreuzliebe in's Leben ber Katholiken hereingewachsen ift, mit ben geheimnisvollen Schmerzen mitleidender Seelen, welche sich baburch von ihrer Sündenschuld läutern und mit den Strahlen aufopfernder Gottesliebe durchdringen, mit dem Grundtriebe zur heiligen That in jedem Herzen, das dem Beilande seine Dankbarkeit und Anhänglichkeit für die Men: ihenerlösung beweisen will, und mit jenen tausend Gedanken: bliten, welche Kunst und Poesie liebeglühender Herzen im machtigen Strahlengefunkel um bas heilige Kreuz geflochten haben. Die Schale haben wir allerdings; aber den ausgepreßten Saft beben die Professoren von Wittenberg in's chemische Laborato: rium theologischer Bänkereien geliefert, und da ist er längst verdampft und verflüchtigt worden. Die Demuth, zur katholischen Quelle zurückzukehren, wird in Deutschland, wie es scheint, noch lange auf sich warten lassen."

Mittlerer Weile waren wir an die dunkelste und engste Stelle des Thales gekommen. Die Wallfahrter stimmten die Allerheisligen-Litanei an, das Ergreifendste, was unter solchen Umstänsen dem fühlenden Herzen begegnen kann. Eine endlose Reihe beliger Wallfahrter, längst dem Reiche der Geister angehörig.

burch alle Zeiten und Nationen, zu den Lebendigen herunterreichend, zieht an unserer Seele vorüber, und bei jedem ruft die
ganze Pilgerschaar: "Bitte für und!" Und der Wiederhall an
der Phorphyrwand ruft: "Bitte für und!" Keiner von Allen
ist gestorben, jeder lebt in Christus, theilnehmend an seiner göttlichen Natur, mit seinem ganzen Wesen dem Grunde alles Lebens und Seins eingewurzelt, und weltverlorene Geister anziehend in Kraft all-mit-wissender und all-vor-sorgender Liebe! Da
schmilzt sedes protestantische Vorurtheil. Die Heiligenverehrung
ist nur der Ausdruck naturgetreuer Menschenempsindung, welche
in Christus und seinen Heiligen selig ist.

Als der lette Ton dieser großartigen Andacht verrauscht war, langten wir an einem kleinen Hause am Wege an, wo die Wallfahrter sich zum Ausruhen niederließen. Es war ein schöner Rreis von gesunden Nienschen in der kleidsamen Tracht Subtirols, mit dem unverwüstlichen Humor, welcher selbst bei ber größten Anstrengang nie versiegt und durch herzliche Anbacht nur erfrischt wird. Man aß vom mitgebrachten Vorrath und trank aus bem Felsenquell, welcher aus eisernem Robre silberbell in ein langliches Holzbeden sprudelte. Scherz und Ernst spielte bunt burcheinander, mit der besten Lebensart von der Welt, wie es im reichen Maße bei biesen Kindern ber Alpen zu finden ist, ein Aufstammen von Geist, Wit und Natürlichkeit, wie es nur der heiteren Religionsauffassung katholischer Lander natürs Bei uns scheint es in der That nothwendig zu sein, lich ist. alle Religion bei Seite zu schieben, um zur Heiterkeit des Lebens Und seltsamer Weise hört man im Munde empor zu tauchen. ber Protestanten keinen Vorwurf öfter, als ben ber bustern Gemuthsstimmung bei Katholiken. Es ist gerade umgekehrt. Diese Düsterheit ist ein Anklebniß der pietistischen und fanatischen Religionsverdrehung, an denen unser Leben von jeher so reich ge= wesen ist.

Wir hatten im Hinblick auf die Munterkeit der Pilgrime wirklich nach Alberts spitziger Bemerkung der heiligen Jungfrau von Weißenstein zu danken, daß keiner dieser ungeschickten Eiferer dabei gewesen ist. Denn diese Leute können alle Qual der Langeweile, allen Zwang des mürrischen Frommseins, alle geiste lose Affectation ertragen; nur wenn die Quelle des natürlichen Humors überschwillt, wenn der launische Witz die alltägliche Steisheit des Lebens durchbricht, da wird ihnen schwindelig zu

Muthe, da glauben sie ihr Erbtheil gefährdet. Sie bekommen böckt gewissenhafte Krämpfe über den Mangel an Anstand und Davon wiffen diese Kinder der Alpen freilich nichts. Geistesarmuth und Heuchelei zu gleicher Zeit sind ihnen völlig mbekannte Dinge. Scheint die Sonne des Lenzes, gehen die Kelche der Alpenkräuter blühend auf, so öffnet sich die kindliche Seele dem Dufte des Lebens und der Gesundheit. Von allen hügeln tont bas Jauchzen zufriedener Menschen, aus jedem Busche tont das Lied der Amsel, in allen Schichten der Luft ber Lerchenwirbel. Da lächelt die Flur wie das Menschenauge, mb die Rede springt aus dem vollen Herzen wie ein Truplied, nedisch und ked. Da kleibet sich selbst in der Trauer Riemand schwarz, und es ist keine Spur von andächtiger Kopfhängerei, die naturwüchsige Poesie schlägt alle Seitenstiche und Milzsuchten der Pedanten nieder, wenn sie auch sehr ernsthafte Amtskleidung trügen. Die fromme Galle ist eine Waare, welche hier Niemand fauft und Riemand anpreist.

Als wir wieder aufbrachen, gingen wir in eine tiefe Schlucht ein, in welche das Brantenthal ausläuft am Felsenstock, auf welchem Weißenstein liegt. Man muß die steilste Anhöhe hinauf, saft anderthalb Stunden weit. Die dammernbe Racht hüllte uns in Dunkel. Rein Laut tonte von den Lippen. Schweigend gings empor. Nur schwere Athemzüge, Zeugen der großen An= strengung, waren zu vernehmen. Erft um neun Uhr Abends stand auf einmal das Servitenkloster wie ein weißes Zauberschloß vor unseren suchenden Blicken im Monddammerschein. Alles zerstreute sich in die Herbergen. Wir "Bergsträßter" nahmen im einzigen Birthshause bei guten Leuten unsere Wohnung und erquickten ms mit dem mäßigen Vorrathe, welcher daselbst zu sinden war. Am anderen Morgen wurden wir schon frühe mit allen Glocken soft eine halbe Stunde lang wach geläutet, während der heiterste Norgen mit seiner ganzen Strahlenpracht über ben Bergen auf= Run konnten wir erst die Eigenthümlichkeit unserer Si= wation klar auffassen. Ueber uns ragte der ungeheure Jochgrimm, einer ber höchsten Gebirgsfirsten Sübtirols, in die Lufte, maurig anzusehen in seiner graulich-schwarzen Tonnenform, gerabe als Stirn: und Gränzpfeiler zwischen ben Thalern von Trient und Brigen, gegenüber ben Thälern von Sarnthal und Meran, parallel mit der Mendelspipe ob dem Ronsberge. Nordabhange dieses Jochgrimms, wohl viertausend Fuß tiefer,

weit in's Land vorspringend, ruht über der Gbene von Bogen das Platean von Weißenstein, mäßigen Umfanges, mit der Wallsfahrt der heiligen Jungfrau Maria, auf welchem wir jest wie auf einer Altane standen, um rings das herrliche Land, den größten Theil des deutschen Südtirols, im glänzenden Prachtzbilde zu bewundern.

Für diesmal hatten wir jedoch nicht lange Zeit, die Wunder der Natur zu betrachten. Das emsige Zusammenströmen ber Bilgersleute führte uns mit ihnen in die Kirche. Die lettere ist ein freundliches Gebäude im neueren Style an's Servitenkloster angebaut, wo die Monche dieses Ordens, in der mittleren Zeit von florentinischen Edelleuten zur Verchrung ber Mutter Gottes gestiftet, drei an der Zahl wohnten. Ihre Rleidung ist noch jest mittelalterlich und erinnert an die Tracht ber Genatoren der Stadtrathe in Italien. In der Rirche herrschte lauts lose Stille. Alle Beichtstühle waren von reuigen Sündern um: lagert, und überall herzliche Andacht und Selbstaufopferung an den Betenden zu gewahren. Mit Schlag sechs Uhr erklang bie Orgel zu einem geistvollen Liebe, welches die ganze Versamm= lung mitsang, um die Gnade göttlicher Erleuchtung für ben Prediger zu erstehen. Hierauf erschien ein junger Wonch auf ber Kanzel, von zartem Körperbau, mit einer fanften, einbring= lichen Stimme, fast ohne alles Geberbenspiel, so mahr und na= türlich, wie man in größeren Städten leider kein Beispiel mehr finden kann. Er sprach in einer Rebe von dreiviertel Stunden über den Zweck und die Bedeutung des Wallfahrtens, welcher alles Volk mit größter Aufmerksamkeit zuhorchte und davon tief in der Seele erbaut war. Niemand wird mir zumuthen, den reichen Gebankenstrom mit historischer Treue bis in's Einzelne wiederzugeben. Aber, nach dem Gasthause zurückgekommen, zeich= nete ich mir boch das Interessanteste für einen Protestanten auf und kann mich nicht enthalten, hier einiges einzuschalten, wenn auch manches von mir eingestossen sein mag, da ja Niemand im Stande ist, seine eigene Natur in der Auffassung frember Meis nungen gang abzustreifen.

"Das, von Protestanten angefochtene Wallfahrten", sagte ex unter Anderm, "verdient unsere volle Aufmerksamkeit. Unter dem Schein von Eifer wird eigentlich gegen die Grundlage des apostolischen Christenthums gearbeitet. Jedermann weiß, daß schon im ersten Zeitalter der christlichen Kirche die Kampstätten und

Reliquien ber Apostel mit ihrem glanzenden Zeugnisse für Christus die innigste Verehrung der driftlichen Welt mit Recht genossen haben. So lange es Freunde Christi und der Apostel gibt, gab & Pilger an die Stufen der Peterskirche, wo die Gebeine der Apostelfürsten ruhen. Selbst ber Papst erscheint, obgleich oberster Priester der Christenheit, unter den tausend und tausend Bilgrimen am Batican als einzelner Mann zur Berehrung des Nartertodes seiner heiligen Vorgänger. Dem materiellen Orte geht badurch keinerlei Berehrung zu, sondern der dristlichen Helbenthat, welche auf dieser Stelle als lebendige Ueberzeugung einer gotterfüllten Menschenseele der Wahrheit huldigte, und die Belt mit Bewunderung über den Glauben und die Standhaf= tigseit der Blutzeugen erfüllte. Der Ort und die That steben im geheimnißvollen Zusammenhange, welchen jedes richtige Ge muth anextennen muß. Keine Religionsgesellschaft kann sich jemals dieser Anerkennung entziehen, weil sie sich dadurch der Vernunft und Menschlichkeit entziehen würde. Man baut unzählige Denkmale ksonders gegenwärtig in Deutschland an Stätten, welche die That, die Liebe und die Andacht geweiht haben. Ist das Aberglaube oder eine rein menschliche Aeußerung? Die Restauration der Bartburg, das schöne Denkmal auf die tapferen Hessen vor den Horen Frankfurts, der heilige Sebaldus im Sarge zu Kürn: berg ist ein glänzender Unsinn, wenn es zwischen Zeit und Ort, Weben und That keine geistig anregende, ewig wirksame Verbin= dung gibt. Wenn ich in das unveränderte Zimmer eines großen Fürsten, eines berühmten Helden, eines machtigen Dichters ein= trete, und noch ein Herz im Leibe trage, so schauert es mich ge= himnifivall an; die Dinge, welche einst mit dem berühmten Tobten in Berbindung gestanden, außern eine besondere Weihe der Araft, weil sie auf dem Boden unsterblicher Gedanken, un= bestedter Empfindungen, fruchtbarer Thaten ruhend, einst ein umspannen, welches Zeit und Welt regiert, und von dicer Stelle aus die weitesten Räume durchdrungen hat. Benn mir in Marburg die Glöcknerin den leeren Sarg der beiligen Glisabeth in der gefeierten Kirche zeigt, und Philipp den Großmüthigen auführt, welcher einst die Gebeine ber liebevollen Dulderin in einem Hafersacke davontrug, so habe ich eine Empfindung einzig in ihrer Art, auf keinem anderen Boden Deutschlands zu haben, mit einem unvergeßlichen Stachel in der Seele, Und knie ich im Dome zu Bamberg am Grabmale des

Raisers Heinrich des Heiligen und seiner Gemahlin Kunigunde, benen Deutschland unermeßlichen Dank schulbet für unzähliche Stiftungen zur Ausbreitung driftlicher Gesittung, an benen noch Tausend und Tausende zehren, Gläubige so gut als Ungläubige, wenn die ganze Uebermacht dieses keuschen Tempelbaues, in jungfraulicher Reinheit, mit bem Andenken ber geliebten Stifter in's Gemüth einschlägt und die Sünden bieser üppigen, lasterhaften Welt verdammt, ich weiß nicht, wie es Anderen ist, ich muß mit pochendem Herzen gerade an dieser Stelle nieberfallen und ben Grundstein kuffen, welchen einst ber Raiser und die Raiserin bet deutschen Nation demüthig herangewälzt, und mit ihrem Gebete und mit ihren Thränen geheiligt haben. Was ich hier empfinbe, suche ich in Wittenberg, unter ben Linden zu Berlin und in Auerbachs Keller zu Leipzig mit bes Pubels Kern umsonst; Bams berg allein am Fuße bes Michaelsberges muß an meine Seele thatfraftig herantreten und mit seinem geistigen Anhauche mich erfrischen. Wer diesen innigen Bezug zwischen dem Ort und seinen Thaten läugnet, verneint ben Gebanken und seine Bite kung in Raum und Zeit, er verneint den Menschen! Und wer bies Läugnen in die Religion hineinträgt, ift ein Selbstmörber an den heiligsten Gefühlen seiner sittlichen Welt, weil er das Ende von seinem Ursprung, Palästina von Rom und bem Set-Treten wir aus ben geschichtlichen Momenten in lande trennt. unsere Selbsterfahrungen ein, so gesteht sich gewiß jeber geistvolle Mensch, welcher allein das unangefochtene Recht zu benken und zu reben hat, seine Freude und sein Schmerz, seine Liebe unt sein Haß, ber gesammte Inhalt seines Geelenlebens sind dergestalt an die Oertlichkeit und raumliche Zustande gebunden, daß er sich davon nicht trennen kann, ohne sich selbst Was mein Geschick gebildet, was mein Leben zu vernichten. entschieben, was mein Liebstes gesponnen, an wenigen Orten ift es geschehen; biese haben es ausgewirkt, an biesen hangt meine Seele wie die jungen Sprossen des Epheu's an der morschen Mauer, wo sie allein grünen und blühen können. Daher bie Vorliebe für die entscheibenben Stellen unseres Gludes und unseres Unglückes. Jahre können durch Alter und Roth meine Seelenkräfte banbigen, wenn ich aber nach langer Beit wieber an die kritische Stelle komme, an den Brausestand meiner ge flügelten Jugend, so wird unwillfürlich die Thräne im Auge wach, das Herz zittert und der Athem weht von den Lippen

|

wie Feuersgluth. Und selbst wenn ich gefesselt auf dem Bette ber Schmerzen site, so liegt noch die grüne Stelle vor mir, wo ich, lenzlich aufgethaut, meine Jugend empfunden und genossen habe. Die Büsche, die längst verblühten, wehen noch aus der Ferne ihren Frühlingsbuft mir zu, und die alten Laubwigelein singen ihr altes Lied aus den Hecken. Und zieht mein sangfester Freund, der Schüler meines Herzens, hinaus zu meiner Schicksalsstelle, so gebe ich ihm, gelagert im Hausgart= den am Marzensonnenschein, den sugen Auftrag, den Hugel zu besteigen, ber für mich so einflußreich gewesen ist, mir ein kleines laublein vom Schicksalsbaume heimzubringen und die alte Aussicht in meinem Namen mit einer Thräne zu segnen. Und biese reinmenschliche Anhänglichkeit an den Ort des Geschickes ist so alt als die Welt, so ewigjung wie das Geschlecht der Menschen. Bo mein Bater geweint hat, da soll ich nicht die Stelle kuffen durfen, wo die große volle Thräne aufgefallen ist? Und wo meine Mutter in seliger Gottesnähe ben Trost des himmels empfunden hat, da soll mir's verboten sein, zu beten um Gnade vom alten Gott, um Trost und Hülfe für das ewigschwache Renschenherz ? Wo Tausende mit dem Beistande des heiligen Geistes die Last ihrer Sünden abgeworfen, da soll ich ohne Aberglauben mein Haupt nicht in den Staub legen und zum heiland um Verzeihung meiner Vergeben weinen können ? Kein berg hat je auf Erben geathmet, welches ber Stätte seiner Lebensschicksale das Gefühl entzogen hätte. Und diesen Grundton des menschlichen Daseins wollt ihr aufheben ? Den Men= iden wollt ihr ohne Boden, ohne Liebe, ohne Rast auf der imalen Insel zwischen Himmel und Erde baumeln lassen? Ihr wollt für diesen unersetlichen Verlust Ersat leisten mit euren kalten Phrasen, mit euren klapperdürren Woralien, mit der Traufe eurer luzathmigen Weisheit ? Gott befohlen, ihr Propheten von Bethel und Dan! Ich bleibe auf Weißenstein sitzen, und blicke demuthig und bescheiden dem Wunderbilde in's Gesicht. Wer diese Bezüge örtlicher Anhänglichkeit wegfegt, ber reißt einen Grundpfeiler aus bem Dogma der Menschenerlösung hinweg. Roch mehr! Wenn ber Heiland der menschlichen Natur sich einverleibt, um uns der göttlichen Natur theilhaftig zu machen, so hat er es als Pilgersmann im ungenähten Kittel gethan. Er hat, ein Fremb: ling auf Erben, die Räumlichkeit dieser Welt durch seine Anwesenheit auf berselben geheiligt, und die tobte Materie vergeis Beba Beber, Gartons 21.

stigt mit Blut und Thränen, welche er auf dieselbe niederfaller ließ. Die katholische Kirche ist diesem Doppelzuge stets unver brüchlich treu geblieben, und Gott hat nicht ermangelt, auch hiertischre Naturtreue mit besonderen Erweisen seiner Gnade zu segnen

Defhalb lockt Palastina so unwiderstehlich zum Besuche beben Augen bes Sehnsüchtigen. Christi Blut floß auf Golgathi får Wahrheit und Menschenrecht. Dem Beilande nach haber Laufende in seinem Glauben, in seiner Liebe mit ihrem Blut Stadt und Land geheiligt. Wetteifernd mit ihnen haben heilig Bekenner die lange That der Abtöbtung, der Treue und An hänglichkeit an ben Erloser an tausend Stätten mit ihrer Stand haftigkeit und Ausbauer geweiht, sie Alle Glieber bes einer Leibes Christl sie Alle machtig in den Verdiensten seines Lei bens und Sterbens, Pilgrime wie er, Begierig nach ben Boh nungen, welche nicht mit Menschenhanden gemacht find, zurik zum ersten Urfptung im Himmel. Reine Stätte bieser Groß thaten driftlicher Liebe ward vergessen. Die ersten Gläubigen kaum ledig aus ben Banden beibnischer Imperatoren, haber über benselben Tempel erbaut, bie Reliquien barin niebergeleg und über ben letteren bas Opfer ber heiligen Meffe gefeiert welche im eigentlichen Sinne ber hochste Wallfahrtsgottesbiens ift, weil Christus immer von neuem bie Pilgerkleidung annimmt um das Elend ber Menschen zu beseitigen. Daburch wurde ba lebendige Evangelium ber Katholiken an taufend und taufen Stellen fizirt an die lebendige That, die Theorie an die Praxis zur Erklärung des mahren Sinnes ber Schrift, zur Quelle leben biger Glaubenstradition, welche ebenfalls als unablässige Pilgerit burch alle Zeiten und Ablker geht. Die Geschichte hat fid baburch organisch mit dem Dogma verbunden. Diese Kirirung be Religionsinhaltes an den Ort hat Millionen im Gefühle wohl thätiger Seelenhülfe ben Ruf ausgepreßt: "Hier ist heilige Land; hier ist die Pforte bes Himmels!" An diesen Stattel hat sich zur Geschichte bes christlichen Dogma's das heilig Abendmahl als leibhaftiges wesenhaftes Dasein bes Hetrn ein gelagert und ein wahrhaftes Gotteshaus daraus gemacht, ben kein ahnliches ober zweites gefunden werben kann. Das ba das Pilgerthum bes driftlichen Lebens im Geheimnisse fest ge macht und nach bem Ausbrucke bes Alterthums ben Simme mit golbenen Ketten an die Erbe gebunden. Wer diese Bet bindung aufhebt, zerstört, so viel an ihm ist, den Sinn de

Menschenerkssung, welche ben Fluch von der Etde binmeggenonmen hat. Ohne diese Anerkennung bes Stofflichen im Raume durch die Einlebung Christi in's irdische Wesen ist jede Rirche Unsinn, jedes Sakrament leere Form und die dyristliche Geneinde seibst eine Störung menschlicher Freiheit. Aus dies fent Grunde ift das Wallfahrten ber concrete Gegenfat bes Christenthums zum Heidenthum, welches letztere ber Gegenwart, bem irdischen Leben, bem Genusse ber materiellen Gnter zugewendet ist, mahrend der dristliche Geist als Pilgrim durch's Leben unfichtbaren ewigen Gatern zufteuert. hier regiert bie Sehnsucht, bort ter Gennß; hier die Idee, bort die Materies bier die Liebe, bort die Logik; hier die Reus und Demuth, bott die Selbstgenügfamkeit und ber Stolz. Das Beidenthum femmt in der Regel über den Menschen nicht hinaus, während des Christenthum zur Gottabnlichkeit durchdringt. Wenn bet Protestantiemus das Wallfahrten verdammt, so verdammt ex den sichtbaren Ausbruck des Grundzuges aller driftlichen Wahrbeit und Menschenentwickelung, und bricht der ganzen romantis ihta Presie, aller driftlichen Kunft, aller Symbolisiums des llmendlichen den Stab. Er steuert in die Schule des Katl Vogt pariick, wo die Matetie allein Recht behält, und läugnet die Bedeutung aller Dome der West, welche nichts Anderes sind dis glubende Strome des nach Envigfeit ringenden Herzens, in det kalken Atmosphäre zu Felsgebilden erstarrt, welche noch mit ihret ursprünglichen Richtung den himmel suchen."

Das war imgefähr der allgemeine Inhalt der Festpredigt, vemigleich mit "Bergsträßerausdrücken" vorgetragen; im Besondern machte er sodann die Anwendung der Theorie auf die vorliegende Wallfahrt. Ich will sie hier kurz nach meiner Art mid in meiner Sprache zusammenfassen. "Auf dieser einsamen die lebte ein andächtiger Bauersmann vor ungefähr vierhuns dert Jahren, auf dem einzigen Hofe det Gegend, ein befonderer Berehrer der heiligen Jungfran Maria. Alle Morgen und Abende ging er hinaus zu einem Fichtenbaume, welcher rings die weitausgebreitete Gegend beherrschte. Da betete er in's Rorgen= und Abendroth, und erhielt den Himmelstrost im reichlichen Maße sür sein mähseliges Leben. Es entspann sich wischen Waria und dem einsamen Landmann ein zutrauliches Berhältniß. Beide rasteten nicht, dem Heilande der Weelt ihre wirste Verehrung und Aubetung darzubringen. Und wenn der

Bauer nieberkniete zum Gebete, kam Maria gleichfalls mitzu: beten in schmerzenreicher Gestalt, wie einst unter dem heiligen Diefes innige Zusammensein in Christus bewährte fic auch äußerlich, den Menschen zum Troste und zum Zeugnisse des wahrhaftigen Zusammenhanges der irdischen Dinge mit der himmlischen. Der Baum, an welchem ber gute Mann bisher seine Andacht verrichtet hatte, barft eines Tages da, wo ber Stamm am mächtigsten war, und in seinem Innern tam eir Marienbild zum Vorschein, lebendig aus dem Baume gewachser und sich vollständig in allen seinen Verhältnissen organisch ent Eine innere Stimme drängte ben Bauer unaufhörlich dieses Wunder dem Volke zu offenbaren und dem herrlichen Bilde eine Kapelle an Ort und Stelle zu bauen. Im Traum bei Nächte ward er von der heiligen Jungfrau selbst dazu gedrängt Aber er weigerte sich bessen im Geiste, weil er sich zu schwach fühlte für eine solche Mission. Deghalb kam Krankheit über ihn, die Strafe des Wahnsinnes, welche ihn in den Wälderr umhertrieb, bis er endlich sich entschloß, an ben Bau einen Rapelle zu gehen und all' sein Vermögen baran zu setzen. Das Unternehmen ging rasch von Statten unter ber Theilnahme von andächtigen Mithelfern, und unzählige Menschen strömten zun holzgewachsenen, aus bem Baum herausgeschnittenen Bilbe bei Mutter Gottes. Es entstand eine Kirche und an berselben eir Kloster mit schwarzen Marienmonchen zur geistlichen Pflege ber zahllosen Pilger, welche in einer verwahrlosten Zeit, besonberi während des dreißigsährigen Krieges, hier ihren christlichen Un terricht und ihre Lebensbesserung unter bem hilfreichen Beistand ber heiligen Jungfrau Maria gewannen.

Es bleibt überhaupt ein merkwürdiges Zusammentreffen Während der wildeste aller Kriege auf deutscher Erde das Kirchenwesen der Katholiken und alle christliche Sitte zerstörte, triel der Herr in Tirol im Schatten des Friedens die eine Gottes blüthe nach der anderen in's Leben, so daß der Untergang eine Heiligthums am Rhein und an der Elbe zugleich ein entsprechen des Aufblühen am Inn und an der Etsch bewirkte und den fac tischen Beweis lieferte, daß man den heiligen Geist wohl be drängen, aber nicht aus leiner heiligen Kirche treiben kann Eine endlose Reihe wunderbarer Gebetserhörungen slocht sich aus Weißenstein in's Leben von drei Jahrhunderten, und schlingt sich noch blühend um die Gegenwart vertrauensvoller Pilger. Wei

zehn Generationen von Menschen geweint und gebetet haben, da ift ein heiliger Boden, da feiert das arme Menschenherz die Geschichte seiner Schmerzen und Errungenschaften, da darf auch ich hoffen, der göttlichen, schon so oft an dieser Stelle bewährten Gnade besonders theilhaftig zu werden. Da will ich, mitleidend mit Maria, eingehen zu den Quellen des Erlösers und Dem mich einen, welcher aus unendlichem Erbarmen ber mensch= lichen Natur sich geeint hat. Denn ausgefüllt muß die Kluft wer= ben zwischen dem Göttlichen und Menschlichen, das ist der Sinn aller Glaubens - und Sittenlehre, und hier auf einsam grüner Baldesstelle, am näheren Rauschen bes göttlichen Geistes voll= bringt sich diese Einverleibung der Creatur in himmlisches Wesen am besten. Gott gebe, daß nur ein Herz und eine Seele im himmel und auf Erben sei!" Bei diesen Worten siel die Orgel ein wie eine himmlische Bestätigung bessen, was der Prediger verfündet hatte. Es folgte ein feierliches Hochamt, unter welchem unzählige Pilger mit der größten Andacht und Erbauung das heilige Abendmahl empfingen, während gerade die hellen Morgenstrahlen mit wunderbaren Streiflichtern auf die ausbrucksvollen Gesichter niederleuchteten. Die Laute der Orgelpfeisen verstummten, der Priester verschwand vom Altare, die Kerzen auf den Leuchtern wurden ausgelöscht; aber keine Pilgerseele entwich, Alles lag im tiefsten Schweigen wie angewur= selt auf dem Boden der verhältnißmäßig sehr arm ausgestatteten Es geht nichts über dieses tiefinnige stille Beten ber Ratholiken, wo die Nichtigkeit aller menschlichen Bestrebungen einen so erschöpfenden Ausdruck gewinnt. Man wirft ben Ka= tholiken so oft Ueberfülle von Ceremonien vor. Wenn man auf's Lebendige fühlt, so findet sich gerade das Gegentheil. deutsamsten Momente im Kirchenwesen sind ganz innerlicher Natur, ohne allen Anflug menschlicher Beihülfe, während bei uns Protestanten ohne den Ceremonienmeister Prediger und den Ceremonienmeister Vorsinger und den Ceremonienmeister Orgelspieler nichts Ernstliches anzufangen ist. Wir benutzten die tiefe Stille, um die Einzelheiten der Kirche naber zu betrachten. Die usprüngliche Frauenkapelle ist in den Kirchenbau aus neuerer Zeit mit eingezogen worden. Kaum zwei Personen können darin m gleicher Zeit knien, und erscheinen wie abgesondert von der irdischen Welt und aufgenommen in's Geheimniß ber Mensch= werdung Christi. Darüber gegen die Mitte des Kirchenschiffes Schaar armer Seelen, schauerliche Tobtengerippe hoch zu Raß mit schwarzer Fahne, in rothverbrämten Pkänteln von weiser Farbe, die sich kapuzenartig über den Ropf schlingen. Die Winde der Nacht fahren in die Leichenkleidung und bilden Wölbungen über der Gruppe, aus denen die einzelnen Sestalten mit furcht barer Geberde herausdrohen.

Fragt man nach ber Bebeutung biefer nachtlichen Tobtenfahrt in der Richtung nach Weißenstein, so erhält man eine Sage post Tieffinn und Ernst zur Auftlarung bes befremblichen Schauspiels. Destlich im Thale über dem Eisack erhebt sich das Schloß Rarneld am Eingange in's Eggenthal, welches sich mit seinen Bald = und Miejenfäumen nach Weißenstein emporzieht. In demselben haus: ten im sechszehnten Jahrhundert Chelleute unbandigen Sinnes und unbuffertigen Herzens. Da kam die Pest, die Frenker m züchtigen. Im Todesschreck gelobten sie eidlich vor Gott und ber heiligen Jungfrau von Weißenstein, wenn sie von ber Seuche verschont blieben, eine Wallfahrt an letteren Ort zu thun, und daselbst der Gunden und Lasterthaten durch reumuthige Beichte sich zu entledigen. Und in der That, sie blieben von der Best verschont. Aber schnell vergaffen fie ihren Eid und ihr Gelübbe, und setzten das alte ruchlose Leben in kecker Gottvergessenheit Da kam die Pest zum zweiten Mal und raffte in wenigen Tagen die meineidigen Gesellen fort. Als der lette an schwarzen Pestbeulen verschieden, da brachen die Todten zur Rachtezeit auf als Wallfahrer nach Weißenstein, um burch Gatteszwang nach dem Tode zu büßen, was sie im Keben treulos vernachlässigt hatten. Und als sie por dem Heisigthum anlang= ten, da prasselten die niederstürzenden Gerippe mit zerbrochener Fahne an die Kirchenthure und unerträglicher Gestank erfüllte den Borhof. Des Morgens sammelte der Küster die Gebeine und legte sie zum eipigen Wahrzeichen in's äußerste Minkelchen der Todtenkapelle. Der Kirchenwächter machte uns die Bemer: kung, "daß der Pleineid und die Treulosigkeit auf Erden noch immer nicht ausgestorben sein müßten, da viele Fremde pb bieser schauderhaften Weschichte lachten und spotteten." "Nun freilich." seufzte Albert vor sich hin, "bei uns, wo der Meineid die Gerichtsacten alljährlich so beträchtlich anschwellt, fällt es Riemanden oin, die Heiligkeit des Eides in so grauenerregende Eringerung zu bringen, wie die Phantasie und der fromme Glaube der

Airoler. Wir sind im Innern allgemach fextig geworden mit Gott, mit dem Meineid, mit der Obrigkeit und mit dem Gerichte nach dem Apde! Da herrscht kein wesentlicher Unterschied zwischen Treue und Untreue; da lohnt es der Mühe werth, über das Zurückleiben der Tiroler im Fortschritte zu lachen. Solche Ceremonien sind bei uns vollkommen überstüssig."

Mus der Lirche traten wir in's Kloster. Die Mönche kamen ms freundlich entgegen, frische Gestalten, zwar ärmlich auß: ichend, aber durchweg verständig, mit dem Anzeichen inniger Bufriedenheit auf ihrem klaren Gesichte. Ihre Zellen glichen theilweise kleinen Werkstätten, wo sie zur Abwechselung, besonf bers in den sechsmonatlangen Wintern, wo ihre Wallfahrt für Pilger aus der Ferne nicht gut erreichbar ist, allerlei Arbeiten verrichten, als Schreiner, Buchbinder, Bildner für Kirche und Schule, jeder daneben auf gesondertem Raume mit einer kleinen Bücherei für Ascetik und Wissenschaft. Wundersame Bilber schmückten die Klostergänge. Hier der heilige Peregrin, ein Wond des Servitenordens, mit bosem Geschwür am Fuße, wovon ihn Christus, seine angenagelte Hand vom Kreuze ablösend, wunderbar heilt und dem vieljährigen Dulder noch die Gnade dazu gibt, auch andere Kranke dieser Art mit seinem Gebete zu heilen. Dort der fromme Piccolomini von Siena, wie er für einen armen Kranken zu Gott fleht, daß er doch statt desselben krank sein möge. Und Gott erhört ihn in der That. Der Kranks wird auf der Stelle gesund und der Servitenmonch trägt das auf ihn übergegangene Leiben sein Leben lang mit der exbaulichs sten Gebuld, Allen zum herrlichen Beispiel. Ein anderer Ordens= mann läßt sich lieber von Banditen den Kopf spalten, als daß er die Rechte eines Krankenhauses für arme Leute beeinkrächtigen list. In allen Bildern wenig Kunst, aber ein unermeßlicher Reichthum heiliger Bedanken und Ebelthaten, ein unerschöpflicher Tiefsinn des praktischen Christenthums. Ueberall die ganz eigene, und daher gewiß apostolische Opferwilligkeit der katholis ichen Priester, welche keine andere Religionsgemeinschaft aufzuweisen hat. Wenn man mit diesen volksthümlichen Orden der Latholiken näher bekannt wird, so fühlt Jeder bald, daß auch bier der Persuch vorwaltet, das Priesterthum zu popularisis ren, und alle abschreckende Manier der Pedanten und Amts; pocher aus ben Polkskreisen zu entfernen. Gewiß ist auf biesem Bege das Möglichste erreicht worden, um die Farderungen

der christlichen Lebensbesserung im weitesten Umfange gelten

Mitten in diesen Betrachtungen trat der Prediger von heut Morgen zu uns heran. Wir brudten ihm unsere Verwunderun aus über seine gründlichen Kenntnisse unserer beutschen Zustande die wir in dieser hochgelegenen Einsamkeit aus dem Munde eine Orbensmannes nicht erwartet hatten. Er lächelte und fagt erläuternd, daß er das vergangene Jahr eine Reise nach ben Rhein und an die Weser bis an die Elbe gemacht habe, un sich' die confessionellen Zustände daselbst näher anzuschauen, un bei bem Umstande, daß Tirol immer mehr das Reiseziel be Touristen aus allen Rationen und Confessionen werde, sei e von ber Klugheit geboten, bas arme Bergvolk mit ben Um trieben bekannt zu machen gegen bie heilige Sache der Ratho In der benachbarten Lombardei und namentlich in Pie mont könne man binlänglich seben, worauf es die Emissare aus Aller Herren Ländern in ganz katholischen Gegenden abgeseher Wir fanden an ihm einen feingebildeten, mit ber beut schen und italianischen Literatur vollkommen vertrauten Mann Er lud uns ein, seine Handbibliothek in Augenschein zu nehmen wo wir in der That ein glanzendes Zeugniß für die Renntniffe und Gelehrsamkeit eines katholischen Monches antrafen. seinem Arbeitstische lag ein Aufsatz "Ueber bie heidnischen Ge bräuche der Katholiken," noch nicht vollendet, aber immerhir von einigem Umfange. Albert, welcher von jeher die Unar hatte, in alle fremde Papiere hineinzugucken, bat ihn bringenb uns baraus Einiges mitzutheilen, was er benn auch nach furzen Bögern that. Meine Leser nehmen ohne Zweifel auch gern barar Theil. So mag es wohl gerechtfertigt erscheinen, vor dem Druck dieses gelehrten Werkes bem beutschen Publikum einigen Borge schmack bavon zu geben. "Schlosser, der Geschichtschreiber bei deutschen Philister in Heidelberg," hieß es unter Anderm, "mit seinem liberalen Bopfe, sagt irgendwo, daß die Katholiken, bezie hungsweise die Jesuiten die Reformation mit Geremonien bekampfl hatten, welche sie bem Heibenthume entlehnten. Dieser Gin wurf ist ohne Zweifel weit verbreitet, benn an Originalein: fällen hat der alte Herr überhaupt keinen sonderlichen Ueberflus mehr, wie alle Geschichtswiederkauer in zeitgemäßer Verquickung mit bem Freimaurerthum. Was finden wir benn eigentlich für heibnische Ceremonien bei ben Katholiken ? Das Kreuz! Unseres

Bissens haben es die Pharisäer und Professoren zu Jerusalem gegen himmlische Wahrheiten gezimmert, und ihre Nachfolger im Amte ermangeln nicht, dieses löbliche Handwerk gegen Chris sund seine Kirche fortzutreiben bis auf den heutigen Tag. Möglich, daß sie sämmtlich Heiden sind, aber mit den Griechen mb Römern haben sie sicher nichts gemein als ben Haß gegen das Christenthum. Zeugen dessen sind viele Hochschulen deut-Das antike Heidenthum war ehrlich genug zu scher Nation. aklaren: "Ich finde keine Schuld an diesem Manne!" Die mobernen Christushaffer haben ein anderes Programm aufgestellt mb wollen darin die Nothwendigkeit beweisen, Christus als Gottmenschen fortwährend zu freuzigen, damit die deutsche Wis= senschaft, unbehelligt von driftlichen Zumuthungen, blühen und sich völlig auswachsen kann. Gewiß die Heiben von einst sind mschuldig an diesem Kreuze! Ober sind es die Reliquien ? Diese tostbaren Ueberbleibsel heiliger Blutzeugen, welche für ihre religiöse Meinung den bittersten Tod gelitten haben, sinnbildliche Reste des innigen Zusammenhanges der Gegenwart mit der Apostelzeit rühren allerdings ursprünglich von Heiden her, welche burch Christenmord ihr Gögenthum stügen wollten. Aber noch weit geschickter sind die alten und jungen Heiden im Christen= thume, welche jest deutsche Geschichte und Religion machen, die= sen Reliquienschatz zu mehren, die Hofrathe mit stattlichem Ge= balt aus alten christlichen Stiftungen, um bas apostolische Chri= stenthum zu modernisiren und zu Grunde zu richten, und ultra= montane Ratholiken mit ihrer kritischen Weisheit todtzumachen, in Fußstapfen bes Johann Heinrich Boß, bes Doctor Paulus von Beibelberg und bes Freiherrn von Reichling = Melbegg. verdienen, dem apostolischen Christenthume gegenüber, in der That den Vorwurf, welchen einst Festus dem heiligen Paulus in der Apostelgeschichte nach seinem muthigen Bekenntnisse für Christus gemacht hat: "Du bist wahnsinnig, Paulus! bein vieles Wiffen hat dir den Kopf verrückt." So bekommen wir taglich mehr Reliquien burch Diejenigen, welche uns bie Verehrung ber letzteren vorwerfen. Ober sind bie Bilber ein Erbe bes heibenthums? Als Gothe in einem Alter von vierzig Jahren auf seiner ersten italianischen Reise zu Bologna driftliche Bilber musterte, so wurde er ganz emport über dieses Bilderwesen, weil es, unheldnisch, ganz auf die künftige Welt gerichtet sei. Selbst Raphaels berühmte Cacilia mißsiel bem Meister von rein=

fter heibnischer Bilbung. Die Antife allein hatte nar ihm Lung werth, weil ohne Spur von transcendentaler Kimmelaschning blog Leib, Muskel, Racktes, Eros und Priapus, hebe un Ganymedes, Europa und Zeus, Diana und der Mondscheie jüngling am Rande des Waldsees, Fleisch und Blut, Liebe pp Genuß, Wesen und Wirklichkeit des sinnlichen Daseins. Schle fer muß biefen Passus in Göthe's Reise, die allerdings meh hingehaucht, als geschrieben ist, ganz übersehen haben, som würde er einen solchen Berstoß gegen die größte beutsche Aucte rität seiner geschichtlichen Mosaif gewiß nicht eingefügt, son bern ihn vielmehr seinem Collegen Schenkel überlassen haben welcher das Bedürfnis hat, sich mit solchen Behauptungen i der Allgemeinen Kirchenzeitung von Darmstadt zu blamiren Bas ist donn eigentlich heidnisch in der katholischen Kirche! Was Schlosser und seiner Genossen am mindesten suchen, bi historische Treue und Aufrichtigkeit, die logische Comequenz mil Natürlichkeit in allen Unknüpfungen der theoretischen Wahrbei an's Leben, die Catonische Standhaftigkeit und Helbenkraft f die anerkannten Grundsätze driftlicher Offenbarung, ber emig Beift, welcher durch die Weltgeschichte geht und als particul divinior aus jedem Menschenbilde leuchtet. Da hat Alles seiner Plat, freudiger Anexkennung theilhaft, die Natur in ihrer Araft der Mensch in seinen Kähigkeiten, Gott in seiner Allgegenwar und Andringlichkeit an jeden Geist, Christus in seinem Gott menschwerden als Wort der Kraft und Wahrheit für alle Bol: fex und Rationen. Das freilich ist heidnisch, aber nur für Die jenigen, welche den Unverstand und die Unfolgerichtigkeit als ausschließliches Erbtheil ihrer Art von Christenthum und Evangelium vindiciren. Gerade bas fehlt dem Protestantismus, bem formlosen, welcher das Kindlein mit dem Bade ausschüttet unt aus seiner individuellen Araumseligkeit in Hegels Idee hinein: schwindelt, um mit Teuerhach und Bruno Pauer im Berenkelis des Cultus der Materie ohne Gott, phne Liebe, ohne reales Sein wesenloß zu verdunsten, zur Strafe, weil er sich wiplos aus der sichtbaren Unterlage in's Unsichthare und Haltlese zu rückgezogen und die Allseitigkeit religioser Menschenentwickelung eingebüßt hat."

Man mußte sich gestehen, ber einsame Servitenmonch ants wickelte einen Tiefsinn, welcher unsere ganze Achtung verdiente,

mit einer Schärfe, die man diesen Kindern der Alpen nicht ibel nehmen muß, denn ihre Natürlichkeit sprudelt über, und veiß nichts vom Zurückelt und von der Heuchelei unseres conventionellen Lebens, wo man nach gemeinsamer Uebereinkunft das Sawarze weiß und das Weiße schwarz nennt, um den Ruf der guten Lebensart ober eines untabelhaften Styls nicht zu verlleren. Benizio, so hieß ber Vorleser, legte bas Papier bescheiben auf die Seite und lub uns mit sanfter Stimme ein, auf bie Ebene an der Kirche hinauszugehen und das Wolksgewimmel in Augenschein zu nehmen. Es war in der That ein intereffanter Anblick. Wir standen an jener fritischen Linie Tirols, welche Italiener und Deutsche von einander trennt, auf jenen eigen= wimlichen, vielverschlungenen Anoten ber einsamsten Berge und Thalungen, wo die Bevölkerungen in weit umhergestreuten Wohnbitten durch Feld und Wald, im ewigen Kampfe mit der flür= nischen Ratur, ihr abgesondertes Dasein in altererbten Formen per Entwickelung bringen. Oft trifft man viele Stunden weit keinen Häuserverein, sondern fast lauter zerstreute Höfe, st wochenlang von aller directen Perbindung mit einander abgeschnitten, ungeachtet man bei tiefer Abendstille das einfor= mige Rosenkranzgebet von einem Hofe zum anderen hörem kann. Der allgemeine Charafter der Gegend, wenn auch aberaus prachtvoll, hat doch etwas Fremdes und Tieswehmäthiges, woll fühner Uebergänge aus den Linien der Anmuth in riesenhafte, oft bizarre Formen, vom freudigsten Grün in die dürrsten Kalk= keinwande, aus der dunkelsten Schlucht in die üppigste Licht= Selbst in der Natur streiten zwei Elemente mit einander, wie die deutsche und walsche Sprache um die Herrschaft iber diese Gränzgebirge, wo die Wunder der Polomite eben is glänzend in der Sonne stehen, als furchtbare Steinverwilderung die Hintergründe der Thäler ausfüllt. Die tausendfältigen Borsprünge der unermeßlichen Sügelsaat im Mittelgebirge, die wundersam verschlungenen unzähligen Thalwindungen aus und ein, auf und ab, die Sohle der Bergriffe mit den kleinen und großen Paffern um das bäuerliche Kleinleben der weit auß: einander gesästen Bewohner begünstigen das seltsamste Bemisch von Tonen, Windesrauschen, Herbeglöckleiu, Stromesliedern, Bogel = und Menschenstimmen, daß besonders zur Zeit, wo die Natur unruhig wird und die Macht das Wehör schärft, hald als munderhere Musik, hald als wildeste Kerrissenheit vernehmbar werben und die Fantasterei der Leidenschaft im großartigsten Bill ausprägen.

Daß unter solchen Umftanden Monomanien verwundersame Art im Bolke zu Tage treten, kann eben so wenig befrembe als der einsame Wahnsinn des Weißensteiners Leonhard, welch nur durch die Dazwischenkunft der heiligen Jungfrau in de Gründung eines gemeinsamen Bereinigungspunktes für Das ist lirte und von einander getrennte Bergvolk geheilt, werden konnt Darin liegt auch die sociale Wichtigkeit dieser Anstalt. Mann kann über die Schauer ber geheimnisvollen Ratur un über die leidenschaftlichen Gährungen des einsamen, oft verwi berten Herzens nur Meister werden in der Bereinigung ber ze streuten Kräfte auf einem für Alle zugänglichen, mit himmlisch Weihe ausgerüfteten Mittelpunkte, wo das Verschiedenartige ! der Landschaft und Nationalität des Volkes verschlungen wir in einem großen driftlichen Gebanken, welcher bie Bergen übe Die aus dem lebendigen Holze des Wunderbaume herausgewachsene Gottesmutter Maria mit ihrem göttlichen Rini wuchs durch die Stiftung der Wallfahrt in die Herzen der Den schen und Italiener auf diesen einsiedlerischen Granzhöben bie ein, und band die Getrennten im Glauben zur festen Einhei ohne die Eigenthümlichkeit des Einzelnen zu gefährden. deutsche und wälsche Element, zwieträchtig von Natur, wurt vermittelt burch bie zarte Hand einer

> Jungfrau klar, bie fürwahr uns gebar ben Peiland gar,

im gemeinsamen höheren Elemente christlicher Zucht und Sitt mit solchem Erfolge, daß solbst die Freimaurer des achtzehnte und neunzehnten Jahrhunderts nicht mehr im Stande waren das Band zwischen Weißenstein und dem südtirolischen Volke z lösen. Der ganze Platz zwischen der Kirche und dem Gasthauf war mit Pilgern bedeckt, welche theils auf dem grünen Rasen theils auf liegenden Holzstämmen von der Frühandacht im frischen Luftzuge ausrasteten und ihr Morgenbrod verzehrten, di lieblichsten Gruppen von der Welt. Die Bauern der umlieger den deutschen Gemeinden und des Meran=, Sarn= und Brizen thals bildeten mit ihrer kleidsamen Tracht um schlank aufgeschossene Gestalten den auffallendsten Gegensatz zu den Italiener

les Avisiothales und seiner weitläufigen Rachbarschaft mit ihrem feden Ausbruck im Gesicht unter bunkelschwarzen Locken von mächtigster Form in unmahlerischer Gewandung. Aber ber Verkehr zwischen beiden war ein so inniger, daß keine Volksunter= schiebe herauszumerken waren, ungeachtet ber italienische Ratio= malaufruhr mit seinem Filialort Trient noch lebhaft nachzuckte. Das Tirolervolk beutscher und wälscher Zunge fühlte nichts von Diesem schleichenden Berrenfieber, Dank bem gesunden Menschen: verstande und dem driftlichen Gemeingefühle vor heiliger Statte. Das duftigfte Bluthenleben schimmerte aus diesem prachtigen Menschenkranze, der bei unserer Erscheinung wie verabredet Freundlich und liebevoll uns umschlang. Wika trat aus bem-Telben wie eine Blume aus Wiesengrün an Albert heran, zupfte ihn am Rod und sagte: "Run, bu bist uns ja auch noch deine Lebensgeschichte schuldig. Jest bis zum Schlußgottesbienste ware die schönfte Zeit, uns dieselbe zum Besten zu geben. Wische auch allerlei Lehre und Exempel hinein, damit wir uns an bir erbauen konnen, benn bu fannst es ja!"

Die Morgensonne sendete uns ihre wohlthuende Barme herab, wie man sie in solcher Höhe wohl brauchen kann, und ber klarste Himmel spannte sich tiefblau über uns aus in so an= schmiegender Vertraulichkeit, als könnte man nach seinem Duft und in seine Farben greifen. Die Jochamsel, welche mit ihren Jungen in den Himbeerabhangen weidete, ließ von Zeit zu Zeit ihr mächtiges Pfeiferlied erschallen, das im tausendstimmigen Biederhall in die Thäler hinunterklang. Zierliche Mädchen aus Fassa reichten unter den Pilgern köstliches Quellwasser um= ber, bas sie aus einem reichen Born, gerade unter bem Rloster, als bas heilsamste in ber ganzen Gegenb, heraufgebracht hatten. Der Genuß dieser belebenden Fluth glühte durch Mark und Bein, als ware es der Ausbruch eines Weinberges an der Mo-Ohne viele Umstände setzten sich die Pilger im Kreise um uns herum und harrten still wie auf eine Predigt. Albert er= hob sich gerührt in ihrer Mitte. Man merkte ihm an, daß er eine machtige Empfindung bewältigen muffe, um reben zu kon= Selbst uns hatte er bie Geschichte seiner Jugend stets "Ich muß mich zwingen, euren Willen zu thun," vorenthalten. fing er mit ungewisser Stimme an, "meine Jugend kann eure Bilgerandacht schwerlich erbauen. Eines aber geht baraus hervor, daß ihr Gott nicht genug danken konnt für das einige

Kirchenleben Tirols ohne Streit und Berriffenheit, fern ve allen schlimmsten Leibenschaften, welche sich aus bem Sectent sen entwickeln. Ich bin leider der unglücklichste Beweis fi diese lettere Behauptung. Meine Aeltern stammten ursprüm lich and eurer schönen Heimath. Das Dorf Graun auf be Gebirgeruden, welcher aus bem Quellengebiet der Etsch in be des Inns führt, war ihr Geburtsort. Mein Bater, von früh Ingend auf als Häfner thätig, zog in einem Alter von dreiß Jahren mit seiner noch jungen Frau nach Heibelberg, wo 1 sein Geschäft mit größerem Bortheil zu betreißen hoffte. Wagen auf zwei Rädern trug all' unsere Habseligkeiten, a welchem ich als einziges Kind von britthalb Jahren auch ei Playchen gewonnen hatte, und das Doppelgespann vor demfe ben waren Bater und Mutter selbst, welche benselben baufr mit Anstrengung burch Gonnenschein und Regen fortzogen, bi mals in solcher Kraft ber Fortbewegung noch eine wochenlang Arbeit, wovon meine liebe Mutter viel zu erzählen wußte. D mühevolle Ansiedelung im Heidelberg abgerechnet, fand der Be ter daselbft im Betriebe seines Handwerkes entschiedenen Bo theil. Er konnte unt vier Gefellen arbeiten und umer Hami stand bekam eine weit größere Ausdehnung, als die Aeltern jemal erwartet hatten. Eine altliche Magd übernahm bie Pflege fl meine unruhige Person und führte mith alle Tage, wo es be ter war, über die große Brude gegen bas Stift Reuburg, w das rege Leben auf dem Neckar zwischen den schönsten Berge für meine jugenbliche Seele einen besonderen Reiz hatte. Gine Tages tief ein vorüberfahrender Autscher mit leerem Wage uns freundlich zu, ob wir nicht mit ihm ein wenig auf das Lan "hinausreiten" wollten, heimwärts wurde sich eine andere Gi legenheit leicht finden. Die Magd ließ sich dieß nicht zweime sagen und stieg fröhlich ein. Mir selbst machte das schnelle De hinfahren des Wagens ebenfalls den angenehmsten Eindrud Es dauerte im raschen Laufe fast zwei volle Stunden, bis wi seitwärts in einem sanftabhängigen Felbe, unweit eines teichbi walbeten Berges, vor einem alterthämlichen epheunmgrünte Gebäube hielten. Eine schwarzgekleidete Dame mit sanften Bi gen bffnete ben Kutschenschlag und hob mich mit einem leife Ruß auf die Wangen heraus, im Einverständniffe mit ber Wagi wie sich bald heransstellte. Ich, ein Kind von vierthalb Jas ven, fand die fremde Dertlichkeit, namentlich ven Hausgarten

wo Ales voll reifer Pstaumen hing, für meine jugenbliche Reus gietbe intereffant gering und trieb mich fast eine Stunde mit einigen Dienfimabigen, welche in ben Gartenbeeten arbeiteten, Eustig umbet. Det Kutscher mit Pferd und Wagen war bald dus ben Augen verschwittben, ich wußte nicht wohint. Bon uns Ferer Magb war ebenfalls nichts zu sehen. Endlich ward ich marubig und rief nach ihr. Man führte mich in's Haus, we mich die nämliche schwarze Dame empfing, während das Mädchen Des Hauses die Thüre von außen abschloß. Hier fand ich meine Pflegerin an einem runden Tische in einem sehr reinlichen und ge-Fomaceou eingerithteten Zimmer bei einem jungen Fränlein von Zwanzig Jahren, welche an Pantoffeln stickte. Bor ihr stand Eine Flasche Asckerwein und festwärts lagen vierzig Guldens Ride mit großbetzoglich babischem Gepräge. Sie schauten mich Alle freindlith an und lächelten zusammen wie längstbekannte Lachtunden. Man legte mir füßes Gebäcke vot, das ich auf **Ble** vi**elen Pflannen** noch immer gut branchen konnte. Auf Einen Wint bes Frauleins fredte bie Magb bie vierzig Gulbens Place at fic, trunk bas lette Glas Wein aus und verschwand and bem Binmet, ohne daß ich es unfangs beim süßen Getofe bet fungen Stickerin bemerkte. Es dauerte nicht lange, so trat Die ältliche Duine herein und setzte sich, mit einer Häfelarbeit Befchäftigt, zu und nieder. Abendnebel füllten das Thal und Die einbrechende Dämmerung nothigte, die Lampen anzugunden. Als ich wath unseter Magd begehrte, sagte die Dame, sie habe Fogleich nuch Haufe geben müffen; morgen würde sie frühzeitig kommen, mich abzubolen. Sie sagte dieß mit solcher Ruhe und Ratür: Uchkeit, daß mir nichts Ungleiches einfiel. Man brachte Thee, Butterbrob und Bonbons die Fülle. Ich fühlte mich unter ben freigebigen und attigen Damen wohler als es in meinen Umftanben hatte fein follen. "Du schläfft beute in meiner Stube und bift gut aufgehoben," sante bas Fräulein und blickte mit freundlichem Blinzeln auf mich herüber, als hege sie für mich eine befondere Bartlichkeit. Bald machte sich bei mir die gefande Jugend geltend; die Augen begannen mir liber bem letzten Butterbrob guzufallen. Man brachte mich in ein enges Borsittener, des eine Badewanne mit warmem Wasser dampfter Das Fraubein entkleidete mich, während die altere Dame leife vor fill himmuntelte: "Rur Alles weg und verbrannt, was nach den Papifies vieiht !- Hierauf wurde ich halbschlafens gebadet und

vom "romischen Unrath," wie sie es nannten, gereinigt. verstand bamals natürlich von biesen Kunstausbrucken nichts Aus der Badewanne gehoben und mit warmen Tuchern abge trocknet, ward ich von warmer Frauenhand auf eine weiße Ma traze gebracht, und baselbst mit aller Ruhe und Umständlichkei in neue Rleider gehüllt und mit einem leichten Plumeau zuge beckt. Als ich bes Morgens erwachte, lag ich auf bem Borfit eines geschlossenen Wagens, ben beiben Damen gegenüber, i Riffen und Pelzwerk eingewickelt, während eine Kammerfrau mi zu den Füßen saß. Der Wagen ging unaufhaltsam weiter un ter lächelndem Vorgeben, sie brächten mich selbst zu meinen Mel tern zurud, nachdem sie in der Nachbarschaft eine gute Freundi besucht hätten; es käme meinen Aeltern auf einen ober ben andere Tag nicht an, da sie ja wüßten, daß ich bei ihnen gut aufgehr ben ware. So ging es Tag und Nacht mit schnellen Postpfer ben weiter. Sogar zum Essen stieg Niemand aus. allerlei kalter Borrath war in Fülle eingepackt worden, was wir bazu bedurften, trug man uns an den Wagen. 8 erreichten wir am britten Tage Morgens eine Anhöhe, welcher aus man einen unermeßlichen See erblickte. "Der Gen fersee," platte die Kammerfrau heraus, nicht ohne leise Wif billigung ber beiben Damen, welche mich mit der liebevollste Sorgfalt behandelten, so daß ich mich bald an sie gewöhnt und das Haus meiner Eltern zu vergessen anfing. Es schein unmöglich, aber es war boch so. Der Comfort des reichen Lebens das mich in seine Arme genommen hatte, im Vergleiche mit de Riedrigkeit des Handwerkers von Heidelberg, wo Alles knap und beengt war, gewann bald bas egvistische Herz eines Kindel bas von schmeichelnben Damen aus ben höchsten Ständen be gütigt wurde. Diese Treulosigkeit meines Herzens brennt mi noch jett heiß in der Seele. Ohne Berweilen in Lausann bestiegen wir sogleich ben Dampfer, welcher uns in britthall Stunden nach Genf brachte. Daselbst standen Pferde bereit welche uns in eiliger Fahrt in der Richtung nach dem savoischer Ufer auf ein Landhaus brachten, welches mit seiner Aussicht bi ganze Gegend beherrschte. Hier erfuhr ich erst mit den vor rudenben Jahren ben ganzen Hergang meines Geschickes. sere Wagd in Heibelberg war eine reformirte Pfälzerin uni stand im Dienste der Basler und Genfer Propaganda, welch in den höchsten Lebenskreisen die eifrigsten Theilnehmer und

Theilnehmerinnen hatten. Um vierzig Gulben wurde ich an die Fürstin Accorombona und ihre schöne Nichte Gräfin von Poggio verfauft, welche beibe ihr unermeßliches Vermögen als trene Convertitinnen der andachtigen Missionsgesellschaft zur Verfüg= ung stellten und in Person uneigennützige Dienste leisteten. Die Damen erzogen mich mit aller Sorgfalt und gaben mir frühzeitig einen frommen Candidaten an die Scite, welcher mich in allen Lehren Calvins emsig unterrichtete. Ich machte glanzende Fortschritte in allen Lehrfächern und gewann das Wohls gefallen meiner Herrinnen im ausgezeichneten Grabe. Morgens, nachdem wir im Garten unter einem blühenden Granatenbusch Kaffee getrunken hatten, kam ein Brief, angeblich aus Beibelberg, an die Fürstin, worin folgende Worte stan= den: "Bon der Magd hat man nie mehr etwas gehört; es muß ihr gelungen sein, nach Frankreich ober Belgien zu entkommen. Die Cholera, welche besonders in Mannheim arg wüthete, hat auch die gramgebeugten Häfnersleute aus Heibelberg mahrend eines Jahrmarktes in Ludwigshafen dahingerafft. Ihr Vermögen reichte kaum bin, ihre Passiven zu becken. Albert kann froh sein, in Eurer Hochfürstlichen Durchlaucht eine zweite Muts ter gefunden zu haben." Hier unterbrach sich die Fürstin, stand rasch auf und schloß mich mit Leidenschaft in ihre Arme. ließ mich nicht eher los, als bis ich ausgeweint und meine Thranen getrocknet hatte. "Nun bist du von Rechtswegen mein!" sagte sie mit einem Kuß auf meine Stirne. Später bestätigte bie Mannheimer Abendzeitung, wovon uns auf der Post ein Abbruck zuging, die Rachricht des Briefes, insbesonders in Bejug auf den Tod meiner Aeltern. Ich war leider schon ganz beruhigt und bedurfte keines Trostes mehr. Dieses Geschick trieb mich immer tiefer in die fanatische Weisheit der Genfer Theo: logen hinein. Ich rechtfertigte vollkommen die Erwartung ber Fürstin, welche mich schon von Anfang an zum Emissär nach Oberitalien bestimmt hatte, um dieses unglückliche Land aus der Anechtschaft bes Papstes und bes beutschen Drängers zu erlösen. "Bu biefem Berufe gehört papistische Geburt," sagte der Candi= dat öfter, "denn nichts macht eifriger, als der Abfall vom rö= mischen Aberglauben zur Predigt der unverfälschten Lehre unseres Baters Calvin!" Ich hatte kaum das achtzehnte Jahr prückgelegt, als ich meine "apostolische Wanderung" antrat. Unglücklicher Weise wendete ich mich zuerst mit einem falschen Beda Weber, Cartons 16.

Basse nach der Lombardei. In Varese wurde ich von einem diterreichischen Wachtposten angehalten und als Gesangener' nach Mailand geschickt. Der Polizesdirector, ein kluger Mann mit feinen Sitten, hatte bald das ganze Gebeimnis von mir heraus. Dieser österreichischen Ehrlichkeit und Offenheit gegenüber hielt weder mein Herz, noch mein Calvinismus Stich. Anstatt mich zu strasen für meinen unbefugten Einbruch in's fremde Land, verfügte eine telegraphische Depesche aus Wien sofort meine Entlassung, da "der Kaiser an mir die Schuld der Jugend und der Berführung nicht zu ahnden denke." Auf freien Juß gesseht, eilte ich im raschen Fluge über Verona nach Bozen, wo ich diese lieben Freunde antraf, welche mich schnell im Bunde den Oritten sein ließen."

Das zuhordende Volk hatte bem Erzähler mit ber gespann= testen Aufmerksamkeit und mit wundersam wechselndem Ausbruck in einem so schönen Gesammtbilbe in's Angesicht, ober wie man hier sagt, auf ben Mund geschaut, baß ich es in meinem ganzen Leben nie vergessen werde. Es saß noch eine Weile da und betrachtete Albert mit ber herzlichsten Theilnahme. Erst die Glocke zur Zehn=Uhr=Messe brachte dasselbe in Bewegung und führte es fast gesammt in die Kirche. Uns war in der Betrachtung dies fes Volkes nicht bloß ihr gutes Aussehen, sondern auch bie solide Bekleidung aufgefallen, woran so wenig als möglich vom baumwollenen Elend bes gemeinen Mannes in Deutschland zu sehen war. Der Servitenmond, welcher bei uns stehen geblieben mar, bemerkte unsere Verwunderung mit einer eigenthümlichen Theilnahme und sagte mit freundlichem Lächeln: "Sie leiben theilweise noch an einem epidemischen Vorurtheile, welches in protestantischen Ländern stark vorherrscht, ungeachtet ich es bei ber Bilbung in jenen Gegenden schwer begreifen kann. demselben sind die Katholiken in Folge ihrer Religion arm und die Protestanten in Folge ihrer Religion reich. Die Darmstädter All= gemeine Kirchenzeitung mit bem Ueberfluß von Prabicantengalle unterläßt nicht, damit von Beit zu Beit Geschäfte gegen bie katholische Kirche zu machen, welche bei der herrschenden Unwissenheit und bem blinden Religionshasse im mittleren Deutsch= land bisweilen sehr schwunghaft werden. Die katholische Kirche macht nach bieser Doctrin ihre Bekenner faul; baber ift Schmut und Armuth ihr verdienter Antheil, während der durch seine Religion thatig gemachte Protestant nothwendig zu Reichthum

und Wohlstand in allen zeitlichen Dingen gelange. Die vielen Feiertage, die unaufhörlichen Gottesbienste, ber hang zum wertbeiligen Gebetsmechanismus und die in solchen katholischen Zuständen unvermeidliche Dunimheit ließen keinen Unternehnungsgeist auffommen, feine weitreichente Thatigfeit, fein ernstliches Denken und Sorgen für die Bebürfnisse ber Zukunft. Man zeigt dabei mit Schabenfreude auf Irland, Italien und Spanien, um den Sat in Großen zu beweisen, während Mittelbeutschland als lehrreiches Kleinteben wimmelt und als Berband von Amelsenhausen dient, die große Wahrheit vom Uebergewicht des proteskantischen Reichthums in's rechte Licht zu stellen. Auch angenommen, es wäre bem wirklich so, und die Protestanten im Ganzen reicher als die Katholiken, so lägen die Beweise für diese Erscheimung weit naher und es hätte nicht nothia, dabei in's teligiose Bekenntniß hinüber zu greifen, um bie selbe zu erklären. Die Reformation hat mit der einfachsten Grazie von der Welt das Bermögen katholischer Alöster, Universitäten, Hofpitaler, Bolfsschulen, Bewegliches und Unbewegliches für ihre Confession binweggenommen und die trengebliebenen Katholiken in der Regel ganz bavon ansgeschlossen. durch war es den Katholifen ohnehin äußerst erschwert, ohne Gemeindegut zu gedeihen. Die Calamität wuchs durch Entzug der Bingerrechte, der Gewerbefreiheit und der Amtsfähigkeit, welcher Jahrhunderte lang auf den Katholiken lastete. formten die letteren in den doutschen Kleinstaaten mir als Arbeiter und Dienstleute aufkommen und die Ihrigen im Schweiße ihres Angesichtes von der Hand in den Mund ernähren. wird man nicht so schnell reich. Gind jetzt auch die geschlichen Bemmniffe größtentheils entfernt, es gebt auf ehrlichen Wegen nur allmählig nach Maßgabe des verwendbaren Kapitals. Der socialistische Weg durch Revolution und Reform steht gewissenhaften Ratholiken nicht an, so rasch er auch zu Wacht und Reichthem führen mag. Trop dem wollte mir das Uebergewicht des protestantischen Reichthums in deutschen Gegenden nicht recht einleuchten. Der protestantische und katholische Hunger gehen auch in Deutschland so ziemlich Hand in Hand wie Zwillinge, welche einander keine große Ungleichheit vorzuwerfen Noch lächerlicher ift das Gitat aus der Weltgeschichte. haben. Man hat beutscher Seits nicht selten ben Italienern und Franzosen Unkenntniß in geographischen Dingen außer ihrem speciellen

Vaterlande vorgeworsen. Den literarischen Janhagel in man chen deutschen Mittelstaaten trifft mit Recht ein weit größere Vorwurf. Sie kennen weder bas Ausland noch bas Inland Fanatische Eingenommenheit für ihr Bekenntniß hat sie blink gemacht. Das "grüne Erin," welches die Geschichte als ba fruchtbarste Land schilbert, ist einfach durch die Reformation arn geworden, weil es sich zum Protestantismus nicht zwingen laffer wollte. Die englischen und schottischen Peers sind gekommen in ihrer vielgerühmten evangelischen Lauterkeit, haben bie Ratho liken vor die Thure gesetzt ober in der Schlacht getöbtet, ihr Häuser, ihre Aecker, ihre Schlöffer in Besitz genommen und durd die grausamsten Maßregeln diese Beraubung der Katholiken ver vollständigt. Die letteren mußten sogar den protestantischer Gottesbienst, den geistlichen Weiber = und Kindersegen und bi Man kann sich als protestantischen Kirchenbauten bezahlen. Protestant nicht ärger blamiren, als wenn man in biesem Punkt auf Irland hinweist. Da wird nur die eigene Schande unl das Unrecht gegen die Katholiken offenbar. Bon Jialien unl Spanien will ich gar nicht reden. Eine Meile Land ist dor durch Anbau und Pflege reicher als zehn Meilen beutscher Sand dünen, und ein Besitzer in Italien hat so viel Millionen al bie Deutschen im glücklichsten Fall Hunderttausende zählen Man kann bei der oft scheußlichen Armuth im Odenwalde, in Speffart, an der Rhon und an vielen Orten ber Pfalz nich bemüthig genug die Augen niederschlagen im Vergleiche mit ben Behagen der Landleute in katholischen Landern. Unternehmungs geist fehlt allerdings in gewisser Beziehung. Das Fabritwefen ber Wucher, die Lieferantenthätigkeit, das Börsenspiel und bi Volksschinderei unter dem Titel der Bildung und der Aufkla rung sind hier wenig zu finden. Da stirbt auch Riemand Hun gers, wie im reichen England und in ben beutschen Weber districten. Der Hungertyphus vom Taunus und Welibocus i bei uns gänzlich unbekannt. Vom blassen Jammer der Land gemeinen in gewissen Gegenden können wir zum Glücke nich einmal eine Spur aufweisen. Unsere Bauern leiden allerding viel durch Naturereignisse, oft auch durch Wißernten, aber eigent liche Armuth im häßlichen Sinne bes Wortes kommt bei un Dazu ist die Luft zu gesund, die Kraft zur Arbei zu thätig und der Sinn des Menschen zu liebreich. Man ha keinen Reichthum, aber viel Genügsamkeit, und unter biese

Umständen bringt man sich leidlich durch." In der That hatte der studirte Pater nicht Unrecht; das wird ihm Jeder bezeugen müssen, welcher die gehörigen Vergleiche anstellt. Die Darmstädter Kirchenzeitung freilich, welche das Lamm vor lauter Bolle nicht sieht, wird davon kaum Anlaß nehmen, ihre Meisung zu ändern. Es thut auch nicht Noth, da für sie auch der Irrihum beseligend wirkt und ihr reichster Besitz hüben und drüben aus solchen Seligkeiten besteht. Wir traten selbst in die gottesbienstliche Versammlung und nahmen mit aller Desmith am Gesang derselben Theil. So sehr war unser Stolzmammengeschmolzen. Luft und Menschen wirken auf diesen Bergen ansteckend.

"Sage Deinem liebsten Kind, Daß wir schwache Menschen sind, Gramzerwühlt burch Welt und Zeit, Mutter ber Barmberzigkeit!

Seine Pand, uns einzusegnen, Laß uns täglich mehr begegnen; Unser Peil ist Jesus Christ Wie Du unsre Mutter bist!"

Das Lied klang uns so natürlich, daß wir uns wunderten, es nicht schon öfter aus vollem Herzen gesungen zu haben. Deutsche, Wälsche, Männer und Frauen, Jung und Alt, scharf ausgeprägte Bergnaturen, zarte Damen der Stadt, Alle reuevoll, zerknirscht in heißer Andacht vor dem Altare, vom Geiste dieses einfachen Liebes getragen und mit einander verschlungen - dieser Anblick, dieses Mitgefühl wird nie aus meiner Seele schwinden. Und darüber an der Kirchenmauer unzählige Votiv= bilden, auf Holz gemahlt, mit den Geheimnissen der mensch= lichen Leiben, welche an bieser Stätte, ober auch nur im Ge= danken an dieselbe Linderung oder Abhülfe gefunden hatten, ein beiliges Glaubensgebiet, das kein gefunder Sinn gleichgültig betrachten wird. Aranke aller Art, mit ihren Arücken und Bruch= banden, Kinder, aus den Fenstern gestürzt, Arbeiter, von ein= flurzenden Mauern begraben, Fuhrleute, von Wagen und Roß= busen zerschleift, Wiedergefundene nach langer Irrfahrt, und tausend anders Beschwerte fanden durch die Fürbitte der heili= gen Jungfrau Maria von Weißenstein Leben, Gesundheit und Glück. Die alte Tracht kommt hier zum Vorschein wie der alte kindliche Glaube, in welchem allein diese Thaten göttlicher Liebe möglich

sind. Diese Denkzeichen bestätigen also nicht den Aberglands sondern den Glauben des Volkes, welcher in Liebe thätig 1

Wir schieden nicht ohne tiefe Rührung von dieser Sta heiliger Andacht und wahrer Volksbildung. Unsere früher Begleiter schlossen sich auch zur Heimath uns an. Wir nahm den herzlichsten Abschied von den guten Mönchen, welche b im Hochgebirge ihre Jugend und beste Kraft ben geistlichen L burfnissen zum Opfer bringen, nebenbei auch nicht wenig erften über die außerordentlich mäßige Nechnung bes Wastwirthas, w cher von seiner einzigen Stellung nicht ben minbesten Borth zieht. Albert füßte mit Begeisterung, die man sonst an ihm ni gewahrt, die Hand best jungen Predigers, ber uns heute nie bloß als Redner erbaut, sondern noch mehr als kenntnißreich guter Mensch unsere größte Bewunderung verdient hatte. Mi wurde über dieses Uebermaß so ergriffen, daß sie Alberten 1 Hand schüttelte und mit freudigem Ernste ausrief: "Du bist ne besser als Antonio! Aber brav und rechtschaffen seid ihr a Drei". Die ganze Gesellschaft wurde durch Dieses Intermez erheitert, und meinte, Mika sei ein wenig verzückt, weil sie f ben ganzen Tag in der Kirche zugebracht und sich in eine sehr hafte Stimmung versetzt habe. Wir stiegen auf der entgege gesetzten Seite hinunter, aufangs durch eine grünleuchtende Wie leider schon por der Zeit mit einzelnen Zeitlosen übersäet, f dann burch ein mundersames Dickicht von Busch und Wald, 1 den herrlichsten Nasenplätzen vorüber, durch ein sumpfiges Du lengebiet, welches vor der Gewalt hinabströmender Wasser ni mühfam sein kärgliches Erdreich auf ben Bergesrippen bewahre konnte. Plöglich standen wir auf der tiefsten Stelle des Pal grundes, welcher fich hier mit einzelnen hochwipfeligen Bicht in heiteres Feld verlor. Gegenüber auf einem Sonnenabhan breitete fich Dentschnoven, ein mächtiges Pfarrdorf, mit feine Häufern auf fruchtbaren Adergrunden aus, zuhöchst mit eine Schlofibau gekrönt, welcher sich auf ber Gränzlinie zwischen ba Mittelgebirge und der Etschregion erhob. Wir lagerten uns i kräftigen Abendsonnenstrabl an diesem Bergesrande und schaute mit lebendigem Interesse die Hügelreihe hinan, auf welcher w von Weißenstein herunter gestiegen waren. Die Wallfahrt hat sich in ihr heiliges Dunkel zurückgezogen. Man sah keine Spu mehr davon. Bu unferen Fußen behnte fich ein Gehöfte aus worin für müde Wanderer ein recht schmachafter Landwein auf

geschenkt wurde. Ehe ich's gehörig überlegen konnte, als zweite Auslage des "Spätlings von Halirsch", hatten Albert und Anstonio die Sache schon fertig. Bauernmädchen brachten Wein, Brod und Käse, um die ganze Pilgercaravane zu bewirthen, was dier freilich nicht so theuer zu stehen kommt, als an der Bergstraße und am Rhein. Allen schien dieser kluge Einfall meiner beiden Reisegefährten wohlzugefallen.

Als eingeschenkt und Jedem zugetheilt war, stand Antonio auf, nahm seine Mütze vom Haupte ab und sprach mit fester Stimme: "Die heilige Jungfrau von Weißenstein soll hoch le-Die ganze Versammlung stimmte mit heller Freude in ben Toast ein. Wifa verschüttete im Eifer bas halbe Glas und jagte mit der anmuthigsten Geberde von der Welt: "Nun bin ich ganz verwirrt. Ich weiß wahrhaftig nicht mehr, wer ber Besser ift. Die brei Bergsträßler hoch!" Ein gewaltiger Sturm brach los. Wir wurden umringt und vor herzlicher Zärtlichkeit fast erbrückt. Und als wir beim Untergange ber Sonne aufbrachen, flüsterte das Eine dem Anderen in's Ohr: "Soll denn Siegfried, der die ganze Wallfahrt sich aufschreibt, nicht auch seine Lebensgeschichte erzählen ?" Da war nichts einzuwenden. Eine solche Zeit kommt nicht wieder, und die Guten verstehen sich leichter als Andere. Unser Weg ging allmählig abwärts in's Gebiet der Eisack, bald durch Birkenwaldung, bald durch Fichten= dunkel, in den anmuthigsten Windungen auf und ab, an Kollern, einem Sommerfrischorte ber Bogner vorüber, stets in glanzenber Aunde der prachtvollen Gegend von Böls nach Meran, über un= sihlige Bergeshäupter hinweg. Roch jett, wo ich dieses schreibe, putt mir das Andenken an diese Stunde wonnevoll in der Seele. Bald außer Deutschnoven erhob sich im Telde ein andächtiges Crucifix auf bem Telbe. Alle Pilger knieten wie auf ein gege= benes Reichen vor bemselben nieder, und ein alter Mann, ber hochkoffer von Mölten, betete mit lauter Stimme: "Wir loben und benedeien Dich, o Jesus! denn durch Deinen heiligen Tob hast Du die Welt erlöst!" Und alles Volk fiel ein: "Ewiger Preis Dir, o Lamm! das auf dem Calvarienberge für uns geblutet und die Macht des Teufels zerbrochen hat!" Schöneres tunn es nichts geben, als dieses fraftige Opfer gottliebender Her: zen zur Anbetung des Heilandes im Tode auf freiem Felde aus tiefinnerster Seele. Gine solche Bolksandacht verdient eine bedeutsame Stelle in der Kulturgeschichte der Menschheit, weil sie ein

plastischer Ausbruck bes unüberwindlichen Gottesgefähls in de Menschenseele ist, welches allen Beweisen voraneilt und den Ausspruch Pauli zur fräftigsten Anschauung bringt, daß "wir ja Allgottlichen Geschlechtes sind."

Die Abenddammerung fiel ein und hüllte uns in ein betrach tungereiches Zwielicht. "Nun wird mit ber Lebensgeschichte an gefangen!" rief eine schrille Stimme, worin ich Mita zu erten nen glaubte. "Ohne allen Zweifel!" tonte es von ber entge gengesetzten Scite. "In ber That, meine Jugend kann ich hemt noch zum Beften geben," sagte ich ganz vergnügt. "Bielleich hat sie eine einschläfernde Kraft. Ginen Vorzug habe ich vo meinen Vorgängern, ich bin kein Pfropfreis, sondern ein ureble Bergsträßerkind aus unfürdenklichen Zeiten. Mein Bater wa seines Handwerkes ein Besenbinder und wohnte hinter Auerbac im sogenannten Fürstenlager, einem Sommerfrischorte ber Grof herzoge von Darmstadt, wo ihn der Verwalter in ben größten theils leeren Roßställen mitleidig wohnen ließ. Der kalte Dan morboden unseres Wohnzimmers war vom Bater mit kunstrei chen Matten belegt, welche er mit großem Verstande und uner müdlicher Ausdauer geflochten hatte. Weine Mutter, eine stille bemüthige Frau, sammelte im ganzen Sommer alle Gräslein an Heerwege und alle Läublein, welche von den Baumen geschüttel worden waren. So bekamen wir ein weiches warmes Bett, ba ich später im größten Comfort des gebildeten Stadtlebens stet mit Schmerzen entbehrt habe. Uniere Rost war dürftig und be stand in der Regel aus einem Kartoffelgerichte und kräftigen Gemufe von Edelfräutern, welche ich mit meiner Mutter ring umher im Walde und an Feldwegen emfig sammelte. ger des Großherzogs, welcher hier wohnte, nahm sich meine besonders an. Unter seiner Anleitung lernte ich alle Pflanzer und Thiere in Feld und Wald kennen, und es lag in mir ein unstillbarer Trieb, das heimliche, oft so überaus sinnvolle Ra turleben ber gesammten Ratur in seiner tiefsten Wesenheit gi ergründen. Als bes Jägers ältester Sohn von ber hohen Schul zurückfam, lernte ich von ihm auch die Erdschichten, Felsarter und ihre Kräfte kennen. Es entspann sich zwischen mir und be Natur ein einziges Liebesleben, bem ich die seligsten Stunder meiner Jugend verbankte. Der Schullehrer nannte mich spot tisch "ben Staubenschlüpfer", weil ein kleines Laubvögelein vor ewiger Regsamfeit durch alle Jusektengänge und Bluthenkelch

bei uns diesen Namen trug. Ich war auch in der That für die Schule ein dummer Junge und begriff nicht einmal das einzige heil bes kleinen Katechismus Lutheri. Wein Bater lebte als Brotestant in einer gemischten Che, da meine Mutter eine eifrige katholikin war. Sie nahm mich trot der lutherischen Taufe stets in die katholische Kirche von Bensheim mit, wo ich mich bei den schönen Festen der Katholiken vortrefflich unterhielt, wäh: rend mir der Auerbacher protestantische Pfarrer mit seiner Fi= kelstimme töbtlich zuwider war. Mein feines Ohr hatte die fatholischen Kirchengesange ber Priester am Altare bis in die tleinste Einzelheit aufgefaßt, und sei es aus Gewohnheit, sei es mit Absicht meinen lutherischen Mitschülern gegenüber, ich sang sie unaufhörlich vor mich bin, auf allen Wegen und Stegen. Eines Abends, als ich gerade vor ben Kindern des großherzog= lichen Schloßverwalters mit lauter Stimme bie sogenannte Präjation sang, kam ein alter Priester des Weges baher. jagte, er sei ein Benedictiner aus dem Kloster Lorsch, der letzte tieses berühmten Stiftes, welches auch der Säcularisation un= terlegen ist, und nannte ibn kurzweg "ben verkappten Jesuiten". Er ging auf mich zu und hieß mich eine kleine Strecke mit ihm gehen, wo er mich über meine Verhältnisse theilnehmend aus= fragte und besonders meine schone Stimme und Sangfertigkeit. Beim Abschiebe gab er mir mit Worten, die ich nicht verstand, seinen Segen und trug mir auf, ich sollte ihn morgen um acht Uhr besuchen. Ich kam mit zitternder Seelenach Haus. Es kam mir vor, der alte Mann habe mir einen unlösbaren Zauber in die Seele geworfen. Er wohnte ob Auerbach auf einem Rebenhügel in einem kleinen abgesonderten Gartenhause. Der Bater lächelte über meine Furcht und sagte begütigend: "Diefer Mann kann bir nichts Boses thun. Er ist ein Menschenfreund; Riemand kann es läugnen. Er selbst lebt arm und abgetobtet, und alles Erübrigte verschenkt er. Dies wird immer seltener in der Welt; um so höher muß man es ehren. Gehe nur hin; da kann dir nichts Boses begegnen."

Und in der That, des anderen Morgens machte ich mich auf den Weg und fand ihn gerade nach der Messe, welche er täglich in seiner Hauskapelle las, bei einer Tasse Kassee. Er ließ mich freundlich auf seinem Sopha niedersten und sagte: "Lieber Freund! mit den Kinderschuhen ist es nun aus, du mußt studizm!" Das war mir ein Stich in die Seele, die hellen Thränen.

ftlirzten mir über die Wangen. Der gute Mann lächelt mich holdselig an und tröftete mit sanften Worten mein über raschtes Herz: "Pflanzen und Steine sind überall zu finden, un wo diese sind, kommst du wohl auch fort." Rurz, ich mußte zum ihm täglich in die Schule. Da lernte ich zur süßen Freude met ner Mutter Deutsch und Latein zugleich über fünf Bierteljahre Bährend dieser ganzen Beit bat dieser Ehrenmann nie ein Worüber Religion ober über meine Confession gesprochen. SelbF3 als ich um biese Zeit in der protestantischen Kirche confirmir wurde, bemerkte ich kein leises Wölkchen auf seiner Stirn. Ges ist viel allerdings, aber nur wörtlich wahr. Bier Tage DOE Allerheiligen erklärte er mir auf einmal, und mit sehr ernsteuz Tone, daß ich fortmußte auf's Gymnasium zu Darmstadt. Er selbst empfahl mich bem Oberstudienrathe, welcher mich auch in der That auf das Freundlichste aufnahm. Gute Darmstädter Bürger ließen mich durch seine Veranstaltung abwechselnd bei Ich schwang mich durch Fleiß bald unter die erstein Schüler meiner Klasse empor. In ber Botanik und Minera= logie war ich eine kleine Auctorität am Gymnasium. Der "ver= kappte Jesuit" kam jährlich einmal zu mir nach Darmstadt und zahlte meine Hausmiethe. Als ich ihn einst bei seiner Zuruckreise eine Stunde Weges begleitete, brach unerwartet meine Fassung zusammen. Ich gestand ihm nicht bloß meine sittlichen Fehl= tritte, sondern auch die Berwirrung meiner glaubenslosen Seele, welche, vom Anfang an zwischen Protestantischem und Katholis schem hin= und herbewegt, in den kunsten der städtischen Berführung unterging. Er blieb auch bei diefer Eröffnung ganz ruhig und sagte mit unbegreislichem Gleichmuthe: "Laß dich nur nie vom heiligen Geiste abwendig machen! Dieser hat noch Allen zur Wahrheit und Tugend verholfen." Er umarmte mich beim Abschiede und eine Thräne ftand in seinem Auge. Später besuchte ich bie Hochschule Gießen und hörte bort noch ein Halbjahr ben berühm= ten Liebig, welcher bald darauf in sein neues Amt nach Mun: den übersiedelte. Das entschied meinen Entschluß, ein akade: misches Lehramt im Fache der Raturwissenschaften zu suchen. Als ich am Ende des Semesters in die Ferien kam, fand ich meinen Freund und Beschützer nicht mehr am Leben. Er wollte einen Besuch in Spener machen und starb zu Mannheim im Gaft= hause zum grünen Baum plötzlich an einem Mervenschlage, wie die Aerzte sein altes Uebel in der Form von Bruftframpf nannten.

Unter seinen Papieren fand man ein versiegeltes Billet mit der Aufschrift an mich. Darin stand mit schwachen Schrifts zügen geschrieben: "Lieber Siegfried! werde doch ein ganzer Mensch, mir war von jeher bas Halbe tödtlich zuwider, in ber Wissenschaft wie im Leben, im Glauben wie in der Liebe. Dein hang zu ben Naturwissenschaften ift eine Jugendgrille, Du haft dazu kein Talent. Dilettant kannft Du werden, aber nie ein Meister. Du bist ganz Phantasie, welche auf dem Berstande reitet und baher doppelten Vortheil hat. Studire das Volk! Da liegt Dein Ackerfeld, da keimt Deine Poesie, da lebt ber töftliche Schatz Deines eigenen Herzens. Kommst Du als Ganzer in die andere Welt, dann sei mir willtommen, bann gehe ich Dir entgegen!" Rie hat jemals auf mich etwas einen so michutternben Einbruck gemacht, als biese wenigen klar gedach: ten Worte. In seinem Testamente war ich zum Universalerben eingesetzt und erhielt nach Reinstellung bes Nachlasses 600 Gul den. Damit trieb ich mich schon seit einem Jahre in der West umher und suchte Ruhe. Irre ich nicht gang, so habe ich sie beute in Weißenstein gefunden!"

K

Ľ

Ľ

ĵ

J,

ţ

į

Wir standen auf der Gisachtrücke bei Bopen im Monden-Der Pfarrthurm fündete uns mit seinen Schlägen bie eilste Stunde der Nacht. Wir küßte ein warmer Mund die hand und Ahränen tröpfelten barauf. Ich konnte nicht ermess sen, wer es war. Ohne viele Worte, mit herzlichem Händer drucke, krochen wir unter, der eine dahin, der andere dorthin, wis Wiederseben, denn es war Samstags Abend und am foli genden Sonntage war Berlaß für uns Alle beim Gottesdienste hinter dem Altar in der Pfarrkirche. Wir konnten die gange Racht keinen rechten Schlaf thun; unsere Gemüther waren in den tiefsten Grundlagen erregt und gedankenheiß. Es mußte einmal zum Durchbruche kommen. Unsere Gefühle hatten fich lingst vom Protestantismus abgewandt und immer nothigender tret die unbestechliche Wahrheit der Katholiken an uns heran, Antonio, welcher schon lange sein Gesicht mit beiden Händen bedeckt hielt, als bachte er über einen tiefsinnigen Inhalt nach. stand auf einmal rasch vom Bette auf und öffnete die Fenster= läden. Die Dämmerung der Frühe mit abgebrochenen Schwalbenliedern brang zu uns herein. "Gottlob, daß wir nach alle Drei jung sind!" sagte Antonio lebhaft, "das ist ja ein köstliches But, für bas man Gott nicht genng banken kann. Noch können

wir wollen; wir haben die Kraft zu thun. Mich schaubert vo bem schmutigen Alter ohne thatkräftigen Willen, unter ber Rie senlast einer unabwälzbaren Gewohnheit. Eines will ich em sagen: wir sind schon katholisch, wir bedürfen es nicht mehr g Mika hat es mir gestern auf dem Heimwege in bi Ohren geraunt. Ich finde bas auch ganz richtig. "Euer gute Wille loft euch von den Banden der Regerei", hat sie gesage "mehr als diesen verlangt die Kirche von euch nicht. Alles Ar bere thut die Gnade des heiligen Geistes. Grübelt nicht; be mit kommt ihr auf keinen grunen Zweig. Betet mit gangliche Hingebung eures guten Willens an Christus. Das töbtet al Zweifel, alle Zaghaftigkeit. Da kommt ber Glaube, ba en brennt die Liebe, da nimmt weiche heilige Ruhe den mude ge jagten Geist in ihre kühligen Auen. Habet ben Muth, vor be Welt Das ganz zu sein, wozu euch euer Inneres unwiderstehlie brängt, und wozu alle Schickale eurer Jugend hingesteuert sink Morgen empfange ich das heilige Abendmahl und opfere es der himmlischen Vater auf für eure Bekehrung."

Antonio war bei diesen Worten weich und tief bewegt, wi von einem höheren Anhauche. Wir fühlten die Wahrheit diese Rebe und erhoben uns sogleich vom Lager. Der Weg führl uns unwillfürlich zur Kirche, wo die seltsam wehmüthig klingen den Glocken wie eine besorgte Mutter die Gläubigen zur Ar bacht luben. Und in der That, alle Gaffen waren voll Wer schen, mit sichtbarem Drange zum Gottesbienste. Wir warfe uns gerührt in ben Strom und ließen und fröhlich tragen vo die kerzenhellen Altäre. Die ganze Kirche war mit Andächtige angefüllt, welche in tiefer Demuth vor dem Allerheiligsten is Sacramente bes Altars auf ben Knieen lagen. Unsere Bilge beteten bereits, versammelt hinter dem Altare, vor dem Bilb ber heiligen Jungfrau Maria, welches aus uralter Zeit ein Ge genstand der Volksverehrung ist. Wir knieten uns zu ihne nieber und beteten aus vollem Herzen während der Frühmeffe welche ein junger Priester in dieser Frauenkapelle um funf Uh Morgens las, und als unfere Pilgerfreunde am Ende berfelbei mit großer Andacht die heilige Communion empfingen, netter reichliche Thränen unsere Wangen, da wir zurückleiben mußten weil noch unausgesöhnt mit der Kirche.

Nach dem Gottesdienste schickten sich die Pilgersleute zur Heinstehr an, theils nach Sarnthal und Mölten, theils nach

Rals und Tisens. Wir begleiteten sie bis auf die Talferbrude und theilten ihnen unseren Entschluß mit, insgesammt und ohne Ihre Freude Berzug zur katholischen Kirche zurückzukehren. darüber war unbeschreiblich; den meisten traten die hellen Thränen in die Augen. Der Altvater von Mölten, ein wohlhabender Bauer vom Gute Hochkofel, war mit bem Plane für unseren Uebertritt balb fertig, wie diese Kinder der Natur überhaupt keine Spur von grübelnder Unschlässigkeit und Denkfaulheit vers rathen. "Der Festtag eurer Bekehrung soll am ersten Sonntag im October sein, wo wir das schöne Rosenkranzfest zur Ehre der siegreichen Jungfrau Maria, der Mutter Gottes feiern, in un= leter Pfartfirche zu Wölten, und alle Kosten desselben bestreite ich mit Freuden. Die ganze Gemeinde und besonders unser guter Pfarrer werben baran ben herzlichsten Antheil nehmen. Denn im himmel ist größere Freude über einen Sünder, ber Buße thut, als über neunundneunzig Gerechte, welche der Buße nicht bedürfen. Und hier sind deren gar drei, verlorene Söhne, welche zum Vater heimkehren. Bis dahin laßt euch von den Franziscanern in Bopen vorbereiten; das kann euch nichts scha= den. Am Samstag vor dem Feste komme ich, euch abzuholen, mit meinen zwei Bergratten." Alle traten an uns heran und umarmten uns als Brüder und Glaubensgenossen. Es war ein mvergeßlicher Augenblick für beibe Theile. "Auf fröhliches Biedersehen!" rief uns Mika noch aus der Ferne zu und begleitete ihren Ruf mit winkender Hand auf ihre schönen Berge hinauf.

Gleich am anderen Morgen gingen wir in's Franziscanerlloster und verlangten einen Priester zu unserer Vorbereitung. Leiber waren die meisten vollauf beschäftigt. "Es ist nichts Brauchbares mehr übrig," sagte der Guardian, etwas verdriestlich. "Ihr müßt es halt mit dem Macarius versuchen, welcher das r nicht aussprechen kann." Hiermit führte er uns in die abgelegene Zelle des "scharrenden" Paters, welcher uns gut aufnahm und meinte, der Handel werde bald fertig sein, denn im Grunde brauche man wenig zu wissen; nur demüthiges Glauzben sei unerläßlich. Er fand uns bei einer Prüfung, die er mit pedantischer Genauigkeit anstellte, gut unterrichtet und erklärte, uns mit einem solchen Examen nicht mehr zu plagen. Dagegen zog er mit uns in der Umgegend umber und lehrte uns fromme Gebete. Er durchsorschte mit uns das Gewissen und zeigte an :!

seinem eigenen Beispiele, wie leicht man in der Jugend von rechten Wege abirren könne. Er sei deßhalb Schulmeister geworde und habe diese undankbare Arbeit fünfundvierzig Jahre mit größte Zerknirschung als schuldige Marter für die Untreue seiner Jugen getragen. Dabei traten ihm stets zwei Thranenbachlein aus be Augen und legten sich mit ihren glänzenden Tropfen in die Fal ten seines verbrannten Gesichtes. Er bekam dadurch ein fo es bärmliches Aussehen, daß Antonio oft laut aufschluchzte im 😂 wistsein seiner eigenen Schuld. Mir selbst drang dieser Anbli wie ein scharfes Messer in das Herz während Albert sprachle auf den Boden starrte. Er erzählte uns eines Tages, wie e bekehrt worden sei zu Mailand, wo er am Gymnastum kubire und zugleich italianisch lernen sollte. Da habe er an einen Sonntage Abends mit sechs Kreuzern vom Custobe bes Doms fic die Erlaubniß gekauft, zwischen eilf bis zwölf Uhr Rachts auf ben Dache desselben einen Nachtspaziergang zu halten, und als E auf die oberste Altane gekommen, an hundert und hundert Max morheiligen vorüber, sei ihm ein eigenes Gefühl aufgestiegen wie Graufen über einen Pfuhl von Gestank und Unrath. "Di unermefliche Stadt lag zu meinen Füßen," sagte er, "mit ihre taufend Lichtern, welche wie unreine Gebanken aus ben Grillen löchern dieses dunkeln Erdenhügels hervorschlugen, mit dem we thenden Raffeln ungähliger Wagen, welche wie gelöste Batterim über das Pflaster bonnerten und jeden reinen Menschenlant üben täubten, mit dem taufendstimmigen Hall und Wiederhall von Weinen und Lachen, von Jauchzen und Fluchen, als musicirti bie ganze Holle ben "Don Juan" ber Liederlichkeit und Herz: zerriffenheit durch die Straßen. Mir stiegen die Haare zu Berge, Und das tiefe Wühlen der Leidenschaft hart neben den Sterbe seufzern der verblühten Dame, die Kinste der Buhlerin in der Scala zum Chorgesang ber Monche bes benachbarten Klosters um Mitternacht, bieses Aufschreien bes wuthenben Schmerzet am franken Leichnam, weil er "die Sphyng" bes Heinrich Heine gefüßt und von ihren Löwentagen gräßlich zerfleischt worden war, dieses Saufgelage am ebelften Weine ber Brianza und Brausen ber Bächter bes reichen Mannes im Sarge, welchet morgen in die Gruft gesenkt und vergessen, mit seinem colossa: ten Vermögen die Sunden seines Neffen und seiner Maitresse bezahlt, dieses stiere Brüten bes Selbstmorbes ohne Gott und Gewissen im Gefühl des Kassendiebstahls, welcher die "blatte

Armefünderblume" zur Bluthe gebracht, es drang mir mit spigen Strahlen in die Seele, während schneibenbe Berglüfte über mein Daupt pfiffen und um die Heiligenbilber jammerten, ob ber Schlucht, in welcher ber Weltlauf seine Opfer in's Verberben strubelte. Ach! ein guter Geist regte sich in mir wie ein Kindlein mit flehender Stimme, daß ich mich ja frühzeitig von die sem Abgrunde zursichziehen und das einzig Nothwendige ergreisen möchte. So trat ich zerknirscht in den Orden und beweine maufhörlich meine und bie fremben Sünden, welche täglich gegen meinen liebsten Heiland begangen werden und in Zukunft begangen werden können. Ach! ich habe bas tiefste Witleib mit meinem liebreichsten Heilande. Gin Kreuz ware Undank genug gewesen für unseren Erschaffer und Seligmacher. So werben der Millionen gezimmert und die Kreuzigung Christi zur Gevonheit dieser Welt gemacht. Das ist es, was unser Herz zer: prengen will !" Auf biefem Wege machte und ber tiefgemuthliche Mond mit ben Geheimniffen ber Sittenlebre und bes Lebens bekannt.

Am Samstag vor Rosari erschien der Hochkoster wirklich vor bem Badiwirthshause, wo sich der Pater Macarins bereits eingefunden hatte, uns zu begleiten, mit zwei niedlichen Bergpferben, die mit feibenen Banbern gefcmudt und über ben **Wähnen einen Kranz lebendiger Blumen trugen. Der Alte** liste uns mit tiefer Rührung und erklärte, man könne nicht Chrfurcht genug haben vor dem beiligen Getfte, welcher in so schonen Jünglingen sich angesiedelt habe. Die Pferde schienen die Bezeisterung ihres Besitzers zu theilen. Leichtslißig trugen sie me bavon. Als wir über ben Schlaneiber Thalgrund hinaus auf der jenseitigen Anhöbe anlangten, empfing uns die ganze Gemeinde in festlichen Rleibern, ihre Beiftlichkeit an ber Spige, mit den Liedern der Schuljugend und allen Fahnen der Kirche. Bir zogen in ihrer Mitte singend und betend in's Gotteshaus, wo uns ter ehrwürdige Pfarrer, ein Ronsthaler, mit einem frommen Spruche begrüßte und seiner Pfarrgemeinde Glück wünschte zu den Wundern der gottlichen Gnade, welche der hei= lige Geist an ims gewirkt hätte, mb wovon morgen ein guter Antheil auch ihr zu Theil werben sollte. Er behielt uns mit der ebelsten Gastfreundschaft über Nacht bei sich im Pfarrhause und sagte beim Schlafengehen, wir sollten morgen ja nicht zu früh aufstehen, benn es werbe für uns ein heißer Tag werden. Und in der That, der Pfarrer hatte Recht.

Um drei Uhr des anderen Morgens tonten von den Borhi geln bes Gebirges wohl eine halbe Stunde lang Bollerschiff und machten die ganze Umgegend lebendig. Von allen Seite kamen bie Nachbargemeinden in Prozession herbei. Dorf war mit grünen Zweigen wie am Frohnleichnamsfeste g schmückt. Sogar von den Fenstern des Glockenthurms schwebte Fahnen heraus, wie zur Kirchweihe. Rein Männerhut war g sehen, welcher nicht mit einem Rosmarinstrauß geschmuckt war und die Bäuerinnen in ihrer alten schönen Tracht mit weiße Schürzen und schwarzweißen Häubchen über ben Locken bildete einen sehenswerthen Kranz von Schönheit, gesundem Leben un An der Spiße des Kirchenzuges um neu herzlicher Andacht. Uhr schritt Pater Macarius und trug uns ein rosenbekränztel hochaufragendes Kreuz vor. Hinter ihm folgten eine lange Dot pelreihe von Mädchen, ländlich-einfach gekleidet, mit einem wei gen Seidenbande durch's Haupthaar, ohne Kopfbedeckung, jede Linen Blumenkranz in der Rechten und einen Delzweig in be Linken, letteren von den Bäumen zu Neuberg bei Meran. Hier auf kamen wir selbst, jeder von einem Geistlichen geführt, un uns nach bie übrigen Priester mit bem unermeglichen Bolke unte Böllerschüffen und der Musik ländlicher Pfeifer und Trompeter Meine Leser werben sich freilich wundern über diese Entfaltun bäuerlicher Lust und Pracht und viele sogar manches Ueber flüffige baran entdecken. Es will auch in der That durchles und nicht beschrieben sein, weil es in einem Guß aus bem Ber gen kommt und die ganze Innerlichkeit bes Bolkes in belle Freude zur Anschauung bringt. Bei unserem Eintritt in bi Rirche bot die Orgel alle ihre Tone auf, uns würdig zu begrü Ben, und die Gemeinde stimmte das herrliche Lied an:

> Die guten Geister alle sind freudig aufgewacht, Sie singen Gottes Güte, sie preisen Gottes Macht; Er hat mit seiner Stärke die Seele aufgeweckt, Daß sie aus Todesschlummer sich endlich einmal streckt, Die Sünden zu beweinen der eitlen Jugendlust, Die heiße Thrän' im Auge, die Reue in der Brust. So stimmt mit Herz und Munde die Jubellieder an, Gott will mit seiner Gnade dem Menschenkinde nah'n!

Pater Macarius stellte sich auf der obersten Stufe des Hoch: altares auf, in seiner Linken noch immer das ragende Kreuz, an den Seitenstufen die übrige Geistlichkeit, welche uns in ihre

Mitte nahm, während die Mädchen ihren Kranz rings um biese Gruppe am Altare schlangen. Auf ein gegebenes Zeichen verstummten die Orgel, das Glockengeläute und die Böllerschüsse. Die lautloseste Stille legte sich auf die Versammlung. Pater traten wieder die Thränenbäche in's Gesicht; er fragte, zu uns gewandt, mit gebrochener Stimme: "Seid ihr bereit, für den Glauben der katholischen Kirche zu sterben ?" Antonio, welcher am meisten Fassung behielt, rief in seinem und unserem Ramen: "Ja, wir sind bereit!" "So schwört," siel der Pater ein, "den heiligsten Schwur vor Gott und dem ganzen Himmel, daß ihr frei sein wollt von jeder Ketzerei, von allen Lastern, von aller Faulheit im Dienste Gottes!" "Wir schwören!" war unsere leise, aber feste Antwort. "Tretet heran," fuhr der Pater fort, "und kuffet in Demuth zur Bestätigung Dieses Gibes bas Bild bes heiligen Kreuzes!" Wir stiegen zu ihm hinan und brudten einen glühenden Ruß auf die Seitenwunde bes Erlösers. hierauf las der Pfarrer mit lauter Stimme bas Glaubensbe= fenntniß bes Concils von Trient und fragte uns am Ende: "Bekennt ihr diesen Glauben ber katholischen Kirche?" Mit lauter Stimme, so daß wir in der ganzen Kirche verstanden werden konnten, antworteten wir freudig: "Ja, wir bekennen diesen Glauben!" Nach diesen Worten wendete sich Macarius mit tiefer Rührung an das Volk und sprach: "Diese jungen Männer sind jest aufgenommen in die katholische Kirche und Glieber ber Ge= meinschaft der Heiligen. Sie haben mir schon seit Wochen ihre Sünden alle gebeichtet und ihr Herz ganz und gar aufgethan vor dem Stellvertreter Gottes. Es ist nun Zeit, daß sie die priester= liche Absolution erhalten und dadurch von den Günden und den ewigen Strafen berselben loswerden." Hierbei gab er das Kreuz dem Kirchendiener zurück, trat in die Mitte des Altars, an dessen unterster Stufe wir knieten, und ertheilte uns die feierliche Lossprechung von allen Sünden. Das ganze Volk rief wie mit einer Stimme: "Amen!" Hierauf begann das Hochamt, und als es zur Communion gekommen war, empfingen alle anwesenden Mäbchen uns voraus bas heilige Abendmahl und zulett wir aus ber Hand des Pfarrers, während das Frauenvolk unter leiser Orgelbegleitung bas Lieb sang: Ł

> Sie haben Dich empfangen Mit heißem Gluthverlangen. D, still ihr junges Herz

Mit Deinem Leib und Blute, Daß nur das wahrhaft Gute Gedeih' in Freud' und Schmerz!

Zum Schlusse bestieg Pater Macarius die Kanzel und hie eine erschütternde Anrede an das Volk, worin er demselben n glühenden Farben das Unglück schilberte, welches die Todfün über jeden Menschen bringe, und wie kläglich es ware, wenn trop ber Gnabenfülle bes katholischen Glaubens im Besitze em fester Himmelswahrheiten burch eigene Schuld im lasterhaft Leben zu Grunde ginge. Da war keine Schönfärbung, kei Absicht auf sentimentale Rührung, kein Geplatscher wässeris Religionsphrasen, sondern nur heiliger Ernst, kubner Freimi und vernünftige Liebe zum Bolfe zu bemerken. Der Zug gi nun nach ber Kirche in ber nämlichen Ordnung zum Hause t Hochkofters über eine grüne Wiese seitwärts ob bem Dorfe Da war für uns und die Geistlichkeit ein Dahl qui reitet, während die Kranzmädchen im Nachbarhause ebenfa verpflegt wurden.

Wenn ich nichts mehr weiter erzähle, so geschieht es in i müthiger Anerkennung der reinsten Seligkeit, welche durch dien Schritt über die "Bergsträßler" gekommen ist und die mur in heiligster Stille ganz genießen kann. Lebet wohl, schö Seelen in Tirol, besonders du, urkräftiges Volk von Wölte So oft euer lichtes Auge auf Weißenstein hinüber blickt, der an uns und danket Gott für unser Glück!

An der Bergstraße, 6. October 1855.

G. A. M.

## Pas österreichische Concordat in Peutschland.

Hinc exaudiri gemitus iraeque leonum, Vincla recusantum, et sera sub nocte rudentum, Sactigerique sues atque in praesepibus ursi Saevire ac formae magnorum ululare luporum. Virailius.

Warum das österveichische Concordat diesseits der Alpen so unfinnige Beurtheilungen erfahren hat, erhellt zunächst aus dem protestantisch demokratischen Grundirrthume der Reformation, welcher sich zum Ueberstusse mit den modernen Begriffen der Socialpolitif verquickt hat. Nach bemselben werden Verträgs diefer Art nicht als religiös kirchliche Arte, sondern als Mittel der Politik betrachtet. Nichts kann natürlicher sein, als daß. ein Monarch von fast vierzig Millionen Menschen, wovon bet Beitem der größte Theil Katholiken sind, sein Machtverhältniß ur Kirche auf feste Grundlagen stellt, welche dem weltlichen Regimente zum entschiedenen Vortheile gereichen müssen. Gegner unserer Kirche in Deutschland waren nicht vermögend, biese friedliche Ordnung der kirchlichen Verhältnisse zur weltlichen Macht an sich als räthlichen und nothwendigen Act der Berwaltung anzusehen, welcher beiben Theilen bie freie Entwickes lung innerhalb bestimmter Grenzen gönnt, und daburch die Beziehungen zwischen Fürsten, Volk und Kirche in die naturgemäße Man beschuldigt in blinder Partheileidenschaft Bahn leitet. den Kaiser Franz Joseph, daß er, verlegen um die Mittel zur Verschmelzung der verschiedenartigen Bruchtheile seines Staates, welche noch Diezel bloß ein Staatenmateriale nennt, zur ges waltigen: Staatseinheit, in der Verzweiftung nach bem Concors-

bat als lettem Binbemittel bes lockeren Staatenconglomerates gegriffen habe. Protestantische Anschauung, leider vom Anfang an gewohnt, im Kirchenthum nur Politik, Mittel nach äußerer Machtvergrößerung, zu sehen, erwehrt sich vielleicht einer solchen Auffassung eben so wenig als der Protestantismus selbst, welcher ursprünglich nur Politik in religiöser Form gewesen ift. Der Katholik hat eine andere Weltanschauung, ihm ist Religion und Kirchenthum vorzugsweise eine Anstalt für's ewige Heil der Bölker und Staaten. Nach seiner Ansicht gehört ein guter Theil Aberglauben dazu, die Absurdität einer solchen Binde= mittellehre für den österreichischen Raiserstaat zuzulassen. den Rakoczi zu Kissingen trinkt, erwartet von ihm keine Ord= nung seiner zerrütteten Finanzverhältnisse, kein Aufblühen seines zersplitterten Hauswesens, keine Abrundung seines Grundbesites, sondern einfach die Herstellung seines kranken Lebens zur vori= gen Gesundheit, Thätigkeit und Kraft nach ber eigentlichen Auf= gabe und Bestimmung bes berühmten Heilquelles; alles Andere wird sich bann von selbst geben. Diese allein richtige Anschau= ung der Dinge darf dem ritterlichen Kaiser Franz Joseph von Desterreich am allerwenigsten verweigert werben. Als aufrich= tig frommer Ratholik betrachtet er die Kirche als eine von Gott gefette Anstalt für das Bedürfniß seines eigenen Herzens und für das Seelenheil von Millionen, weil er als erster Sohn berselben frei ist von aller Anwandlung weltlich gesinnter Rir= chenvögte. Nach seinem heißen Wunsche sollen alle Ratholiken seines weiten Reiches ben ganzen Segen bieser himmlischen Heilsanstalt mitgenießen, und beghalb läßt er berfelben als einer geistigen Macht nach bem Rathschlusse Gottes alle Freiheit, welche ihr vorherbestimmt und angewiesen ist. Er macht ihr keine Concessionen, sondern setzt nur schriftlich fest, was für die Kirche als Norm des Reiches gelten, was diese mit Recht for= dern und was kein treuer Sohn seiner Mutter verweigern soll und barf. Der Kaiser thut dies ohne alle Nebenabsicht, politischen Hintergebanken, ohne Nörgelei doppelsinniger Di= plomatie. Ihm ist diese Feststellung der kirchlichen Grundrechte eine sittliche Nothwendigkeit nach dem Ausspruche seines zärt= lichen Gewissens, welches allen Kirchenraub, alle Gewaltthat an dem Gewissen der Menschen, alle Usurpation göttlicher Priesterrechte verabscheut und durch diesen Act allerhöchster Gerechtigkeit das Vertrauen der Völker auf seinen unbeugsamen Ge-

rechtigkeitssinn krönen will. Wie er selbst zuerst als Christ das innigste Wohlbehagen über die freie Bewegung der Rirche fühlt, so empfindet er diese Wonne Millionen Mal in jedem seiner höch= sten und niedrigsten Unterthanen, welche sich vom ungehemmten Beiste ber katholischen Kirche zur sittlichen Vollendung führen laffen und für ihr Seelenleben in Gott täglich neue Forberung empfinden. Allerdings wird diese Bölkerseligkeit in der Kirche auch Zufriedenheit, Fröhlichkeit und fruchtbare Thätigkeit für das Staatsleben zur Folge haben, wie es nothwendig aus wahrer Frommigkeit und Glaubenstreue fließt; aber die Rirche als Selbstzweck kann nie eintreten wie eine jonische Magb, bie politische Muhle ihres Herrn zu treiben. Bielmehr ift sie bem fruchtbeschwerten Obstbaume zu vergleichen, welcher nach seiner ursprünglichen Bestimmung einträgliche und erquidenbe Früchte für das Menschenleben bringt, ohne der Nachtigall ihr Nest und bem müben Wanderer Schattenkühle zu versagen. Der Raiser von Desterreich wollte also burch bas Concordat sich und seine Unterthanen bem Leibe und ber Seele nach ewig glücklich machen. Das ist der innerste Beweggrund zur Abschließung dieses benkwürdigen Vertrages mit bem Oberhaupte ber Kirche gewesen. Aber, wie gesagt, der Protestant unserer Tage, dem die Confeffion nur Abzeichen, kein Inhalt religiöser Errrungenschaft ift, bloß Schablone, um barin alle mögliche Politik zu mobeln und zu Markte zu bringen, kann biese dristliche Herrschergröße, dieses heilige Erbtheil von Karl dem Großen nicht begreifen. Man hat bei uns größtentheils keine Religion mehr, sonbern bloß Politik, die als solche zu gemein und zu alltäglich ist, um stets vernünftig und klug zu sein. Man theilt nach dieser Religionspolitik die Völker Deutschlands in Protestanten und Ka= tholiken ab, und macht daraus zwei große Partheien, welche sich den Vorrang des Deutschthums und der deutschen Obmacht unaufhörlich streitig machen sollen, mit zwiespältigem Urtheil über alle deutschen Gegenstände, mit einem sogenannten protestantischen Princip, welches alles beutsche Wesen für sich allein in Anspruch nimmt und die katholische Sache als Wälschthum Da ist kein Gebanke, das Concordat als eine That geistiger Volksentwickelung aufzufassen; die protestantische Par= thei denkt dabei nur an sich selbst und fragt, was kann das Concordat möglicher Weise dem Protestantismus in Deutschland nüßen ober schaben ? Niemand überlegt und beherzigt, daß es

als eine katholische That auf eigenem Gebiete im Bereiche am sterblicher Seelen keiner andern Confession irgend einen Schaben bringen kann; sonbern man benützt es unrechtmäßig als Reiz, das protestantische Princip dem katholischen entzegenzustellen, und mit eben so viel Lieblosigkeit als Unverstand die eine Locomotive gegen die andere zu heßen zum empfindlichsten Schaben für Deutschland und Europa. Die vulgare Ausaftung ber Reformation mußte sich durch die überwältigenden Ereignisse der neuern Zeit längst die Freimaurerjacke gefallen lassen, und für ben immensen Besitz ber Kirchenlander und Rirchengater die katholische Confession vertragsmäßig dulden. Sie kann sich jedoch selten entschließen, zur gesetzlich festgestellten Toleranz und Parität auch ihre Verstandeseinsicht und Herzenszustimmung herzugeben. Der staatliche Friede in Bezug auf Religion und Kirchenthum ist zwar geschlossen und heilig verbürgt, aber die getrennten Herzen setzen auf geistigem und weltlichem Gebiete den Guerillasfrieg gegen die katholische Kirche fort, und ver= schmähen kein politisches Mittel und keine politische Combina= tion, um gegen dieselbe offensiv vorzugehen, mit einem Scharf= sinn, welcher einer besseren Sache werth ware. Gin solches vielgebrauchtes und schmählig abgenütztes Mittel ist die journa= listisch=diplomatische Fiction einer katholischen Kirche ohne katho= Usche Einheit, katholischer Christen in Deutschland ohne den heiligen Bater in Rom, an denen also nicht die Katholicität, sondern das protestantische Princip, auf dem Boden der katho= lischen Taufe wurzelnd, das unterscheidende Merkmal ihres Kir= chenthums ist. Die Katholiken, welche, ihrem Bekenntnisse treu, wahrhaft und in der That Das sind, was ihr Rame aussagt und ihre Glaubenslehre bedingt, nennt man Ultramentane, und haßt nnd mißhandelt sie, so weit die einseitige Verwaltungs= maßregel, das freche Wort der fanatischen Presse und der Muth bes Bureaufraten ausreichen. Dagegen werben bie Ratholisch= getauften, welchen ihre Lebensverbindung mit dem Einheitspunkte in Nom und in dieser fortgesetzten Untreue bas eifrige katho-Usche Leben verloren gegangen ober bis zur unscheinbaren Lauig= keit abgeschwächt worden ist, als die eigentlichen wahrhaften Ratholiken Deutschlands, als der ächte Ausbund untadeliger Germanen gepriesen und den wirklichen Katholiken in Wort und That gegenübergestellt als maßgebende Auctorität gegen Rom, als alleingültige Wahrheit gegen ben Inhalt des katha-

lischen Glaubens, als denkwürdige Musterbilder deutscher Aufklärung gegen die verderbenbrütenden, falschen, verbrecherischen Ultramontanen. Leute dieser Gesinnung, und ihr Rame ift Legion, deren Obmann nicht Stahl in Berlin, sondern etwa Bunsen in Heibelberg sein kann, betrachten natürlich bas Concordat in Desterreich als einen Angriff auf ihre protestantische Ueberzeugung, folglich in ihrer verkehrten Auffassung auf den Protestantismus selbst, welcher von keinem geistlichen Papst etwas wissen will, weil es mit Rom anknüpft, dasselbe als berechtigte Obmacht der katholischen Kirche anerkannt und die einheitliche Berbindung mit diesem apostolischen Mittelpunkte frei Sie fühlen lebhaft, daß dadurch die vom Protestantis= mus und der Freimaurerei in vielen Gegenden Deutschlands gludlich zu Stande gebrachte Unterbindung der katholischen Lebensströmung auf einmal verloren geht, und frische Kraft die gelösten Glieder im freien Zusammenhange mit ihrem Haupte durchquellen muß. Sie sehen in dieser Entfesselung des altesten fatholischen Kirchenthums gemäß ber Einsetzung bes göttlichen Deilandes eine Verdammung ihrer Ablösung vom römischen Apo-Rolat und ihrer Sonderstellung auf willfürlich gewähltem Boben, einen geistigen Religionsfrieg gegen die beanspruchte Alleinherrschaft ihres grundsätlichen Katholikenhasses, nach welchem Rom das Babylon der Apokalypse und der Papst der Antichrist sind. Sich ein Deutschland ohne allherrschenden Protestantismus zu benken, fällt diesen Andachtigen so schwer, als ben Chinesen eine Mahlzeit ohne Reis. Daher erscheint ihnen das österreichische Concordat als Höllenmaschine, welche papistische Pfaffen gegen Sachsen, Preußen und Mecklenburg richten, um den Protestantismus, diesen nothwendigen Cement beutscher Einheit, auf furgem Wege ben Garaus zu machen. In dieser absurben Anficht spielt auch ein gut Theil der allbekannten deutschen Bor= liebe für's Aleine und Niedliche mit. Das protestantische Deutsch= land, als beutsche Zufunft gedacht, wird mit der nämlichen Blindheit und Bartlichkeit gehatschelt und geliebkost, wie in Peking der Damenfuß, bei dem nicht die Gehkraft, sondern die geschnürte Rleinheit allein in Betracht kommt. Es riefelt ein Höllenschred durch ihre Glieder im unvermeidlichen Gefühl ber Größe des Gedankens, welcher im Concordate liegt, für die Litche so gut wie für die Politik. Das derangirt alle Nacht= ruhe in Thüringen und Liliput; man kann es herzlich bedauern,

aber helfen kann man nicht. Daher bas sprachlose Entseten im ersten Augenblick bei ber Erscheinung dieses monstrum horrendem ingens, bem bie ganze Errungenschaft ber Reformation zum Brandopfer gebracht werden soll. Offenbar leiben biefe Herren an selbstgemachten Schreckbildern und eingelernter Bornirtheit zugleich, und baran sind bie katholische Rirche und bas Concordat in Desterreich völlig unschuldig. Die Katholiken benfen nicht baran, ben Protestanten ihre Religionsentwickelung m verkummern; aber sie verlangen, daß die Letteren auch die katholische Gleichberechtigung und Parität in ber That und mit aufrichtigem Herzen anerkennen und zwar für Katholiken im Zusammenhang mit der apostolischen Kirche zu Rom, welchen der Name "katholisch" allein mit Recht zukommt. Sie verlangen bas Abthun eines protestantischen Princips in ber beutschen Politik, welches den Katholiken anmuthet, sich in Deutschland als Fremblinge zu betrachten und ihre kirchlichen Ueberzeugungen als Wälschthum und Landesverrath zu Gunsten eines auswärtigen Herrschers brandmarken zu lassen, wie gewisse gesinnungs tüchtige beutsche Journale alltäglich in den Wald heulen. verlangen, daß der intestine Krieg gegen die Lebensbedingungen der katholischen Kirche als Reliquie des westphälischen Friedens trop der Schablone von Staatsverträgen für die Freiheit der driftlichen Culte aus unseren Rechtshandbüchern und Berwaltungsmaßregeln, aus den Vorträgen unserer Hochschulen und ben Predigten der Revolutionare mit der Bibel verschwinde, und das Recht uns unangetastet bleibe, unsere Glaubenslehren selbst zu bestimmen und keinerlei Norm bes Kirchenwesens von Protestanten annehmen zu mussen. Dadurch werden wir auf unserem kirchlichen Boben frei und unabhängig für unser Gewissen in Religionssachen, und haben keinen Grund, den übrigen driftlichen Confessionen ihre Rechte zu beengen. Das öfterreichische Concordat spricht biese kirchliche Freiheit für die Ratho= liken aus und trägt in seinem tiefsten Grunde kein Berberben für die Protestanten, sondern vielmehr Keim und Anlaß, daß diese sich für ihre Lehre ebenfalls frei und unabhängig machen von weltlicher Bevormundung in kirchlichen Angelegenheiten, welche bem Protestantismus in Deutschland mehr geschabet hat, als alle Concordate mit Rom. Die Protestanten haben ihre Union, die uns nichts angeht; wir Katholiken das Concordat und Anderes, was lediglich katholischen Seelen gilt. Das Eine

wie das Andere möge sich entfalten mit gleichem Rechte und ohne Ansechtung. Die protestantischen Kirchentage seien so frei wie die Versammlungen der katholischen Vereine; unsere Bischöfe sollen tagen wie die Bibelgesellschaften; Diaconissen und barm= berzigen Schwestern bleibe der gleiche Weg offen, nach ihrer Art dem menschlichen Elende zu dienen. Uns gediete der römische Primat wie von Alters her, den Protestanten ihr Landesbischof oder Oberkirchenrath von gestern. Uns sicht keine gegnerische Thätigkeit an, der Gegensatz der Lehre bestürzt uns nicht; aber wir wollen Eines: katholisch sein wie von jeher aus eigener Bollmacht und durch keines Wenschen Snade! Concordate schlies sen wir für uns und nicht für Andere.

Diese Rirchenpolitif ber Protestanten, welche bei allen Religionsfragen nur ihr politisches Uebergewicht vor Augen hat, er= balt ihre volle Schärfe erst dann, wenn sie nach den Grundsähen der protestantischen Ausleger des westphälischen Friedens gegen die Katholiken arbeitet. Da wird die Intoleranz eine Art geregelter Wissenschaft und in praktischer Anwendung eine Sewissenspflicht zärtlicher Gemüther, mit der sich nicht weiter unterhandeln läßt. Die protestantischen Landesfürsten hatten aus gewiffen Bestimmungen des genannten Friedens für sich das Recht herausgelesen, die Unterthanen ihrer Länder mit Güte ober mit Gewalt zur protestantischen Religionsauffassung her= überzuziehen oder den standhaften Katholiken wenigstens ihre kirchliche Fortbildung und größtentheils für den neuen Anwachs - sogar bie bürgerlichen Rechte zu verkummern. Andachtige Seelen mit bem verzehrenden Eifer des ursprünglichen evangelischen Glaubens von Wittenberg und Genf können biesen geschichtlichen Grundzug ihrer Vorfahren bis auf den heutigen Tag nicht verwinden, wenn auch tausend Rücksichten für die neue Zeit und bie neueren Staatsvertrage bemmend entgegen treten. Aus die= fem Quell protestantischer Gottesfurcht quellen die Gustav = Adolfvereine, die Bibelgesellschaften, die Fabrication der Traktatchen und Lügenschriften von Basel, Genf, London und Amster= dam, die Missionen für Desterreich, Italien, Spanien, Portugal und die Türkei und hundert andere Erscheinungen pietistischer Umtriebe gegen die katholische Kirche, sammtlich vom sinnlosesten haffe gegen Rom bejeelt und die Rechtlosigkeit des katholischen Rirchenthums lehrend. Was die Auslegung des westphälischen Friedens und das Corpus Evangelicorum in den veränderten

Weltverhältnissen nicht mehr leisten kann und darf, das erfet der Geist hinlänglich, welcher jene politische Unterdrückung der Katholiken einst sanctionirt und sich mit wunderbarer Treue auf die späten Epigonen der Reformation vererbt hat. Daren wurde ein weitverzweigter, tausendgestaltiger Mechanismus gegen die katholische Kirche gebildet, welchen untergeordnete Personen in Bewegung setzen und wie Belagerungsgeschütze auf uns spie len laffen, wo von ehrlichen Mitteln, gelehrten Gründen, del müthiger Ritterlichkeit nicht mehr die Rede ist, wo Alles gewagt und schamlos getrieben wird, was man fälschlich den Jesuiten und Ultramontanen aufbürdet, wo als Grundsatz allein vor herrscht, was Tasso im Aminta mit den Worten ausbrückt: Lice Die englische Politik heftet sich an die Sohlen che piace. dieser Propaganda unter der erfindungsreichen Weisheit Palmerston's, um mit ber ausgesuchtesten, schmuzigsten Deuche lei die Alleinherrschaft über alle materiellen Interessen ber Welt für Albion zu begründen und zu behaupten. Fraft arbeitet in diesen fanatischen Missionen gegen wehrlose Armuth und Unbildung, um die gekauften Ramen in die geift liche Errungenschaft für das Evangelium einzutragen und mit den Verführten gegen die rechtmäßige Obrigkeit zu wühlen Sogar der Branntwein ist als Mittel willfommen, Aelpler ? betäuben und gegen Gott und Fürsten meineidig zu machen. F ben Schriften, Zeitungen und Flugblättern dieser Richtung bertich der wildeste Ingrimm gegen alles Katholische und überbiete den unermeglichen Schimpf bei Weitem, welchen die Reforma toren auf die katholische Kirche gehäuft haben in ihren libelli doctis, Jupiter, et laboriosis, um mit Catull zu reden. Feuerarbeitern, Sappenrs und Mineurs der protestantischen Pr paganda ist natürlich das österreichische Concordat ein unerträg licher Gräuel. Sie nennen es kurzweg ein Verhältniß de Kaisers zu Rom, das wir Anstands halber mit keinem deutsch Worte bezeichnen können und welches nur eine Parallele sind in den Ausbrücken der Propheten, wenn sie den Abfall Israe zu den Chananäern tadeln. Die gesetzliche Freiheit des Co cordates für die Kirche, nach ihrer ursprünglichen Bestimmu zu wachsen und sich selbstständig zu entwickeln, ist nach der The rie und Praxis dieser Gottseligen eine ruchlose Verneinung bi Grundgebankens der Reformation und ein gewaltsamer Bru bes westphälischen Friedens. Sie rufen Weh über diesen Angri

auf das protestantische Landesbischofthum in der Person ihrer herrscher, um defwillen die Reformation vorzugsweise gemacht worden ist, das für ewige Zeiten über die Goim der Neuzeit sihres römischen Zeichens regieren soll. Und was noch am iessten schmerzt, es ist die kühne Jugend des katholischen Kai-28 von Desterreich, welcher unabsichtlich diese Brandung in's wiestantische Fahrwasser gebracht hat, ein Gegenstand bes Meies und der Erbitterung zugleich, weil man ihr keine Abgelebt= eit schuldgeben kann, weil eine glänzende Zukunft hinter ber-Men steht und dabei keine Auslegung wie beim westphälischen nieden möglich ist. Die revolutionäre Propaganda kann end= ich gegen eine freie katholische Kirche nicht aufkommen; die instlichen Mittel reichen gegen das warme Leben der Entfessel: m nicht aus. Wer lebendige Glieder hat, kann aller Wachs: riparate von Genf und London entbehren und ist selbst das et Mittel gegen die Revolution methodistischer Prediger und en Cynismus im puritanischen Kittel. In der That, wenn es Reformation ist, damn hat sie wirklich Grund, sich vor dem ferreichischen Concordate zu fürchten, aber aus eigener, nicht uch unsere Schuld.

Indeß sind diese Gegner des österreichischen Concordates, elde sich vom politischen Zuge der Reformation an den Strand uben lassen, noch weniger gefährlich im Vergleiche mit den mtschen Demofraten, den erklärten Freunden der germanischen epublik, welche von Hutten nicht bloß den Radicalismus, son= m sogar die Räude geerbt haben. Sie bilden im deutschen taatsleben einen festen Kern, der keineswegs todt ift, wie diploatischer Kurzblick glauben machen will, mit größerer Unziehungs: ift für alle thierischen Triebe als irgend ein deutscher Orgades polis he Freischaarenthum aus den verschiedenartigsten Lagern und retheien und legt sich schmutzig um den demokratischen Kern ster Beiße, wie die Schale um den Dotter des Dracheneies. e Jugend windet sich um die abgelebten Büge und die geumelte Thatkraft nimmt den Anlauf, um sich den Muth der rzweiflung anzueignen, und aus der conservativen Feigheit b Erblindung den größtmöglichsten Rugen zu schöpfen. Diese anner mit ihren Prophetinnen sind durchweg im Besitze aller ittel zum Zwecke burch Wort und Schrift, burch ein verhäng= ivolles Miasma mit den Gleichgesinnten aller Länder und

Bonen vertraut, Feinde Desterreichs so gut als Preußens, und Tobfeinde aller Kleinfürsten, in beren Schutz und oft auch in deren Brod ihre Jugend gezeitigt, ihre Schule bezahlt und ihre Beredsamkeit großgesäugt worden ist. Diese Vertreter bes beutschen Radicalismus, wohl zu unterscheiben von ben Demokraten in der Schlafmüße, durch Unbild der Zeit der Waffen, des Vorparlamentes und des Barricadenbaues beraubt, burch die Reaction der Fürsten und Hosseute um ihre gedankenreichsten Busenfreunde verstummelt, zurückgebrangt in's enge Philifter: thum des deutschen Michels, dessen Langweile ein zärtliches, für Deutschland sorgenvolles Gemüth rasend machen könnte, burfen aus leichterklärlichen Gründen ihre schönen natürlichen Anlagen und Neigungen nicht so turz wirken lassen, wie einst in glucklichen Märztagen, wo man ber Masken nicht bedurfte, sie muffen zu Worten und Rebensarten greifen, um ihren eigentlichen Her= zensinhalt bem profanen Pobel in Seibe zu verheimlichen und doch ihren Revolutionsbegierden gültigen Paß durch die Welt Einverstandene sind bald benachrichtigt; ber Angestedte fühlt aus weiter Ferne befreundete Seelen, wie die Gemfe ben nachsetzenden Jäger im Windzuge. Ihr Biel ift die Republik in jeder Form, so radical als möglich, mit nöthigem Plate für ihre eigenen werthen Persönlichkeiten im Mitgenusse sowe räner Volksbethörung durch Demagogenlist. Sogar monarchische Einfassung im Noccocostyl lassen sie sich um diesen Preis in ihrer republicanischen Staatsgemeinschaft gefallen. Aus biesem Grunde haffen sie mit einer Art erblicher Consequenz aus bem ; Reiche ber Kapennatur alle Macht ber Fürsten so gut als bes Bolkes, wie ein hungriger Magen die Fenstervergitterung an der Vorrathskammer des reichen Hauses, insbesonders die conservative Kraft bes driftlichen Staates und ber driftlichen Rirche, weil sie mit Recht fürchten, daß sie ihren muhlerischen Tenbenzen Einhalt ober Nachtheil bringen könnte. Nach ihrer politischen Abschätzung haben Desterreich und Preußen allein entscheis bendes Gewicht in der Schale für ihre Plane und Zukunftshoffnungen. Alles, was diese Mächte stärkt, halten sie mit weit richtigerem Gefühle, als vielen beutschen Staatsmannern einwohnt, für eine Schwächung ber Vorbedingungen zur Anarchie, aus welcher ihre Republik entspringen soll, worin die Lumpen regieren und das Volk mit Durst abgespeißt wird. Und in ber That ist dieser demokratische Feinsinn im Reiche ber Gahrung

und Fäulniß erwiesener Maßen viel bewunderungswürdiger als die Borsicht und Fassung der deutschen Polizei in ereignißreichen Beiten. Mit Preußen hoffen sie fertig zu werden, so lange sie an ber Spree auf eine bualistische und oft undeutsche Politik, auf die zersetzende Kraft ber Berliner Philosophie und auf das jeder Großmacht verderbliche protestantische Princip rechnen kön= nen, welches acht Millionen Menschen im eigenen Reiche ver= haßt ift. Bur Belebung diefer grundfalschen Richtung einzelner Staatsmanner in Preußen lassen sie sich auch die Hulfe ber gothaischen Parthei gefallen und bieten Alles auf, um Preußen aus einer wahrhaft großbeutschen Politik herauszulocken und in ihr Retz zu bekommen. Sie fürchten demzufolge im strengsten Sinne des Wortes nur Desterreich, dem sie keine Geduld mit dem deutschen Radicalismus und keinen Abfall von den conser= vativen Principien zumuthen. Mit bem größten Mißtrauen betrach= ten sie bie hervorragenden öfterreichischen Staatsmanner, beren Blid in's Gewühl und in die Absichten der Partheien ihnen höchst verdächtig und unbestechlich erscheint. Alles was Dester= reich innerlich und äußerlich fräftigt und in der Meinung der Belt mit Ruhm bedeckt, erregt ihre Furcht, ihren Widerwillen, ihren bittersten Haß, weil sie sich baburch den Boden beengt fühlen zur Umwühlung bes socialen Zustandes in Deutschland. Und in der That, was Oesterreich an Macht zuwächst, das ver= liert die deutsche Revolution. Nun liegt es für jeden Unbefangenen klar zu Tage, daß die Freiheit der katholischen Kirche in Desterreich an sich schon eine Stärkung ber conservativen Grundsätze zur Folge haben muß. Die Kirchenfreiheit, von einem machtigen Raiser gewährt, ist eine britte deutsche Groß= macht. Alle freien und unabhängigen Katholiken segnen die Stunde, in welcher ein Staat, wie Desterreich, bas Vorurtheil der Furcht vor der geistigen Macht der Kirche besiegt und da= burch der Welt das Beispiel des offenen Bruches mit der Revolution gegeben hat. Die Religion weicht trop aller Gegner nie aus dem Herzen der Menschen, und diese jubeln dem Herricher zu, welcher ihr Gewissen frei läßt und dadurch nicht bloß die Lebenskraft seines Reiches verjüngt, sondern auch alle gesunden Kirchenkräfte der Welt dazu gewonnen hat. Die mensch= liche Kurzsichtigkeit, mit welcher oft besonders in Deutschland die österreichischen Zustände ohne alle eingängliche Erkenntniß beur= theilt werben, hoffte bisher noch immer theils mit bem corro-

stven Gifte ber ausländischen Presse, theils mit dem Zuzuga inlandischer Mandarine burch offene ober verstedte Auswiegelung bas österreichische Wolk vom Fürsten zu trennen, wie es in vielen Gegenden Deutschlands durch heillose Schwarzkunfte nur zu gut gelungen ist, und auf diese Weise die unüberwindliche Eraft der sieggewohnten kaiserlichen Armee zu brechen, in welcher sich einst zur unglücklichsten Stunde Desterreich gegen bie Revolution mit dem besten Erfolge gesammelt hatte, wie Grillparzer zum Verdrusse beutscher Demokraten so treffend: gesungen hat. Armee und Wolf, auf bas Innigste verbündet, durch die Freiheit ber Kirche um den Thron des Monarchen, des Gründers dieser Freiheit, nur um so einmüthiger gesammelt und eingesegnet vom Dberhaupte des katholischen Kirchenthums, bilben eine fo krafe tige Einheit, daß die beutsche Demokratie mit allem Rechte bem Buwachs von Macht und Vertheidigungsfraft, welche ber öfterreichischen Monarchie durch das Concordat zugegangen ist, als eines der unglücklichsten Ereignisse für ihre Plane verabscheut: Daher schlagen die wühlerischen Blätter, wie das Frankfurter Journal, die Elberfelder Zeitung, der Schwäbische Merkur und: bie Deutsche Allgemeine Zeitung einen Ton gegen das österreichische Concordat an, welcher nur möglich ist im Gefühle, daß jede Schamlosigkeit und Niederträchtigkeit der Presse straflos wuthen dürfen in einer Nation, welche, nach Heine, Perioden hat, wo sie die Comodie, das Theaterwesen und die Bühnenkritik allein interessant findet. So geberbeten sich Manner, die beim Raiser= thume der Paulskirche, beim preußischen Staatenunion-vorsuche, bei der deutschen Bollfrage, im orientalischen Conflicte und: in ben Palmerston'schen Händeln mit Italien jede Gelegenheit vom Baune brachen, um Desterreich herabzuseten, alles Bose für Desterreich mit Schabenfreude zu berichten und, in Ermangelung wahrhafter Thatsachen, unwahre gegen dasselbe zu erdichten, Witschuldige am Jauchzen bemokratischer Jungen im Bauche bes hölzernen Rosses gegen Troja-Wien, so oft nur ein leiser Hoffnungsschimmer aufstieg, einen Stein aus bem Bau bes mache tigsten beutschen Staates zu brechen. Man konnte bei solchen Erscheinungen unmöglich im Zweifel sein, daß die demokratische Abneigung gegen Desterreich wahrhaft und wirklich, ein feststehender Cult unter den Eingewohnten war. Nun erscheint: das österreichische Concordat für den religiösen Kreis katholischer Hausbedürfnisse, folglich außer aller Tragweite für Protestanten. Da heulen auf einmal alle bemokratischen Kehlen Deutsch= lands wie aus einem Athem über die Gefahr, welche dadurch Desterreich bevorstehe, über das Erblassen der österreichischen Zutunft, über das Unglück des jungen Kaisers, welcher in's reichsfeindliche Net römischer Pfaffen gefallen sei. Es war ein großes Weinen und Schluchzen an allen beutschen Strömen über biesen Fall Desterreichs, ähnlich dem Klagegeheule im deutschen Binnenlande, als im Jahre 1848 Windischgrätz die Revolution: in Prag niederschmetterte und die siegreichen Stürme in die Jägerzeile gegen die Aula führte. Diese Parallele war aufklarend genug. Aber die alten unverbesserlichen Wühler, heute traurig, morgen froh, hatten so reiche Thränendrüßen, stellten sich so scheinheilig fromm, redeten so duftig von den verlorenen-Bluthen des öftlichen Großreiches, daß manche gute reichskai= setliche Haut, alle sentimentalen Weiber, von jeher mit der Bollust des Mitheulens vertraut, alle falschen Todfeinde mit Freudenthränen hinter dem Leichenconduct in's Lamento überdes Concordat einstimmten, nicht ohne selbst in klugen Köpfen: einigen Schwindel zu erregen. Die Auflösung des Rathselslag aber so nahe, daß man sich wundern muß, wie ein solcher Spaß vor dem gesunden Menschenverstande in Deutschland auch nur möglich war. Wer bisher zu allem Mißlichen für Destermeich schadenfroh gejubelt, konnte doch jest mit Wahrbeit und Redlichkeit nicht über das Unglück des österreichischen: Concordates seufzen, welches nach seinem Daffirhalten ein Scha= den für das große Reich, also eine herzinnige Lust für alle Feinde der österzeichischen Macht erscheinen mußte. Gewiß, was man bei dieser Gelegenheit an Desterreich beweinte, war nichts: Anderes als das entschiedene Maß von Vortheil und Kraft, welches dem Ostreiche durch das Concordat zuging, als der Abbruch, welcher dadurch dem demokratischen deutschen Lager fürlange Zeit gethan war, als der reißende Schmerz, welcher in der Adillesferse des Demokratenthums unkluger Weise bloßgelegt ward. Diese Krokobilsthränen bestechen Miemanden mehr. Sie fließen nur über den Aufschwung des österreichischen Adlers, dessen Flüsgelichlag ber Menschenfreiheit ihr Recht, ber religiösen Ueberzeugung redlichen Beifall, der deutschen Größe eine glänzende Zufunft verbürgt. So oft ber beutschen Demokratie ans Desters reich eine solche Thränennoth zustößt, begrüßen wir mit Freudendie Consternation der verblüfften Geister, welche in anderer Form nur eine nachgeborene Tochter bes Schmerzes ist i die Siege von Sommacampagna und Rovara, über Kossusschutzum schwähliche Flucht zum Erbseinde der Civilisation, über das soverständniß von Olmütz und über den letzten Frieden von Pakus diesem Grunde ist das Concordat wirklich eine ganze Tein Blitz in's Demokratenlager für alle Herzen republican deutscher Zukunft, eine ganze Antwort auf die demokratst Liebkosungen blinder Staatsmänner in den Zeitungen für mitbrüderlichen Dienste im Kirchenconslicte am Oberrhein, Holland, in England und in Amerika, und die beste und zeste Widerlegung deutschkatholischer und materialistischer Aanschauung, nach welcher die katholische Kirche in ihrer Frei und Kraft längst begraben schien.

Eine andere, wenngleich verwandte Art von Feinden österreichischen Concordates stellt die spezisisch preußische Pa in's Feld, welche nach zwei politischen Schattirungen auseis der läuft. Die eine derselben nennt man gemeiniglich bie thaische und meint mit diesem Namen eine blutjunge Richt der deutschen Politik zu bezeichnen. Sie besteht jedoch seit Reformation auf protestantischem Gebiete, anfangs gegen katholische Kaiserthum aus dem österreichischen Hause, sp gegen Destreichs Einfluß auf Deutschland. Sie ist baher ge wärtig keineswegs todt, wie Manche irrthümlich behaupten, bern in einer ober der anderen Form stets lebendig und bem Protestantismus und seiner deutschen Politik innig verw Man könnte sie nach ihrer Tendenz die preußisch=be Fratische Parthei nennen, weil sie ein protestantisches Deu land will, in welchem der König von Preußen als Herrscher die Firma für das Reich hergeben soll. Sie arbeiten also hin, daß Preußen in Deutschland aufgehe. Die andere, die altpreußische Parthei genannt, mit der Losung: "Prei über Alles!" wendet alle ihre Kraft an, daß Deutschlank Preußen aufgehe. Die Gothaer nehmen bas protestantische P cip als Ueberschrift und theilweise als Mittel für ihre Pol ohne darin einen tieferen dogmatischen Gehalt anzuerken als etwa Bunsen in Heibelberg, daher mit einigem Zusat Toleranz für die Katholiken ohne Zusammenhang mit & jedoch von geringer Tragweite in der Prazis. Die Altpreu wie Gerlach und Stahl, haben den alten lutherischen Leh griff als Grundlage ihrer Politik, als Form ihres Staates,

Element ihres Deutschthums aufgestellt, wo allerdings von Toleranz ber Katholiken, aber von keiner Parität die Rebe sein Beibe Partheien kommen barin überein, baß sie vom fann. gleichberechtigten Katholicismus wenig ober nichts wissen wol= len; beibe arbeiten bewußt ober unbewußt für bie Revolution in Deutschland, jedoch mit dem Unterschiede, daß die Gothaer das historische Recht im Allgemeinen hassen, die Altpreußen bas: selbe seltsamer Weise im Schilde führen, wie es als völliger Bruch mit dem älteren deutschen Rechte durch die Reformation in's Leben eingetreten und einseitig ausgelegt worden ist. Die Einen zerwaschen ben Protestantismus in Vernunftreligion unb Gemeindebewußtsein, die Anderen verdichten ihn zum allbeherr: schenben rechtgläubigen Princip, von welchem einige Tropfen Onade und Barmherzigkeit für ben historischen Ratholicismus Die Gothaer verfolgen zum Theile volksthumelnbe Gelüste mit kluger Auswahl für die Geltung ihrer Personlich: keit; die Altpreußen hängen am monarchischen Stamme ber Abels- und Junkerpartei und wollen in diesem Sinne die Welt Die ersteren steuern mit vollen Segeln auf bie autonomischen Gemeinden ber Reformirten los, und mit guter Lebensart auch darüber hinaus, um das politische Christenthum der Reformation eine volle Wahrheit werden zu laffen; die letteren lenken in's anglicanische, bisweilen sogar in's katho= liche Kirchenwesen über, um die Lehre des strengen Lutherthums für die Mitlebenden genießbar und als Form ihrer Politik deutscher Courmanbise annehmbar zu machen. Die Gothaer verstehen mter Gewissensfreiheit das Freisein von aller Gebundenheit in Sachen der christlichen Offenbarung, die Altpreußen das Freisein nach bem Ermessen ber Consistorien und Oberkirchenrathe velche ihre Parole vom obersten Landesbischof einzuholen haben. Sie verhalten sich also in religiösen Dingen zu den Gothaern wie die Katholiken zu den Protestanten und in politischen wie die Royalisten zu den Demokraten. Beide Theile sinden im Merreichischen Concordate große Hindernisse für ihre Politik. Den Gothaern entgeht es nicht, daß die deutschen Katholiken m zahlreich und zu entschieben sind, um sie burch revolutionäre Maßregeln kurzweg in den deutschkatholischen Brei zu rühren. Sie verstehen auch die Organisation unserer Kirche zu gut, um de natürlichen Bezüge und Wechselwirkungen aller Katholiken Deutschlands und Europa's nicht zu fühlen. Es ist ihnen klar, Beba Beber, Cartoni 2c,

daß das österreichische Concordat zwar thatsächlich nur Oester reich allein berührt, aber in seiner welthistorischen Bedeutung allen Katholisen als die mächtigste That des Jahrhunderts er scheint, welche alle Errungenschaften des Deismus, der Freiman rerei, des Kanzleisirchenthums in Frage stellt. Ihre Politis wil im innersten und letzten Grunde kein Preußen und kein Oester reich, sondern ein constitutionelles Deutschland, in welchem Preußen aufgegangen und woud Desterreich eine Domäne ist.

Dieser Ausschluß des letteren, wenn auch von den Altpreu ßen unter gewissen Voraussetzungen getheilt, ist schon protesten tischerseits von allen benkfähigen und unabhängigen Patriote lebhaft mißbilligt, aber ohne Frage allen deutschen Katholike perhaßt. Und biese Abneigung gegen die Zerreißung Deutsch lands ist durch die Gewährung des Concordates ungemein ver mehrt worden. Deshalb beklagen die Gothaer das Unglud be österreichischen Concordates für Desterreich und für Deutschlan zugleich. Dem ersteren gereicht es zum Vortheil, dem lettere zu einem wesentlichen hindernisse für die kleindeutsche Politä Allerdings zählt die Partei Manner, welche einsichtsvoll genu sind, um den Preis des österreichischen Concordates die deutsche Katholiken ohne viele Umstände zu gewinnen. Aber einerseit mird der Kern dieser Parthei, deren charakteristisches Merkma die Aurzsichtigkeit in geistlicher und weltlicher Politik ist, nie burc ein katholisches Princip ihre Selbstvernichtung in der Politi aussprechen wollen; andererseits trauen die Ratholiken bem Ge schenke nicht, da sie die protestantischen Auslegungen der Reli gionsverträge zu ihrem Rachtheile täglich vor Augen haben In Desterreich bürgt der Raiser für die Ausführung des kirch lichen Vertrages; bei uns fehlt alle Rechtsgewähr für katholi kenfreundliche Verträge. Es ist also ohne besondere Anstrengun vorauszusehen, daß die Katholiken sich der gothaischen Parthi mit und ohne Concordat nie anschließen würden, weil für si nur der Boden des unwandelbaren Rechtes und der geschichtl chen Thatsachen maßgebend und beruhigend sein kann. unausfüllbare Kluft zwischen Gotha und Rom wird auch po allen Berständigen empfunden; daher der Abscheu auf kathol scher und ber Ingrimm auf gothaischer Seite. Kämen die Bu thger mirklich aus ihrem papiernen Staatsgebaube beraus un schlössen sich für die Katholiken ihres Reiches dem römischen Con cordate aufrichtig an, so murde die katholische Macht als ei Bahrhaftes und Wirkliches bald alle thre Zuklinftstkaume überragen; 'es würde keine Gokha'er in Deutschland mellt geben.

Die Altpreußen, beren Glaubensbekenntniß täglich in ber neuen preußtschen Zeitung unter bem Sinnbilde bes Kreuzes gepredigt wird, nehmen allerdings ein anderes Berhaltniß zu ben Ruthpliken ein. Wird keinerlei Hand hingelegt an die Allgelieingilltigfett ihres protestättischen Principes, fo fällt mancher Brosamen von Gnade, die in besichränkter Form attein zulässig ist, vom Lische der gebiedenden Herren für die Katholiken ab. Der Schreiber dieset Zeilen, gewiß der billigste Benittseiler dieset Purthei, ist köderzeugt, daß die meisten Altpreußen mit Akisch und Willen ihre Alleinberechtigung gegen bie untergeotonete tatholische Kirche nicht migbrauchen würden. Man kann mit vielen Männetn biefer Patthei libet katholische Gegenstände weit leichter fertly werden, als mit verkommenen oder lauen Katholiken. Sie gehören mitunter zu ben begabreften beutschen Specialitäten und glauben als rebliche Lutheraner an Christies im Sinne ber Wostollschen Kirche, mit aller Achtung für Diejenigen, die ein Bleiches thun, wenn auch auf einem anderen kirchlichen Boben. Rebst bem Sinne für Geschichte und geschichtliches Recht haben fie auch einige Empfanglichkeit für bie Macht und ben Reichhum ber katholischen Erscheinungen, woburch unsere Kirche so unverwästlich und jugendlich frisch ist. Manchmal erwächt in ihnen sogar eine Gehnsticht nach kakhvlischen Institutionen, wus duf bem Sandboden ihrer Heimath doppelt hoch anzuschlägen Sie haben sogar ben Muth, im kuhlen Schatten ber katholischen Travition auszuruhen und mit der klaren Fluth, die aus ihren Wurzeln quillt, ihr müdes Berg zu erquicken. Attes hilft werig gegen bas protestantische Princip, welches ihnen als Dampfer im tiefsten Leben fist und sich in politischer Rich: ting oft gegen alle schönen Worte geltend macht. Es ist eine Art Krankheit mit epileptischen Bufallen, welche petiobisch wiebetkehren und stets verberben, was die gefunden Tage gut gemacht ober Wenigstens versprochen haben. Rur aus blesem Dop= bel = Zustande sind viele Thatsachen zu Etkläten, die uns in rubiger Erwägung ettiweber als Absurbität ober Planlosigkeit ericheinen müffen. Darunter begreifen wir vorzugsweise ben ktankhaften Reiz bei allen Betührungen mit Sesterreich und beit wachen Trauth eines Beutschlands im altpreußischen Sinne, mutsbent det Kottig das gokhaische Kaiserthuitt bei weit besseret

Aussicht auf Erfolg verworfen hat. Wer nicht mit Desterreich gehen kann, thut am Besten, die Spaziergänge in Deutschland überhaupt aufzugeben. Denn eine ersprießliche Bewegung kommt dabei doch nicht heraus. Kurz, die Parthei hat sich selbst überlebt mit ihrem Princip, mit ihrem Lutherthum, mit ihrem Junkerwesen, mit ihrer absolutistischen Politik. Sie gehört in die Schapkammer der Metropole, wo sie unseres Ermessens immer eine der sehenswerthesten Karitäten bleiben wird.

Sie betrachtet das österreichische Concordat nicht ohne Grund wie die katholische Kirche selbst und wäre in glücklichen Augen: bliden sogar bereit, nicht bloß einige Onade für basselbe vor walten zu lassen, sondern einen guten Theil der kirchlichen Unabhängigkeit aus demselben für ihr Lutherthum herüber zu neh-Aber ein Zauberschlag mit dem Stabe des protestantischen Principes — und alle Gutmuthigkeit und Annaherung if verschwunden; man kennt die Herren nicht mehr, wie die Genes: sen bes Obpsseus nach bem Zaubertranke ber Inselkonigin Der Groll gegen Desterreich und sein römisches Concorbat artet in eine Tonart aus, welche man nur in England bei seinem eigenen Namen nennen und damit einen unliebsamen Sprecher zum Schweigen nöthigen kann. Selbst bie Gothaer sind bei ihrer erklärten Abneigung gegen Katholisches toleranter, als die altpreußische Parthei bei schlimmen Nervenzuständen, die, wenn auch selten, doch äußerst lästig sein können.

Ein anderer Grund bes Schauders vor dem Concordate in Deutschland liegt in der eigenthümlichen Lage der vielen Klein: staaten unsers Vaterlandes, welche durch das allgemeine Loos bes Berriffenseins beutscher Zusammengehörigkeiten leiber nicht ohne eigene Schuld einem Zustande großer Schwäche verfallen sind. Die Regierungen sind in denselben vorherrschend protestantisch. Ihr staatlicher Umfang ist zu klein, um ben weitlaufigen und kostspieligen Verwaltungsorganismus zu rechtfertigen. wie er mit ben Souveranitätsrechten aus bem Wrack bes beutschen Reiches und größtentheils nach Preußens Muster herübergenommen worden ist. Es fehlt an genügendem Stoffe, die Souveranitatsrechte geziemend zu üben und zu schärfen, an dem praktischen Erfolge der Arbeit, um den Ehrgeiz und die Grille wünschenswerther Größe in der Beamtenwelt zu befriedigen, die sich oft mit leeren Titeln abspeisen lassen muß, am Vorhanden= fein großer politischer Interessen, beren Handhabung alle Rudsichten des Kleinlichkeitsgeistes in den Hintergrund drängt. Das durch entsteht in solchen Kleinstaaten ein krankhaftes Auslangen nach Gegenständen, die beherrscht werden können, eine reizbare Empsindlichkeit über jede andere Meinung, als die in der Beamstenstude gang und gabe ist, über alle Funken selbstthätigen gestunden Lebens, weil im Verdachte des Angehens gegen das "car tel est mon plaisir", ungeachtet kein Leben ohne ein bescheidenes Maß von freier Bewegung möglich ist.

Diese Haft, zu regieren und zu maßregeln, im Schmerzge= sthl, daß die Regierungslust mit dem zu regierenden Bestand= theile in keinem Berhältniß steht und der Erfolg kaum bas Pa= pier werth ist, worauf die Verordnung steht, greift aus erklär= licher Verlegenheit gern in's firchliche Gebiet hinüber und legt sich auch hierin das absolute Regiment bei, oft ohne alle bose Absicht, ja ohne den Willen, die Kirche wissentlich zu kranken, sondern lediglich, um die tiefgefühlten bureaukratischen Lücken in der Verwaltung mit kirchlichem Zeuge auszufüllen. Anfangs als Nothbehelf gebraucht wurde, wird nachgerade burch Uebung eine liebe freundliche Gewohnheit ober, nach dem Prin= zen hamlet von Danemark, ein Ungeheuer, das nicht bloß seiner Mutter, sondern allen Juristen des Erdfreises verderblich werden Ginige Tropfen protestantischen Extractes fehlen nicht, das Ungeheuer noch ungeheuerlicher zu machen, zumal auf protestantischem Gebiete in diesem Sinne eigentlich nichts ober blut= wenig zu regieren ist. Denn wo das allgemeine Priesterthum gilt, ba gibt es weber Kirche noch Priesterthum; es kann nur von Staatsanstalten und Beamten bie Rebe sein, welche ohne= bin schon in den Bereich der Verwaltung gezogen worden sind. haben solche Gewohnheiten Jahre lang bestanden und ist einige Methode hineingearbeitet worden, so darf man sich gar nicht verwundern, daß alle Freiheit und Unabhängigkeit der katholi= schen Kirche verhaßt ist, somit auch jedes Concordat, weil es nur auf die apostolische Satzung ber Kirchenfreiheit gegründet sein kann. Die Staatsmanner, welche oft auf eigenthumliche Beise für die Souveranitätsrechte ihrer Fürsten sorgen, beben davor zurück, wie vor einem Gespenst, nicht weil ihnen der In= halt deffelben geradezu widersteht, sondern weil sie, durch das= selbe aus der kirchlichen Eroberung verdrängt, sich auf dem schmalen Inselchen weltlicher Armuth und Kleinheit unwohl fühlen und ihre Existenz für gefährdet halten. Und in der That

ist diese Angst auch nicht ganz ohne Grund, wenn, auch tein Beichen besonderer Erleuchtung. Die Theilchen eines großen Ganzen, abzestogene Splitter vom Dome der kaiserlichen Reichs souveränität, zwischen mächtigeren Nachbarn in tausenderlei Dingen abzerieben und beschränkt, durch die Natur der Verhältnisse oft zur förmlichen Abhängigkeit herabgedrängt, können keineswegt die Aube und Sicherheit eines mächtigen Reiches und das süße Wohlgefühl allgewaltiger Regierung erwecken, wie wir es is Desterreich und Preußen sehen, wo es lächerlich wäre, von Berletung der Souveränitätsrechte zu sprechen, weil der katholischen Bischof nach seinem Ermessen für den katholischen Seelsorgedienst einen Pfarrer anstellt, welcher ein erklärter und unverdächtigen Unterthan bes Fürsten ist, wie der Bischof selbst.

Diese Furcht, nach bem Verluste ber kirchlichen Eroberungen einen großen Theil ber Macht einzubüßen, wirkt um so stärker, da der protestantische Standpunkt die Invasion der katholischen Rirdsenrechte als eine Errungenschaft der Reformation darstellt. Man bedenkt dabei gar nicht, daß die lettere wenig nütt, weil sie eine unrechtmäßige, daher segenlose ist. Denn der westphä: lische Friede hat die Kirchenjurisdiction den Protestanten nur über Protestanten eingeräumt, während die Ratholiken ihr eiges nes Kirchenrecht behalten und genießen konnten. Roch weniger wird erwogen, daß diese vermeintliche Machtbeschränkung nicht aus der Kirchenfreiheit fließt, sondern lediglich aus der Kleinheit des Staates, wo jede selbstständige Bewegung schwer empfunden wird, weil größere Machtentfaltung aus Mangel an Gegenstän= den und Interessen unmöglich ist. In dieser Furcht der deutschen Aleinstaaten vor der Freiheit der Kirche wurzelt nicht bloß die unziemlichste Polemik, welche sich in ihren Zeitungen täglich gegen und ergießt, sondern auch die Hätschelei antichristlicher Man würde die Deutschfatholiken mit ihrem permanenten Kriege gegen die Offenbarung Jesu Christi nicht bulden, wenn man nicht von ihnen ein Gegengift wider die Macht der katholischen Kirche erwartete. Man hätte ohne Zweifel den blasphemischen Unfinn bes Materialismus in Büchern von Vogt. Moleschott, Büchner und Anderen längst aus ben Augen der Lesewelt und marktschreierischen Verleger entfernt, wenn ihre Bupdesgenoffeuschaft gegen die lästige Katholikenfurcht nicht, wilk: kommen wäre. Tausend andere Erscheinungen in Mittelbeutsche land würden unmöglich sein, wenn die Fähigkeit, vorhanden

ware, sich mit der Idee eines Concordates, das heißt, einer freien unabhängigen' katholischen Kirche auszusoknen. Go waltet ungläcklicher Weise ein arges Verhängniß über die mittelbeutschen Zustände. Man könnte es als' gerechte Strafe ansehen' für de gewaltsame und ungerechte Unterbrückung der katholis schen Kirche in biesen Gegestben Deutschlands! Die unendlich! mächtige Hülfe ber ältesten driftlichen Kirche wird gefürchtet, in zurückzestoßen; bagegen findet Alles Herberge und Schutz, was die Maste trägt; gegen katholisches und positives Ehristen: thum anzukämpfen und unter dieser Maske alle Bande gesell= schaftlicher Ordnung zerreißt und die Majestät der gottgesetzten Fürstengewalt in weltlichen Dingen auf die nieberträchtigste Weise verächtlich macht. Man wahrt die Souveränltätsrechte vor ber Rirchenfreiheit', die höchstens für sie einstehen, aber dieselbe nie gefährben kunnt' bagegen bulbet man frei, was' bie Wurzel ber Obrigkeit im Bolke zu Grunde richtet und bas Ende aller Souveranitätstechte vorbereitet. Die Hoffnung ber Wirksamkeit biefer revolutionaten Stoffe gegen die katholische Kirche ist so eitel, als die Untergrabung der fürstlichen Autorität gewiß ist. Der nächste beste Marztag kann unter hoffnungsreichen Umständen die schlaz genbsten Beweise liefern für die Wahrheit diefer Behauptung.

Man muß sich überhaupt verwundern; daß für katholische Dinge so-wenig Verstand in Deutschland vorhanden ist. Täglich witt die Rothwendigkeit und Rüstlichkeit des Concordates an uns heran; abet Riemand will es verstehen oder vergist das Verständene wieder; wie der Mann des heiligen Apostels Jacos bus, welcher sein leibliches Bild im Spiegel betrachtete und wegging, ohne sich zu erinnern; wie er aussah.

So wiederholt sich bei uns fortwährend die Geschichte des Kalbes, welches Lichtenberg in seinem liebenswürdigen Humordas Apportiren lehren wollte; aber je länger der Unterricht damerte, um so weniger verstanden sich das Kalb und Herr Lich= tenberg, und der originelle Versuch mußte leider aufgegeben wers den. Das "Kalbrisch Thun" des Minnefängers Oswald von Bolkenstein behäutet sich noch immer in seiner unverwüstlichen Ingentofrische. Man läßt nicht-von der Ansicht, daß das Conscidudietwas Gegebenes, von außen Hinzugekommenes, nöthigensfalls anch Entbellsliches sei. Im Gegentheil, der Katholik sieht darin nichts Zusälliges, nichts Angestogenes. Die tirolische Lesgender von der heiligen Jungstau Warfa zu Wetsenstein drückt

Die katholische Ansicht barüber am Besten aus. Das berühmte Mahonnenbild wuchs aus dem innersten Mark des Baumes herzuus. Der Baum fruchtete, nach dem Ausdrucke der Legende, in organischer Entwickelung das heilig verehrte Bild, und gerade durch dieses Wunder innerlicher Fruchtung kam die fromme Wallschrt in Aufnahme. So ist auch das Concordat seinem Inhalte nach eine organische Bildung aus dem innersten Kerne des Kastholicismus, welcher sein Leben in Christus auch äußerlich zur Anschauung bringen will, also etwas Naturwüchsiges, das man vom Stamme eben so wenig trennen kann, als die Blüthenkrone vom Leben des Baumes, die Summe aller Lebenskräfte der Kirche, welche ein hochherziger Kaiser aus unnatürlicher Haft sichtsbar in's Leben treten ließ.

Wer ben Katholicismus will, muß auch bas Concordat wollen, wenn er aufrichtig sein will, benn das Concordat entwickelt nur die Lebensbedingungen der katholischen Kirche in der Staats= gesellschaft. Aber, wie gesagt, der ungelehrige Fanatismus ver= steht das nicht. Im unablässigen Kampfe mit den offenkundigften Thatsachen der Geschichte und des Kirchenlebens, die alle Ilufionen der Religionsfeinde zu Schanden machen, verkundigen protestantische Zeitungen, Sonntagsblätter und insbesondere bas Frankfurter Journal, daß es mit Rom, dem Centralpunkte kirch= licher Fruchtung, aus sei, daß der römische Katholicismus, außer welchem es keinen anderen gibt, seinem Verfalle entgegen gebe, und daß selbst Ratholiken die Emancipation vom Einheitspunkte ber driftlichen Welt wünschen, welcher seit ber Apostelzeit für den Organismus des gesunden Kirchenlebens maßgebend war. Daburch werben eine Ungahl Seelen des protestantischen Deutsch= lands mit dem baldigen Sturz des Papismus vertraut, sie er= warten das Ende der Dinge alle Tage und fühlen wohl auch im Stillen einige Bergensfreube, daß ber Apfel felbst vom Baume fällt, an bem die Reformation schon so lange vergeblich geschüt= telt hatte. Der dreißigjährige Krieg, seit 1648 entwaffnet, dauert in taufend und taufend eingenommenen Gemüthern mit thorich= ten Hoffnungen und Begierden fort und erlangt allmählig die Stärke finn: und gebankenloser Obstination, welche eine noth: wendige Folge aller Gewohnheitslügen und Geschichtsfälschungen Man traumt von Siegen und verachtet ben Feind, ber ja nach allen Zeitungen im Berenden begriffen ift. Gaufelnde Phantasien von Babylons unvermeidlichem Sturze tröften die

Schon sieht der prophetische Geist Luthers Betrogenen. und Calvins Panier über allen Gauen Deutschlands triumphirlich flattern. Unter folchen Umftanben weckt jedes selbst= ständige Lebenszeichen der katholischen Kirche die betäubten Gemather wie furchtbarer Feuerruf, und richtet eine Begriffsver= wirrung an, von der sich nur ein Augen- und Ohrenzeuge einen Begriff machen kann, wo alle Ueberlegung, alle Klarheit, alle Billigkeit aufhört. Es entsteht ein Heulen und Bahneknirschen ohne Gleichen im wildesten Tumulte burcheinander, man ruft an allen Eden: "ber Protestantismus ist in Gefahr", während nichts in Gefahr ift, als der gefunde Menschenverstand vom Abeine bis nach Lappland, und die unermeßliche Mehrzahl bes Bolles, welche mitheult, weiß seines Mitheulens keinen anderen Grund, als daß die deutschen Literaten und Zeitungeschreiber vorausgeheult haben.

Solcher Beter hat das Concordat begrüßt, nicht weil man sich barunter etwas Bestimmtes, sondern weil man barunter gar nichts benkt. Es ist eine einfache vollständige Ueberraschung, daß bie katholische Kirche noch lebt, beren Verscheiben alle protestan= tsichen Apostel und Propheten in heuchlerischer Andacht verkündigt und auf die allernächste Zukunft anberaumt hatten. Von diesem Standpunkte aus muß das tausendstimmige Getose von Tob- und Lollsucht gegen das österreichische Concordat beurtheilt werden: Aunachst ist es nichts Anderes, als getäuschte Einfalt und kindiider Schmerz, daß "Baterchen" ben versprochenen Braten aus ber Stadt nicht mitgebracht hat; sobann die tiefgefühlte Roth= wendigkeit, seinen Schmerz mit auffallenden Grimaffen allen Bet: tern und Bafen mitzutheilen, um ein allgemeines Weinen zu ver= anlaffen und daburch ben alleinseligmachenden Glauben zu be= thatigen; endlich das sichtliche Bestreben, dem Concordate alle möglichen bosen Folgen für andere Confessionen anzudichten und wüthenden Grimm anzufachen, wie er nur in denkunfähigen Köpfen entstehen kann. Man zurnt nicht mehr über das öfterreichische Concordat, sondern über den häßlichen Wechselbalg, welchen ihm literarische Industrieritter untergeschoben haben.

Es treten uns hier wirklich merkwürdige Gegensätze vor's Auge. Der Katholik sieht ruhig zu, wie die Protestanten ihre Sonderkirche stützen, ausbreiten und zur Trägerin der Politik machen. Er fühlt keinen Reid, keine Beängstigung, er wehrt sich nicht dagegen. Das ist die Ruhe des katholischen Bewußt=

seins, welches der Güte seiner Ueberzeugung vertraub und reif gut weiß, daß uns die Blüthe fremder Confessionen nichts schaben Dagegen fährt der Protestant beim Rauschen jedes Laube leins im katholischen Haine zusammen und sieht mit ber Phantasie des Herrn Freiligrath in jedem Busche einen haßlichen Prachen und in seber Querwurzel einen tuckischen Zwerg, welcher eine verzauberte Prinzessin umklammert. Das ist neuprotestans tisches Waldesgrauen, wahrhaftig nicht poetisch zu nennen, und geachtet es den Hauptinhalt der Polemik gegen die katholische Rirche und ihre: Concordate ausmacht. Indes sind wir weit entfernt, diesen Unfinn den Protestanten überhaupt in die Schube zu schieben. Alle Verständigen begreifen vollkommen, wie abgeschmackt und lächerlich ein solches Gebahren ist. Noch unläugk hat ein Correspondent im Frankfurter Journal die Dummbeit gehabt, zu erklaren, daß es in Wien allerdings luftigeund gemuthlich zu leben sei, "wenn nur das Concordat nicht wäre." nimmt die Allgemeine Zeitung: von Augsburg keinen Anstand, solche Niaiserien ebenfalls in die Welt zu streuen, ungeachtet bis Redaction selbst am besten weiß, wie absurd biese Bergenserleich terungen trostloser Literaten sind im Verhältniß zur Wahrheit und Wirklichkeit der Dinge in Desterreich.

Nichts kann mißbrauchlicher sein, als biese unaufhörliche Be rufung auf das österreichische Volk in diesem Punkte. gang verschieden vom Gesindel der revolutionären Gänfekiele, die für die deutsche Freiheit in ihrem Sinne arbeiten. Gen beflagt höchstens den Bustand der fortwährenden Finanztrifen, des Metienschwindels und der dadurch erhöhten Bedürfniffe des Staates, und weiß recht gut, daß diese bosen Folgen nicht das Concordat, sondern die Revolution gemacht hat. Die Correspondenten fichlen es selbst; daher ihr Schrecken über die gewaltigen Bolksfahrten nach Mariazell, die handgreiflich beweisen, daß das österreichische Wolf nicht in ihrem Lager und nicht zu ihrer Parthei gehört. Sie können sich vollkommen beruhigen. So fröhlich sie selbst mit der größten Behaglichkeit von ber Welt trog bes Concordates bei Streitberger ihr gebratenes Huhn verzehren, eben so sorglos und gemüthlich habe ich bas Volk in Desterreich sich seines Kaifers und feines Concordates freuen sfehen. Alles Zappeln und Rörgein ist bagegen vollkommen unnug. Die Zeit liegt allzu ferne, mo heuchlerische Feberhelben ein großes Bolf voll Gefundbeit und Leben mit ihrem gemachten Jammer für bie Revolution beherrschen konnen.

Mit dem öfterreichischen Concordate sind häufig die confessios. nellen Friedhöfe der Katholiken in Verbindung, gebracht und schamlos gegen die katholische Kirche ausgebeutet worden. halten es für angemessen, die katholische Auffassung dieser Angelegenheit hier um so mehr anzufügen, als es durch lügenhafte. Berichte und Darstellungen auf Augenblicke gelungen ist, die gehäs= sigsten Voxurtheile in der protestantischen Bevölkerung einzelner beutschen. Länder aufzustacheln. Zunächst. war schon der Bersuch, biese Friedhofshändel lediglich aus dem Concordate abzuleiten. durchaus unzulässig. Sie haben damit weit weniger zu thun, als man glaubt, da sie als selbstständiger Gegenstand, über welchen in der Kirche nie eine. Meinungsverschiedenheit möglich war, behandelt werden nüssen. Die dogmatische Ansicht der Katholiken in diesem Punkte lag von jeher klar zu Tage. Der Friedhof, von uns größtentheils Gottesacker genannt, gehört zur Kirche und nimmt von ihr alle Eigenschaften eines kirchlichen. Besitzes an, bergestalt daß er von derselben gar nicht einmal getrennt gedacht werden kann. Der Katholik will nach seiner. Glaubenslehre auch nach dem Tode im engsten Verbande mit der Kirche und ihren. haligthümern ruhen, als. ein Glied der kirchlichen Gemeinschaft. im Leben und im Sterben. Deßhalb wird der Friedhof, wenn auch in neueren Zeiten aus Gesundheitsrücksichten oft. weit davon. verlegt, stets nur im Busammenhange mit der Kirche aufgefaßt, durch priesterliche. Weihe, für die Bekenner der katholischen Lehre. eingesegnet,, dadurch mit kirchlichem Ausehen ausgerüstet und, wo es, nur immer sein kann, mit einer für's heilige Mesopfer. eingerichteten Kapelle, versehen. Wie, man im Alterthume die, Lodesstätten heiliger. Blutzeugen "Confessionen" genannt hat, so sieht, der Katholik auch jest noch seine Begräbnisskätte im geweihten Erdreiche. inmitten seiner Freunde und Glaubensgenossen als ein Bekenntniß an, das er seiner Religion selbst nach bem Tode schuldig ist. Er besucht den Friedhof im Leben immer mit:. Andacht und Chrfurcht im Gedanken an die Eucharistie seiner Pfarrfirche, wodurch alle Glieder der christlichen. Gemeinde zu. einem Ganzen verschlungen werden. Der Protestant weiß von allem Diesem nichts, weil seine Begriffe von Kirche und. Gottesader und deren Zusammenhang nach den Grundsätzen seiner Religion ganz, andere sind. Ja, der frommgläubige und verständige. Sinn vieler Protestanten, würde selbst beim Angebot der Deffmung des katholischen. Gattesackers. es: für den Fall, seines. Todes.

Die letteren begrub man schon vor der Josephilische Gesetzgebung an einer abgesonderten Stelle des katholfichen Friet hofes, wo kein protestantischer vorhanden war. Dabei ließ es A Grunde selbst die Josephinische Gesetzgebung, trot dem Geff jener freimaurerischen Zeit, welche allen Confessionsunterschiebt entgegen arbeitete, bewenden, mit dem Insake feboch, baß es b Akatholiken färder nicht mehr als einfache Gestattung, fonder als Recht ansprechen durften. Der gesunde Rechtsfinn komit natürlich in dieser Staatsforderung keine Billigkeit und Gerech tigkeit erblicken, da die katholischen Friedhöfe als Gemeindezu seit unfürdenklichen Zeiten wohl freundnachbarliche Dienste leifter aber burch ungerechten Machtspruch zum Aufgeben bestimmte Besitzrechte nicht gezwungen werden konnten. Da sedoth be bamaligen Zeitrichtung überhaupt aller Ginn für Recht un Gerechtsame, nach einer Bemerkung Heeren's, in Desterreich ab handen gekommen war und die Verfügung der Regierung to Grunde für's praktische Leben nichts sonderlich andette, so lies das katholische Bolk diesen Eingriff in seine Besitrechre auf fid Hätten die Gegner sich bamit begnnigt, so ware tei merkliches Zerwürfniß baraus entstanden. Dazu versteht fie aber ber Fanatiker selten, weil er ein Anhänger des unabla sigen Fortschrittes für seinen Vortheil ist. Man wollte im frem den Gottesacker die Gleichberechtigung und wo möglich die Ober hand wie in anderen Lebensverhaltnissen haben. Deshalb unter stellen die Herren von heute die Fußstapfen älterer Prätenfione als ansgemacht, daß ben Protestanten in allen vorliegenden Fal len bas Recht des Begräbnisses nach der Reihe mit den Katho liken zustehe, was gegen bie kirchlichen Ansichten und Glaubens normen auf ber katholischen Seite fühlbar verstößt. Auf ben Lande war diese Art des Begrabenwerdens bis auf den heutigel Man ließ bem Bolte an Tag so unbekannt, als unbeliebt. gemeinen Ständen ebenfalls einige Wahl und die Möglichkei des Zusammenbegrabenseins mit den Seinigen, wie den Reichet thre Grufte und Sonberftatten.

Es liegt im katholischen Geiste eine so tiefe Gleichachtung von Hohen und Geringen, daß sich dieselbe auf kirchlichem Ge biete nirgends verläugnen kann. Das Alter und die Erblichkei der Gräber für jede einzelne Familie lebte als Chronik im Kopfi des Todtengräbers und seiner Gehülsen. Jede Neuerung it diesem Stücke, namentlich die Zwangsrelhe der Gräber, weit

tbereil bochlich verhaßt als eine Ert Herabwürdigung ursprüng= ticher Menschenbeziehungen vor Gott, bem wir Alle gleichmäßig, aber in bestimmten Gruppen unterworfen sind. Erst in neuerer Beit kam bies Begrabenwerben nach ber Reihe in großen Stäbten mehr in Aufnahme, theils burch bie Verlegung ber Friedhöfe aus bem unmittelbaren Gemeinbeleben in weitere Entfernung, theils durch die Natur der Sache selbst beim bohen Bevolkerungsustande bedeutender Städte, auch hier nur für arme und geringe Leute, beim flätigen Vorhandensein von gesonderten Bruften und gekauften Grabstätten für reiche und wohlhabende Kamittenglieber. Es kann also nichts Beschämenbes für den Protestanten darin liegen, daß er in katholischen Friedhöfen sein Grad außerhalb der Rethe angewiesen bekommt, da es ja für Ratholiken selbst nicht in ausschließlicher Uebung steht. Die Klage ber blinden Wibersacher, daß ein Protestant nicht zu ben Seinigen begraben werden könne, verliert unter biesen Umstänben allen vermanftigen Sinn, da gerade burch den Richt: bekand des Begrabnisses nach der Reihe die einzige Aussicht auf ble gewänschte Bereinigung gegeben ift. Wenn hierbei von scharf= simigen Sachwaltern bemerkt wird, daß bei gemischten Ehen nach der neuen Uebung der protestantische Theil in solchen Ber= haltruffen von Gatten und Blutsverwandten, namentlich in Familiengrüften ausgeschloffen werde, so ist zunächst anzufügen, daß dice Ausnahmsfälle, selbst in der kaiserlichen Gruft zu Wien vorhanden, nach dem milben Geiste der Rirche auf gehörige Berfändigung mit der geistlichen Obrigkeit ohne allen Zweifel die gewänschte Löfung finden werden. Träte wirklich ber Kall ein, we unter solchen Umständen eine Trennung eintreten müßte, was wir jedoch bezweifeln, so läge nach unserer Ansicht der Grund dieser unlichsamen Erscheinung nicht in den katholischen Kirchengesehen, sondern in der Ratur der gemischten Eben, deren Folgen fich beibe Theile mit vollem Bewußtsein unterworfen haben. Ber fich im Leben vom Gottesbienste, von den Sacramenten und anberen Rirchenübungen seiner Chehalfte, seiner Rinber, seiner Berwandten mit reiflicher Ueberkegung freiwillig getrennt hat, one sich burch biefen verschiebenen Weg beleibigt ober gurudgefett m fühlen, bessen Klage über seine Trennung nach bem Tobe wird schwerlich bei vernünftigen und folgerichtigen Leuten großen Cindruck machen. Uns scheint sie nachgerade eine Annaherung pro Affectation, da ein solches Schmerzgefühl im Leben weit zweckmäßiger gewesen ware und nach dem Hinscheiden offenbar gegenstandsloß genannt werden muß. Ueberhaupt war bei diesem Friedhofsstreite nichts unerquicklicher, als die reichen Zustässe von Sentimentalität, welche nach einem Leben voll Blasirtheit und Gleichgültigkeit in Religions, Che= und Verwandtschaftssachen nicht einmal die Rücksicht für schwache Nerven in Anspruch nehmen konnte.

Nicht viel gründlicher ist die Klage, daß man die Protestanten in einem Winkel des Friedhofes ober hart an die Mauer Unsere Gottesäder bilben in ber Regel ein Biered, wo vier Winkel ober Eden nicht abzuweisen sind. nun den Protestanten einen berselben gutmuthig einraumen, fo kann Riemand mit Recht schelten, ba uns noch immer brei berselben zum eigenen Gebrauche übrig bleiben, ohne daß wir uns darob entsetzen durfen. Die Plate an der Friedhofsmauer gelten nach katholischer Gewohnheit als vorzüglich geeignet, einerseits für die Grabbenkmale, welche man an der Mauer weit beffer anbringen kann, andererseits, weil sie schon an sich gesicherter sind gegen mancherlei Einflusse auf freieren Platen. Wenn bie deutschen Journalisten und Preffilialen in ihrer erschöpfenden Gründlichkeit bei dieser Gelegenheit nicht ohne frommen Schauder beifügen, daß die Protestanten außerhalb der Reihe zu ben Selbstmördern begraben wurden, so erstaunen wir wirklich über die Rühnheit dieses Einwurfes, welcher an großem Gedachtniß mangel leidet. Die Humanität, welche als lichte Glorie um alle Beitungsschreiber strahlt, hat mit weitem Herzen, bas Gut und Bos im beutschen Vaterlande warm umfaßt, den Selbstmorb glorificirt und so zu sagen für legitim erklärt. Weigert sich ein katholischer Priester, die Leiche eines Selbstmörders einzusegnen ober ihm einen Raum in katholischen Gottesäckern zu gestatten, so herrscht ja in den Spalten gewissenhafter Journale ein gros Beres Geschrei, als über eine Brandstiftung in Amerika an tatholischen Klöstern und Seminarien. Beben wir in gewiffen Gegenden in den Friedhof, so finden wir jeden Morgen auf ben Gräbern geliebter Selbstentleiber frische Kranze im Than des Frühlings. Ja, Familien von Vermögen ermangeln nicht, jährlich eine hohe Summe an den Gartner zu zahlen für bie bestmögliche Ausschmückung bieser merkwürdigen Stätten. Abscheu und die Schmach vor einer solchen That ist in unseren Tagen dem Lichtstrome übermäßiger Aufklärung gewichen

die unglücklichen Opfer der Verzweiflung strahlen im hellen Glanze dieser verwundersamen Weltbeleuchtung. Die Zeit, wo die Stätte eines Selbstmörders mit Schauber betrachtet wurde, war das sinstere Mittelalter, diese gräßliche Weltperiode voll Aberglauben und Vorurtheile, welches die geehrten Herren auf der Gegenseite gründlich überwunden haben. Wir staunen also nicht mit Unrecht, daß diese tactvollen Beherrscher der bezahlten Presse diesmal so mir nichts dir nichts aus ihrer erhabenen Rolle gefallen sind. Der Katholik, wo er seiner religiösen Ueber= zugung aus apostolischer Zeit folgen darf, versperrt jedem Selbstmörder, welcher mit Berechnung aus der Welt scheidet, ben Gottesacker, um seinem Abscheu über die gotteslästerliche That den gehörigen Nachdruck zu geben. Gure Grundsätze haben diese Absperrungssitte durch die Gewalt der weltlichen Behörden gesprengt und den Selbstmördern das Friedhofsthor aufgethan. Ihr habt also nicht das mindeste Recht zur Anklage. es hinfort mit euren Selbstmördern halten wollt, ist eure Sache; von unseren werdet ihr wenig zu leiden haben, schon aus dem einfachen Grunde, weil in Desterreich, einige große Städte aus: genommen, der Selbstmord außerst selten ift, im Widerspiele mit Deutschland, wo alle Bäche Leichen dieser Art ausschäumen, Friedhöfe, Amtsstuben und Theater zur Execution dienen und das Sich = selbst = erhängen sogar die Schulbuben ergriffen hat. In Desterreich kennen die meisten Gemeinden den Selbstmord entweder gar nicht ober nur in außerst seltenen Fällen, die sich auf ein Jahrhundert nicht vertheilen können, als einzig in ihrer Art, vom gesammten Volke als Eingriff in Gottes Recht verab-Rein katholischer Priester wird jemals dafür eifern, daß ber Selbstmörder, in geweihtes Erdreich begraben, als unlieber Rachbar die Auhe protestantischer Gaste störe. Ist den Anklagern mit diesem Abscheu des Begrabenseins neben Selbstmor= dern wirklich Ernst, so mussen sie ihre Thätigkeit von Dester= reich auf andere deutsche Länder übertragen, wo die Selbstmörder in der Reihe begraben werden. Da sind sie im aufgeklärtesten Weile ber Welt nie sicher, daß sie nicht in verhängnisvoller Stunde neben einem Selbstmörder zu ruhen kommen. haben wir uns sittsam erlaubt, an ihrem wirklichen ober wahr= haften Eifer in diesen österreichischen Begräbnißhandeln einige anständige Zweifel zu hegen. Uns dünkt, die Einen eiferten aus politischen Gründen gegen Desterreich, um jeden möglichen Beba Beber, Gertons 20.

zweckmäßiger gewesen wäre und nach dem Hinscheiben offenbar gegenstandslos genannt werden muß. Ueberhaupt war bei diesem Friedhofsstreite nichts unerquicklicher, als die reichen Zustüsse von Sentimentalität, welche nach einem Leben voll Blasirtheit und Gleichgültigkeit in Religions:, Ehe= und Verwandtschaftssachen nicht einmal die Rücksicht für schwache Nerven in Anspruch nehemen konnte.

Nicht viel gründlicher ist die Klage, daß man die Protestanten in einem Winkel des Friedhofes ober hart an die Mauer begrabe. Unsere Gottesäder bilben in ber Regel ein Biered, wo vier Winkel ober Eden nicht abzuweisen sind. Wenn wir nun den Protestanten einen derselben gutmuthig einraumen, fo kann Riemand mit Recht schelten, ba uns noch immer brei ber selben zum eigenen Gebrauche übrig bleiben, ohne baß wir ums barob entsetzen burfen. Die Plate an der Friedhofsmauer gelten nach katholischer Gewohnheit als vorzüglich geeignet, einerseits für die Grabbenkmale, welche man an der Mauer weit beffer anbringen kann, andererseits, weil sie schon an sich gesicherter find gegen mancherlei Einfluffe auf freieren Platen. Wenn bie deutschen Journalisten und Preffilialen in ihrer erschöpfenden Grundlichkeit bei dieser Gelegenheit nicht ohne frommen Schauder beifügen, daß die Protestanten außerhalb der Reihe zu ben Selbstmördern begraben wurden, so erstaunen wir wirklich über die Rühnheit dieses Einwurfes, welcher an großem Bedachtniß mangel leidet. Die Humanität, welche als lichte Glorie um alle Beitungsschreiber strahlt, hat mit weitem Herzen, das Gut und Bos im deutschen Vaterlande warm umfaßt, den Selbstmorb glorificirt und so zu sagen für legitim erklart. Weigert sich ein tatholischer Priester, die Leiche eines Selbstmörbers einzusegnen ober ihm einen Raum in katholischen Gottesäckern zu gestatten. so herrscht ja in ben Spalten gewissenhafter Journale ein gro-Beres Geschrei, als über eine Branbstiftung in Amerika an tatholischen Klöstern und Seminarien. Gehen wir in gewiffen Gegenden in den Friedhof, so finden wir jeden Morgen auf ben Gräbern geliebter Selbstentleiber frische Kränze im Than bes Frühlings. Ja, Familien von Vermögen ermangeln nicht, jährlich eine hohe Summe an den Gärtner zu zahlen für bie bestmögliche Ausschmüdung dieser merkwürdigen Stätten. Abscheu und die Schmach vor einer solchen That ist in unseren Tagen bem Lichtstrome übermäßiger Aufklärung gewichen und

die unglücklichen Opfer der Verzweiflung strahlen im hellen Glanze dieser verwundersamen Weltbeleuchtung. Die Zeit, wo die Stätte eines Selbstmörders mit Schauder betrachtet wurde, war das finstere Mittelalter, diese gräßliche Weltperiode voll Aberglauben und Vorurtheile, welches die geehrten Herren auf der Gegenseite gründlich überwunden haben. Wir staunen also nicht mit Unrecht, daß diese tactvollen Beherrscher der bezahlten Presse diesmal so mir nichts dir nichts aus ihrer erhabenen Rolle gefallen sind. Der Ratholik, wo er seiner religiösen Ueber= zeugung aus apostolischer Zeit folgen darf, versperrt jedem Selbstmörder, welcher mit Berechnung aus der Welt scheidet, den Gottesacker, um seinem Abscheu über die gotteslästerliche Hat ben gehörigen Nachdruck zu geben. Eure Grundsätze haben diese Absperrungssitte durch die Gewalt der weltlichen Behörden gesprengt und den Selbstmördern das Friedhofsthor aufgethan. Ihr habt also nicht das mindeste Recht zur Anklage. es hinfort mit euren Selbstmördern halten wollt, ist eure Sache; von unseren werdet ihr wenig zu leiden haben, schon aus dem einfachen Grunde, weil in Desterreich, einige große Städte ausgenommen, der Selbstmord außerst selten ift, im Widerspiele mit Deutschland, wo alle Bäche Leichen dieser Art ausschäumen, Friedhöfe, Amtsstuben und Theater zur Execution dienen und bas Sich = selbst = erhängen sogar die Schulbuben ergriffen hat. In Desterreich kennen die meisten Gemeinden den Selbstmord entweder gar nicht oder nur in äußerst seltenen Fällen, die sich auf ein Jahrhundert nicht vertheilen können, als einzig in ihrer Art, vom gesammten Volke als Eingriff in Gottes Recht verab-Rein katholischer Priester wird jemals dafür eifern, daß der Selbstmörder, in geweihtes Erdreich begraben, als unlieber Rachbar die Ruhe protestantischer Gaste store. Ift den Ankla: gern mit biesem Abscheu bes Begrabenseins neben Selbstmör: dern wirklich Ernst, so mussen sie ihre Thätigkeit von Desterreich auf andere beutsche Länder übertragen, wo die Selbstmörder in der Reihe begraben werden. Da sind sie im aufgeklärtesten Weile ber Welt nie sicher, daß sie nicht in verhängnisvoller Stunde neben einem Selbstmörder zu ruhen kommen. haben wir uns sittsam erlaubt, an ihrem wirklichen ober wahr= haften Eifer in diesen österreichischen Begräbnißhandeln einige anständige Zweifel zu hegen. Uns dünkt, die Einen eiferten ans politischen Gründen gegen Desterreich, um jeden möglichen Beba Beber, Gartons 2c.

Anlaß zum Haber und Dualismus in Deutschland auszubenten, bie Anderen aus bogmatischer Bornirtheit, um bie Ratholiken gu nöthigen, wenigstens nach bem Tobe ihre wesentlichen Unterschiebe zwischen Katholicismus und Protestantismus aufzugeben. So muß sich unsere beilige Lehre ohne Raft einerfeits burch bie widerliche Bege eigennstiger Politif, andererseits burch die Dornen kegerischer Strebnisse nach Allgemeingültigkeit und Bleich= setzung mit der apostolischen Kirche von Rom hindurchwinden und in ihren Borständen gegeißelt werden wie zur Apostelzeit. Bei biefem ganzen Streite, welcher an die Bechfelstürme ber Griechen und Trojaner erinnert, um die Leiber ihrer gefallenen Belben in's gehörige Grab zu bringen, wurde feboch ein Umstand mit ungemeiner Frechheit wissentlich und in boser Absicht verschwiegen. Man verwechselte die Begriffe "Begräbniß" und "Begräbnifrecht." Der erstere bezieht sich auf den Ort, wo bie Leiche begraben wird; ber lettere auf die Person, welcher bas Recht des Begräbnisses nach firchlichen Rechten zukommt und welche von der Ausübung desselben ein gewisses Einkommen mit Bustimmung geistlicher und weltlicher Obrigkeit bezieht. Streitfälle, welche in ber vorliegenden Sache unferen Anflagern aur Grundlage ihrer polternden Ahetorik gedient haben, bezogen sich bemzufolge balb auf bas Begräbniß, balb auf das Begräb: migrecht, bald auf beide zugleich. Unsere Gegner warfen Alles durch einander und gewannen auf diese Weise vor Kurzsichtigen wenigstens auf Angenblicke Bortheile, welche freilich bei naherer Einsicht in Richts zerrinnen. Es handelte sich nämlich in ben meisten Fällen nicht um ben Ort bes Begräbnisses, welcher in Desterreich stets willig und gern gewährt wird, sondern um bas Begräbnißrecht bes ordentlichen Pfarrers und das mit bem Pfarracte verbundene Gefälle, welches lettere der betreffende Pfarrer nicht einmal in Verfall kommen laffen barf, wenn es ihm auch frei steht, in einzelnen Fällen für einmal auf die Gre legung beffelben zu verzichten. Die Forberung also, im katho: lischen Gottesacker begraben zu werben, schloß nach ber nagelneuen Theorie der Friedhofkeiferer auch das Pfarrrecht für den protestantischen Geistlichen in sich an Orten, wo nie bergleichen zu Recht bestanden hatte. Es war um so mehr eine sehr wich= tige Neuerung von weltgehender Tragweite, bei welcher einige Ueberlegung ganz verzeihlich erschien, ba in protestantischen Ges genben ein ungeheures Material von Grünben für's praktifche

Lie Reformation hatte nämlich in allen Ländern, wo sie die Oberhand gewann, sede Einmischung katholischer Priester bei Begräbnissen auf protestantischen Friedhösen kurzweg und für immer beseitigt. Der fällige Katholik in protestantischen Orten wurde ohne viele Umstände vom protestantischen Ortspfarrer begraben und dafür die sogenannte Stolgebühr erhoben. Jede Zuwiderhandlung wurde am katholischen Priester mit schwerer Strafe gezüchtigt. Das war die allgemeine Sewohnheit in Deutschland, wo nicht schon das Normaljahr 1624 beiden Parziheien ein historisches Recht zuerkannt hatte.

Bir wollen das nächstliegende Beispiel zur Erläuterung Bis zum Jahre 1775 burfte im Gebiete ber freien Studt Frankfurt am Main kein Tobter im Friedhofe begraben werben, außer durch den protestantischen Pfarrer. Deßhalb stichteten bie katholischen Familien von Rang und Vermögen mit ihren Leichen entweder in die Grüfte der katholischen Kir= den oder in auswärtige katholische Ortschaften. Im letteren Falle wurden die Leichen oft heimlich aus ber Stadt entführt, um den laftigen Anspruchen des protestantischen Begrabnifrech= tes zu entwischen. Die liberalen Ibeen Friedrichs des Großen und Josephs des Zweiten machten eine Fortsehung dieser protefantischen Begräbnißgewalt für die freie Stadt Frankfurt auf die Linge unthunlich. Man gestattete die Begräbnißceremonie durch latholische Priester, aber unter sehr brückenden Bedingungen, welche wir hier nicht Alle aufzählen wollen. Eine genügt vor der Hand für unseren Zweck, die nämlich, daß die Stolgebühren dem protestantischen Pfarrer zufließen. In der Stadt hörte dieser Zwang frühzeitig auf; aber in Hausen, in Bornheim und in Oberrad besteht er noch jett in voller Blüthe. Jede katho: lische Leiche, vom katholischen Priester begleitet, muß die hergebrachten Gebühren an den protestantischen Pfarrer und Megner entrichten. Katholische Kinder unter vier Jahren werben auch jest oft vom protestantischen Pfarrer begraben. Solche Bustande, wo ber katholische Priester vom Begräbnifrechte auf protestan= tischem Friedhofe ausgeschlossen ist, finden sich im Norden von Deutschland noch allenthalben. Was nach katholischen Begriffen mter solchen Umständen die Zulassung der Leiche in den protestantischen Friedhof werth ist, fühlt jeder Verständige wohl von selbst. Es gehörte in der That ein unbeschreiblicher Muth

dazu, in diesem Punkte, welcher auf protestantischem Gebie von jeher so undulbsam und eigennützig bestellt war, mit Deste reich einen Streit anzufangen. Eine kleine Voraussicht a mögliche Enthüllungen über Bestände im eigenen Haufe hat sebenfalls nichts schaben können. Man wollte kurzweg auf fren bem Grunde Pfarrrechte erobern, die man auf eigenem ben & tholiken entweder nicht zugestand ober verkummerte. Die 🏖 tholiken wehrten sich gegen diese Anmuthungen und erklärte daß das einfachste Mittel zur Beseitigung dieser Streitigkeite die Besonderung der Friedhöfe je nach der Confession war hierin um so edelmüthiger, da im übrigen Deutschland bie 🏖 tholiken häufig in ben Communalfriedhof von Staatswegen be gestalt einbezogen sind, daß sie nicht einmal daraus scheibe können, an anderen Orten, namentlich in nordbeutschen w fcanbinavischen Gemeinben, die Errichtung eines gesonberten Frie hofes für Katholiken von der protestantischen Mehrheit nic einmal gestattet ist. Die österreichische Regierung hat dieser 🐯 sonderung der Friedhöfe überall Vorschub geleistet, währen diesseits nirgends Anstalt gemacht wird, ben Katholiken zu ihre Rechte zu verhelfen. Diese Sonderung allein entspricht be Grundsägen beiber Confessionen. Schließlich ist bei biesen Ha beln von ber Gegenseite mit keinem Worte bes besitzrechtliche Bustandes gedacht worden, in welchem sich viele Gottesäcker i katholischen Ländern befinden. Diese letzteren waren Jahrhu derte lang katholisch, von Katholiken erworben und unterhalte und stets nur im engsten Zusammenhange mit der katholische Wenn inun eine andere Religionsparthei vo Rirche gedacht. katholischen Kirchengute Besitz nehmen will, so kann das hie über entstandene Bebenken auf katholischer Seite boch wohl m durch wechselseitige Rechtsverhandlung gelöst werden. weg eingelegte Berufung auf die Josephinische Gesetzgebung, al hatte dieselbe die katholischen Gottesäcker geradezu und ohr weiteres ben Protestanten eingeräumt, ist unseres Wissens i einem großen Irrthume befangen; im Gegentheile wurde ba eigentliche Pfarr = und Begräbnifrecht barin gar nicht berührt wie man in ben Verordnungen über das Begräbniß von Pri testanten in katholischen Friedhöfen und Pfarreien nachlesen kam Nach redlicher Erwägung diefer Thatbestände muß es jedem ver nünftigen Menschen einleuchten, daß zu diesen erbitterten Strei handeln mit Desterreich nicht der mindeste Grund vorhande

war und das österreichische Concordat sehr unschuldig ist an ben Wundmalen der ergrimmten Angreifer, welche noch bis auf biefe Stunde dem katholischen Geistlichen an vielen Orten nicht erlauben, daß er die katholischen Leichen im priesterlichen Anzuge begleite. In Karlsruhe zum Beispiele mußte der katholische Geistliche bis in die neueste Zeit in gewöhnlichen Kleibern burch de Stadt auf den Gottesacker fahren und erst daselbst war der Gebrauch des Chorrockes erlaubt. Wir finden in solchen Ver= bilmissen die größte Rücksicht für österreichische Begräbnißzu= fande nur in der Ordnung, welche nach Verlauf von wenigen Jahren so geordnet sein werden, wie man sie in den übrigen deutschen Landen noch lange wird erwarten müssen, besonders and im Punkte der Verwaltung der Friedhöfe. Diese ist nach tatholischen Grundsätzen eine kirchliche, wie es in der Natur ber Sache liegt, während sie in ben meisten gemischten Gegenben diesseits eine durchaus weltliche, alle Mitwirfung der katholi= ihen Kirche durch ihre priesterlichen Organe ausschließt. hier kann nur die Besonderung der Friedhöfe ein wirksames Mittel zur Abhülfe bieten.

## Bildungszustände in Mitteldeutschland.

Der Frethum wieberholt fich immerfect i That; beshalb mus man bas Bahre um lich in Worten wieberholen.

68:8i

Dinge, die man einst aus natürlichem Schamgefühl for tig zu versteden suchte, geschehen in unseren Tagen so öffen und anschaulich, daß barüber kein Zweifel und kein Misvers niß obwalten kann. Man sitt sans gene an ben Straßen ber, um den Pelz von Ungeziefer zu faubern, und biese Natürlichkeit hat einen solchen Umfang und eine so naive P gebung errungen, daß sie als Buthat zu unseren Kunfta und Parkanlagen kaum mehr zu entbehren ist. Sie wird Beichen ber Gesundheit und bes zeitgemäßen Fortschrittet trachtet, und nimmt daher verdientermaßen einen vorzügli Plat in der Geschichte des Tages ein. Wir haben es in ferer Ungelenkigkeit leider noch nicht so weit gebracht, diese türlichkeit schön zu finden. Uns will es bedünken, daß e Vorsicht nichts schaben könnte, wenn es auch im Innern sauber ist. Das Glück ber Bolker und Nationen hängt zum ? vom Grundsate ber Volksmanner: si non caste, saltem e ab, und beghalb ist einiger Anstand für die schwachen Seiten Menschengeschlechtes wenigstens rathsam. Soll die Cremo Beige Harmonien strömen, welche sebes Herz erweitern und zücken, so muß ein kunstberechtigter Meister ba sein, ber iht Baubertone entlocken kann. Dem reichen Manne, der keine sik versteht, bleibt sie ewig stumm im Hausschat, ein Holz Stimme und Entzücken, und will sie ein Unkundiger spieles ist auf Erden schwerlich etwas zu finden, das mißtonigen

Ohren zerreißt, als der stümperhafte Misbrauch des herrlichen Infrumentes. So ist die Bibel, so ihre Musik. Der heilige Beift allein kann auf diesem göttlichen Saitenspiele bie Hims melswahrheiten im melodischen Fluß erklingen lassen, und, ewig einer und derselbe, im lebendigen Gesammtbewußtsein der Rirche zur außeren Gestaltung bringen. Wird dieser Stimm = und Tonmeister verdrängt, so fällt der vielköpfige Radicalismus über die Bibel her und macht aus der kirchlichen Versammlung auf bilbe lischer Grundlage eine Judenschule, wo das mißtönige Gesumme von tausend verschiedenen Stimmen je nach persönlicher Einsicht md Willfür ohne Einheit, ohne Wahrheit und ohne Liebe die herzen zerreißt und spaltet, anstatt sie zu einigen und zu ver-Keiner stimmt in diesem Concerte mit dem Anderen öhnen. iberein, Jeder gibt sein Persönlichstes im Bibelformat wie sein Sonderangesicht preis, und erhebt Ansprüche auf bessen Allein= gultigkeit in der Erklärung des "lauteren Wortes Gottes." Das burch erlangt der Widerspruch Berechtigung, die Phantafie das Dectorat der Theologie und der individuelle Einfall die Rolle der Unfehlbarkeit. Es bleibt uns unter solchen Umständen nichts Wig, als mit der Lebhaftigkeit eines Italianers auszurufen: "O babilonia, babilonia!" weil die Verwirrung vollständig ist, In der That kann ein solches Buch, welches auf revolutionaren Beg berufon wird, die verschiedenartigste persönliche Meinung der Thorheit mit unantastbarer Geltung auszudrücken, für den Staat eben so gefährlich werden als für die geoffenbarte Relis gion. Die Bibelfanatiker wiffen daber recht gut, mas fie thun, wenn sie verlangen, daß nicht die Auslegung der Bibel, sondern de Bibel selbst als beste Auslegerin ihres Inhaltes ausschließliche Beltung haben folle, ober mit anderen Worten: nicht eine gottliche, vom Himmel geoffenbarte Wahrheit solle darin enthalten sein, sondern die tausendköpfige Willfür der Menschen ans dem Inhalte der Bibel machen können, was sie will. Dadurch allein wird der Lebensnerv göttlicher Offenbarung, welche nur einen Sinn haben kann, wirksam burchschnitten und die Menschen= auctorität an die Stelle übernatürlicher Wahrheit gesetzt. Der Bikelinhalt, als himmlisches Gemeingut dem Schutze der Kirche anvertraut, wird ihrem schirmenden Afgle entrissen und den unbefugten Peinigern überantwortet, die sie in harter Gefangenschaft recken und strecken können, wie es ihnen beliebt, benn gerade Dieses Belieben ist an die Stelle des heiligen Beistes getreten

3

L,

Ľ

· · · ·

4 : 0

sittlicher und besser zu sein." Dagegen kann bieses Blatt seines Honigmund gar nicht bemeistern, wenn es gilt, bem Doctor Schwarz in Gotha ober andere vollendete Bekenner seiner Apsichten in Sachsen und Thüringen zu preisen, weil es ihnen ge lungen ist, den Berdacht biblischer Rechtgläubigkeit gründlich von sich abzulehnen. Ich frage: "Wit welchem Rechte stellt man die Bibel unter solchen Umständen als Rorm für die Christen auf?" Wenn bas Buch nicht göttlichen Ursprunges ist, hat es kein Recht auf die Gewissen der Wenschen oder wenigstens kein größeres, als andere menschliche Bucher, welche nicht die mindeste Prätension der berechtigten Religionsstiftung in Unspruch nehmen. Unfere Denkgläubigen, bas Frankfurter Journal en ihrer Spiße, mit dem "hohen sittlichen Ernst und der geläuter= ten Menschenwürde," pochen auf das Holz, dem aller Inhalt von Kraft, Duft und Frische abgelaufen, dasselbe um so lauter rühmend, je ausgesogener und zerlechzter es ist. Wir beneiden die Hohlheit und Richtigkeit dieser mißhandelten und mißbrauch ten Bibel nicht, noch minder achten wir den heuchlerischen Pomp, welcher mit ihr getrieben wirb. Je weniger man an deren 3mhalt glaubt, je frecher man die darin enthaltenen Glaubenswahrheiten läugnet, besto vorlauter wird sie citirt, als Fahne des Unglaubens umbergetragen, dem blinden Katholikenhaffe als Folie untergelegt. Mit dem Maßstabe des eigenen Sans denfalls wird an dem Inhalte der Bibel geprobt und gemiffe than, wie der Dichter sagt, bis ihr himmlischer Inhalt grunde lich verdorben und beseitigt ift, dergestalt, daß es nichts Anderes mehr gilt, als was man gotteslästerlich in dieselbe himeingetragen und als alleingültige Tyrannei der Menschenwillfür besiegelt hat.

Ilm dieses werthe Selbst voll ungläubiger Anmaßung und Frechheit in Bibelformat anzupreisen und zu bewundern, werden alle Spießgesellen und Ortsnachbarn, alle Journalisten und Monatsschriftler, alle Buchhändler und Commissionäre aufgeboeten. Wer davor sein Knie nicht beugt, wer das goldene Kalb deutscher Ruchlosigkeit nicht willig anbetet, wer den wahren Heisend der Welt im Sinne der Bibel und der kirchlichen Ueberzlieferung nicht um dreißig Silberlinge Thüringer Gepräges verzäth und verkauft, dem sehlt es an aller Intelligenz, der stützt sich auf Jesuiten und Nenschenauctorität, der greift die Souzveränität der deutschen Fürsten an, der ist ein Knecht der

Menschenfatzungen und bes todten Buchstabens, ein Feind des Geistes und des Fortschrittes, ein Fremdling in Blut und Abfammung; gegen ben ist jeber Schimpf nicht bloß erlaubt, son= bern geboten, jede Verläumdung unerläßlich, die Lüge ein ehr-Liches Mittel; gegen ben muß man hegen und treiben mit ber ganzen Meute revolutionarer Stumper und Miffethater. Eft es gekommen, daß die Bibel das Symbol des Treubruches geworden ist gegen Gott und Obrigkeit, ein Beschönigungsmittel Der Rechtsverhöhnung und des Kirchendiebstahls in Piemont, in Reapel, in Spanien und anderen Reichslanden, ein Breve, um den Umsturz der rechtmäßigen Gewalt, die Auflösung der heiligsten Gerechtsamen und Berträge, und die Unterwühlung aller Gesellschaftsunterlagen gutzuheißen und zu empfehlen. Da tst nicht mehr die Rede von Christus als göttlichem Friedens: Pifter, sondern lediglich vom Regimente der Leidenschaft und der Revolution im mißbrauchten Namen der Bibel.

Bianchi=Glovini, Mazini's Freund und Missionär, hat in seinen wahnsinnigen Büchern gegen die geoffenbarte Religion nur mit italienischer Aufrichtigkeit ausgesprochen, was unsere deutschen Marktschreier verheimlichen, um es desto schamloser zu iben. Er will die Revolution und das Unrecht erklärter Massen ohne Bibel, während bei uns die Geschäfte mit derselben heuchelerisch gemacht werden. Die Bibel dient hier als Binsenkördein, um die Propheten des Rationalismus, des Pantheismus und des Materialismus aus den Schlammregionen des Rils un's feste Land zu sezen, damit sie die Christenheit im unwürzigken Raturdienste aller Himmelssehnsucht entfremden und jegeliche Spur der Bibel aus den Bölkern verwischen.

Die Wissionäre auf ben Inseln der Südsee mit der Bibel in der Hand, die Speculation in Ländereien und Kausmannssystern im Herzen, ohne aufopfernde Liebe für das Bolf, ohne Sinn für dessen Leiden und Freuden, fern von der schmuzigen Hätte des Eingeborenen, im Comfort der üppigsten Häuslichkeit, in der That ein lehrreiches Bild vom Gegensaze ihres Lebens um Inhalte der Bibel, erscheinen noch ehrwürdig im Bergleiche mit vielen deutschen Prädicanten der Bibel, über deren Inhalt sie längst hinaus sind, die sich als Vertreter der Bibel nähren lassen, um dieselbe zu vernichten. Nicht viel besser wird dem Protestantismus mitgespielt, wie bereits kurz angedeutet worden, gerade von Denjenigen, welche sich am meisten und kautesten

sittlicher und besser zu sein." Dagegen kann bieses Blatt seinen Honigmund gar nicht bemeistern, wenn es gilt, dem Docto Schwarz in Gotha ober andere vollendete Bekenner feiner As sichten in Sachsen und Thüringen zu preisen, weil es ihnen ge lungen ist, den Berdacht biblischer Rechtgläubigkeit gründlich von sich abzulehnen. Ich frage: "Wit welchem Rechte stellt ma die Bibel unter solchen Umständen als Norm für die Christe auf?" Wenn bas Buch nicht göttlichen Ursprunges ist, hat e kein Recht auf die Gewissen der Menschen oder wenigstens kei größeres, als andere menschliche Bücher, welche nicht die min deste Prätension der berechtigten Religionsstiftung in Unsprud nehmen. Unfere Denkgläubigen, das Frankfurter Journal a ihrer Spiße, mit dem "hohen sittlichen Ernst und der geläuter ten Menschenwürde," pochen auf das Holz, dem aller Inhal von Kraft, Duft und Frische abgelaufen, daffelbe um so laute rühmend, je ausgesogener und zerlechzter es ift. Wir beneide die Hohlheit und Nichtigkeit dieser mißhandelten und mißbrauch ten Bibel nicht, noch minder achten wir den heuchlerischen Pomp welcher mit ihr getrieben wird. Je weniger man an deren Ju halt glaubt, je frecher man die darin enthaltenen Glaubens wahrheiten läugnet, desto vorlauter wird sie citirt, als Fahn des Unglaubens umhergetragen, dem blinden Katholikenhaff als Folie untergelegt. Wit dem Maßstabe des eigenen Sun denfalls wird an dem Inhalte der Bibel geprobt und gemiffe than, wie der Dichter sagt, bis ihr himmlischer Inhalt gründ lich verdorben und beseitigt ist, dergestalt, daß es nichts An deres mehr gilt, als was man gotteslästerlich in dieselbe hin eingetragen und als alleingültige Tyrannei der Wenschenwilles besiegelt hat.

Um dieses werthe Selbst voll ungläubiger Anmahung un Frechheit in Bibelformat anzupreisen und zu bewundern, werde alle Spießgesellen und Ortsnachbarn, alle Journalisten un Wonatsschriftler, alle Buchhändler und Commissionäre aufgebe ten. Wer davor sein Knie nicht beugt, wer das goldene Kaldeutscher Ruchlosigkeit nicht willig anbetet, wer den wahre Heiland der Welt im Sinne der Bibel und der kirchlichen Ueben lieferung nicht um dreißig Silberlinge Thüringer Gepräges ver räth und verkauft, dem sehlt es an aller Intelligenz, der stützsich auf Jesuiten und Wenschenauctorität, der greift die Sou veränität der deutschen Kürsten an, der ist ein Knecht de

Menschensatzungen und des todten Buchstabens, ein Feind des Geistes und des Fortschrittes, ein Fremdling in Blut und Abstammung; gegen ben ist jeder Schimpf nicht bloß erlaubt, son= bem geboten, jede Verläumdung unerläßlich, die Lüge ein ehr= liches Mittel; gegen den muß man hehen und treiben mit der nangen Meute revolutionarer Stümper und Miffethater. ift es gekommen, daß die Bibel das Symbol des Treubruches zeworden ist gegen Gott und Obrigkeit, ein Beschönigungsmittel ber Rechtsverhöhnung und des Kirchendiebstahls in Piemont, in Reapel, in Spanien und anderen Reichslanden, ein Breve, m den Umsturz der rechtmäßigen Gewalt, die Auflösung der heiligsten Gerechtsamen und Berträge, und die Unterwühlung aller Gesellschaftsunterlagen gutzuheißen und zu empfehlen. Da t nicht mehr die Rebe von Christus als göttlichem Friedens: stifter, sondern lediglich vom Regimente der Leidenschaft und der Revolution im mißbrauchten Namen der Bibel.

Bianchi=Giovini, Mazzini's Freund und Missionär, hat in seinen wahnsinnigen Büchern gegen die geoffenbarte Religion war mit italienischer Aufrichtigkeit ausgesprochen, was unsere deutschen Marktschreier verheimlichen, um es desto schamloser zu wen. Er will die Revolution und das Unrecht erklärter Massen sone Bibel, während bei uns die Seschäfte mit derselben heuchlersch gemacht werden. Die Bibel dient hier als Binsenkördein, um die Propheten des Rationalismus, des Pantheismus mid des Materialismus aus den Schlammregionen des Rils m's seste Land zu sezen, damit sie die Christenheit im unwürzigken Naturdienste aller Himmelssehnsucht entfremden und jegsliche Spur der Bibel aus den Völkern verwischen.

Die Wissionäre auf den Inseln der Südsee mit der Bibel in der Hand, die Speculation in Ländereien und Kaufmannssätern im Herzen, ohne aufopfernde Liebe für das Bolf, ohne Sinn für dessen Leiden und Freuden, fern von der schmuzigen Hätte des Eingeborenen, im Comfort der üppigsten Häuslichkeit, in der That ein lehrreiches Bild vom Gegensate ihres Lebens zum Inhalte der Bibel, erscheinen noch ehrwürdig im Bergleiche mit vielen deutschen Prädicanten der Bibel, über deren Inhalt sie längst hinaus sind, die sich als Vertreter der Bibel nähren lassen, um dieselbe zu vernichten. Richt viel besser wird dem Protestantismus mitgespielt, wie bereits kurz angedeutet worden, gewade von Denjenigen, welche sich am meisten und kautesten

darauf berufen. Er wird im völligen Widerspruche mit seines Ursprunge gegen den erklärten Willen seiner Gründer als eine ziger Benusberg ber beutschen Bukunft behandelt, angepriese und ausgebildet, worin Jeder willkommen ift, welcher Schiffbruam Glauben gelitten, wo kein Dogma bindet und keine Kirchen satzung die Handlungen der Menschen beschränkt. Rur et Gigenschaft muß gründlich aus bem Herzen geräumt sein, bi strenge Anhänglichkeit an den kirchlichen Lehrbegriff im Sine der Reformatoren, welche als vermeintliche Hinneigung zur rönz schen Kirche des gerechten Abscheues werth ist. Ungläubige R. formjuden, Anhänger des rohesten Materialismus, Feinde alle sittlichen Einschränkung finden barin bequeme Unterkunft, so ba nicht der Glaube, sondern der Unglaube, nicht die Eintrachsondern der Widerspruch bas Merkmal des Bekenntnisses uns der Einigung zu sein scheint. Biele sehen bieses Babylon vo= Meinungen, welche sich wechselseitig befehden, von Leidenschafter die sich im Rock ber Confession bergen, von Handlungen, welch Christi Wort und Beispiel verbammt hat, als einen besonderen Vorzug, ja als die eigentliche Errungenschaft der Reformation Selbst Kirchentage haben ben Protestantismus als unge heuren Sturm = und Wettermantel am meisten zu loben für gu: gefunden, weil bessen unbegreifliche Weite nie zu groß und zu weit sei, um bas Ungleichartigste in erwünschter Weise aufzunehmen und zusammen zu halten. Das Bekenntniß wird ba durch von jeglichem Inhalte abgezogen und lediglich als ein äußerliches System behandelt, wie Linée, Buffon und Cuvie nach einer glücklichen Ibee bie verschiedenartigsten Bestandtheile bes Naturreiches geordnet und zur llebersicht gebracht haben, Von einheitlichen Bildungen innerhalb bes Bekenntnifringes kann beghalb um so weniger die Rede sein, je mehr hier nicht auf die Einheit, sondern auf die Verschiedenheit und Mannigfaltigfeit Gewicht gelegt wirb.

Die Religion, welche eine unerläßliche Bindung der innerlichen Menschenkräfte auf dem Grunde der einen geoffenbarten Wahrheit bedingt, kommt gar nicht mehr in Betracht, sondern die Lösung der Kräfte zu ihrer selbstgefälligen Entwickelung je nach eigener Ansicht, Neigung und Willkur. Der gegenchristliche Charakter regiert als "germanische" Befreiung des Menschenz geistes aus dem Drucke einheitlicher Offenbarungslehre über Stadt und Land, über Schule und Gemeinde, vorausgesest, daß

er die formale Gränze des Kirchenringes nicht ausbrücklich über: springt. Wo diese lettere Beschränkung fehlt, tritt der Deutsch= Fatholicismus zu Tage, im letten Stadium die freie Gemeinde, wo von der Erlösung im biblischen Sinne eben so wenig die Rebe ift als von einem ewigen Leben nach dem Tode, eine Art Folterqual für alle Abgefallenen von der apostolischen Grund= lage, wie der Neid unter den Geistern der Holle, carpit et carpitur una, suppliciumque suum est. Diese Emancipirten spre= chen nur deutlich aus, was viele Protestanten benken, und brin= gen die Quelle ihres Ursprunges in die peinlichste Verlegenheit, als lette Folge eines Principes, bas unhistorisch begonnen und an ber praktischen Grundsatlosigkeit gescheitert ist, wie Herr Rau und bekannte Sonntagsblätter in ihren gelehrten Arbeiten blasphemisch bewiesen haben. Der einzige Dienst, welchen biese Erscheinung ben Protestanten leistet, besteht im Bersten ber Eiterbeule am Leibe ihres Kirchenthums, und baraus ist auch Die Dulbung berselben von Seiten der Gewalt zu erklären, aber Nets als ein trauriges Zeugniß gegen die Rechtmäßigkeit des Ursprunges ihrer Sonbermeinung.

Richt weniger kauderwälschend drücken sich die "gesinnungstüch= tigen" Journale aus, wenn katholische Stimmen sich gegen die Grund= Tape gewiffer Perfonlichkeiten erheben, deren Ginfluß auf die öffent= Liche Meinung zum möglichen Nachtheile ber Offenbarungslehre bedeutend ist. Zunächst tritt uns hier Luther selbst entgegen, den der Tatholische Geschichtschreiber weber als Urheber der Reformation noch als folgerichtigen und sittlich-strengen Charakter preisen kann. Dies verstände sich wohl von selbst, dächten wir, nur bei einiger Råcssicht für den Standpunkt der Ratholiken. Aber bei jeder Aeußerung dieser Art, welche ja nur durch den stereotypen Lob-Preis ihres Meisters von Seiten der Protestanten laut wird, zur Beruhigung katholischer Gemüther heulen die Inhaber und Schreiber antichristlicher Zeitungen auf, als wenn ein ungeheures Attentat in Deutschland verübt worden wäre, und verdäch= tigen jeden als Menschenfeind, der nicht in ihr sinnloses Geschrei willfährig einstimmt. Luther ist jedoch für diese Herren venig mehr als eine mythologische Person. Nicht nur haben die zärtlichen Verehrer des Augustiner-Mönchs von Wittenberg die Offenbarungswahrheiten ihres Reformators längst verwor= sen, sondern dichten ihm noch täglich allen Unsinn der Revolu= tion in Staat und Kirche an, ben bie ausschweifende Richtung

des deutschen Protestantismus mit jedem neuen Sündenfall zu Tage fördert, so daß Luther, dem man warmen Glauben an die übernatürliche Offenbarung kaum absprechen kann, seiner ursprünglichen Grundlage entrückt, als Standbild des Unglaubens und als Fahne der Unterwühlung christlicher Staatszesstände dienen muß.

Keine katholische Bemerkung kann Luthern gründlicheren Scha den thun als diese Verschleppung einer geschichtlichen Person lichkeit in die Rüstkammer glaubenswelker Herzen, um ihn als Deckmantel bes Abfalles vom Gottmenschen Jesus Christus zu gebrauchen und die revolutionare Feigheit durch eine höhere Auctorität zu ermuthigen. Theilweise gestehen dies die Eiferer für Luther's Ruhm selbst ein. Namentlich ift es bei Gelegen heit des Lutherdenkmals in Worms unzweideutig zum Vorscheine gekommen. Die gläubigsten und edelsten Gemuther unter ben Protestanten haben sich mit Abscheu von dieser heuchlerischen Hulbigung zurückgezogen, welche Luthern als Ausbruck heibnisches Gesinnung und Frivolität brandmarken und durch ein Natio naldenkmal den Abfall des deutschen Volkes vom lutherischen Lehrbegriff, so weit er die Gottmenschlichkeit des Erlosers zur Anerkennung bringt, rechtfertigen will. Dagegen weisen und der ekelhafte Cynismus, welchen bei diesem Anlasse die Bertre ter des Atheismus und des Materialismus zu Gunsten &w ther's an den Tag legten, der plumpe Pharisaismus, deffen fic fanatische Wortsbiener im Gefühl einer todtgeborenen Demon stration schuldig machten, obgleich sie ihr Lebenlang von den prostantischen Kanzeln herab bemüht waren, das göttliche Evangelium unsers Herrn Jesu Christi zu verrathen, die colportirende Anei penfrömmigkeit, welche dem unwissenden Bolke unter speciosen Vorwänden einen Theil des sauer verdienten Wochenverdienstes zu diesem Zwecke abschmeichelte und mit aufreizenden Stichel: worten zur Kenntniß ber Gemeinde brachte, welche längst aller christlichen Dogmen baar geworden, sie weisen uns, sage ich, sämmtlich auf die schauberhafte Sünde des Jahrhunderts hin, welche durch die rüstigsten Kräfte der Ration Alles aufbietet, um den letten Funken der geoffenbarten Religion auszutreten und der frechen Empörung gegen Gott und Obrigkeit die Oberhand zu verschaffen. Diefe aufdringliche Pietat für Luther fließ! in letter Quelle aus der Hartherzigkeit revolutionarer Gesellen, welche mit der Ehre der deutschen Nation ihr gleißnerisches Spiel

treiben, um den Boden zu bereiten, wo ihre sittenlosen Grund= löpe zur allgemeinen Geltung gelangen können. Und diesen felgen die blinden Daffen aus den verschiedenartigsten Grunden Dann wird freilich weder vom Protestantismus noch vom Ratholicismus mehr die Rede fein, eben so wenig als von Für= sten und Obrigkeit, bann treibt die Rierensecretion bes Herrn Karl Bogt die Maschine der Welt mit vollständiger Ausfüllung der Kluft, welche sich seit 1857 Jahren mit nazaräischer Lieb-Losigkeit zwischen dem Menschen und dem Thiere widerrechtlich aufgethan hat. Unsere Leser zeihen uns vielleicht der Uebers treibung; erwägt man aber, daß das "Frankfurter Journal," weit Bogt, Rosmäßler, Diefenbach und anderen Reformern im Sinne bes "Evangeliums ber Natur" innigst befreundet, bem Extherbenkmale zu Worms seine beredte Stimme aus Gileab merb Hebron, aus Mittelbeutschland und von der Donau widmet, To fann man unmöglich im Zweifel sein, welchen Sinn die Be-Beisterung für biese Nationalbewegung hat, welche beim grimreigsten Hasse gegen alle dristlichen Dogmen, bei ber entschies Densten Abneigung gegen die ehrlichen Altlutheraner, bei den Lamaufhörlichen Feuerrufen gegen die Rückfehr zum lutherischen Sehrbegriff ober wohl gar zur allgemeinen christlichen Kirche mög= Lich ift. Gewiß, Luther wurde selbst eine so anrüchige Bundess genoffenschaft mit Entrustung zurückweisen. Daraus folgt un: zweifelhaft, daß der Katholik, welcher den Abfall Luther's von der allgemeinen katholischen Kirche und das Auslaufen seiner Lehre in's Flachfeld der Religionslofigkeit bedauert und die gräßlichen Folgen dieser Auflehnung gegen die göttliche Auctorität für das deutsche Bolk verabscheut, in einem weit anständigeren Berhältnisse zu Luther steht als die Schreier, welche, unzufrieden mit unferer Anficht, benselben als Ausdruck ihrer absurden Freibeit in Verruf bringen, nach welcher er die Erfindung gemacht haben soll, daß die christliche Religion eigentlich im Unglauben und in der Zurückweisung aller himmlischen Offenbarungswahr= beiten besteht. Daher gibt eine Stimme der "Allgemeinen Augsburger Zeitung" mit Recht zu verstehen, daß das Lutherdenkmal 3 Borms von gläubigen Lutheranern am wenigsten unterstützt und genossen werde, weil in deutschen Unionslanden alles Luthensche verbannt, ber Name "Lutheraner" ein Schimpf und ber Badische Katechismus gegen Luther in voller Uebung sei. Dieser Luthercult musse als beutschkatholischer Widersinn aufge-

ì

faßt werden, weil es auf ein Denkmal als Zeichen der Zu tracht im deutschen Bolke losskeure, nachdem alles Lutheri längst verloren gegangen. Eben so ungnädig nimmt es Theil der protestantischen Presse auf, wenn katholische Bläin die servile Vergötterung Stein's, Humboldt's und and Herven "deutscher" Wissenschaft nicht unbedingt einstimmen i den Päan mitsingen wollen.

Dem Einfältigsten ist es flar, bag biese Blatter feinesw die Tugenden und Verdienste dieser Männer anfechten und la nen wollen, sondern nur Das an ihnen tadeln, was für deutsches Herz im wahrhaft nationalen großbeutschen Style w lich verwerslich ist. Stein's ehrenhafter Charakter kann in nen wohlverdienten Würden unangefochten fortbestehen; a sein Bestreben, den beutschen Protestantismus in ber vaterl bischen Politik zur Geltung zu bringen und bamit ben Kath cismus zu schwächen und herabzudrücken, seine Sucht, burch 1 berne Volksvertretung bem bemokratischen Elemente auf Ro der königlichen Gewalt Vorschub zu leisten und den Bolks gierben burch "gothaische" Rebensarten zu schmeicheln, seine! lage zur Unfehlbarkeit der englischen Independenten in al Fragen der bürgerlichen Gesellschaft wird der Katholik bei a Verehrung bes "Volksfürsten" auf der Burg zu Nassau schu lich semals zur Lieblingssache seines Herzens machen konn Soll das unerlaubt sein? Hat Stein's persönliche Ansicht m Recht als die Meinung von Millionen Menschen, welche ei anderen Richtung folgen? Die schlimmste Tyrannei, welche n über freie Männer verhängen kann, mare ber Versuch, 1 banale Persönlichkeit über alle Deutsche zu setzen und diesel gegen Stein's eigene Grundfate ber ursprünglichen Menfc rechte zu berauben. Wir meinen, dieser Gögendienst muß Deutschland einmal zu Ende gehen, da Niemand Lust zeigt, aus solchen Persönlichkeiten kunstreich heraus gearbeiteten gol nen Kälber des Frankfurter Journals anzubeten, welche um verächtlicher sind, je mehr sie als Träger der revolutiona Ibeen gemißbraucht werben. Gewiß, wir benken besser v alten Sachsen Stein als tausend Andere, er kann und will dem genannten Journal nicht Schmollis trinken!

Fast gleiche Bewandniß hat es mit dem Naturforscher Her boldt, welchem kein Katholik irgend ein Lorbeerreis aus sein Ruhmeskranz zu entwenden denkt. Wißbilligende Stimmen gez

banfelben beziehen sich einzig und allein auf das Verhältniß, welches seine Wissenschaft zur driftlichen Offenbarung einnimmt. ber höchsten Verehrung, welche dem Naturforscher von allen Seiten gezollt wird, kann kein ehrenwerther Mann abläugnen, daß Humboldt durch viele naturwissenschaftliche Behauptungen ben Weg angebahnt und frei gemacht hat, um an die Stelle ber Offenbarungswahrheiten das "Evangelium der Natur" zu feten. Hiebei ift uns allerdings kein irdischer Ruhm groß ge nug im Vergleiche mit ber Ehre und bem Ansehen, welches bie driftliche Kirche und ihr Urheber Jesus Christus für das geoffen= barte Christenthum in Anspruch nehmen. Bei einer Collision 3wischen Humboldt und Christus stellen wir uns stets unbedingt auf die Seite des letteren und verwerfen jede Auflehnung gegen Diese himmlische Auctorität um so mehr, als Humboldt's Wider= Spruche gegen die Grundsatze der Bibel meistens auf Hypothesen Beruhen, welche sehr großen Bebenken in ber naturwissenschafts Lichen Welt begegnet sind. Es ist uns tiefschmerzlich, daß Hums **boldt und Heribert** Rau im "Katechismus der Religion der Zu-Frankt" öfter da zusammentreffen, wo es gilt, einen Mauerbrecher an die driftliche Dogmenlehre anzusetzen. Wenn der lettere auf die Frage: "Wo entstand der Mensch?" zur Antwort gibt: Ju gleicher Beit in ben verschiedenen Welttheilen und an allen Drten, die zu seiner Entstehung und Erhaltung geeignet waren," Fo fühlt jeder Kundige, daß diese Hypothese aus dem "Kosmos" Des großen Meisters herausgewachsen und vom Unglauben be-But worden ift, um die Grundlehren des Christenthums zu zers Wir wissen recht gut, daß der Chnismus bieser keden Sottesläugner nicht nach bem Geschmack und Sinne bes fein= Bebildeten, vielgereisten und in den gewiegtesten Kreisen als Beiftige Macht anerkannten Herrn von Humboldt ist; aber wir Tind in ber That für seinen Ruhm und seine Größe besorgt, wenn wir ihn in so nichtswürdiger Gesellschaft antreffen. Wer auf solche Misstände aufmerksam macht, greift ben Verfasser des "Rosmos" nicht an, sondern weist einfach die Unverschämtheit Derjenigen zurück, welche ihn als einen ber Ihrigen betrachten und ihm einen ewigen Schanbfleck anhängen wollen. Das Frankfurter Journal und gleichgesinnte Blätter verarbeiten biese geistigen Größen zu Stoff für ihre politischen und antireligiösen Doctrinen, bas Schlimmste, was ausgezeichneten Mannern begegnen und selbst der unbestecktesten deutschen Größe verderblich Beda Beber, Cartons 21. 10

werden kann, als Anruch aus einer Bundesgenoffenschaft, weld allem Christlichen feind ist.

Man geht noch weiter und greift in's katholische Gebi hinüber. Bunachft muß hier Gunther herhalten, bem ichon einig unbescheibene Schüler und Anhänger unberechenbaren Schabe gebracht haben. Mit der Bartlichkeit einer Affenmutter lege fich biese falschen Gönner ber Günther'schen Philosophie um be Mann, welchem Riemand, der ihn kennt, hohe Begabung, reinft Bahrheitsliebe und unermübliche Thätigkeit im Dienste des Reg tas und der Kirche absprechen kann. Aber diese Tugenden habn für fie keinen Werth, sondern lediglich die scheinbare Brank barkeit eines philosophischen Werkzeuges gegen die fosten Grund hegriffe der geoffenbarten Religion und der aus derselben für Benden, vom beiligen Geiste geleiteten Rirche. Sie find lang mit aller Denkkräftigkeit fertig geworden und dienen dem Phan tom, das sie "Naturwissenschaften" nennen, wo alles Denke und Urtheilen überflüssig wird beim Vorhandensein einer emige Materie, die sich selbst regiert und, unverstanden von ben eitel Thoren, der höheren geistigen Macht Hohn spricht. Günther fe als gemeiner Anecht und Lohnfuhrmann diesen Mänmern b "Liebe und Humanitat" das Materiale des Unglaubens mi schleppen helfen und mitunter als Firma für den Berschleiß ihn Rurzwaaren ersprießliche Dienste leisten. Sie zerraufen sich b Haare über das Unglück, daß die katholische Kirche den Grun ton der philosophischen Doctrin als unzulässig für die richt Auffaffung der Offenbarungslehre erklärt hat. Man kann d Aergers über die Jesuiten, welche das Alles angestiftet hab follen, kein Ende finden, und halt es für einzig beklagenswert daß Günther, wie alle großen Manner, sich unserer beilig Rirche in ben ebelften Formen eines treuen Sohnes unterme fen hat. Die Thränen bes Mitleibes träufeln raftlos und um mäßig für die katholische Religion, daß dieselbe auf diese Wei der unendlichen Wohlthat freier philosophischer Forschung ve lustig gehen musse, ba sich fürderhin Riemand mehr herbeilas werbe, bem Dogma burch gründliche Speculation aufzuhelfe Dadurch foll der Devotion für Günther ein ächtbeutsches @ nuge geleistet werden! Für so dumm halt man die Leute je seits des Wassers! Gibt es eine größere Henchelei, als bie Sorgfalt für Gunther, dessen Lehre man nicht kennt, beffen A beit für die geoffenbarte Religion man verachtet, deffen gut

len für die Grundlagen der katholischen Dogmatik man seit k sogar anstößig gefunden hat, heranzuziehen als Emballage Raculatur zur Verpackung bes Materialismus, als Mitr zur ruchlosesten Entgeistigung und Verdummung bes beut= Bolkes, zum Freimaurer und Preßjungen der Deutschen meinen Zeitung? Euer Jammer um Günther ift nicht nur überstüssig, sondern ein Unrecht gegen Euch selbst, weil er heimlichen Gedanken dem deutschen Volke denuncirt. Alles Euch am Herzen, was möglicher Weise gegen die conser= Bafis ber Katholiken bienen kann; Alles macht Guch Herz-Nierenweh, was zum Triumphe der katholischen Wahrheit schlagen hat. Gunther's Ruhm ist sein innigstes Einver= msein mit der apostolischen Lehre, die wir bekennen; bet Euer Lob, Eure Theilnahme und Euer Mitleid für bie aten! Eure Falschmungerei fann Niemanden berücken. Recht bei Euch Communismus, Wahrheit Partheiwuth, Freiheit Nosigkeit, Licht Atheismus und Materialismus, Dulbung ang ber Nichtswürdigkeit und Ungerechtigkeit, Liebe bitterer gegen Alle, die mit Euch über Staat und Kirche nicht eininden sind, altmonarchischer Sinn Laster, Tugend republi= be Frechheit, Festhalten am apostolischen Kirchenthume Fana= is, Staatsgewalt Despotismus, Eigenthumsrecht Habsucht, il Befriedigung schamloser Begierden innerhalb anständiger zen, Dogmatik Aberglaube. Und wie ihr mit Begriffen nspielt, so mit Personen, welche nur bann für richtig gelwenn sie Rau's "Religion der Zukunft" zu begünstigen Und fehlt ihnen etwas zur schlagenden Beweiskraft, at und streckt ihr sie so lange, bis sie nach unfäglicher Be= nqual zusammengeschnitten und zugestutt sind wie die Hecken altfranzösischen Gartens. Und biese bewußte, burch Jahrrte fleißig eingelernte und zur vollen Entknospung gebrachte münzerei hat eine Ausdehnung und Kraft erlangt, daß sie in ifionellen Dingen nahezu droht, an die Stelle der Sprache, deschichte und der Ehrlichkeit zu treten. Man spricht in n Angelegenheiten nicht mehr, sondern gaunert ohne alle m, als triebe man ein rechtmäßiges Gewerbe. Die Ahn= n haben es mit Wissen und Vorsatz gethan; die Gewohn= hat alles Gefühl für Wahrheit, alle Scham über vorfätz= Lüge und Fälschung abgestumpft; ben Enkeln ist es als theil des Glaubensbekenntnisses in's Fleisch und Blut

gewachsen, von dem sie eben so wenig laffen konnen als von der Karbe ihrer Haut und den Linien ihres Gesichtes. Angegriffenheit des Geschlechtes durch bewußte und unbewuste Erbübel im Leben wie in ber Geschichte entstromen Erscheinungen von Blindheit und Unverstand, von Gefühlsheuchelei mb Afterenthusiasmus, unter beren Last selbst geistvolle Manner bes deutschen Volkes schmachten, ohne alle Hoffnung endlicher & lbsung, weil diese Untugenden in's innerste Wesen übergegangen sind. Einige Beispiele mogen genügen. Doctor Lorenz Diefen bach, ein ehemaliger Predigtamtscandidat der lutherischen Thee logie, wohnhaft zu Frankfurt am Main, bekommt durch Zufall einen Ausweis über die statistischen Berhältnisse Desterreichs in die Hand. Darin will er gefunden haben, daß Defterreich 73,000 Priefter, 50,000 Beamte und 800 Klöster habe, beiläufig gesagt, eine Angabe, die wir nicht in allen ihren Theilen für richtig halten. Das kummert aber den gelehrten Doctor gar nicht. Er rupft, wie Nebukabnezar, am grünen Klee wie er eben vor ihm aufge gangen ift, und legt vor Schrecken über die vielen Beiftlichen, Beamten und Klöster als breifache Heeresmacht ber Kinfternis in Desterreich ein taubes Ei in die "Didaskalia" nieder, bat in der Komödie zu Krähwinkel und Abdera besser verwende worden wäre. Bei 37 Millionen Menschen in Desterreich beder 73,000 Geistliche nur das ordentliche Bedürfniß der Seelforgt Denn ein gutes Viertel ist entweder invalide ober im Lehrfc angestellt, so daß zur Besorgung ber Seelsorgsgeschäfte 🕶 etwa 60,000 Priester bleiben, also ein Geistlicher für 600 🥌 len, das natürliche Ausmaß für katholische Bedürfnisse, die f= lich weit ausgebehnter und anstrengender sind als bei Pro stanten, wo außer der Predigt wenig übrig geblieben ist. AI 640,000 Solbaten! Allerdings arg genug für Socialisten, D terialisten und Volksverführer aller Art, aber schuldlose Bersollten sich an dieser Zahl nicht stoßen. Es sind ja tapfere daten, sieggekrönte, unverlockbare, welche nur der revolutionä Bukunft verberblich werben können; bas Recht, bas Eigenthm und die Wohlfahrt der Bolker ruhen sicher unter den harn nien solcher Kriegsmusik. Da man bloß zu wählen hat zwischs ber Ordnung eibgenössischer Helben und ber Treulosigkeit und hoster Barricabenmänner, so stimmen wir unbedingt für t ersteren, da wir keine Lust haben, uns selbst aufzugeben. mit hat Doctor Diefenbach bas Mittel zur Verminderung b

stehenden Heere selbst in Händen; er darf bloß seinen materialissischen Standpunkt, somit die Revolution aufgeben und seinen vielen welthistorischen Freunden in der Literatur und im Leben gründlich Absage thun; dann nehmen die stehenden Heere von ielbst ab und der Trost ist nicht mehr fern, daß er dem Zuge eines tapferen Herzens als Sergeant der Frankfurter Bürgers vehr mit dem Oelzweige Folge leisten kann.

Es ist ferner gar wenig Ginsicht erforderlich, um zu begrei= im, daß die Zahl von 50,000 Beamten für Oesterreichs 37 Mile ionen Menschen verhältnißmäßig weit niedriger ist als im näch= den besten deutschen Kleinstaate. Da stellt sich ohne vieles Ropfzerbrechen heraus, daß wenigstens zwei Beamte auf tausend Beelen treffen. Ware Desterreich im gleichen Mage versehen, je müßte es statt 50,000 wenigstens 70,000 Beamte haben. So lange also Doctor Diefenbach in aufgeklärten Ländern noch jo viel abzuräumen hat, so kann er das jugendlich frische Desterreich mit voller Beruhigung sich selbst überlassen. Doch Alles ware zu verschmerzen, wenn nur nicht 800 Klöster ober, wie Dies fenbach metaphorisch sagt, "Klosterfestungen" in Desterreich waren. Das geht freilich gegen viele Artikel deutschkatholischer Weisheit im Katechismus des Herrn Rau. So lange aber unsere biesseitigen Buchthäuser überfüllt, unsere Selbstmorbe und Meineibe in steten Zunehmen, und die heimlichen und öffentlichen Stätten der Prostitution und Verthierung der modernen Gesellschaft ippig stehen wie die Pilze auf dem Mistbeete, konnte Herr Dieimbach sich wohl beruhigen über die katholischen Klöster, die er nicht kennt und worin die Leute ungefähr mit der gleichen Berechtigung leben als er selbst am Strome bes Mains. nünftige Menschen hatten ohne Zweifel aus diesen statistischen Radricten über Desterreich aufrichtige Bewunderung geschöpft für diesen riesenhaften Factor von 37 Millionen Menschen, welder ungeschmälert der Größe und Macht bes deutschen Bolkes poute kommt. Aber die Zopfbaumeler kleindeutschen Jammers, von blindem Fanatismus angezehrt, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und spielen auf die trivialste Weise den dummen Albanerjungen, welcher über die Prahlerei von Palästen und Lempeln der ewigen Roma zürnt, weil sie größer sein wollen als das Nest seiner Geburt an den Felsenspalten baumloser Walds Whänge im Osten Roms.

Richt besser ist es bei uns mit Vernunft und Wahrheit in

Blatte abgelesen hat. Gewiß fehlt es nie und nimmer an Spe culationen auf die Thränendrusen der Zuhörer. Man verfteh die Kunft, sich über alle Regeln der Natürlichkeit und des gute Geschmackes hinwegzuseten und bas Geschäft außerst schwunghaf zu betreiben. Wir haben Fälle zu solchem Zwecke erlebt, wo bi Predigten nicht gehalten, sondern geweint und geheult wurder Es ist in der That zum Erbarmen und Weinen! Aber der Ber brauch von Taschentüchern bleibt immerhin mäßig Sündsluth zerknirschter Herzen tritt selten ein. "Ach, die hoh Begeisterung des jugendlich frischen Greises!" bes Prediger nämlich, steht allerdings auf dem Papiere, das ist schon Ehr würdigkeit genug. In der Komödie kommt es auch in der Tha öfter vor, aber in unseren Kirchen: und Kraftvorträgen ist blu wenig bavon zu merken und auch keineswegs zu verlangen. Wen bas Honorar gut ausfällt, muß man sich bescheibentlich begnügen

Diese Phrasen mit obligater Posaunenbegleitung erschallen a allen Eden und Enden in Deutschland, ohne Rücksicht auf bei Stand ber Sache, alle Jahre neu geflickt, abnlich wie ein Gi bei anderen, gedruckt wie ein Satz, welcher aus bem alten in's neu Jahr stehen geblieben, gemacht ohne Scham und Scheu aus seh befreundeter, oft selbsteigener Quelle, windige Zeugnisse amtli cher Vortrefflichkeit zur Beschönigung bes Bankerottes in allei kirchlichen Angelegenheiten, welche nur der Geist, nicht die auf geblähte Eitelkeit meistern kann. Diese heuchlerische Abgelebtheil fängt an, im Lande der originellsten philosophischen Röpfe ei Miasma zu werden, wie die Cholera und Kartoffelfäulniß. Mert würdiger Weise wachst sie im immer vergrößerten Dagstabe, je mehr das Christenthum sich von seinem Ursprunge und von seine Göttlichkeit entfernt, und ist heutzutage am größten auf ben beutschfatholischen Gebiete, das natürlich jeder Ausartung mensch licher Triebe die größtmöglichste Freiheit gestatten kann, weil we der Gott noch Christus, weder Geist noch Unsterblichkeit der Seel hemmend einwirken können.

Da regnet es von Erbauungen, welche nur in den Zeitunger existiren, von Zahlen in der Berechnung der Theilnehmer, die nie auch nur dem Namen nach zur Kenntniß des Publikums kommen von Beiträgen aus fremden Confessionen, welche die Wichtigkei der deutschkatholischen Bündnisse beweisen sollen, aber wie di unterirdischen Wasser keine genaue Prüfung zulassen. Da spru delt und zischt es in den journalistischen Werkstätten, wie in

Werchlungen hat, gegen alle vermeintlichen Frauenhandschuhes berschlungen hat, gegen alle vermeintlichen Gegner und Gottbestenner, besonders gegen den Bischof von Mainz, und nach der Allgemeinen Augsburger Zeitung auch gegen Beda Weber in Frankfurt, welche das Ungeheuerliche wagen, den deutschfatholischen Katechismus als ungläubiges Machwerk dem gläubigen Kaschien zu denunciren.

In der That kann man von dieser Seite die Frechheit nicht veiter treiben, als sie in der That getrieben wird. vieser Katechismus wirklich ber Glaubensinhalt ber deutschkatho= ischen Winkelgesellschaften, so bleibt nichts Göttliches mehr auf Erden übrig; bann ift es ein Ueberfluß ohne Gleichen, Gottes= rienst zu halten, Orgeln zusammenzustellen und Beitungsberichte werfassen. Denn wer nur zu sich selber betet, wie die Deutsch= atholiken nach dem Katechismus des Heribert Rau, ist offenbar En unverschämter Pharisaer, wenn er mit diesem absurden Acte iel Aufhebens macht. Man hat einst viel vom Gögendienste er antiken Welt gesprochen, welche ihre Herven, ihre Kaiser und Soldaten zu göttlichen Ehren erhob und daraus eine große Entextung ber sittlichen Gefühle im Menschen abgeleitet. In un= eren Tagen geschieht diese Bergötterung massenhaft. Das Ewige und Göttliche ist in jedem Lotterbuben als anbetungswürdiger Degenstand vollauf und in letzter Wurzel vorhanden, welche richt weiter reicht, als die Mannslänge. Und bei so bewandten Amstanden Gottesdienst zu halten, blieb diesen heuchlerischen Sottheiten aufbehalten, welche einst aus bem Nilschlamm her= Dorgekrochen sind und auf bem kurzesten Wege ber "Humanitat" Ebfaulen wie Rohlstrünfe.

Einen ähnlichen Arebsgang hat die deutsche Kritik genommen. Zob und Tadel gelten nicht der Güte oder Schlechtigkeit des Schrift: oder Kunstwerkes, sondern dem Verhältnisse, welche die Letteren zur liberalen Coterie, zur Freimaurerei, zur Religions: kallchung eingenommen haben. Die feinsten Nasen Deutschlands arbeiten mit unnachahmlicher Spürkraft auf diesem Gebiete, um das Rechte herauszusinden. Ist der Verkasser ein unbestechlicher Ratholik ohne Anlage zum Treubruche und im gegründeten Verdachte der Beständigkeit seines Wesens, so wird sein Werk wo möglich todtgeschwiegen. Beinebens kommt wohl auch für feine Köpse die erwünschte Stunde, wo sie dem verhaßten "Indepenschten" unter dem größten Scheine von Unpartheilichkeit und

von einem ganz anderen Standpunkte aus eine liebevolle "Col tellata" geben können mit achter Banditengrazie und bem beste Humor aus ben Schlüffen ber Apenninen. Oft aeht wi effusio viscerum misericordiae so welt, das sie, freilich wit the ficht und Bescheibenheit, bas beschwiegene ober bemitleibete fit rarische Gut aufschmausen, wie die homerischen Gelben, wen die Speise bereit war und sich ihren vortrefflichen Appett m theurem Honorare bezahlen lassen, so welt von allem Genissa und aller Gewiffensangst entfernt, daß sie sogar noch bas Mith chen übrig behalten, ben Ausgezogenen seiner Bloge wegen # Das ist der berühmte Wip des kritischen Germanen thums, welcher an ber Pleiße, an ber Spree, an der Fat, a Ledy und an der Donau eine so unvergleichliche Rolle spielt, t der That der höchste Wärmegrad deutscher Menschenbisdung nur schade, daß so viel orientalisches Raphta darin sprudel und gährt.

Ist aber ein bedeutender Katholik mit einem Werke in be Welt getreten, worin Sprünge für den Staat und die Religio der Zukunft zu emtdeden sind, so entsteht eine freudige Vergung unter den Federhelden des Journalismus und den Kadinngirten Heloten, welche als gewandte Fuchsschwänzer den neue Opfer mit grünen Zweigen bekränzen und unter dem Calute aller Gloden und mit Beizug aller Zünste wie den Publiker des Octobersesses dem Publikum vorführen und mit swährender Verneigung wie in einer Judenspnagoge preisen afreien unabhängigen Geist von großer Belesenheit, origines Erfindungskraft und charaktersester Gesinnung.

Sofort geht es an eine Durchsuchung bes inneren Mensch wie er sich im Buche ausspricht. Mit Sorgfalt und besonder Wohlgefühl, dem einiger Zusatz von Ironie und Schadenfren unverkennbar einwohnt, wird Alles bis in's Einzelste ausente der gelegt, was der Kirche, was dem Dogma, was der Geschil möglicher Weise widerspricht und die Persönlichkeit benachts ligt. Darin erscheint ein unermeßlicher Fortschritt, ein Fi schmaus aller freien Seelen, besonders der Kritiker, welche ihr Herzensjubel nicht unterdrücken können, und der Correspondents welche sich vor Entzücken über diesen Zuwachs der Antichristik keit wälzen, wie das ausgelassene Hornvieh im grünen Ange Da werfen sie freudestrahlende Augen auf's katholische Volk aunverhohlener Andeutung: "Das ist Eure vielgerühnte Sien

kit!" Das haben wir noch unlängst bei Lassaulz erlebt, welcher m der Allgemeinen Zeitung von Augsburg wie ein kunstreiches Mbel den neugierigen Blicken ausgestellt wurde, unter lautem Frohlocken der gesammten literarischen Welt. Wer Lassaulz genau kennt, weiß diese Kunstausstellung recht gut zu schätzen. Der Ausgestellte ist eine rheinlandische Natur aus dem reinsten Guffe. **Ber meint, daß er einmal mit Billen und Borsatz gegen eine** aklärte katholische Kirchenlehre angehen werde, der kennt seine wifervative Wesenheit nicht, ber mißt ihn mit dem Maßstabe kiner eigenen Erbärmlichkeit, die nicht an's Sonnenlicht, son= bem an's Dellampchen gewohnt, schmottet und gahrt, wie der Prozes der Fäulniß. Allerdings ist er ein classischer Geist, und aus tiefem Edel über die zwerghaften Menschengebilde unserer Lage in die antike Größe vielleicht mehr verliebt, als ihm die Kränkler und Hypochonder verzeihen können. Seine Sprache, is kuhn und prophetenhaft sie auch tont, ist doch nur ein mäch= tiger Naturlaut, welcher, rechtverstanden, mit der Dogmenlehre der Kirche nie in Widerspruch gerathen kann. Das hätte mit einigem Berstande jeder Aritiker leicht einsehen können, wenn die Belt nicht mit Brettern verschlagen wäre.

Laffaulz macht nach allen Erfahrungen, die wir von ihm haben, keinen Anspruch auf die Dummheit einer Wetterfahne, mb noch weniger auf die Unwissenheit einer Kritik, welche nicht in Biertheil seines Terrains zu beherrschen im Stande ist. echte Elle muß ba fein, ben Mann zu meffen; die Grimaffe egen die Ultramontanen ist zu kindisch, um einiges Bertrauen of die Magrichtigkeit einzuflößen. Wer die Bäter der ersten der Jahrhunderte redlich studirt hat, dem ist an Lassaulz Man: es klar, was auf den ersten Augenblick wunderlich und kraus fcheint. Und seine Prophetenklange, aus dieser Quelle gehörig Flart und erwogen, stützen das katholische Dogma weit mehr, 🕏 es menschliche Kurzsichtigkeit begreifen mag. Daß Lassaulz mög= ther Weise auf der Eselin des Palmsonntags einen Ritt macht, ellen wir nicht in Abrebe. Der Mann hat Humor und ist von Auzen umflattert. Da schadet ein Luftbad nichts, welches Sinn nb Gebanken aufklärt und reinigt. Laßt ben Reiter aber nicht n thre Reihen; sonst setzt es Eselstritte ab der ultramontansten kit. Sein Reich liegt nicht in eurer Welt! —

In dieser feigen, niederträchtigen Art werden besonders alle Binge erledigt, welche sich auf Krichliche Gegenstände im strengsten

Sinne beziehen, wobei bem gesunden Menschenverstande keine andere Wahl bleibt, als entweder frasse Dummheit oder absicht= liche Heuchelei vorauszuseten. Die Gazzetta von Bergamo bringt Artikel, welche in einer ganz katholischen Stadt der Rirchenlehre hochst unanständiger und unbefugter Weise widerstreiten. Auflehnung der Presse gegen die Wahrheiten des heiligen Glaubens unter solchen Umständen hat natürlich einen ganz anderen Sinn, als bei uns am Rheine und an der Saale, wo jeder Wind= hauch Angriffe auf die katholischen Zustände in die Gesellschaft Ist der Bischof von Bergamo still, so meint die ganze katholische Einwohnerschaft, daß die Gazzetta Recht habe. Man ist bort noch keineswegs an das tägliche Lügen und Verläumden gewöhnt, wie es ein großer Theil der diesseitigen Presse wie von Rechtswegen gegen die katholische Kirche thut. Der Bischof muß reben, wenn er sich nicht ber Treulosigkeit gegen die katholische Kirche schuldig machen will, als Vorstand ber Diocese, in beren Bereich dieses Aergerniß vorgekommen ist, nicht als Inhaber der Polizeigewalt, mit der er Nichts zu thun hat, einfach wie Am= brosius, welcher dem blutbesteckten Kaiser Theodosius bei seinem Eindringen in die Kathedrale von Mailand entgegen trat, wie tausend Andere, denen Gott Gewalt gab, die Kirche zu regieren. Diese Rede des Bischofs, hervorgerufen durch zwingende Um= stände, fließt aus der Auctorität der Apostel innerhalb des firch= lichen Machtfreises, ohne alle Absicht und Lust zu Uebergriffen in's weltliche Gebiet, welches ber Kaiser von Desterreich mit gottgesetzter Gerechtsame regiert. Und hätte der Bischof nicht gesprochen, so ware dies von seiner Seite ein unzuverlässiger Verzicht auf seine apostolische Vollmacht, eine strafwürdige Vernachlässigung beiliger Pflichten, eine Schuplosstellung des Glaubens und ber gläubigen Gemeinde gewesen. Nun er in der That nach seinem Rechte und seiner Pflicht die Gläubigen vor Schaben und Nachtheil gewarnt hat, so rumoren alle liberalen Zeitblätter auf, wie die Ganse auf ber Weibetrift, wenn ber hirt einen Stein unter dieselben geworfen hat, um sie auf eine bessere Fährte zu treiben. Der Bischof hat nach diesem Geschrei ein Verbot gegen die Presse erlassen und in die Preßgesetzgebung eingegriffen, die ihn gar nichts angeht, an die er gar nicht gedacht hat, die außer seinem Willen und seinre Macht liegt. Er hat einfach an die Gewissen katholischer Kirchenmit= glieder appellirt; so weit ihr Gewissen reicht, geht ber Eindruck

eines Wortes; im kirchlichen Gesammtgefühle des Volkes wurz zelt das Ansehen des Wächters der Rechtgläubigkeit in der christlichen Gemeinde.

Run kommt ber Rechtssinn ber beutschen Journalistik, bieser tortor acerbus von Carthago mit der berühmten punica sides und schleppt das österreichische Concordat, wie einst ber siegreiche Achilles den Leib des Priamus, herbei, um daffelbe für dieses unerhörte Attentat des Bischofs von Bergamo verantwortlich zu machen und wo möglich nach Ungnaben zu züchtigen. ist basselbe in seinem Eifer gegen die unkatholische Presse zu Bergamo zwar achtzehn Jahrhunderte jünger, aber im Grunde um kein Haar ärger, als bas erste bieser Art zu Jerusalem, wo Petrus, ber Fürst ber Apostel, ohne alle Ermächtigung von Sei= ten ber weltlichen Macht erklärte: "Es ist in keinem Anderen Heil, außer in Christus, ben Ihr gefreuzigt habt!", um kein Haar schlimmer, als die Unthat des heiligen Paulus, welcher zu Ephefus gegen ben Gögendienst eiferte und die mahre allein= gultige Kirche Jesu Christi in Schutz nahm, wodurch alle Gas lanteriehandler "mit Gögenbildchen" broblos zu werben fürchteten, weil sie ihrer Abonnenten verlustig gingen; um kein Haar rechtswidriger, als die Geißel, womit Christus die Käufer und Berkäufer aus bem Tempel jagte. Man muß in der That ein Tartuffe sein, ja selbst tartuffischer als die Zwanzigender dieser Gattung, um mit solcher Beweisführung gegen die Pflichterfül= lung bes Bischofs von Bergamo vor das Publikum zu treten. Aber freilich, die Gazzetta von Bergamo ist in Folge ber bischöflichen Erklärung eingegangen, das blasphemische Geschwätz verirrter Schwarmgeister hat keine Wurzel im Volke, alle treuen Ratholiken sind vom Abonnement zurück und auf die Seite bes Bischofs getreten. Das schmerzt, wie ein vergifteter Pfeil, als ungeheures hodie mihi, cras tibi, weil ber Unglaube, ber einzige Hoffnungsanker schlechter Zeitungen, keine Wurzel im Bolke hat und der katholische Episcopat seine Bestimmung vollkommen er= Allerdings schlechte Zeiten, eine schauberhafte Zukunft! Chriftus und feine apostolischen Sendboten sollen über bas Bewissen der Bölker regieren, nicht die glaubenslose Presse, nicht bie täglich gedruckte Gewohnheitslüge, nicht die Emancipation bes Fleisches. Das ist mehr, als die beutschen Journalisten vertragen können. Und das Lustigste an der Sache ist die aufer= bauliche Besorgniß für das ungeschmälerte Regiment des Kaisers

von Desterreich, welche besonders die bart: und lockenreichen Jungen von der Donau in der Allgemeinen Augsburger Zen tung bei bieser Gelegenheit an ben Tag legen, die nämlichen welche mit unerhörter Schamlosigkeit den Straßentumult b -"füßen" Freimaurerpobels zu Bruffel und in anderen belgisch-Städten gegen die katholische Kammermajorität in Schutz ne men. Diese herren haben bas Mißgeschick, überall ihre tiefinnen sten Herzensgebanken bloßzustellen. Während sie vorgeblich für d -Kaiser und seine Obmacht weinen, geht ihnen im Grunde na ihre eigene, unter solchen Umständen unvermeidliche Zufunft Das liebe tägliche Brod ist in Gefahr, weil es nie mehr erlaubt sein soll, zu lügen, zu verdrehen und zu heuche nach Herzensluft. Ihre Wesenheit, welche sich in solchen Wert offenbart, soll nicht mehr durch die Tagespresse umgesetzt werbkönnen in Geld und Gut, welche für ben Gewohnheitssünt zur Fristung bes Lebens so nothwendig sind, wie für den Magder Conservativen. Der Staat ist in Gefahr, weil man ein 4 Unterschied zu machen wagt zwischen Lumpen und ehrlichen Leute= Das ist die Ursache und der Grundton des herrschenden Latejammers, weil eine treulose Pfote im Fußeisen steden gebliebund gequetscht worden ift.

Wir glauben, am einzig berechtigten Orte wird eine fold Mitleidsbezeugung und Diensteifrigkeit gehörig gewürdigt um zurück gewiesen werden. Die Herren thun es natürlich nur am reiner Liebe für die Freiheit der Presse. Wenn aber Doctor Sebastian Brunner in seiner Kirchenzeitung von der freien Prefil Gebrauch macht, um mit gewohnter Freimuthigkeit die Grunsätze der christlichen Offenbarung zu verfechten und nebenbei b-Träger des Unglaubens und des Materialismus auszuzahlen, w. sie es verdienen, so fahren diese unbestechlichen Freunde be freien Presse auf, wie getretene hunde und hetzen mit dem urd verschämtesten Cynismus die Staatsbehörde und den Cardinal Erzbischof auf, dem Herrn Brunner einen Hemmschuh anzulegen, damit die freie Presse ihm allein für seine katholische Meinung gesperrt sei. Ja, wenn diese heißersehnten Monitorien der Dope pelmächte gegen Brunner ausbleiben, so lügen sie wenigstens vermittelst ihrer freien Presse in die Welt, daß sie wirklich stattgefunden und den lästigen Redacteur der Kirchenzeitung verdientermaßen zur Ruhe gesetzt hatten. Sie erscheinen also bier als Angreifer der österreichischen Preßgesetzgebung und wollen für die Frechheit ihrer eigenen Weinung jede andere Willensäußerung unterdrücken. Weß sie den Bischof von Bergamo widervehtlich anklagen, mit Verletzung der gemeinsten Billigkeit, das üben sie selbst schamlos ohne alle Gewissensbisse. Ein Kirchenverstand soll von Amtswegen für die Glaubenslehre nicht in die Schranken treten dürfen; dagegen schreien sie jeden als Verbrecher aus, welcher die Allgemeingültigkeit ihrer Aussprüche zum Verderben der katholischen Kirche in einem öffentlichen Zeitungsblette verdammt.

Man kann freilich nicht genug nachsichtig sein gegen diese Mintbitäten in den Regionen des literarischen Hungers und Durstes, seitdem die Welt aus den Zeitungen weiß, daß bei der Zeldwesse im Lager zu Chalons die vereinten Regimentsmusiken am Beginne der heiligen Handlung die Ouverture aus der Rorma mb zur Wandlung den Chor aus der Schwerterweihe der Hugenotten von Meyerbeer gespielt, und beim letteren Stude bie ganze Armee tief erschüttert auf die Andacht des kaiserlichen Riegsheren geblickt und sich an diesem Beispiele erbaut haben. Seitdem ist Alles verzeihlich. Die Journalisten konnten in der That auch nicht anders, als sich daran erbauen und diese wundessame Rervenerschütterung in die Welt tonen zu lassen. Denn die größte Prahlerei, welche in diesen Schreibestuben mit der Freiheit, Unabhängigkeit und Wahrheitstreue im Dienste ber sten Sache getrieben wird, ist von jeher die Zwillingsschwester der schandbarsten Servilität gewesen, wenn es galt, für die deution Gesammtinteressen, dem Auslande gegenüber, die geschwome Pflicht zu thun. Bisher waren wir bloß gewöhnt, die Auctorität, die Religion, das Dogma, den Charafter als schreck= liche Dinge schildern zu hören; erst unseren Tagen blieb es vor= bestien, den öffentlichen Unsinn wie die Leiche eines Helden zu behandeln und mit stummer Chrfurcht und Hingabe bem befohlenen Conducte zu folgen. Das nennt man in Deutschland Conmuenz und unbesteckte Treue!

Die deutsche Presse verabschent heutzutage nichts gründlicher, is wenn sich katholische Priester des weltlichen Regimentes ansehmen, und doch nimmt sie mit Zärtlichkeit Savonarola, Arseld von Brescia und Luther in Schutz und geräth dadurch in inen Widerspruch mit sich selbst, welcher uns unwillkürlich an Splitter und Balken im Auge des Heuchlers erinnert. Wenn is Pfassen von ihrer Kirche und ihrem Gelübde abfallen und

den Umsturz des bestehenden Rechtes im Staats= und Rirchenwesen mit fanatischer Wuth betreiben, so sind fie willkommen, wie Sonnenstrahlen, welche bas Eis brechen; arbeiten sie aber als eibestreue Priester zum Rugen des Christenthums auf weltlichem Gebiete unter dem Schutze ber gemeinsamen Obrigkeit, so heulen alle Zeitungen von einigem Fortschritt auf und schreien über unerhörte Eingriffe in ihr Recht, ba nach ihrem unschulbt gen Dafürhalten alles Urtheil, alle Auctorität, alle Behandlung öffentlicher Angelegenheiten ausschließlich in ihren Bereich gehört. Sie erfinden für katholische Zeitungen den Ausdruck "clerikale Blätter", weil möglicher Weise katholische Priester sich ihrer Re ligion annehmen und beren Verbreitung unterstüßen. scheibet also über die Güte eines Blattes nicht ber Inhalt bes: selben, sondern lediglich die Kraft, welche sich daran betheiligt, und ist diese zufällig eine katholische, so kann man diese "clerk kale" Frechheit nicht schimpflich genug benunciren und brand. So ist der Haß gegen die katholische Kirche, folglich gegen die unverkummerte apostolische Glaubenslehre bas charakteristische Merkmal, und wenn ich mich so ausdrücken barf, bas wahre Lebenselement ber deutschen Presse geworden, welche ihres Jubels kein Ende findet über das Glück der belgischen Jugend und Straßenbevölkerung, welche in ihrer Bildung so weit vorgeschritten sind, daß sie ihre Wuth öffentlich auf den Gaffen ge gen die katholische Kirche auslassen bürfen, während sie sich bei uns seit dem Jahre 1848 nur theoretisch in den Zeitungespalten äußern kann. Selbst die bartigen Zeitungslenker ber kaiserlichen Residenzstadt Wien haben zu diesen Scandalen in den belgischen Städten ihre Zustimmungsadressen und Jubelrufe erlassen, zum klaren Beweise, daß sie an der allgemeinen deutschen Bildung gegen die driftlichen Grundfesten der Staatsordnung gründlichen Antheil genommen haben. Man muß in der That eingesteben, daß ein ziemliches Einverständniß in diesem Punkte zwischen ben katholikenfeindlichen Organen besteht, weit musterhafter, als auf der evangelischen Alliance zu Berlin über die dogmatische Grund: lage ber merkwürdigen Zusammenkunft. Wenn baber bas Frankfurter Journal ber letteren Vereinbarung eine unermeßliche Bedeutung beilegt, so ist das wenig mehr, als das tuckische Streicheln und Liebkosen bes Herrn Reinecke, um das unglückliche Opfer zu Wie es die Katholiken wegen ihrer festen unveränderlichen Glaubenswahrheiten anfeindet und auf alle mögliche Weise

verdäcktigt, so umschmeichelt hallselbe die evangelische Alliance zu Berlin, um sie in ihrer Haltlosigkeit und Zerrissenheit zu bestärken Auf der einen Seite will man das Positive niedetreißen, auf der enderen die Regation und Berfahrenheit als Norm befestigen. If ja die blinde Masse mit ihren tausendgestaltigen Ansichten, Meinungen und Sophismen beisammen als willkommenes Mittel m gelegenen Zeit für die rechte beutsche Politik. Schon bas fremdwort "Alliance" duftet wie Bisam in das Bureau des Journals, weil das nach Alliancen deutet, welche auf wechselseitige Uebervortheilung gegründet, je nach den Rücksichten der Selbstsicht wie Morgennebel zersließen. Es ist burch die evangelische Alliance glücklicher Weise eine Form gefunden ohne einheitlichen Gebanken, welcher die Form ausfüllen und beleben könnte. Das Kullungsgas wird die revolutionare Explosion schon liesern. Das wissen die Altweister und Gesellen sehr gut. Deshalb jubeln fie über die evangelische Anarchie, welche heute zahme Vorträge hält und morgen die Lawine gegen positives Christenthum und gottgesette Staatsordnung wach ruft, "eins im Geiste" für den Umsturz, "aber nicht einerlei" in den selbstsüchtigen Begietben und Lüften.

Benn es nur gelingt, unter honetten Formen Massen zu bik den; fodann wird der Sinnspruch aide toi et le ciel t'aiderà **Mon weiter** helfen, am besten durch den vielgepriesenen Juzug vaderer Herren aus allen Welttheilen; da die einheimischen Shlefmüten im Sturme allzuleicht mübe werben und ohne Abhnheit und gründliche Sprachverwirrung sich nichts Rechtes Einstweilen war natürlich nichts Anderes zu msführen läßt. hun, als gegen Rom, das heißt gegen die heilige apostolische Kirche ber driftlichen Welt Front zu machen. Als bas Frankfurter Journal biefe meisterhafte Aufstellung bemerkte, ist ihm in seiner Herzensfreude etwas begegnet, was es jest gewiß selbst als Bétise um so mehr bedauert, als sie lediglich gegen den Bert stand des löblichen Institutes gerichtet ist. Es sagte nämlich: Rom blide mit Schreden auf biese Vereinigung ber evangelischen Griften in Berlin. Ift das wirklich euer Ernst, Männer bet radicalen Presse ? Trop eures republifanischen Alkoholvausches seib ihr für eine solche Dummheit doch zu pfiffig. Giniger Sand in die Augen des Volkes — nun das ist begreistich; aber Furcht auf unserer Geite: Lann weuch unmöglich begegnet fein, ""Rom Scha Beber, Gartons 26. 11

Beneralsunoben und Kirchentage. Den Katholiken kann barm nur der Bortheil erwachsen, daß auf denselben für das blöbest Auge nichts Anderes zu Tage kommt, als eure Zerrissensch ener Mangel an festen Glaubenssähen, eure Uneinigkeit nur miten und oben. Das wird euch wenig helsen; das empfestinur die heilige Ginigkeit, Festigkeit und Glaubenstrene der Artholiken. Daß euch dieses nicht klar wird, gehört zu den vielen Unbegreislichkeiten häretischer Berblendung.

Die evangelische Alliance stellt eine Reihe von Glaubensfähm als Bafis für ihre Versammlung auf; aber unter hundert Potestanten find nicht zehn zu finden, welche baran glauben, unter den Geistlichen so gut als unter den Laien. Das fühlt ik evangelische Alliance; sie gibt mit der liebenswürdigsten Toleran von ber Welt bas Evangelium auf und erflärt, bag bies telt formides ober kirchliches Glaubensbekenntniß fei, fondern nu eine allgemeine Andeutung des Stoffes zur Berhandlung un der Mitglieder, welche dazu gewänscht werden, alfo eine #1 vergnüglichen Regelspieles. Was die Diaconen und Froms glaubigen aufstellen, werfen die Kirchenrathe und Superinter denten um, Ed und König guerft, sobann ohne Unterschieb all Abrigen Positionen, falls die Eintracht ber Versammlung e pothwendig machen soll. Ja, man findet es gar nicht für get es zu einem solchen verhängnisvollen Extrem kommen zu ich sen. Wie mag eine solche Alliance ben Ramen "evangelisch usurpiren, welche schon von vornherein bas Evangelimm als ver korenen Posten aufgibt ? Wie mag die Rede sein von der Bu langlichkeit der Bibel, welche zur Aufgebung aller biblische Babtheiten führt? Da kann leiber nur Schenkel in Beibel berg Trost bringen, welcher einen folden Bankerott burch be preideutigen Ausbrnd "Glaubensgemeinschaft mit Chriftus" a sett, die alle Offenbarungswahrheiten entbehren kann.

Wänner von Frankfurt und Berlin! Das schabet Rom nicht das compromittirt euch bis in's Lächerliche. Wer die Schinde deln in alle Welt faet, deckt das Gebände nicht ein; er denke lirt! Wenn eure Bereinigung nichts Anderes bewirkt als bi gleichzeitige Anwesenheit von tausend überaus frommen und gu lehrten Mitgliedern der verschiedenen Religionsansichten in eines

gemeinschaftlichen Raume, uichts Anderes als die Thätigkeit von zweitaufend Handen beim Zweckessen und ben Verbrauch win etlichen Centnern Papier für die geistreichen Improvisatio= mn drifteifriger Seelenführer, nichts Anderes als polternde Orohworte gegen den Felsen Petri, der sich um Alles gar nicht köllimmert, so bient eure Zusammenkunft zu nichts weiter, als eme völlige Unbehülflichkeit in driftlichen Dingen zur Anschaumg zu bringen. Kinder und Invaliden, welche an einem schönen Sommertage Riesel auf ber Seefluth tanzen lassen, machen noch kine Brandung, und die größte hat bekanntlich das Schifflein bet Apostelfürsten nicht zum Sinken gebracht. Krummachers kmahnung, aus allen Kräften gegen das "Romanisiren" zu weiten, war daher vollkommen überflüssig. Gine Bersammlung, beiche in ihrer Grundlage ausbrücklich erklären muß, daß sie kin verbindliches Glaubensbekenntniß habe, und die Agitation gegen die apostolische Kirche der Katholiken ihr allgemeiner An= Heil und Fluch ist, in unablässiger Angst, es könne die Brandung eines Tages ihre verdroffenen Anhänger an's katholische Ufer werfen, ist burch ihre Bekenntniflosigkeit bas kläglichste Gegentheil von allem katholischen Wesen und Sein, und nur der Bahmvig kann aus dem "Romanistren" innerhalb ber protestan-Wichen Seeten eine Gefahr für ben von weltlichen Mächten und weimaligen Gäcularisationen beschützten und genährten Prote-Nur das Obgma romanistrt möglichet dantismus ableiten. Beife; bas habt ihr aber mit bem frohlichsten Ginn und unwiberstehlicher Grazie über Bord geworfen. Unter solchen Umdanden blieb freilich für die Berfammlung kein anderer Troft Wrig, als mit bem aus England angekundigten Gelde ein Berorgungshaus für sogenannte katholische Priester zu errichten, weiche an die Pforten der evangelischen Alliance anklopfen. Wen das trösten kann, daß möglicher Weise verwilderte und treulose Pfaffen zur Grundsaplosigkeit ber genannten Berliner Alliance flüchten, braucht in der That wenig, um glücklich zu sein. Bir legen weit weniger Gewicht auf solchen Abhub, welcher für de Alliance weit unentbehrlicher zu sein scheint, als für die kas holische Kirche. Es muß schlimm stehen, daß sich die Versamm= img von Berlin aus solchem Abfallniß restauriren will im Ans Gelbst der erfindungsreiche Dulber Obnsschäte aller Bölker. fend, made gepeitscht von der tückischen Salzskuth, siehte die holdseige Ransilaa um einige Umhillung an, bevor er in Manne:

länge ber Jungfrau nabte. Die evangelische Alliance sette f über biese Vorsicht hinweg und zeigte sich ber guten Stadt Be lin in ihrer ganzen Natürlichkeit. Freilich ift bas Geschmet Waren wir in biesem Augenblicke humoristisch gestimm sache. fo konnten wir mit bem besten Anschein von Recht zu biefe außerorbentlichen Vorliebe für Wild und Beiße nur gratulte Nun wundern wir uns nicht mehr, daß das Frankfurter Jou nal einst ben bohmischen Priester Smetana als gottseligen Du ber in seinen hülfreichen Schut aufnahm; es war, wie alle g nialen Röpfe, auch in biesem Punkte weit voraus und hat ich die stolze Genugthuung einer riesenhaften Nachahmung auf be großen Alliance = Tage zu Berlin! Ich fürchte jedoch sehr, be dieser zärtliche Ausblick nach der Moldan und Elbe im evang lischen Liebesüberflusse blutwenig eintragen wird. Auf de Prahlerei paffen wohl am besten Heine's Worte!

> "In beinem Haupte wird's Racht, Und es zuden hindurch die Blitze des Wahnfinns, Und du prablit vor Schmerzen!"

So weit sind wir in Deutschland durch die historische Lit gekommen, welche auf sehr unhistorische Weise an ber Bibel w sucht und durchprobirt worden ist. Gutmüthige Herzen hatt einst nach den symbolischen Büchern der Protestanten die Bis für eine unerläßliche Erkenntnißquelle und Lebensnorm gehalte als aber die kritischen Leute merkten, daß ihre deutsche Philos phie mit berfelben nicht übereinstimme, so trieben sie ohne vie Umstände ihre kritischen Bohrwerkzeuge in den Kanon der h ligen Schriften und bewiesen mit der leichtesten Dube von b Welt, daß alles Das, was ihrer Einbildung und Tollheit wib sprach, nicht von den Aposteln herrühre, sondern später erft ben und unter apostolischen Namen eingeschoben worden sei, einer Beit, wo das Christenthum von seinem apostolischen 1 sprunge ausgeartet und menschlich fortgebildet worden sei. 1 das Geschäft besto gründlicher zu betreiben, wurden die fo nannten inneren Grunde für bie Unachtheit eines Schriftstad in schwunghafte Anwendung gebracht, weil dabei die Phante und Sondermeinung, unbehelligt von Historie und Ueberlieferm mit größter Unbefangenheit arbeiten konnten, wie wir an Be in Tübingen, dem Gegner des berühmten Möhler, seben # Wie Wolf mit Homer, Aft mit Platon, Harduin 1

brag und Birgil verfuhren, behandelte Baur die heilige Schrift nd schied Alles als unacht aus, was der Ketzerei und dem Un= lauben widerstrebte, wie ein bestochener Criminalrichter ohne len Willen für äußere Thatsachen und Beweise bloß nach inen muthmaßlichen Gebanken und Begierden mißurtheilt. Das i spielte eine Hauptrolle zur Verwerfung bessen, was bem igläubigen ober keterischen Herzen unbequem war, die Sprache 8 Schriftstäckes, auf welcher die philologischen Operateurs t erfolgreichsten reiten konnten. Daß bieselbe je nach den thren und Verhältnissen bes Verfassers wechseln könne, wie ! Jugendarbeiten Rafaels mit seinen späteren Werken in einem ertwürdigen Contrast stehen, konnte ber kritische Stolz na= rlich nicht beachten. Denn sein personliches Gutbunken mußte h nach ben Begriffen seiner Zeit und seines Bergens richten, sonders nach ben Philosophien von Kant, Fichte, Schelling, ermes und Günther, und was diesen heilig verehrten Denk= ulen bes beutschen Scharfsinnes entgegen war, konnte von mherein in ber Bibel nicht acht sein.

Durch die schrankenlose Anwendung dieses Principes bilbete h auf ganz natürlichem Wege bie Gewohnheit aus, bie beilige ihrift auch in benjenigen Stucken ber Kritik bedürftig anzuben, welche bisher einige Rücksicht in den Augen der gelehr= n Scheibekunstler genoffen hatten. Man stellte einen wesent= hen Unterschied auf zwischen der Lehre Christi und den darüber maßten biblischen Urfunden. In den letteren erblickte man is bie Fort : und Ausbildung in's menschliche Kirchenthum, i vertheilte die einzelnen Bucher und Briefe der Bibel an a heerstraße ber Weltgeschichte nach ben Grundsätzen ber so= mannten inneren Kritik. Daburch war sogar ber Ausbruck mächt" einigermaßen gemilbert und abgeschliffen. Die Apo= I fingen an aufzuschreiben, was sie personlich über das Chri= nthum bachten; ihre Nachfolger setzten bas Geschäft fort enfalls nach ben Begriffsnormen ihrer Zeit in personlicher Baftung bes eigenen Herzens. Das Eine wie bas Andere mte keinen Anspruch machen auf absolute Wahrheit und bereinstimmung mit ber Lehre Christi. Die lettere siel mit em Schwerpunkte ganz aus der Basis ihrer ursprünglichen undlage heraus, und bem personlichen Ermessen ber gelehr= Rritiker und Anatomen anheim, welche unter solchen Ber=

hältnissen die Glaubenswahrheiten des Christenthums am leich testen beseitigen und das lettere selbst ohne Dogma wie Sigh auf das "Band der Seele zu Gott" ober wie Schenkel auf die "Blaubensgemeinschaft mit Christus" beschränken konnten. Se mit war die breiteste Basis der Reformation fertig, ohne hellige Schrift im strengen Sinne ber übernatürlichen Offenbarung, ohne Kirche mit bestimmter Glaubenslehre, ohne innere Bahr heit einer driftlichen Busammengehörigkeit. Da famen die Deutschfatholiken und Freigemeinden und nahmen vom ausge tragenen Erbtheile danklos Besitz, um zu arnten, was sie nicht gefaet, und einzuheimsen, mas sie nicht geschnitten hatten. Gis Beispiel wird meinen Lesern diesen Prozes der historischen Aritik gang klar machen. Die wichtigste Offenbarungslehre ber chrife lichen Religion ist das apostolische Priesterthum, von Jesus 👺 stiftet und bevollmächtigt, in seiner Wirksamkeit für das Ge lenheil durch alle Jahrhunderte. Mit ihm fällt der Kern ber driftlichen Menschenerlösung, die Kraft und Wirksamkeit ber Sacramente, das Opfer der heiligen Eucharistie und überhaupt die Möglichkeit einer dristlichen Kirche. Ueber die Geschichte, nach welcher das Vorhandensein einer solchen priesterlichen Ob macht nicht bezweifelt werden konnte, sprang die Reformation leichtfüßig hinweg; aber ber Stein war eben nur von ber Deer straße in den Garten gerückt worden. Die Briefe des heilige Apostels Paulus an Titus und Timotheus redeten diesem Prie sterthume zu klar und zu beutlich bas Wort, und keine Anslegekunst konnte mit Anstand und mit dem Scheine von ehr licher Wohlmeinung dagegen helfen. Da kam in dieser beer nenden Noth die historische Kritik zu Hulfe und erklärte die ge nannten Briefe des heiligen Paulus nach inneren Grunden für unterschoben, als ein Werk frommer Fanatiker hundert Jahr nach Christi Tob, welche durch Vorsetzung des Namens "Pau lus" ihre Beit für ben frommen Betrug um so mehr empfang lich machten, je mehr der ursprüngliche Sinn der Christuslehr bereits in Verfall gerathen war. Hiemit war man über all Schwierigkeiten hinaus und in allmähliger Fortarbeit des kriti schen Scheibemessers bahin gekommen, daß im Jahre 1857 .ei Beistlicher ber protestantischen Kirche, den wir zu ben minbes ungläubigen zählen muffen, sagen konnte: "Die heilige Schrif ist uns überhaupt weit weniger nothwendig als die dristlich Lebensbildung selbst; ware uns auch nur der Brief Pauli a de Römer übrig geblieben, wir branchten nichts weiter für unfer Christenthum." Also ein wenig philosophische Christolos gie von Schleiermacher und nichts weiter, eine Genügsamkeit, auf die wir in unseren Tagen um so minder gefaßt waren, als doch allenthalben mit der Bibel so schwunghafte Geschäfte gesübt und versucht werden.

E X

E

H II

H

E

; :

ė

: 21

S

1

3

I

jæ

كبنا

E

Wenn Beteranen an Nationalfesten mit ihrer zerrissenen, Johne aufziehen, so hat die letztere immer eine besondere Kraft bes Eindruckes auf die Gemüther, weil sie ein Beugniß ber Tapferkeit ihrer Inhaber ift, weil der Sturm heißer Schlacht. sie zerriffen und zum Siege geführt hat. Wenn aber die Bibel. nach solchen Borgangen als Fahne erhöht und umhergetragen wird mit allen Rissen und Missethaten, welche die historische Aritik an ihr geübt hat, so kann die Welt unmöglich viel Achetung haben vor diesem Wahrzeichen nicht der Schlacht, sondern. des häuslichen Zwistes, nicht der Kirchenbelebung, sondern des Todes in Haupt und Gliedern, nicht ber Sittlichkeit nach geoffenbarten Grundsätzen, sondern des Beleges für das gerade. Biberspiel nach dem Ermessen dunkelhafter Personlichkeit. Das sind unsere Bibelzustände in Deutschland als Grundlage und Barmemesser der deutschen Bildung. In der That es ist wenig Usache vorhanden, uns derselben besonders zu rühmen. Das zemeine Bolf, namentlich in größeren Städten und deren nach: ster Umgebung, steckt trop bes Geschreies von überhandnehmens. der Humanität, worunter Tausende nichts Vernünftiges ober Bestimmtes denken können, in tiefer Unwissenheit, wovon man sich in anderen Gegenden von zesundem und tüchtigem Volks. terne gar keinen Begriff machen kann. Es hat durch radis cale Beitungen nur das Renommiren, Absprechen und Lästern gelernt, und bringt es im Schlechtschreiben nur auf die Kunft von Bettel = und Brandbriefen, dessen jedoch auch nur die auserlesenen Werkzeuge sich rühmen konnen, während bie von Saus aus Untundigen durch eine Ungahl von handwerksmäßigen Wintelbriefstellern um fargen Schreibevergelt für diesen Zweck bebient werben. Zunächst liegt bas Uebel schon in ber Schule, welche nachlässig besucht und oft noch weniger benützt wird. Die stehenden Schulversäumnisse rühren von den mannigfaltige sten Ursachen her. Balb fehlt es an Schuhen, Kleibern, Schulf buchern und bergleichen, welche mitunter auf lästiges Andringen.

ben öffentlichen Armenanstalten zur ungesäumten Lieferung aufgenothigt werben; bald muß das Kind im Haus= ober Feldbienfte. anshelfen, jungere Beschwister ober Ganse huten ober im Land = und Stadtbettel unter elterlicher Oberleitung seine Verwendung finden. Gin heer von Rindertrantheiten, bas fläglichfte Beugnig von der Angezehrtheit vieler Bolkstrafte, Drufenleiben, Augen's und Ohrenweh, Krampfe, Epilepsie und Lähmung entziehen viele Kinder oft auf lange Zeit dem regelmäßigen Unterrichte. sogenannte "hinter bie Schule Geben" gehört zu den beliebteften Ausschweifungen ber unternehmenden Stragenjugenb. Obrigfeit billigt natürlich eine solche Beeinträchtigung ber Schule. teineswegs; ja ste bestraft sogar, so oft ein bestimmter Fall vorliegt. Aber dieselbe ist nirgends stärker als das Leben und bie Gewohnheit, und man kann die augenscheinliche Erfahrung machen, baß sie mit Glud nur ba einschreiten kann, wo ber moralische Lebensnerv nicht ganz erstorben ist. Selbst anerken: nenswerthe Schulbildung verwischt sich immer mehr im Verkehr! mit der religionslosen Arbeit, mit der Gewissenlosigkeit habsuchtiger Fabrikunternehmungen, mit ber Bielgeschäftigkeit und Erdgeistigkeit vieler Industriezweige.

Für Solche, welche diese Strömung des modernen Lebens= verkehrs erfaßt hat, wird die Kneipe zur Volksschule, worindie schlechten Zeitungen statt ber Bibel und bes Gottesbienstes regieren mit ihren banalen Phrasen, Schlagwörtern und Bolksbeschmeichelungen, welche bekannter Maßen die Verdummung ber niebrigen und Mittelstände auf die umfassendste Weise betreiben. Das Unleidlichste, was Einem auf diesem Felde begegnen kann, ift der politische Proletarier aus dieser Aneipen= weisheit. Aus Mangel an aller Vorbildung hat er sich mit fereotypen Rebensarten rabicaler Brojchuren und Sonntagsblatter, ' insbesondere aus dem Frankfurter Journal, dem Schwäbischen Mercur, ber Mittelrheinischen Zeitung und ben Localschmutabeläufen der Presse dergestalt überfüllt, daß bei ihm an kein Berstehen, an kein vernünftiges Combiniren und Ueberlegen in irgend einer öffentlichen Sache zu benken ist. Dunkle Wort= schwälle: "Jesuiten, Ultramontane, Ruffen, Finsterlinge, Concordat, geheime Umtriebe, Pfaffenlist," bekommt man zu hören und ähnliche Litaneien mehr. Reiner weiß, was er barunter benken oder verstehen soll. Er schreit es nach erklecklicher Uebung im

Anelpenunterrichte so lange in den Wald, bis der Wiederhall die Ohren betäubt und das Herz verstockt hat. Von einem benkenden Einzelwesen ist nicht mehr die Rede, sondern lediglich nur von Speichen in einer ungeheuren Klappermaschine mit obligaten Tonarten, welche in's Leben geheult werden, um wo möglich im Sinn der eigentlichen Planinhaber ben blinden Fanatismus gebankenlos in's Pulverfaß zu werfen. Je weniger' Sinn herausklingt, um so schärfer wuthet die Leidenschaft, und die Werkmeister summen hinterdrein: "Humanität, Menschenliebe, Toleranz!" Die Sinnlosigkeit dieser Claqueurs geht so weit, daß sie ihre eigene Schmach in Scene setzen und spielen laffen. Das auffallendste Beispiel dieser Art hat vor ungefähr zwei Jahren der "Frankfurter Bolksfreund" gegeben, dem es in einem Anfalle von deutscher Schul = und Professorenweisheit ein= stel; die katholischen Priester in Ermangelung aller vernünftigen Grunde "Bauern" zu schelten, weil sie nicht seine Grundsätze, sondern die ihres Bischofs zur Norm ihrer Handlungen nahmen. Dag ein solcher Vorwurf seltsamer Weise nicht bloß ehrenvoll får uns, sondern auch für den Angreifer dumm war, begriff der rothe Michel nicht.

Wenn nämlich zwischen beutschen Städtern und Bauern durch= mes ein Unterschied gemacht werden miß, so leuchtet ein, daß der deutsche Bauer, wenigstens in vielen Gegenden, wo er dem radicalen Absehen siegreich getrott hat, allein noch ben Cultur= historiker anzieht. Der Name "Bauer", welcher uns vom An= hange bes Bolksfreundes scheidet, ist ein Ehrenname mit un= verwüftlichem Klange; denn waren die achten gesunden Bauern, die ruhigen Gegner radicaler Lüste, nicht gewesen, so wäre Deutschland längst im journalistischen Junker = und Gelehrten= thum jammerlich zu Grunde gegangen. Sogar ber beutsche Abel verdankt seinem Bauernthum im Besitz und Landbau, welchen gemäßigte Gefinnungen von Natur aus ankleben, bie schönsten Blätter seiner Geschichte, seiner Macht und seines wohlthätigen Einflusses auf die Gesellschaft. So lange er vorangsweise Bauer und Landbesitzer war, stand er in anerkannten Wo die sogenannte Hof = und Stadtbildung ihn von ber Scholle gelockert, ging auch seine Würde verloren. Orbenssterne auf ber Brust hielten allein nicht Stich gegen bie aufrollende Gletschermacht ber Revolution. Das steht in Flam=

menschrift allen Gebildeten vor Augen. Der moderne Abes ohne Besitz, leider nur allzu oft von "Bolksfreunden" beherrscht. wird kaum ein Anrecht haben, mit ber Redaction bes genannten Frankfurter Blattes ihre Landsleute "Bauern" ju Ichimpfen: Die gelehrigen "Strohmer" ber Bierkneipen fasten bas per meintliche Schimpfwort mit der gierigen Hast und Stupidigk demokratischer Wasserköpfe auf und, einem katholischen Gest lichen begegnend, brüllten und brummten sie nach Instruction von der Pfingstweide; "Pfui, Bauer!" ohne dabei im mindester an ihr eigenes Verdammungsurtheil zu benken, aus lauter bu manitat und Menschenliebe des Rau'schen Katechismus. unsere Beitungen unter solchen Umständen vom Fortschritt reden, während der Ruckschritt in die Barbarei fühlbar genug if. charakterisirt unsere Zeit, welche ohne Gefühl ihres Zustandes ihre Pudenda selbst zur Schau trägt. Ein anderes Localblatt zu Frankfurt erklarte es bei Belegenheit ber burgerlichen Ber heirgthung eines Christen mit einer Jubin für ein erfreuliches Beichen bes zeitgemäßen Fortschrittes, daß diese friedliche Cipib che so natürlich zu Stande gekommen sei. Schlimm genug, bei unsere socialen Zustande ein solches Auskunftsmittel für bie ge sellschaftliche Fäulniß nothwendig gemacht haben! Merkwürdig bleibt nur, daß unter dem Drucke einer so empfindlichen Laf noch Muth genug vorhanden ist zur Behauptung, daß bie Desterreicher ihrer größeren Hälfte nach Halbbarbaren seien und unter Deutschen gar nicht mitzählten als Bolkerschaften, bis verzehren und dadurch die Handelszustände bedingen. Vorwurf wurde besonders zur Zeit der Verhandlung über bie Erweiterung des beutschen Bollvereins oft gehört jur Begrup; dung der Ansicht, daß in vielen öfterreichischen Provinzen Gichel fost und Barenhaut die ausschließlichen Volksbedürfnisse seien mit einem so grimmigen Blick auf die flavischen Stamme ins besondere, daß Baron Trenk, dessen Leben einst das vielge liebte nervenstärkende Buch zarter deutscher Damen gewesen, ganglich vergessen schien, mit einer so trivialen Unmiffenheit if österreichischen Angelegenheiten, daß diese Bildung und Vortreff lichkeit in der That als Raritäten in's germanische Museum zu Rürnberg gehören.

Diese Bildung sließt aus der Hinneigung unseres Volkes zur demokratischen Lebensauffassung, und je größer sie ist, desta

bomirter sucht der Mensch sich voll zügelloser Sinnlickfeit zum Erwiel aller Gedanken und Begierben zu machen. Anstatt die letteren dem Menschengeiste in heilsamer Bucht zu unterwerfen, will er vielmehr durch die Lunst des sogenannten Turnens, welches die Demofraten so lebhaft empfehlen, das alte Gladias terenthum in's Fleisch des deutschen Volkes pflanzen und durch die vorherrschende Robbeit berber Triebe über die Welt gebie ten. Man hat in der Thorheit des Herzens ganz vergessen, das der arbeitsame Mensch alle Kunftstücke schülerhafter Bevegung leicht entbehren und das schwächliche angezehrte Flamms den des städtischen Lebens nur durch Arbeit von Jugend auf eftischt werden kann. Die Kunstbewegung ist nie im Stande, die Raturbewegung zu ersetzen. Die hervorragende Rolle, welche die Turner im Jahre 1848 gespielt haben im Aufruhr gegen Bott, Kirche und Obrigkeit, ist ein schlagender Beweiß, daß die Kunstbewegung wohl Revolutionskräfte, aber weder Maß, nech Ordnung, noch Gesundheit in's Feld zu stellen vermag. Die ungeheure Anzahl unserer Gichtbrüchigen, Gelähmten, Rückenmarkleidenden, Epileptischen und Blutkranken selbst im gemeins fin Bolke, wie es früher unerhört gewesen ist, haben aus dem Turnen keine Abhülfe frühzeitiger Verkommenheit geerntet. Getunt haben Alle, aber das sittliche Maß, die Grundlage aller Rraft und Gesundheit, ist dadurch blutwenig gefördert worden. Diesen demokratischen Charakter maßloser Genußsucht, welcher aller Gesundheit verderblich wird, haben mehr oder minder alle miere Bolksunterhaltungen, unsere Balle im Biered und Achted, mere Samstagstränzchen und Reunionen, unsere Kirchweihen mb Jahrmarkte, für die Liebhaber eine fast ununterbrochene Kette von Lustbarkeiten, um den Menschengeist zu verdummen mb die Nöthen des Leibes und der Seele zu vermehren. Alles, was der Mensch in radicaler Welt = und Lebensauffassung thut und anstrebt, entmenschlicht das Menschenbild und stiftet die entzügelte Hölle dummer Teufel auf Erden.

Um sich einen Begriff zu machen, wie man in Deutschland selbst in höheren Kreisen die Jugend veredelt, darf man bloß in den Unterhaltungsbüchern derselben blättern. Eulenspiegel, Winchhausen und Johann Ballhorn sind noch ganz honette Leute mit unbestreitbarem Humor gegen die schmuzigen Figuren, welche heutzutage die jugendliche Phantasie der Deutschen bes

steden sollen, König Rußknader, ber Tollpatsch, Hopphopp, sein Bruber, Schnickschnack, Bastian ber Fautpelz, Hampelmann, Struwwelpeter und andere Helben solcher Art, mit Spaffen, bie jeben gesunden Sinn anwidern, mit Bilbern, bei benen es zweiselhaft ist, ob die Dummheit ober der Ungeschmack in benfelben eine größere Rolle spielt, mit Erzählungen, die eben so fchak als unausgiebig für die sittliche Ausbildung der Jugend sind we Alles erklärt ist, was der Mensch aus eigener Anschauung leitht verstehen kann, und Alles beseitigt, was die Anlage hat, ben Ernst des Lebens zu wecken. Sogar die Fibel prangt größe tentheils im Schmutkleibe solcher Gemeinheiten. Und weh bem Lehrer, welcher im Gefühl biefer Ungehörigkeiten seine watnende Stimme erhebt! Der Verlagshändler und die Verfasset fallen über ihn her wie über einen Wissethater und gießen allen Hohn über ben Chrenmann aus, ben sie aus abnlichen Jugendschriften in Fleisch und Blut gesogen haben. Richts ift lächerlicher als die große Angst deutscher Journalisten über die ein= reißenden Folgen des Spiritualismus zum Rachtheile des Sens sualismus und Materialismus. Dafür ist bei uns schon in bet Kinderschule unverbesserlich gesorgt. Man geht der Idee, deini Gebanken und ber Anstrengung so emsig aus bem Wege, als läge eine Tigerkate auf ber Straße. Was nicht dumm und langweilig ist, hat als Bildungsmittel kein Ansehen mehr. in diefer tappischen Spielerei ohne Geift, Leben und Aufschwung wurzeln fast alle sogenannten Unterhaltungsschulen für kleine Kinder, viele Privatinstitute zum bloßen Gelderwerbe, die Kin= bergärten und Kinderspazierführungen, die Jugendspiele und Jugendfeste dergestalt, daß sogar die Bader ber Stadt bie menschliche Thorheit und Geschmacklosigkeit in die Brobform einbaden, die Buderbader dieselben versüßen und alle Banb. werker beitragen, biesen Kindercarneval würdig auszustatten und alle Schule überflüssig zu machen. Selbst die Sprache muß aus ihrem Volltone gerückt und kläglich verrenkt, gezerrt und verstümmelt werden, um alle das herzige Bildungszeug eindring= lich und lächerlich zu machen.

Die unvergänglichen Reize der Kleinstaaterei liegen schon herze gewinnend in der Wiege dieser tausend putigen Kleinheiten, Alsbernheiten und Pedantereien für die Prinzessin Mummelein, welche durch bose Zwerge in eine Wücke verwandelt worden ist und durch

die bentschen Schulkinder im kleinlichsten Rleinlichkeitsdienste aus ihrer schrecklichen Gefangenschaft erlöft werden soll. Aus diesem Enmbe erklärt sich auch in späteren Jahren die Vorliebe für Privatinstitute auf Kosten der öffentlichen Unterrichtsanstalten. Man fürchtet, der Sinn unserer Jugend möge sich zu gewaltig msweiten im öffentlichen Schulverkehr und zu vielseitig werden burch gegenseitige maffenhafte Anregung. Deshalb stedt man ste in abgeschlossene Gesellschaften, wo die Weisheit dieser Welt mit Butterbrod und Honigstaden gegessen wird, ohne Furcht vor Orbilius dem Zweiten, ohne Zwang und Regel des öffentlichen Gottesdienstes, mit dem Rechte nach Herzensluft frank zu sein ohne hinlänglichen Grund, im Bollgenusse obligater und theuer bezahlter Freundlichkeit. Ausnahmsschwalben sind freilich da, aber sie machen boch keinen Sommer. Der Sprachunterricht mimmt fast überall die Richtung in's mechanische Geplapper ohne gründliche Bewältigung des Sprachbaues, als Ersatz der meigenen Gedanken und Empfindungen, und Stoff der Eitel= keit im oberflächlichen Treiben des Salons. Die Musik als Robe und Sucht des Tages, den Fähigen so unerläßlich als den Talentlosen; wirkt namentlich durchaus entsittlichend. **E**8 ift eine Art Heucheles, der sich das junge Wesen unterziehen muß mit unerträglicher Pein und Langweile. Der Erfolg beschränkt sich höchstens auf die zweideutige Fertigkeit und Ueber= zeugung, ein Künstler zu sein, während man boch ein Stumper ift, wobei die Anmaßung eitler Herzen mit der Kunstfertigkeit verwechselt wird. Die tausenderlei Lehrgegenstände sind für die hwächeren Köpfe verwickelt wie eine Gruppe indischer Gößen, welche mit ihren monströsen und überzähligen Gliedmaßen sich bergestalt in einander geballt haben, daß man weder den Anäuel entwickeln, noch Anfang und Ende bes einzelnen Götzenbildes simben kann. Dadurch geht alle Gründlichkeit und Durchbildung Schwäßer, Absprecher und Geden werden fertig; aber kein Charakter, kein runder voller Mensch. Sogar der leibliche Organismus leidet unter dieser Mißwirthschaft. thut sich ein weites Blachfeld auf für den Unglauben, für den Lebensüberdruß und hundert andere Folgen leidiger Halbheit. Der Selbstmord, das Laster in seiner schmuzigsten Gestalt, der Diebssinn, das Vereinsunrecht zur Missethat haben sich öfters vor unseren Augen um so mehr entwickelt; als sehr oft kein genügender Religionsunterricht die Mannigfaltigkeit der Lehr=

gegenstände verbindet und veredelt. Der verlässene junge Regleicht dem Mäher im Schilfröhricht der Sumpflandschaft, tiefer er hineingelangt, um so mehr haden sich die blutdürstle Sumpfthierchen in sein Fleisch und Gebein, und hat er ein Wöchen dieses Geschäft getrieben, so kann er wirklich als Muster von Ohnmacht und Ausgesogenheit gelten. Das häusig das Ende der vielgerühmten Schulbildung in Den land! Und der einzige Trost, welcher und in diesen verrotte Zuständen geblieben ist, besteht darin, das wir dem deutst Wichel sagen können: Lascia pur grattar, dov' e la rognal i hossen durch diese Aufregung eine bessere Zukunft, wo es Kirche gegönnt ist, diese socialen Misstände zu heilen.

--

Erharret ruhig und bebentet: Der Freiheit Morgen steigt herauf, Ein Gott sits, det die Conne lattet, Und unaushaltsam in ihr Lauf! Uhland.

Unter dem griechtschen Worte "Diaspora" versteht man im vorllegenden Halle die "weit auseinander gefäeten Katholiken" in vorherrschend protestantischen Gegenven, wo sie als unermeß= liche Minderheit dem unvermeidlichen Einflüssen der andersgläubigen Mehrheit bloßgesteut:, um die festen Bedingungen ihres Deseins in Religionsangelegenheiten ringen. Dieselben ent: kammen entweder älteren Beiten, wo sie, durch die Gewalt der Aformation nicht ganz erbrückt und vom westphälischen Frieden wh dem Normaljahre 1024 als solche in ihren bisherigen Rech: tm belaffen wurden, ober sie sind Anschwemmungen, welche erft n neuerer Zeit durch die größere Freiheit in Kraft weltbekann= ber Staatsvertrage festen Boben in akatholischen Ortschaften ge-In ben erften Zeiten wach bem Frieben von wommen haben. Münster und Osnabrück im Jahre 1648, wo die protestantischen Regierungen freie Hand im Innern ihres lutherischen ober resomirten Landes bekamen, waren die Gesetze gegen katholische Busiksse so entschieden ungunstig, daß die letzteren ganz unmög= lich und nur unter besonderen Versichtsmaßregeln am Hofe der Embesfürsten einigen Hofherten, welche man als unvermeibliche bezeichnen kann, Dafein und Kirchenthum nach katholischen Grund: schen zugestanden wurden. Ans biesem Grunde fand man in Beden, Wärktemberg, Heffen-Darmstadt, Naffau, Kurhessen,

Homburg, in den sächsischen Herzogthümern und allen nordbent schen protestantischen Staaten entweder keine oder nur zufällige Ratholiken, ohne Recht der freien Religionsübung und der bür: gerlichen Nutungen im Staatswesen. Nur in ben freien Reichs städten trat ein paritätisches Verhältniß zwischen Protestanten und Katholiken ein, welches ben letteren zwar bie Staatsrechte, aber nicht ben Gottesbienst nach bem Normaljahre 1624 verkummern durfte, weil die Kaisergewalt auf dieselben größeren Einfluß üben konnte. Es entstanden baber keinerlei confessionelle Reibungen zwischen verschiebenen Religionspartheien, weil die Katholiken durch Ponalgesetze ganzlich aus dem Felde st schlagen, ben Protestanten längst hatten weichen muffen. Die Folgen der französischen Revolution änderten indeß den ganzen Besitstand in Deutschland. Ratholiken wurden protestantischen, Protestanten katholischen Fürsten unterthan. Dazu gab die verkundete Religionsfreiheit das formale Recht, auch da als Landsmann in katholischer Eigenschaft sich niederzulassen, wo bisher eine solche Freiheit nicht bestanden hatte. Ganz katholische Orte nahmen entweder freiwillig oder nothgedrungen Protestanten, ganz protestantische Katholiken auf und die gemischten Eben vollendeten das bunte Durcheinander, begünstigt von der libe ralen Richtung der in Religionssachen gleichgültigen Zeit ober von heimtückischer Proselytenmacherei in katholischen Ländern auf dem Wege allmählicher Abschwächung dogmatischer Unterschiebe. Dadurch entstanden ganz andere Verhältniffe, als fie bis in's Jahr 1803 vor ber Säcularisation vorhanden, waten. Ratholiken und Protestanten, in ben allernächsten Beziehungen zu einander, fühlten beiderseitig das Bedürfniß, als Gemeinschaft feste Wurzeln im Staate zu schlagen nach dem Wortlaute ber feierlichen Berträge im ersten Biertel Dieses Jahrhunderts. Gelbft die einzelnen Regierungen entwarfen im Bereine mit der katholischen Centralgewalt in Rom Grundsätze, um die neuen Bus stände confessionell zu regeln. Da aber vor der Hand noch alle ausgiebigen Erfahrungen mangelten und unendlich viele Borurtheile zu überwinden waren, so erwiesen sie sich leider nur allzuhänfig als ungenügend und oft auch als ungerecht. in der That bei genauer Kenntniß dieser confessionellen Bustande in Deutschland liegt es allerdings auf der Hand, daß die socies len Mißverhältnisse, benen die Katholiken unterworfen sind, durch die allgemeinen Grundfaße ber Gleichberechtigung ber driftlichen

die

证

a

Ħ

reda

. I

...

Net

pe k

STE I

N

k

ľ

Consessionen nicht so bald gehoben werden können, falls auch der entschiedenste und beste Wille der Betheiligten thätig wäre, um dieselben gewissenhaft und im vollen Maße auszuführen, was man nicht von jedem Flecken der deutschen Erde sagen kann. Die Regierungen sind in den gemischten Staaten von jeher proztestantisch gewesen; übereifrige Versechter der katholischen Relizgionsfreiheit haben mehr Recht als Einsicht, wenn sie von densselben im Punkte der Religion ein völliges Aufgeben ihres conssssionellen Bewußtseins fordern.

Die Einflüsse des protestantischen Lebens, wie sie sich ihrer Natur nach entfalten muffen, durfen keineswegs so gering angeschlagen werben, auch vorausgesetzt, daß die Regierungs= organe nicht die mindeste Reigung haben, irgend einer bewußten Partheilichkeit aus confessionellen Grundsätzen Raum zu geben. Ran kann ben Aprikosenbaum gewiß nicht mit Recht anklagen, daß er Jahr aus Jahr ein stets wieder Aprikosen zur Reife bringt; nur ein Thor wird von ihm auch Granatäpfel fordern, ba er nun einmal eine Aprifosennatur hat, welche von ihrer Art nicht laffen kann. Auf gleiche Weise hat bas Bachlein vom Mihlberge sein Gefäll nothwendig in den Main hinunter; dies ies Gewicht ber Schwere ist ein so allgütiges Naturgesetz, daß es auf natürlichem Wege nicht überwunden werden kann. Diese natürlichen Berhaltniffe, nach ihrem inneren Wesen stets unüberwindlich, selbst bei entschiedener Sehnsucht der Menschen nach bem Gegentheile, machen sich auch im Reiche der Geister mehr ober minder geltend und würden nur dann einmal ganz verichwinden, wenn Charaktere und Gewiffen nach einer mechani: ichen Borrichtung zu bobenloser Schlechtigkeit umgemodelt wer= Protestantische Regierungen werden daher selbst den könnten. beim besten Willen, selbst ohne sonderlichen Ernst für die eigene Confession, ja sogar mit katholischen Minoritätskräften versett, tels protestantische. Wirkungen hervorbringen, so oft sie in freier Bewegung bas äußern und thun, was sie ihrer Natur nach sind. Selbst bie beutlichsten Gefete zu Bunften ber Ratholiken konnen ihre Araft nur so weit äußern, als sie, von protestantischer Auffaffung und Ausführung unbehindert, ihren Weg nehmen und muffen im siegreichen Gange ben Protestanten unvermeibliche Mißempfindung machen. Dinge solcher Art laffen sich in Deutsch= land nicht ändern, und beide Theile bestehen nur ruhig neben einander, wenn diese Erwägungen über die Unveränderlichkeit Beba Beber, Gartons 21. 12

natürlicher Verhältnisse Beachtung und Rücksicht finden. Ist des her die Spize der Regierungsgewalt protestantisch, so werden es auch die Regierungscollegien vorherrschend sein.

Der Schreiber bieser Zeilen hegt die größte personliche Bochachtung vor dem Herzog Abolf von Nassau, vor dem Pringre genten in Baben und anderen Fürsten in Mittelbeutschland. 3ch bin gewiß, daß diese Kührer des deutschen Volkes mit Wiffen und Willen um keinen Preis jemals zugeben werben, daß ten erklarten und bestimmten Rechten ber Katholiken jemals Web geschehe, Im Gegentheil, so oft sich ihnen ein gegen Katholiken und ihre Religion verübtes Unrecht barftellt, werben fie es mit entichiebenem Eifer von ihrem treuen Bolke abwälzen. Da muffen sich natürlich bem fürstlichen Urtheile bie Dinge stets in ber Gestalt zeigen, die sie wirklich haben, und die Auffassung richtet sich in ben Regierungsorganen nach bem menschenmöglichen Maße von innerer Freiheit in der Behandlung berfelben, welche immer ein Ergebniß vorausgegangener Bildung und Lebenverfahrung fein wird, wobei ber confessionelle Standpunkt mit seinem perfönlichen und geschichtlichen Gewichte auch unbewußt nie seine Einwirkung aufgeben wird, wofern bie Ratur reblich und gesund Daraus erhellt klar, daß felbst in ben höchsten Regionen confessionelle Fragen, stets äußerst zarter Natur, sogar im gum stigsten Entscheidungsfalle nach beiben Seiten hin ihren Erbgeschmack oft nicht ganz verläugnen können, weil Unfehlbarkeit nur göttlicher Voraussicht und Gerechtigkeit eigen ift. Person nicht einmal einen tüchtigen Doppelgänger, geschweige durchgreifende Allanwesenheit und Alleinsicht für die Landesrei gierung zur Verfügung bat, so bewegt sid bie vielräbrige Wa= schine burch tausend in einander greifende Kräfte, deren keine bie menschlichen Anhange aus dem Gebiete der Erziehung, bes Blaubens und bes Unglaubens gang verläugnen kann und es liegt auf ber Hand, daß die Religion der Minderheit den Einwirkungen ber Majorität nie vollständig ausweichen kann. ist hier, wie gesagt, von bosem Willen ber Mehrheit gar feine Rebe, weil er in der That weit weniger oft vorkommt, als das Mißtrauen ihn voraussett; es ist ber einfache natürliche Gang menschlicher Angelegenbeiten ober Weltlauf, wie man zu sagen pflegt, und bei allen religiösen Streitigkeiten haben nach meinem Gefühle beibe Partheien dieser unveränderlichen Gesellschaftslage weniger Rechnung getragen, als sie wirklich verdient hat. Des

balb darf man sich nicht wundern, daß protestantische Beamte leichter und in der Mehrzahl Anstellung finden. Die Regierung darf hierbei gar nicht ungerecht verfahren, es ist ihre natürliche, in der Regel redliche Lebensäußerung, für die Niemand verantwortz lich sein will, eben so wenig als die Bahl vier, weil sie nicht fünf ift. Als das Mainzer-Journal der Nassauischen Regierung eins mal vorrechnete, daß die katholischen Beamten bei einer Bevölkerung, welche zu gleichen Theilen katholisch und protestanthich ift, nur eine Kleinigkeit ausmachen, im Verhältnisse zu der Uebergahl der Protestanten, so batte die verkappte demokratische Redaction der Mittelrheinischen Beitung, damals im Dienste der Regierung, die Unverschämtheit zu erklären, das rühre davon ber, weil es den Katholiken an Ropf fehle und an Gelehrsams keit, natürlich weil dieselben auf protestantischen Taufen den Kindern wirksamer angesegnet würden. Wir stillen Leute am Main und an der Mittellahn erklärten diese Abnormität, wie man sieht, natürlicher durch den Umstand, daß die Regierung micht bloß an sich, sondern auch in ihren untergeordneten Kräften protestantisch ist und daher von numerischer Ausgleichung in ber Nemterbesetzung nur bann die Rede sein kann, wenn das confessionelle Element ganz aus der menschlichen Gesellschaft birmeggefegt ist. Eben so natürlich erscheint die Bildsamkeit katholischer Landeskinder nach den herrschenden Grundfäßen, follten sie auch denen der Kirche widersprechen. Wer um jeden Preis ein Amt haben will, muß sich freilich nach dem Zeiger Der Uhr am Regierungsgebäude der Residenz richten, wo die Bürfel seiner Zukunft fallen. Klage ziemt bem mahrhaften Ka-Bolifen nicht in solchen unvermeiblichen Zuständen gemischter Länder. Werdet Landbauern, Söhne vom Westerwald, vom Lieb: Frauenberg, vom Bogelsberg und von der Treisam wie Curius und Samillus. Es wird eine Beit kommen, wo die Möpfe der Mittelrheim: Fchen Zeitung euch vom Pfluge holen werden, wenn ihr ftolz genng Feid, ittbische Gunft auf Roften eures Glaubens zu verachten. Werft ench auf Handel und Industrie, auf den Bergbau, auf die Kohlenlager und lernet durch Tüchtigkeit und Fleiß die Markte bes In: und Auslandes beherrschen; es darf kein gols dener Regen in den Thurm zurieseln, die Macht einer Menschen= jeele, die Alles sich felbst verbankt, thut unwiderstehliche Wirkung, das eiserne Thor wird früher ober später von selbst aufsprins Gebt ench in den Dienst der heiligen Kirche mit der

natürlicher Verhältnisse Beachtung und Rücksicht sinden. Ist des her die Spize der Regierungsgewalt protestantisch, so werden es auch die Regierungscollegien vorherrschend sein.

Der Schreiber biefer Zeilen hegt bie größte personliche Boch achtung vor dem Herzog Abolf von Nassau, vor dem Pringe genten in Baben und anderen Fürsten in Mittelbeutschland. Ich bin gewiß, daß diese Führer des deutschen Volkes mit Wiffen und Willen um keinen Preis jemals zugeben werben, daß ben erklite ten und bestimmten Rechten der Katholiken jemals Weh geschebe Im Gegentheil, so oft sich ihnen ein gegen Ratholiken und ihre Religion verübtes Unrecht barftellt, werben fie es mit entichte benem Eifer von ihrem treuen Volke abwälzen. Da muffen ich natürlich bem fürstlichen Urtheile die Dinge stets in ber Gestatt zeigen, die sie mirklich haben, und die Auffassung richtet sich in ben Regierungsorganen nach bem menschenmöglichen Daße von innerer Freiheit in der Behandlung terfelben, welche immer ein Ergebniß vorausgegangener Bilbung und Lebenverfahrung fein wird, wobei ber confessionelle Standpunkt mit seinem per fönlichen und geschichtlichen Gewichte auch unbewußt nie seine Einwirkung aufgeben wird, wofern bie Ratur redlich und gesund Daraus erhellt klar, daß selbst in den höchsten Regionen confessionelle Fragen, stets äußerst zarter Natur, sogar im gum stigsten Entscheidungsfalle nach beiben Seiten hin ihren Erbge schmack oft nicht ganz verläugnen können, weil Unfehlbarket nur göttlicher Voraussicht und Gerechtigkeit eigen ift. Da eine Person nicht einmal einen tüchtigen Doppelgänger, geschweise durchgreifende Allanwesenheit und Alleinsicht für die Landeste gierung zur Verfügung hat, so bewegt sich die vielrädrige Ma schine durch tausend in einander greifende Kräfte, deren kein bie menschlichen Anhänge aus dem Gebiete der Erziehung, bei Blaubens und des Unglaubens gang verläugnen kann und ei liegt auf der Hand, daß die Religion der Minderheit den Eta wirkungen der Majorität nie vollständig ausweichen kann. E ist hier, wie gesagt, von bosem Willen der Mehrheit gar kein Rebe, weil er in der That weit weniger oft vorkommt, als ba Mißtrauen ihn voraussett; es ist der einfache natürliche Gan menschlicher Angelegenheiten ober Weltlauf, wie man zu sage pflegt, und bei allen religiösen Streitigkeiten haben nach meiner Befühle beibe Partheien Dieser unveränderlichen Besellschaftslag weniger Rechnung getragen, als sie wirklich verdient hat. Def

belb darf man sich nicht wundern, daß protestantische Beamte leichter und in ber Diehrzahl Anstellung finden. Die Regierung daf bierbei gar nicht ungerecht verfahren, es ist ihre natürliche, in der Regel redliche Lebensäußerung, für die Riemand verantwortz Uch sein will, eben so wenig als die Bahl vier, weil sie nicht fünf ift. Als das Mainzer Journal der Nassauischen Regierung ein= mal vorrechnete, daß die katholischen Beamten bei einer Bevölkerung, welche zu gleichen Theilen katholisch und protestans tha ift, nur eine Kleinigkeit ausmachen, im Verhältnisse zu ber Ueberzahl der Protestanten, so hatte die verkappte demokratische Redaction der Mittelrheinischen Beitung, damals im Dienste der Regierung, die Unverschämtheit zu erklären, das rühre davon der, weil es den Katholiken an Ropf fehle und an Gelehrsam: teit, natürlich weil dieselben auf protestantischen Taufen den Kindern wirksamer angesegnet würden. Wir stillen Leute am Main und an der Mittellahn erklärten biese Abnormität, wie man sieht, natürlicher durch den Umstand, daß die Regierung micht bloß an sich, sondern auch in ihren untergeordneten Kräften protestantisch ist und daher von numerischer Ausgleichung in der Nemterbesetzung nur dann die Rede sein kann, wenn das confessionelle Element ganz aus der menschlichen Gesellschaft Eben so natürlich erscheint die Bildsamkeit hinveggefegt ist. latholischer Landeskinder nach den herrschenden Grundsätzen, sollten sie auch denen der Kirche widersprechen. Wer um jeden Preis ein Amt haben will, muß sich freilich nach bem Zeiger ber Uhr am Regierungsgebäude der Residenz richten, wo die Bürfel seiner Zukunft fallen. Raze ziemt dem wahrhaften Ra= tholifen nicht in solchen unvermeiblichen Zuständen gemischter länder. Werdet Landbauern, Söhne vom Westerwald, vom Lieb: frauenberg, vom Bogelsberg und von der Treisam wie Curius und Camillus. Es wird eine Beit kommen, wo die Möpfe der Mittelrheini: iden Zeitung euch vom Pfluge holen werden, wenn ihr stolz genug feib, irbische Gunft auf Kosten eures Glaubens zu verachten. Berft ench auf Handel und Industrie, auf den Bergbau, auf die Kohlenlager und lernet durch Tüchtigkeit und Fleiß die Märkte bes In : und Auslandes beherrschen; es darf kein goldener Regen in den Thurm zurieseln, die Macht einer Menschen= jæle, die Alles sich felbst verdankt, thut unwiderstehliche Wirkung, das eiserne Thor wird früher ober später von selbst aufsprins gen. Gebt ench in den Dienst der heiligen Kirche mit der unwandelbaren Treue, die allein große Charaktere bildet, mit der Ueberlegenheit geistiger Ausbildung, deren euer gesundes Herz wohl fähig ist, und seid Säulen mitten im Bolke, weich die Last der Arbeit tragen ohne den Muth und die Errungen schaft aushältiger Studien zu verlieren. Je größer eure Bahl je stahlfester eure geistige Fahnentüchtigkeit ist, um so mehr fell ihr und vermögt ihr! Und eure Untergebenen sollen wachen und gedeihen eben so gründlich im Glauben an die Kirche M kinderselig in ihren kleinen Hütten. Je mehr katholische Mich chen und Anaben, tuchtig geschult, mit rothen Backen und bei Herz auf dem rechten Flecke, aufs den Fenstern der Hutte herand singen, um so tiefer schlingen sich die Wurzeln eures Bolte in die Heimath, und wenn ihr die gehörige Zahl seid, wir man froh sein, euch zu haben und zu brauchen. Es bedarf keine Arompete, die Mauern von Jericho umzuwerfen. Diese Trom pete müßt ihr felbst sein, nicht haschend nach ben herabfallenba Brosamen, sonbern Spartaner in stolzer Entsagung.

Man hat die confessionelle Gefühlsunfähigkeit allerdings mi größerem Rechte der Politik angemuthet und ihr ohne viele Um stande den ganz partheilosen Standpunkt über den Confessionen ja ben ber vollenbeten Gleichgültigkeit in Glaubens = und An chensachen angewiesen. Der Ausgang hat jedoch gezeigt, ba dieß nur in großen Staaten bei überwältigenden Interessen be gebietenden Macht, und auch hier nur bis zu einem gewiffe Grabe, welcher die mittlere Temperatur der Gerechtigkeit m selten erreicht, einiger Maßen möglich ist. Ja wir haben mel als ein Beispiel in der Geschichte, daß die Politik großer Sta ten, weit entfernt allseitige Gerechtigkeit gegen die Confession zu üben, je nach dem Bedürfnisse des Augenblickes diese ob jene confessionelle Richtung mit macchiavellischem Cynismus a Mittel zu politischen Zwecken benutte und dadurch die hinte angesetzten Religionspartheien dem Verderben opferte. Die 6 rühmtesten Erscheinungen dieser Art begegnen uns zur Zeit be breißigjahrigen Krieges, wo Frankreich im Bunde mit den reich feindlichen Protestanten den deutschen Katholicismus zertrumme half, um die Macht der Habsburger und dadurch die Kraft des heil gen römischen Reiches deutscher Nation zu brechen und wo Englar die lutherische Lehre erkieste, um einerseits die Orgien fürstlich Leidenschaft zu rechtfertigen, andererseits in keder Machterm terung auf Rosten der katholischen Kirche ben Grund zur jegign

Seeherrschaft über alle europäischen Nationen zu legen. allerneuester Zeit eifern manche Helden ber Kreuzzeitungsparthei in Preußen diesem Doppelbeispiele mit mehr Begierlichkeit als Glid nach und erklären bas protestantische Princip als recht= mäßige und nothwendige Grundlage des Aufgehens aller deutichen Lande im preußischen Königreiche, unbekümmert um deut= ides Recht und deutsche Freiheit. Man sieht also hinlanglich, bas die Politik, welche sich über die Confessionen stellt und mit mpartheilscher Wage nach allen berechtigten Seiten mißt, kaum der Weg sein dürfte, die vollkommene Freiheit der Confessionen uf dem eigenen Gebiete der verschiedenen Lehrmeinungen her= wkellen und zu schirmen. Dazu kommt, daß die Politik nach einem großartigen Maßstabe und in ungehinderter Selbstständig= kit in den deutschen Kleinstaaten wohl kaum vorhanden ist. Neußere Einflüsse aller Art und die innere Armuth und Be= ichranktheit der Berhältnisse lassen den Gedanken völliger Un= partheilichkeit eben so wenig aufkommen als den Aufschwung patriotischer Begeisterung für's große beutsche Gesammtvaterland.

Personliche und örtliche Bezüge sorgen hinlänglich, daß die Mopfgeister engherziger Sonderinteressen nie zu pochen aufhören mb unerfahrene Gemüther ber Gespensterfurcht niemals los verben. Dieses Mißgeschick waltet selbst da ob, wo die Größe ber Macht, welche zur Verfügung steht, bringend aufforbert, dier hochherzigen, wahrhaft deutschen Politik Raum zu geben, wie die grausenhafte Vorliebe für die orthodox russische Kirche mb das protestantische Princip nur allzu deutlich beweisen. Wir werben baher in Deutschland für die nächste Zukunft in und mfer der Politik größtentheils nur protestantische Elemente der Bewegung vor uns haben und vergeblich darauf dringen, daß ich dieselben in den Regierungsorganen für das Bedürfniß der atholischen Kirche ihres confessionellen Daseins völlig entäußern. Das hieße jedensalls mehr verlangen, als der Mensch in seiner utürlichen Beschränkung und die Regierung in ihrer protestan= Koen Spize zu leisten im Stande ist. Vorwürfe und Klagen jegen biefe Unzulänglichkeiten ber Regierungsgewalt konnen Rir= henconflicte herbeiführen, aber das tiefliegende Mißverhältniß wiß erst im Laufe ber Zeit burch bündiges Maß von beiben Seiten und durch eine besondere Gnade Gottes zur Heilung beutscher Zerrissenheit verschwinden. Selbst die Concordate kon: nen nur allmählich eine bessere Grundlage anbahnen.

Am allerwenigsten vermögen die irenischen Versuche beutscher Professoren zur Befferung biefer Bustande einzufließen, wie fie zum Beispiel der wohlwollende Professor Schmid in Gießen literarisch gemacht hat. Sie nehmen erklärter Maßen ihren Standpunkt wie die angebliche Politif berechnender Staatsmin ner über den Confessionen ein und bilden inti ihren unvergleich lich rührenden Phrasen die in der Luft schwebenden Garten der Semiramis in der deutschen Literatur, welche ihrer theoretischen Ratur nach bewundernswerth sind, wie die naturgeschichtlichen Parthien der Gobelintapeten bei ehemaligen Raiserkrönungen, aber nie Leben geben und entwickeln konnen. Alle suchen mehr sber minder eine verlorene Insel im atlantischen Weere ihm Gebanken und Begierden, denen zur Wahrheit und Erreichbar: teit nichts abgeht, als die Weltläufigkeit im geselligen Leben so gut als. im Geistleben ber Kirche und ihrer Dogmen. Und wenn sie auch noch so oft die Papierblumen ihres vermeintlichen Elborado in die Welt hinauswachsen lassen, die lettere ist m: artig genug, allen Garten = und Zimmerschmuck ihrer köftlichen Domane zu ignoriren und prest die confessionelle Zwierracht in deutschen Landen so eifrig an die Brust, wie die Regermutter ihr schmuziges Töchterlein mit dem Aranze der gebleckten weißen Gewiß, nicht nur dieser widersinnige Versuch einer zweit ten Auflage apostolischer Traditionen, welche in der katholischen Kirche, ihrem Wesen nach, einmal und für immer zum geschicht lichen Ausbrucke gekommen sind, macht diese Polarfahrten beut scher Gelehrten erfolglos und lächerlich, sondern noch weit mehr die abschleifende Sentimentalität, mit der sie ihr Rußhandchen nach rechts und nach links werfen, bier die Bosition ber Katho: liken, dort die Regation der Protestanten im nämlichen Punkte umarmen und mit der Ratur des Pudels jedes Holgstück, bos ihnen in das Waffer geworfen wird, aus demselben herausholen.

Der Beifall, welcher ihnen als einziger Lohn für ihre Geschmeidigkeit aus protestantischen, oder besser gesagt, aus indisserentem Lager gespendet wird, zeigt klar, daß sich ihr Berdiersk für die Gegenseite entschieden günstiger summirt, als für die Latholiken, welche bei solchen Gelegenheiten stets an Simon Weschweise nach der Sage sich zwar von der Erde Lahob zum Beweise seiner angeblichen göttlichen Gendung, abeitst in der That das Schicksal Aller, welche sich über die Compassioner

effionen stellen, um den Religionsfrieden in Deutschland bleis Nicht viel besser endigten die irenischen Ber= end herzustellen. iche der sogenannten Arpptokatholiken, welche es im Auflösungs= rojesse der letten drei Jahrhunderte nicht so weit gebracht wen, alle Weschichte zu vergessen und sich kopfüber in's protemtische Princip der freien Forschung zu stürzen, welches durch ismatische Bestrebungen, wie ber verlorene Gohn, aus dem aterbause ber katholischen Kirche entwischt, in folgerichtiger menbung seiner selbst bei ben Kleien und Hungersnothen ber reigemeinblichen angekommen ist. Sie erkennen die Rechtäßigkeit und Daseinsberechtigung der katholischen Kirche an s eine nicht zu läugnende geschichtliche Thatsache, die alle an= ren historischen Thatsachen ber alten und neuen Beit bei weitem Sie bedauern ben Unstern ber Reformatoren, welche ertrifft. A personlicher Aufregung und Befangenheit in der Behand= ng vieler katholischer Glaubenslehren das Kindlein mit dem ebe verschütteten. Sie läugnen nicht, daß es für den Forts stand des christlichen Sinnes in Deutschland durchaus nothig in wird, so manchen Glaubenssatz der Katholiken auf das profantische Gebiet herüber zu nehmen und somit dem Ursprunge schriftenthums aus der Apostelzeit und der kirchlichen Ginig= it zugleich Rechnung zu tragen. Aus diesem Grunde werden eje Männer von der religionslosen Sippe ihrer Confessions= mandten Arpptokatholiken gescholten, ungeachtet ihre tiefinner= he Neigung für unsere katholischen Lehrsätze im Zusammen= mge so gut als gar nicht vorhanden ist. Deßhalb nehmen sie m diese Benamung als die empfindlichste Schmähung auf id bemühen sich in vertrauter Ansprache emsig, ihre katholi= en Sympathien als angedichtet abzuweisen. Sie sind dabei Sie wollen bei ich ganz aufrichtig und im vollen Rechte. tem Bestreben bloß ben gesunden Menschenverstand nicht ganz fgeben, wie viele ihrer Glaubensgenoffen, und erblicken ver= utelft dieses intellectuellen Restes in der Geschichte einerseits 18 unbestreitbare Recht der katholischen Kirche für ihre Stelng in Deutschland, andererseits die immensen Nachtheile und erluste, welche dem Protestantismus durch seine fanatische An= indung der älteren Kirche zugegangen sind. Sie halten also Beinberge der Katholiken eine Auslese zur Vergeistigung er Elbweine und hoffen, die ersteren werden von selbst aus Uhen vor der zurückgelassenen leichten Waare und ihrer durch=

fressenden Säuren dem nordischen Gährungsprozesse zustener Sie scheinen keine Ahnung zu haben, daß die katholische Aire eine organisch aus der Zeit hervorgewachsene Riesenpflanze wo alle mussivische Arbeit eben so überflüssig als unmöglich a Tausend Schmarozergewächse mögen sie umwuchern; bas inna liche Leben berselben ist stärker als jede irdische Zufälligkeit, u.s hat die Kraft, durch seine überschwellende Gesundheit sich fte wieber selbst zur rechten Zeit von allen Krankheitsstoffen zu Mit Menschensorgfalt kann man es zum Dome bringe deffen Festigkeit von seiner Grundlage und der Gewissenhafts keit des Baues abhängt. Wankt aber die eine oder klafft 🗷 andere, so ist der Ruin unvermeidlich. Darum sinnbildet am der Dom mit seinen Formen nur das Wachsthum der Kirch ist es aber nicht selbst, und doch steigt seine Schönheit um höher, je naturwüchsiger seine Massen aufstreben, je mehr sie den wirklichen Wald und an das Waldgeheimniß erinnern, keuscher und geistvoller sie bem heiligen Beiste ber Kirche Zeuniß geben, aus deffen himmlischer Julle bas fatholische Lebe unzerstörlich quillt, wie der Frühling mit seinen Knospen um Bluthen aus dem lebendigen Schoß der Erde.

Man kann im geistigen Dombaue mit größter Geschicklich keit Torgauer Artikel, Schmalkaldische Tractate, Augsburge Confessionen, Concordienformeln und Heidelberger Ratechisme machen; es wird Alles vortrefflich fein, denn die größten Thec logen haben mit der Relle in der Hand ben Grundstein einge segnet und hundert beutsche Machthaber einen Schlag mit der Hammer barauf gethan. Münzen der berühmtesten Wardein an deutschen Universitäten mit Wort und Schrift wurden binein gelegt und der Rachwelt zum glucklichen Funde bei möglicher Abbruche empfohlen, als prophetisches Anspiel auf den Ausverkan der deutschfatholischen Heiligthümer zu Crefeld in unseren Tagen Alles hat nichts geholfen, weil sich die Kirche nicht machen läst weil alles Gemachte früher ober später bem Berfalle entgege geht, weil nichts wahr und ewig ist als ber heilige Beist, al Leben und That der Kirche. Dies ist gerade der Grundsteil bes katholischen Kirchenwesens, bag bie Ratholiken keine Dog men machen, daß sie nicht menschlich flicken, wie bie Rirchentags manner, daß der Einzelgeist mit seiner schmalen Weisheit nich eigenliebig eingreift in die gegebene, seit Jahrhunderten fortge wachsene, universell ausgeweitete allgemeine Glaubensnorm, bi

sich burch Christis aus den Himmeln herüber gerankt in unser twisches Leben, und eingewachsen ist als lebendige Geschichte in die Menschheit unter seder Windrose. Hier ist nie die Frage, was soll gemacht werden? weil wir dazu weder Recht noch Einsicht haben, sondern einzig und allein: was ist von seher gewessen, was ist seit achtzehn Jahrhunderten gläubig durchlebt worzden? was offenbart sich einstimmig, unzweideutig klar als Ueberzeugung und Bedürfniß christgläubiger Seelen aus den Zeiten der Apostel bis auf unsere Tage?

Es ift somit bei uns Ratholiken von jeher alles fertig, aus: gesprochen ober nicht, formulirt ober stillblühend im Leben, mit dem friedlichen Duft des Rosenkelches ober mit den Dornen ber Dogmatit, bas ift bei uns gleich. Wir haben eine Offen= Barung von Gott, Lehre und Tod des Gottmenschen Jesus Chris Pus, die Kirche vom heiligen Geiste, Alles unwandelbar, weil wesenhaft, weil gottgegeben. Es wurde baher viel unnüges Ge-Schrei in Deutschland gemacht über bas Dogma ber unbefleckten Empfängniß ber allerseligsten Jungfrau Maria. Dieses Dogma Liegt, wie alle anderen, in der katholischen Lehre, das kann Diemand auslöschen ohne Sunde gegen ben heiligen Beift. Das hat Gott gemacht, nicht wir! Db die Schärfe der dog= matischen Entscheidung gestern ober heute als Wehrkraft ge= 8en ben Unglauben ober Irrglauben ausfährt, barauf kommt es nicht an.

Es kann also nicht zweifelhaft sein, wer Dogmen macht. Das thun die Sonderbünde, welche sich von der Kirche trenzem und die Bibel zur Unterlage menschlicher Meinungen in Religionssachen machen, um durch die tausendfältige Zerfahrenzbeit des Menschensinnes die Auctorität der Bibel und des Evanzeliums zu vernichten. Dieser Borwurf trifft auch die angeblichen Kryptokatholiken, wenn auch in geringerem Maße, als die Reformatoren, weil sie durch ihre Mengerei aller Confessionen eine Confessionen eine Confessionen eine Confessionen das Gutachten der Ausschlag nicht der heilige Geist, sondern das Gutachten der Menschen geben soll, und zwar solcher, welche noch in sehr bes deutender Minorität sind.

Es gelingt selbst den politischen Kammer=Majoritäten in weltlichen Dingen nicht immer, ihre menschlichen Ansichten in's Bolksleben allgemein verbindlich einzutreiben; um so weniger tann eine menschliche Minorität in Glaubenssachen siegreich

durchdringen. Unser armes widerspenstiges Herz ist einmal geartet, daß es sich willig glaubend und für immer nur 7 göttlichen Auctorität unterwirft; den Wenschen aber, well maßgebende Religionsstifter werden wollen, mit Uhland troentgegen singt:

"Ich schwör' auf keinen einzeln Mann, Denn einer bin ich auch!"

Und wären die eklektischen Ireniker auch Legion, stets w sich das katholische Gefühl vor ihnen zurückziehen, denn bei D entscheidet in Glaubenssachen nicht die Majorität der Meinus nicht die Uebereinstimmung persönlicher Ansichten, nicht die schmeibige Abfindung mit wechselseitigen Bidersprüchen, sond lediglich das überwiegende Zeugniß der Gemeinden über ein bestimmten Punkt des kirchlichen Lebens und Glaubens, welch der Bischof als Thatsache seines Glaubens und seiner Erlebn 1 in der einzelnen Gemeinde ablegt. Dazu kommt, daß diese Fn densstifter als Richtkatholiken unser Gebiet zu wenig kennen 13 katholische Zustände zu einseitig auffassen, als daß sie nicht 1 unseren Sinn anstößig wurden. Selbst bem billigsten und bef unter ihnen, dem Herrn Passavant, Arzt zu Frankfurt am Ma ist dies häusig bezegnet in seinen berühmten irenischen Aufsätz welche die Allgemeine Zeitung von Augsburg in den vierzis Jahren gebracht hat und die jett auch gedruckt vor uns lieg

Dadurch stoßen sie auf beiden Seiten an; den blinden Eirern unter den Protestanten erscheinen sie als Abtrünnige, weben im Punkte der orthodogen Glaubenslehre ängstlich besorten Katholiken als Unkundige oder Fälscher. Da sonach wekt von den einen, noch von den anderen Friedensstiftern für ik katholische Kirche Erfolgreiches zu erwarten ist, so bleibt unichts übrig, als, der Gnade Gottes vertrauend, auf den Bepunkt getrost zu harren, wo es dem himmel gefällt, den Freden unter den verschiedenen Religionspartheien herzustellen us sämmtliche deutsche Christen unter einer Fahne zu vereinige Dazu sührt nach unserer Ueberzeugung nur ein Weg, auf dem wendiger Weise zurückehren muß, nämlich auf den Weg kaewissenbaftesten Treue in der eigenen Confession.

Je entschiedener und schärfer die Katholiken ihr kirchlich Bekenntniß ausprägen und durch entsprechende Thaten anschaus machen, um so ehrwürdiger und ausdrucksvoller wird ihre gesellschaftliche Stellung den Andersgläubigen gegenüber, und um so leichter werden ihre gerechten Forderungen selbst da Exsbirung sinden, wo vor der Hand kein guter Wille dazu vorsbanden ist. Denn nichts verhärtet mehr in der Ungerechtigkeit gegen katholische Rechtsansprüche, als die Unentschiedenheit und Faulheit jener Scheinkatholiken, welche zwar den Ramen haben, daß sie leben, aber der Sache und That nach todt sind. Der Kirchenconstict in den deutschen Kleinskaaten wäre von vornsberein ganz unmöglich gewesen, wenn die jämmerliche Halbheit und Verkommenheit dieser Eidbrüchigen nicht eine Ausmunterung zur sortgesetzen Rechtsverweigerung gewesen wäre.

Man kann es ben Protestanten nicht einmal übel nehmen, wenn sie die Forderungen deutscher Bischöfe verwerfen, da sie tiglich Ratholiken vor Augen haben, welche im Widerspruche mit der kirchlichen Auctorität den Verfall ihres Glaubens und ihrer sittlichen Würde durch eine offene Verschwörung mit den Begnern der Kirche decken zu muffen glauben. Freilich können sie zu ihrer Entschuldigung anführen, daß sie durch segenreiche Borsorge deutscher Staatsmanner zu dieser Misere herangezogen worden sind, daß man ihnen schon in den Schulen diese Untreue gegen ihre Kirche emfig eingetränkt hat, daß Ginfluffe in Wort und That von sehr verführerischer Art den festen Boden ihrer Confession erschüttert haben. Desto schlimmer für sie! Berkzeuge, welche auf solche Weise erkauft und gewonnen wer= den, hat Riemand Achtung, am allerwenigsten Diejenigen, welche sie für protestantische Zwecke ausbeuten, während dadurch ber katholischen Kirche gewisser Schaden und unnennbares Herzenleid Sie haben am Unfrieden ihres eigenen Herzens, am Stachel ihres stets ruhelosen Gewissens eine so aufregende Rach-Barschaft, daß sie zur Beschwichtigung ihrer Gelbst im Gewohnbeitsverrathe gegen ihre Kirche immer weiter gehen und Büttel= Dienste zur Verfolgung ihrer Mutter leisten, emsiger als ber Feindseligste Fanatiker aus dem gegnerischen Lager. Selbst in Den Karlsruher Conferenzen, welche dem Kirchenconflicte der Derrheinischen Kirchenprovinz hätten vorbeugen sollen, haben Die Protestanten nach einer glaubwürdigen Bersion liberaler ge= Rimnit, als katholische Mitglieder.

Wir kennen achtbare Collegien an deutschen Strömen, beren. Fatholische Mitglieder es sich zum besonderen Verdienste anrech:

wendig in guter Stimmung erhalten werden musse, zur leid II: chen Wahrung katholischer Interessen. Um Gotteswillen etwat keinen Kirchenban, welcher der Staatscasse zur Last siele! Das alte Gotteshaus mit seinem Schmutz und Spinnengeweben, walt seinen Mauersprüngen und dämmerigen Emporbühnen, mit Der berkönmlichen Kagenmusik seiner Orgel und Baßgeigen sei den dieher aut gewesen, und in einem neuen musse dergestalt Verweitzrung über die Gemüther hereinbrechen, daß sie die Stelle aur nicht mehr erkennten, wo sie getauft und gesirmt worden wären, wo sie die erste heilige Communion empfangen und den "Fuse aindenkenden" Trauact geseiert hätten. Kurz, man sollte meirsen, die Protestanten würden diesen Herren für ihre über allen Ause druck noble Passion der Toleranz auf Kosten des guten Gei Tes ihrer Kirche recht dankbar sein.

Mikfarbe, alle unzeitige Nachgiebigkeit ein als eine Schuld, de sen Jahlung in devotester Unterwürsigkeit sich von selbst versteht, und wenn's zur Wahl in den Rath kommt, das katholische Witzglied der wohlehrsamen Bürgerschaft fällt durch, weil ihm. Die Antecedentien fehlen; wenn's dom Dienste eines Assessor E sis Obergericht aufsteigen soll, man kann es nicht brauchen, es ist zu katholisch; die Gothaer dulden so etwas nicht; wenn's sis böchstbesteuert in die erste oder zweite Kammer gewählt wer en soll, wo denkt ihr hin, ihr Krenzköpfe! Wir brauchen kem Isesuiten in der Kammer, welche mit dem Papste in Kom Isesuseln und gegen die deutsche Freiheit conspiriren.

diese stillen und rücksichtsvollen Katholiken üben, den Protest inten zu, während unsere Confession ihre beste Kraft einbüßt. Les Gesammtgefühl der katholischen Ganeinde in Religionssach in, alles gesetliche Auftreten derselben als einer enge geschlossen Korporation, alles entschiedene Berlauten der Berträge und Kechte unserer Kirche, ungerechter Anmaßung gegenüber, komment gar nicht zu Stande, so lange diese seidenen Handschuhe der Bügel führen, und wo durch berufstreue Geister dieser katholische Gemeindezusammenbang dennoch zum Bewußtsein erwach is ist es für geschickte Diplomaten ein Kinderspiel, denselben als Aufruhr gegen göttliche und menschliche Gesetze zu brandmarkein, weil unsere zartfühlichen Biedermänner nichts eifriger zu thus haben, als Holz zum Scheiterhausen zu tragen, um sa alle Wates

ber Mitschnld ober bes leisen Einverständnisses mit den Ultramontanen von ihrer katholischen Seele abzuwaschen. Das sind die Früchte der Unentschiedenheit und Farblosigkeit in katholisischen Angelegenheiten.

Rie würden Dinge gegen die katholische Kirche geschehen, wie wir sie in unseren Tagen in der Nähe und in der Ferne wahr: genommen haben, wenn unsere protostantischen Mitburger nicht in's Irrsal und zum Mißgriff verleidet worden wären durch biese Lammsfrömmigkeit, welche Riemanden verletzen will und daburch beide Confessionen an einander hett. Darum wieder: holen wir noch einmal den Ruf zur ganzen vollständigen Treue gegen unsere beilige Kirche. Diese allein ftiftet Frieden und verbindert Kirchenconflicte in Deutschland! Und das nicht bloß für Ratholiken, sondern auch für Protestanten. Ich habe allerdings gebort, daß viele meiner kurzsichtigen Glaubensgenoffen es als gutes Zeichen für unfere Kirche betrachten, wenn die protestautischen Gottesverehrungen vor leeren Banken intonirt werben, wenn nicht fünf protestantische Theologen berathen dürfen, ohne einen Meinungszwiespalt in Glaubenssachen zu constatiren, wenn die falsche Philosophie nord = und sübdentscher Gottesläugner frebsartig in den symbolischen Glauben ber Evangelischen ein= frist und alle Grundlagen der driftlichen Weltanschauung zu zer: ftoren broht.

Hatte ich bei solchen Erscheinungen mitlächeln können, ohne mein Herz zu sprengen, ich hätte es vielleicht in einer unbewach: ten Stunde gethan, am leichtesten freilich mit bem keden Muthe der Jugend, ohne Erfahrung und Umsicht. Wer aber in diesem Birrsale Jahre lang gelebt und gelitten, wer die Tenfelsfraße die: fer entzügelten Thierheit täglich zu spüren Gelegenheit gehabt, ver die Todtfeindschaft des Unglaubens gegen die heiligsten In= teressen bes Lebens und ber Kirche rasen gehört hat, dem kann man nicht anmuthen, daß er die Bortheile für den positiven Slauben der Katholiken, für den endlichen Frieden der Confes-Nonen, für ein einiges großes Deutschland von biefer Seite er-Partet. Im Gegentheile! Die Treulosigkeit ber Protestanten Aegen ibre ursprünglichen Glaubensfähe ift ber Berglawine ver: Aleichbar, welche sich unaufhörlich vergrößert, die Wohnungen von Freund und Feind fortreißt und nicht eber rastet, als bis Ne der Abgrund verschlungen hat. Da ist von keiner Duldsam-Teit mehr bie Rebe, von keiner Gleichberechtigung, von keinem

Rechte und von keinem Gewissen. Je entblößter der Rensch von den Anslügen des himmlischen Glaubens, um so leidenschaftlicher rast er; jede fremde Meinung, welche nicht mit der seinigen übereinstimmt, reizt ihn zur Wuth, und die Beweitkraft vernünftiger Gründe scheint ihm desto entbehrlicher, je schneller ihn die brutale Gewalt zum Siege führt, eigentlicher gesprochen zur Niederlage aller geistigen Interessen des Newsischengeschlechtes.

Die deutschkatholische und freigemeindliche Bewegung sindet aus bem einzigen Grunde noch ihre Lobredner und Begünstiger, weil sie am besten geeignet scheint, die Bomben der Entdrift lichung mit einigem Glück in's katholische Lager zu werfen. Und diese unchristliche Anseindung des katholischen Elementes gest durch die meisten deutschen Zeitungen, welche den Markt bes Lesepobels beherrschen, und braut das Gift, das in unseren Tagen allenthalben in Deutschland gegen die Ratholiken auf Der katholische Priester kann nur wenige beutsche schäumt. Straßen und Stadtpflaster passiren, ohne dem Hohne ber ge meinsten Art ausgesetzt zu sein. Die Gassenbuben schimpfen, bie fashionablen Löwen bes Tages räuspern und brummen, die Röpfe aus offenen Fenstern rumpfen die Nasen und die judischen Commis voyageur vergrimmen das Gesicht wie auf dem Calvarien berge beim Anblicke eines wehrlosen Menschen, welcher friedlich seinen Weg verfolgt. In Stuttgart hat man durchreisende Re puziner mit Steinen und Roth beworfen, in Beidelberg die Stube des Gasthauses mit Mann und Maus verlassen, als sie einzogen zur Nachtherberge nach weiter Reise, und auf anderen Bahns fen mit ächtem Gassenwit ihre Ankunft begrüßt. Das sind mu einzelne Proben der protestantischen Volksstimmung, wie we sich ausbrückt.

Aber nicht die gläubigen Protestanten haben das gethan, verabscheuen ein so unwürdiges Verfahren, sie halten es für unverzeihliche Sünde an der deutschen Nation. Das ist mehr das Gebahren des deutschen Unglaubens, welcher den Schenconstict in jeder Gestalt willkommen heißt als Unterlage Angrisse auf den positiven Glauben, auf die Wurzel alles Istenthums. Wer diese Dinge selbst erlebt hat, ist versucht, wundersamen Thiergestalten an den mittelalterlichen Domen Prophezeihung dieser Störenfriede anzusehen. Der Dom ist den gestügelten Drachen und Löwen so unschuldig, als 1

iwige Protestantismus an diesen Rohheiten der neuesten Zeit.
e können nur dann aufhören, wenn sich die Protestanten mtlich wieder zurückziehen auf ihren alten confessionellen den und denselben sittlich andauen mit aller Treue und Gesenhaftigkeit. Dadurch fällt tausendsacher Anlaß zu Reizgen zwischen den Confessionen hinweg, und der gewonnene de kann vortresslich benutt werden, um die Einigung der testanten und Katholiken zum Heile des deutschen Bolkes wzielen, welche aus dem lebendigen Glauben auf beiden ten entspringen und in der redlichen Rückehr zu den gestbarten Wahrheiten der älteren Kirche sich vollziehen muß. anderen Seiten= und Quersprünge führen nie und nimmer Ziele.

Diese Rückfehr, zu welcher alle gesunden irenischen Versuche ern muffen, wird so gewiß erfolgen, als einst die ber Aria= welche weit tiefere Wurzeln in alle Welttheile geschlagen Das Christenthum beruht auf dem einzigen Princip ber lichen Auctorität und steht und fällt mit biesem. Dieses wip ist in aller Consequenz die Seele bes Katholizismus seine weltbeherrschende Kraft, ohne welche kein Religions= ube auf Unfehlbarkeit Anspruch machen kann. menta delet dies, aber mit bem heiligen Beifte, welcher bie he der Apostelzeit regiert und durch alle Jahrhunderte lei= wird keine Haresie fertig, sie mag alt ober jung sein, früher spater zieht er Alle an, die eines guten Willens sind. Bis iefem Ofterfest ber beutschen Zukunft können bie Ratholiken 8 Anderes thun, als einerseits herzlich zu beten um die be ber religiösen Einheit, ohne die eine politische Einigung beutschen Stamme und Nachbarvolker nie möglich ift, anfeits die Lage des Katholizismus gründlich und klar in's : zu fassen, um die Mittel zur Abwehr aller schädlichen fe allmählig zu finden. Diese gründliche Ginsicht in bie Mionellen Zustände der deutschen Katholiken in gemischten inden läßt noch an fehr vielen hoben und niederen Stellen Bieles zu wünschen übrig, und wir glauben nichts Ueberges zu thun, wenn wir unsere bießfälligen Erfahrungen im ren Verlaufe dieses Aufsates nach bestem Wissen und mit eidenem Freimuthe vorlegen, auch auf die Gefahr hin, un= : zu berühren, falls die Zufriedenheit nur mit Verhehlung Wahrheit erkauft werden müßte.

Bewiff wird aus ben Concordaten, welche zwischen Rom und vielen beitschen Regierungen entweder verhandelt worden find, ober nachstens in Verhandlung treten, viel Gutes und Erfolgreiches für die Katholifen der Diaspora entspringen. Aber im Anbetrachte ber großen Schwierigkeiten, welche in ber Ratu unferer Berhaltnisse liegen, nach ber Erfahrung, daß eingewut: zelte Wikstände nur allmählig in organischer Entwickelung ber milberen. Grundsate ben Gebanken bes Lichtes und ber Freihe weichen, im Ueberschwange bes bekannten Dichterspruches: And Bute führt ewig Krieg, nie wird ber Feind ihm erliegen! fühlen alle Kirchenfreunde, ohne eben prophetisch zu fein, ba felbst vortheilhaftere Concordate, als in unseren Tagen geschiof fen werden, erft burch vieljährige Ginlebung in bie Nation if wolle Wahrheit und Kraft erhalten muffen, abgesehen von be Achillesferse ber Auslegung, welche bei biesen um kein has beffer fein wird, als bei ber Bibel, beren Inhalt im personliche Gelust zu Grunde gegangen ist. Ueberhaupt sind im Sinkli auf Belgien, Piemont und Scandinavien die möglichen Geger frafte gegen die katholische Volksentwickelung gar nicht zu bi rechnen, und wahrscheinlich in eben dem Dage umfassender, j mehr der positive Glaube an die Wahrheit des Evangelium finkt und die Teufelskräfte des fanatischen Ingrimms gege den wahren Gott entbunden werden. Je größer die Einsich und Klarheit über unsere Nothstände werden, um so eifrig wird die Kirche an ihrer eigenen Auferbauung und Befek gung arbeiten. Die größte und mächtigste Kraft erwarte auch hier aus der innerlichen Belebung der Kirche zur frest gen Thatfraft.

Fassen wir in letterer Beziehung die oberrheinische Kirch provinz näher in's Auge, so leuchtet jedem Kundigen ein, idie Forderungen der oberrheinischen Kirchenvorstände ihre Wittgkeit nicht so fast von ihrer örtlichen Bedeutung, sondern ber Geltung des öffentlichen Rechtes in Deutschland erlang Deshalb erklärt sich auch die Bitterkeit, mit welcher Seiten der Gegner durch Schrift und Gewalt dagegen geeis wird. Ob Baden oder Rassau ihren sogenannten Landesbischen mehr oder minder Rechte einräumen, darauf kommt es concreten Falle gar nicht an, sondern einzig und allein dara ob die katholische Bischofsgewalt im protestantischen Deutschlaüberhaupt neben der landessfürstlichen Oberkirchenmacht als glei

bæechtigt im eigenen Felde anerkannt werden soll. Die Ver= tige sprechen es unbedingt und unzweifelhaft aus, aber die Prazis läßt in vielen Stücken noch immer darauf warten. Selbst solche Regierungen, welche beim oberrheinischen Kirchenstreite direct gar nicht betheiligt sind, schauen mit Unruhe und Span= ming auf den Ausgang desselben, weil sie fühlen, daß es sich um ein katholisches Princip neben dem bisher allein gültigen protestantischen handelt. Es ist eitel Geschwätz, um die Gemitter zu verwirren, wenn gewisse Organe versichern, man welle durch die bischöflichen Forderungen den Fürsten ihre Sou= wänitäterechte schmälern. Unsere Staatsmänner sind viel zu aufgeklärt, um an einen solchen Humbug zu glauben. Rein Jota weltlichen Rechtes kann dadurch verloren gehen. Die Frage ist mu die: Soll der protestantische Fürst die protestantische Con= fession allein oder zugleich auch die katholische selbstherrlich maßtegeln, mit anderen Worten: Soll neben dem protestantischen landesfirchenrechte auch das fatholische Weltfirchenrecht zulässig sein? Die protestantischen Minister sagen nach ihrer lutherischen Tradition: "Rein!" und die Bischöfe nach den weltbekannten Grundsäßen der Katholiken: "Ja!" Die Einen streiten für ihren Ursprung von dreihundert Jahren, die Anderen für ihr be= rechtigtes Dasein seit achtzehn Jahrhunderten, und die Motive des Streites fließen aus den widersprechenden Glaubenssäpen, production beide bekennen. Man muß aus letterem Grunde auch den Ausdruck der Klage über die Meinung der protestan= tischen Minister milde wählen, denn es wird ihnen in der That Ingemuthet, ein Hauptbollwerk des Protestantismus, die landesherrliche Gewalt über alle Gewissen und Glaubenslehren im lande, wodurch die Reformation einzig und allein ihren Fort= jang erstritten hat, zu Gunsten der jungen katholischen Gemein= en aufzugeben, welche ihren neudeutschen Frühling mit tausend lanken und Blüthenkränzen sogar an die Fenster ber Residenzen reiben. Es ist in der That viel verlangt, und man braucht lange Zeit, bis man den alten Menschen ausgezogen und den ersten traum der Jugendliebe verlernt hat. Aber kommen wird sie jewiß, das Wohl der Bölker macht es unvermeidlich, das fürst= iche Wort ist in den heiligsten Verträgen verpfändet und die æutsche Treue wird es lösen.

Bis zu diesem Zeitpunkte hat die bischöstliche Gewalt zum beile ber Kirche vollauf zu thun, indem sie von innen heraus

unmittelbar den endlichen Sieg anbahnt, welcher nur durch selbs eigenes Kirchenleben bauernd gewonnen werden kann. Dazu mußder bischöfliche Organismus der oberrheinischen Rirchenprovinz ein durchaus einheitlicher und lebendiger sein. Wir haben m= seren Metropoliten im Erzbischofe von Freiburg und alle übrigen Bischöfe sind ihm als Theile eines Ganzen untergeordnet. Ik diese lebendige Verbindung mit dem Metropoliten auch in vie len katholischen gandern fast verloren gegangen bei uns ift ste nothwendig, wie in den ersten Zeiten der chriftlichen Welt, wel unsere Verhältnisse eben so gefahrvoll, die Jugend der katholischen Kirche auf protestantischem Gebiete eben so versucht mb die geographische Zerrissenheit unserer Gemeinden nicht minder anfechtbar ist als in jenen Zeiten, wo die katholische Hierarchie nach apostolischer Lehre ihre erste Ausbildung erbielt. rühmte Denkschrift ber in Freiburg versammelten Bischöfe machte deshalb einen so überwältigenden Gindruck auf die christliche Belt, weil in ihr die apostolische Wahrheit des Metropolitanverban-Die einzels des in der ehrwürdigsten Gestalt in's Leben trat. nen Forberungen, welche in berfelben niedergelegt waren, er hielten dadurch die Weihe der Kraft, welche ein großes Princk haben muß, wenn es siegreich in die Rölker dringen foll. Nich umsonst eiferten betroffene Staatsmanner gegen biese bischöfitch aus göttlicher Institution geflossene Girheit und Einigung, wes als nothwendige Folge des katholischen Principes die katholi T Landesbischöflichkeit über den Haufen warf, wie sie protestanti Sachwalter aufzufassen und festzuhalten bemüht sind. der That ein sogenannter katholischer Landesbischof ist nach tholischen Grundsätzen so unzulässig, als ein protestantischer na Luthers Lehre, welche alle bischöfliche Gewalt verworfen ho Die katholischen Bischöfe erhalten erst ihre eigenthümliche As chenstellung, wenn sie als ausgreifende Arme der Metropolits in ihren Sprengeln thatig sind, wie die Metropoliten ihrersei: ihre eigenste Kraft erft im Zusammenhange mit bem Ginheit vienkte in Rom erlangen. Wer diesen lebendigen Organismu aufhebt, erstickt das katholische Kirchenleben im Reime. daher ein protestantischer Ministerpräsident bei dieser Geleger heit sagte: "Was geht mich ber Erzbischof in Freiburg an ? so bewies er nur, daß er Protestant war, und seine Religions ansicht einer gesunden Politik in Rückficht auf die katholisch Rinhe vorzog. Der Erzbischof von Freiburg ist grundsätzlie

wittelglied zwischen Rom und seinen Suffraganbischöfen, id nothwendiges Organ für den ungehinderten Blutumlauf im ibe der Kirche. Wer dieses Organ für die oberrheinische Kir: mprovinz aufhebt oder thatsächlich beseitigt, unterbindet einen wil der Kirche durch protestantische Auffassung und nimmt nselben das freie katholische Leben. Wie sich in der erzähl: Neußerung des Ministerpräsidenten das protestantische, so ach sich in der bischöslichen Freiburger Denkschrift das kathozie Princip aus und nahm den Anlauf zur folgenreichsten rbesserung der katholischen Zustände in Süddeutschland.

Das fühlten nicht nur die zunächst betheiligten Regierungen, idern selbst solche, die confessionell zwar in der nämlichen Lage nischter Confessionen, aber außerhalb der kreisenden Wogen 3 Rirchenconflictes waren; sogar katholische wurden davon be= irt. Unmöglich konnten diese die einzelnen Forderungen der schöfe mit Schrecken betrachten, da ja in Preußen, Hannound Baiern die meisten derselben durch Verträge ober lan= fürstliche Concessionen bereits befriedigt waren. Sie fürch= m einzig und allein ben Metropolitanzusammenhalt ber Bi= fe als Quelle unberechenbarer Kraft für's geistliche Leben Ratholiken, wo allerdings unberechtigte Belüste viele Beenheiten der Einmischung in geistliche Zustände verlieren muß= Sie athmeten erst wieder freier auf, als der Erzbischof. Freiburg und sein treuer Ecart, der Bischof von Limburg, irt bastanden und die Denkschrift ohne Spipe für entschet= be Folgen im oberrheinischen Kirchenstreite quiescirt war. n suchte nun die zusammengestürzte Felspyramide der Me= solitangewalt wieder aufzurichten, indem es die Schlichtung Rirchenstreites in die Hand nahm und die Sonderabsind= e für unzulässig erklärte. Aber es ist leicht vorauszusehen, nach einer so bereitwilligen Enthüllung der schwachen Seite der deutschen Bischofsgewalt keineswegs die kirchlichen Vor= ile erzielt werden dürften, wie sie ber gewissenhaften Ausrung der Denkschrift kaum ausgehlieben waren. Die Bitter= : bieser Erfahrung kann nur gemilbert werden, wenn von n an die Treue des Metropolitanverbandes eine Wahrheit j anderen Gebieten wird, welche noch offen stehen und drin= ide Rücksicht fordern. Die oberrheinische Kirchenprovinz er= rtet mit Sehnsucht in bestimmten Zeitraumen wieberkehrenbe letropolitansynoben, beren Aufgabe es ist, unsere ungleichartigen

Kirchengebräuche mehr zu assimiliren, Geist und Zusammenhanz in die Seelsorge aller Diöcesen zu bringen, Einverständnisse mit den Bischöfen von Würzburg, Speyer, Straßburg, Erler und Köln zu erzielen, damit die wunderlichen, in der kathelischen Kirchenlehre oft beklagten, Verschiedenheiten der Prazis zum Heile der Seelen verschwinden. Denn wir haben nicht bloß eine politische Zerrissenheit in unserem Kleinstaatleben, sondern auch eine kirchliche.

Wie man auf bem Wege von Frankfurt nach Homburg in einer Lange von brei leichten Stunden fünf beutsche Kleinftaaten passirt und fast eben so oft Weggeld bezahlt, so erblicken wir am Untermain in einem Umfreise von drei Gisenbahnstunden bie Obmacht von sechs Bischöfen mit ben verschiedenartigsten 👺 Bräuchen und Anordnungen in kirchlichen Dingen, welche red: liche Gemüther aus dem Volfe verwirren und lichten Köpfen ber Gegenseite Anlaß geben, über unsere oft angezogene katholische Einheit zu wißeln. Frankfurt auf seinem schmalen Grunde, mit dem mannigfaltigsten Zusammenflusse von Menschen aus Deutste land, Frankreich, England und felbst überseeischen Ländern if besonders schlimm baran. Es gehört in die Diöcese Limburg, with rend die Diöcesen Mainz und Fulda sich bis an seine Mauern er strecken, die Diöcese Würzburg in drei Viertelstunden, die von Freiburg in zwei, die von Nottenburg und Sveper in drei Stunden erreicht und von Kaufleuten Weschäfte halber unablässig begangen werden müffen. Da kommt zum Beispiel in ber Fastenzeit ter Fal vor, daß ein Schnellreisender in einem Tage sechs verschieden Regionen von Fastenmandaten burchwandert und sich oft @ einer streitigen Granzstelle befindet, wo kein Mensch zu sach weiß, welches Fastenmandat hierorts regiert. Es ist eine & glaubliche, aber mahre Thatsache, baß man, einverständlich = bem Metropoliten, noch nie ernstlich baran gebacht hat, bie Mißstande gründlich abzuhelfen und Ginklang mit ben beutsch Nachbardiöcesen herzustellen. Gine Folge dieser vielköpfigen B schiedenheit im Punkte bes Fastengebotes ist, baß bie alte ap ftolische Satzung vom Kasten in Sübbeutschland fast gang Berfall gerath und besonders die Stadte von gemischter Bevi kerung wenig mehr bavon wissen, daß die Dispensen von der selben an die Stelle der Regel treten, und gartliche Gewiffgeärgert ober schwankend gemacht werben. Gin Vorschlag zu Beseitigung biefes Wirrfals an geeigneter Stelle miglang, we

keine ber Diöcesen von ihren Sondergebräuchen eiwas aufgeben wilte, ungeachtet es einkeuchtet, daß die tausend widrigen Ein= Use auf das katholische Leben gemischter Ortschaften nur durch Meitige Gleichförmigkeit und Consequenz einiger Maßen unschäbich gemacht werden können. Die aus den perschiedenen Beraltniffen und Bedürfniffen ber einzelnen Landestheile bergenom: wenen Gründe für die Verschiedenartigkeit dieser Rirchenzustände atten unter ber älteren Reichsverfassung und beim größeren Imfang der Diocesen noch einige Berechtigung, aber jest, wo les Alte vermischt und ganz neue Gestaltungen in's Leben mten, ist die Gleichformigkeit der Kirchendisciplin ein un= bweisbares Bedürfniß. Wie das Fastengebot, so haben fast le anderen Gegenstände des äußeren Cultus theilweise an der imlichen Disharmonie zu leiden. Sogar die Ritualien der irche, von ben Wesangbüchern nicht zu reben, entbehren alles inklanges auf einem Terrain bes beutschen Landes, wo fast ndweg verwandte Bolksstämme mit gleichen Bedürfniffen nd Anlagen wohnen. Allgemein fühlt man diese Wifffande, eiche nicht bloß die priesterliche Seelsorge erschweren, sondern behaupt bem neuaufblübenden Leben ber Katholifen in proteantischen Ländern hindernisse entgegensegen. Wan hat aller= ings, aber nicht im allseitigen Einverständnisse mit dem Plevoliten, angefangen, die kleidung ber Geistlichen zu unifor= iren, also mit etwas, bas in gemischten Wegenden stets viele wnahmen wird erleiden muffen. Die Ansicht firchenfreundlicher atholiken in diesem Stude geht dahin, daß ber kirchliche Gul-B bie erste Aufmerksamkeit erhalten muß. 3st die Innerlich= it ber beiligen Kirche und ihrer gottesdienftlichen Erscheinung mal bleibend und in allseitiger Busammenstimmung geregelt, mag man auch ben Trachten ein wohlwollendes Herz zuwenn. Zuerst muß ber Mann fertig sein; bann beukt man erst 1. feine Befleibung.

Wenn ich oben die Metropolitan: Synoden verdienter Weise Erinnerung gebracht habe als Hauptbewegungstraft des kirchten Drganismus zur einheitlichen Gestaltung des katholischen wens, so versteht es sich von selbst, daß ihnen die Diöcesaus weden zur Grundlage dienen mussen, um die richtige Auffassung er kirchlichen Einzelbedürfnisse möglich zu machen. Wan hat wer einige Schen vor den letzteren geäußert; gegenwärtig fällt der Grund zur Hinausschieden der Schen vor den letzteren geäußert; gegenwärtig fällt der Grund zur Hinausschieden der Schen von den letzteren beschen weg. Könnten die

bischöflichen Ordinariate auch stets die vortrefflichsten Kräfte für die Discesanverwaltung in sich aufnehmen, was in unseren & hältnissen nach der Mangelhaftigkeit menschlicher Zustände nicht allzeit ber Fall ist, so wird boch stets die Seelsorgsthätigkeit in ihrer eifrigen Zusammenstimmung unendlich viel zu wünschen übrig laffen, wenn sie nicht von ben Diocesanspnoben im m mittelbaren Verkehre mit dem Bischofe belebt und durchgeistigt Man sage tausend Mal: In ganz katholischen Ländem halt man sie ja auch nicht! besto schlimmer für bas Seil ber Rirche. Die bose Gewohnheit auf der einen entschuldigt die unstatthafte Unterlassung auf ber anderen Seite nicht, und der Vergleich hinkt überhaupt zum Nachtheile ber Gegner ber Dit cesanspnoben in sehr bebenklicher Weise. Dort ist bas kirchliche Bebaude wohl befestigt, man kann sogar bei einiger Fahrläfigteit auf seine Haltbarkeit rechnen; aber bei uns, wo Alles erk neu zu gründen ist, wo wir faen für eine unermegliche beutiche Zukunft, da kann das Panier der Kirche nur durch unermübe liche Sorgfalt, durch treuestes Zusammenwirken und burch Beachtung aller Einzelstimmen der Kirchenvorstände aufrecht er halten werden. Blickt auf den Fürstbischof Förster zu Brestau! Obgleich er keine übertriebene Hoffnungen auf die Bukunft sett! zu den apostolischen Formen unseres Kirchenthums hat er Ber trauen und dieses Vertrauen täuscht ihn nicht. Er hält muthis eine Diöcesanspnode, und unerwartete Früchte Dieses fühner Unternehmens in Schlesien, wo so viel Lava im Uebergangsge birge zur Explosion verborgen liegt, blühen auf, wie Riemanl sie zu hoffen gewagt hat. Blickt auf ben Carbinal Wiseman ben gelehrtesten und frommsten Gentleman bes britischen Klerus Seine beste Kraft wurzelt in bieser innigen Verständigung mi seiner Beistlichkeit, die er bei jeder Gelegenheit zur Begründun ber englischen Kirche um sich versammelt, in biefer weit ausgreifen ben Wirksamkeit eines liebevollen Herzens, ein hellglanzendes Bei spiel, das im persönlichen Ergusse tausend andere entzündet und zu einheitlichen That in den drei vereinigten Königreichen spornt Mainz ist ebenfalls nachgefolgt zum unermeßlichen Vortheile be Einzelnen und bes Ganzen. Das thut kein Brief, keine Styl Diese ist todt und kann nur als Surrogat dienen wo kein unmittelbares frisches Leben zu haben ist. Auf biefen Wege werben die Kanzleien in manchen Gegenden Deutschlands immer isolirter vom Volk und Klerus, und ihr Einfluß be christlich in vielen Dingen lediglich auf die eingelaufenen Nummern der Actenstücke. Wer an andere Zustände gewöhnt ist, er erstaunt nicht selten über die traurige Kluft zwischen Theomie und That, welche sich dadurch zum größten Nachtheile des relichen Lebens aufgethan hat.

Der Pfarrer sitt auf seiner Insel wie ein einsiedlerischer Bo-4 froh, wenn der Bote nichts bringt, so wie er seinerseits gar dt eifert, unbefohlene Berichte einzusenben. Diefer Jammer hrt vom Mißstande her, daß die Kanzlei an die Stelle ber ideefanspnoden und Pastoralvisitationen getreten ist. niebene Fleck Papier an der Stelle des lebendigen Wortes d der liebevollen unmittelbaren Verständigung kann sich nicht bft verantworten, er hat oft keine Manierlichkeit, ohne welche : Menschenleben selten Gutes ausgerichtet wird, er liegt oft hre lang bei ben Pfarracten und macht in schwachen Herzen, Iche auf Erben nie aussterben, bei jeder neuen Einsicht boses Das sind keine Phantasien, sondern Dinge aus dem Leut. Die Männer, welche solches beklagen, sind nicht verkom= n, sie haben im treuen Dienste graue Haare bekommen, ihre hänglichkeit an die Kirche trägt die Narben aus einer anderen #, wo die katholische Devotion nichts weniger als wohlfeil wwie leichte Waare. Sie seufzen nach den praktischen Maßgeln, welche nur an Ort und Stelle richtig geschätzt werden men, kurz sie rufen im Geiste unserer heiligen Kirche nach besansproden und Pastoralvisitationen, welche in's Leben ge= n, weil sie zum Leben passen und taufend Schreibereien un= thig machen. Ich spreche diese Bustande freimuthig aus, weil ht Alle in der Lage sind, es zu thun, und weil damit der tholischen Kirche in Deutschland gewiß ein guter Dienst gelei= Was die Pastoralvisitationen insbesondere betrifft, weiß Jeder, welcher auch nur oberflächlich in die Geschichte r beutschen Diöcesanverwaltung hineingeblickt hat, daß sie erst ber neueren Zeit seit den Emser Punktationen durch den Gin= f kirchenfremder Ibeen in Verfall gerathen sind. Was in n meiften Begenden Gubbeutschlands bei ben Firmungsreisen eien Namen annimmt, verdient, obgleich höchst dankenswerth, mselben faum, weil nur ein Schatten ber eigentlichen Pastowisitation. Wie es in ben Tagen ber Karolingischen Zeit igene Reichsbeamte gab, welche durch die Länder reisten, um ie Reichsgeschäfte an Ort und Stelle je nach bem Bedürfnisse

bes Bolfes furz und gut im mundlichen Berfahren bure ein einfaches Prototoll ober eine sogenannte Berfachung abzu thun; wie in ber mittleren Beit selbst bie gewöhnlichen Richte zu bestimmten Beiten bes Jahres in ben einzelnen Gemeinde zur Erledigung ber eingelaufenen Beschäfte erschienen, so begaben sich auch die Bischöfe ober ihre Generalvicare ober eigens bam bestellte höhere Beistliche zu festgesetzten Beiten in die einzelnen Pfarren und ordneten die Kirchenangelegenheiten nach genauer Abschätzung der örtlichen Berhältnisse. Sehr viele Geschäfte, als Prozesse ber Gemeinden mit dem Pfarrer, Concursprüfun gen, Jurisdictionserstreckungen, Kirchenrechnungen, kirchliche Rebauten und hundert andere Vorkommniffe, welche man jest mit durch weitläufigen Brieswechsel erledigt, wurden nach diese alten Kirchengewohnheit in Deutschland auf kürzestem Wege und fast immer glücklich geschlichtet, während in Italien ber gering Umfang der Diöcesen eine solche bischöftiche Reiseobmacht un Daburch wurde ber Bischof und die bischöftich nöthig machte. Gewalt dem Volke näher gebracht und wahrhaft popularifit. was auf andere Weise nur febr mangelhaft geschehen kann. Di Pastoralvisitation erschien als eine ersebnte orbnnngemäßige and übung ber bischöflichen Gerechtsame, welche bei folchen Gelegen heiten dem Bolke und der Obrigkeit in munschenswerthe Ein nerung gebracht wurden, und bie bischöflichen Berordnungen & Ort und Stelle ohne ftrenge Kanzleiform hatten nicht das An fallende, wie es jest von der Briefform oft kaum zu trende Weit gefehlt, daß badurch der bischöflichen Obmacht ei Abbruch geschah, drang die lettere vielmehr allseitig und m eigenen Augen in die Privatverhältnisse ein, und durchfäuet mit gottgegebener personlicher Weisbeit bas religiose Leben b einzelnen Kirchen.. Die Vollmacht aller Seelforge, welche der bischöflichen Gewalt ruht, hatte in dieser Ausästung ibr sichtbaren und naturwüchsigen Ausbruck, den keine schriftlie Verordnung ersegen kann. Auf solche Beise vermied man a alles Gehässige eines züchtigenden Ueberfalles fündhafter ot fahrläffiger Pfarrer. Letteres wird im Nothfalle stets ein Th bischöflicher Bisitationen bleiben, aber keineswegs der einz Rest alterer Reisebischofsmacht.

Ein anderer, nicht minder wichtiger Gegenstand der Wetz politanspnoden, und in ihrer allmähligen Durchführung zugle der Diöcesanspnoden wird die Ausspendung der heiligen Saci

wente, Beichte und Abendmahl, sein. In katholischen Ländern hat man von dem Zustande der Kirchengemeinden bei uns keinen Begriff. Die Miswirthschaft des weltlichen Einflusses, besonders auf die Etziehung der Priester, stellte Erscheinungen zu Tage, ble man für unglaublich halten würde, wenn sie nicht vor un= sem Augen geschähen. In vielen Gemeinden war schon durch iltere Agitationen der Wessenbergianer und Cölibatstürmer die specielle Beichte der einzelnen Sünden, wie sie die katholische Liche als feste Glaubenslehre vorschreibt, fast ganz verschwun= den. Man absolvirte bisweilen sogar von der Kanzel massen= haft ohne vorausgegangenes Sündenbekenntniß, noch öfter aber im Beichtstuhle auf eine allgemeine Anklage, welche im besten kalle ungefähr so lautete: "Ich habe keine Todsünde begangen mb schließe alle meine läßlichen Sunden ein," ungeachtet die mibere Untersuchung berselben stets todtsündliche Zustände zu Lage fördert. Daburch kam die katholische Gewissenserfor= song, welche Art und Zahl und erschwerende Umstände um= sossen soll, ganz in Berfall, und zwar bergestalt, daß ältere kute solcher Art, von Jugend auf vernachlässigt, in der Regel kaum auf das rechtgläubige Geleise zu bringen sind. bit sich bei ihnen etwas Protestantisches auszebildet, welches pr Beichte nicht bloß bie Zunge lähmt, fondern allen Verstand mdunkelt und alle Redlichkeit zerstört. Man kann mit Glück elgentlich nur in den Kindern gegen tieses hartnäckige und an= stedende Uebel ankämpfen. Es gab Gemeinden, wo das Beicht= sten ber Priester so rar war, wie die gefärbten Ostereier. Außer der Osterzeit fanden keine Beichten statt. Man findet moch setzt manche Ortschaften, wo das Beichtsißen zwei oder vier Mal des Jahres von der Kanzel verkündet wird, wie eine ankerordentliche Gnade, welche den übrigen Sonntagen des Inhres nicht bescheert ist. Fast durchgehends herrscht die Gewohnheit, daß selbst eifrige Priester an Sonntagen nicht zur Beichte sitzen, weil sie den Sonntagsmorgen zu ihrer Predigt krauchen, und wo mehrere Priester angestellt sind, hat der Prediger jedenfalls den Sonntagsmorgen frei, ungeachtet bie Predigt oft mehr als anderwärts die zweite Auflage einer bereits gebruckten ist. Da also die Gemeinbeglieber im besten Falle nur Samstags Abends beichten können, und dazu im Sommer vor brangender Arbeit, im Winter oft wegen bes schlechten Wetters keine Zeit und Gelegenheit haben, so unterbleibt das Beichten

Bur Beschönigung dieser Fahrlässigkeit fehlt es nicht a ganz. Scheingrunden gegen die heilige, von der Rirche dringer empfohlene Gewohnheit, seine Sünden öfter zu beichten. findet namentlich Diejenigen, welche selten beichten, weit from mer, als die Betbrüder und Betschwestern, welche es oft thu Ich habe diese Glücklichen stets in der kläglichsten Unkenntm ihres sittlichen Seelenzustandes und von erstaunlicher Gewissen losigkeit bei ben größten Tobsünden gefunden. Natürlich! De Jugendunterricht, oft von vornherein nicht der beste, ist bur den suddeutschen Weltlauf in fortwährender Glaubensanfechtun verwischt worden. Das Zartgefühl des Gewissens, welches m durch die Beichte erzogen und erhalten wird, mußte der einre Benden Unempfindlichkeit weichen, welche es mit Nichts ftren nimmt und allmählig Elephanten verschlingt. Die Glaubens zweifel nehmen überhand, der Spott über religiöse Gegenständ bricht einen Zweig nach bem anderen vom Baume bes feste Glaubens, die lotterhaften Zeitblätter und Brandschriften, f zahlreich wie Fliegenpilze am Waldgehege, vergiften alle Ge danken und Begierden. Aus dieser inneren Trockenlegung be heiligsten Angelegenheit wuchsen unsere katholischen Demokraten viele unserer aufgeklärten Landbürgermeister und Gemeinde rathe, unscre philanthropischen Schullehrer und Proletarier in Leben heraus, welche jest an vielen Orten die Gemeinde g keiner Ruhe, den Pfarrer zu keinem Rechte und bie Rirche g keiner Wahrheit kommen lassen.

Darüber darf man sich auch nicht wundern. Nehmt obe erschwert dem Volke die Beichte und das Abendmahl, dan nehmt ihr demselben den Katholicismus und werdet mit de apostolischen Christenthume auf dem kürzesten Wege fertig. Alle dings können viele Seelsorger, besonders solche, welche publingt können viele Seelsorger, besonders solche, welche publination, d. h. zum Doppelgottesdienst in zwei Gemeinder verpstichtet sind, durch die Knauserei der Gewalt, welche durchengüter verschlungen hat, in der oberrheinischen Kirchenpt vinz eine sehr große Zahl, leider zu ihrer Entschuldigung aführen, daß ihre leibliche Kraft für den ausgedehnteren Beich stuhl nicht ausreicht. Wan muß diese Entschuldigung freilich sehr vielen Fällen gelten lassen. Um so nöthiger ist es, die Wetropolitanspnoden mit aller Kraft die Abstellung dies Wißstände betreiben. Was den vereinzelten Vorstellungen bie her nicht gelungen ist, wird dem einmüthigen Episcopate a

die länge nicht wohl entzogen werden können. Diese Flauheit im Empfange der heiligen Sacramente lähmt alles katholische Bachsthum, und die allerweitesten Rechte der Kirche nach dem Refe voller Gleichberechtigung werben ohne gründliche Besse: rung in diesem Punkte nie zur Blüthe katholischer Zustände in Sidbentschland führen. Allerdings haben viele junge Geistliche in neuester Zeit einen löblichen Eifer für den öfteren Gebrauch ber heiligen Sacramente an den Tag gelegt, und es steht zu marten, daß der Nachwuchs des jungen Klerus entschieden antreten wird in den Eifer für eine so heilige Angelegenheit. Rechnet man dazu, daß in einigen Diöcesen auch wirklicher Man= gel an katholischen Geistlichen ist, und die besser ausgestatteten aus staatlichen Rucksichten gegen Fremde in den Nachbarlandern ine Ueberfülle nicht abgeben können, so sindet die mangelhafte Berwaltung der eigentlichen Seelsorge an vielen Orten ihre hinlangliche Erklärung.

Andere, dem Eindrucke des katholischen Gottesdienstes zu= widerlaufender Mißstände begegnen uns in den Kirchen der Die meisten alteren Gotteshäuser, oberrheinischen Diöcesen. welche aus katholischen Ueberzeugungen hervorgewachsen, jedes empfängliche Gemüth zur Andacht stimmen, befinden sich in den hinden der Protestanten und, wo sie den Katholiken geblieben sind, selten in einem Zustande, welcher der Feier unserer Heils= scheimnisse angemessen ist. Die blinde Wuth gegen die katholischen Symbole und Ceremonien hat fast überall mehr oder minder Spuren vandalischer Mißhandlung des Heiligen zurück: Fast noch ärger hauste die Säcularisation mit den tmftreichen Baubenkmalen des frommen Mittelalters. Der den= kende Geist vorurtheilsloser Politiker wird es noch heute unbepreistich finden, wie driftliche Regierungen katholische Kirchen den gemeinsten Lebenszwecken überlieferten ohne leises Gefühl bes staatsverderblichen Unwillens, welcher in gläubigen Gemüthern darüber entsteht und die Schmach der Zerstörungslust um Rachtheile der öffentlichen Moral verewigt. Ein merkwür: diges Beispiel liesert uns in dieser Beziehung die freie Stadt Die herrliche Johanniterfirche baselbst mit ihrer wundersamen Vollendung und Formenreinheit dient dem Juden Oppenheimer zum Schnittwaaren = Magazin; die Antoniterkirche mit dem angrenzenden Kloster ist von der großen Freimaurer= loge, welche den Namen "Sofrates" trägt, verschlungen worden;

die kühngewölbte Dominikanerkirche mit ihren Fresken bin ein edelhaftes Allerlei von trodenen und nassen Habseligkeit in ihren entheiligten Raumen. Die Karmeliterkirche mit ihr meisterhaften Bogenfenstern, in einen Keller des Bollamt verwandelt, schaut uns mit ihrem dunkeln Lagerraume an w ein Riefenauge, bem byzantinische Grausamfeit ben Stern a Als in unseren Tagen die angrenzenden Alosteris unter bem Brecheisen ber Arbeitsleute mit ihren zierlichen G simsen aus rothem Santstein zusammenstürzten, um einer & weiterung ber Zollgebäude Plat zu machen, hat mehr als d katholisches Herz vor tiefer Wehmuth gezittert. Ueber d Dugend von Kapellen in ben ehemaligen Bäufern auswärt ger Bischofe und Nebte, welche in der Stadt ihre eigene be berge hatten, selbst die sogenannte Kapelle Karls bes Große welche nach bem Zeugnisse ber Altertiumeforscher wenigstens der Karolingischen Zeit stammt, baben trop ihrer noch erkm baren Außenseite allen Jammer bes gemeinen Lebens und al Unruhe weltlicher Leibenschaft an die geweihte Stätte aufgenm men, wo einst bas unblutige Opfer bes neuen Bundes für b Lebendigen und Todten dargebracht wurde. Nach diesem Be spiele, das überall zu finden ift, wurde bei uns allenthalben den Kirchengebäuden gewirthschaftet, ohne die Spuren so vill zu verwischen, als es in Nordbeutschland im Laufe von br Jahrhunderten geschehen konnte. Daher wandelt der Rathol mit schwerem Herzen über ben Trümmern des katholischen 60 tus, Stiftungsresten seiner katholischen Vorfahren, und hat selb den Trost, sie als heilige Denkmale der kirchlichen Vorzeit fe eigen zu nennen. Es behnt sich ein ungebeures Riniveh kirchlichen Bauresten an den Ufern des Rheins, der Lahn, b Nahe, des Mains, des Reckars und der Mosel voll stolz Ueberbleibsel durfürstlicher Größe, rührender Beugniffe ber A bacht und Gottesfurcht von ungähligen Laien und Monde riesenhafter Phantasien dristgläubiger Baumeister, über bem sich eine in himmlischen Dingen unverständige Bevölkerung ihren Gasapparaten, Schornsteinen, Spinbeln, Branntweinbre nereien und Wasserheilanstalten angesiedelt hat, baß bereits ! Lapard nothig ift, die zerwaschenen Denksteine zu entziffern, ! ursprünglichen Anlagen bloßzulegen und aus den vorhanden Bruchftuden bie Geschichte großer Jahrhunderte beutscher Rati Die Katholiken haben größtentheils ihre kirchli au deuten.

Bergangenheit, so weit sie außerlich zu Tage tritt, eingebüßt, such suchen an vielen Orten mit Schmerzen neue Grundsteine des Kirchenthums in die heimische Erde einzusenken, um auf beselben die symbolischen Bluthen ihres religiösen Lebens neuer= bings in den Himmel wachsen zu lassen. Da tritt ihnen aber vieles hinderlich entgegen. Zunächst ist es fast überall bie Armith ber zerstreuten Gemeinde, welche großartige, dem Zwecke bes katholischen Kirchenlebens entsprechende Bauten nicht auf= tommen läßt. In vielen Gegenden Deutschlands begegnen uns nimlich irische Zustände. Die siegreiche Gewalt der Reforma: tion hat den Schatz der vergangenen Jahrhunderte für sich in ausschließlich lutherischen und reformirten Besitz genommen. Alle Religionskriege auf deutschem Boben wurden unter dem bewuß= ten ober unbewußten Vorwande der reformirten Lehre für dies im Alleinbesitz geführt und selbst die Gewaltmaßregeln gegen de katholischen Gewiffen flossen einzig nur aus dem Bestreben, biefe gluckliche Errungenschaft durch Ausrottung der katholischen Kirche für immer den Protestanten zu sichern. So sinden wir in gang heffen, Sachsen, in ben meisten Reichsstädten und allen norddeutschen Ländern. Der westphälische Friede hat zwar burch das sogenannte Normaljahr 1624 einiges Kirchengut und Kirchenrecht der Katholiken gerettet, aber es ist unbeträchtlich im Berhältnisse zur reichen Beute unserer Gegner, dazu noch maufhörlich durch Rabulisten geschmälert und bedroht.

Als in der neueren Zeit der ausschließliche Zwang des protekantischen Principes an vielen Stellen bes deutschen Landes burch die Zeitereignisse nachließ, siedelten sich allenthalben Ra= holiken an und es entstanden in vielen Ortschaften, welche früher geschlossene Monopole der lutherischen Confession waren, intholische Reugemeinden, größtentheils dem Arbeiterstande an= pehoria, burch ibre Confession vielfach behindert, andere Erwerbs= weige mit Gluck zu betreiben, folglich fast überall arm und **Milfsbedürftig, daher nicht im Stande, aus ihren Witteln an=** Mindige Kirchen aufzuführen. Sie muffen sich aus diesem Grunde Ht mit den ärmlichsten Localen zum Gottesdienste behelfen. Bick zum Beispiel nach Wehrheim, im ehemaligen Lande Rassau-Ungen, gegenwärtig ein schöngelegenes Besithum bes Herzogs wa Rassau, in der Nähe des reichen Damenklosters Thron, weiches die Reformation im Bunde mit Churtrier zerstört und W' sein Gut zum Staatsgute gezogen hat. Die pranischen

Grafen, denen die gewaltsame Protestantisirung ihrer Land gebiete sehr am Herzen lag, waren auch in Wehrheim so gli lich, ihre Plane durchzusetzen und die katholische Kirche m' Als später bas Churfürstenthum Trier ein Drit von Wehrheim erworben hatte, so schlossen sich an bie in fürstlichen Beamten arme Taglöhner an und bilbeten im Em der Zeit unter fortwährenden Neckereien der protestantisch Mehrzahl eine kleine katholische Gemeinde, welche in unser Tagen auf breihundert Seelen angewachsen ist. Sie waren Anfan ohne alle Kirche, weil im weiten Umfreise nur protestantifi Anwohner die Abhänge des Taunus bebauten, folglich basel auch keine Gelegenheit zum katholischen Gottesdienste sich be bot. Um diesem Uebelstande abzuhelfen schenkte ihnen Churti eine Scheune, welche als Speicher für Grundgefälle gebte hatte, und dieselbe wurde in ihrer ursprünglichen Gestalt kircht artig eingerichtet und bient ben katholischen Wehrheimern gottesbienstlichen Versammlungshaus bis auf ben heutigen &

Gehen wir nordöstlich durch eine Einsattelung des Taun weiter, so erreichen wir durch eine herrliche Waldregion; Pfaffenwiesbach vorüber, die ehemals freie Reichsstadt Fri berg, welche jest Heffen=Darmstadt gehört, auf einem schon romischer Zeit angebauten Sügel mit einem landesfürstlich Schlosse, welches von seinen ragenden Gartenterrassen aus w um die fruchtreiche Wetterau beherrscht und nördlich vom ho ren Johannisberge bedeckt ist. Die vorlutherische Zeit ba hier frühzeitig ein Collegiatstift gegründet, welches, mit Ortsseelsorge betraut, aus seinen reichen Mitteln die wund schöne Kirche gründete, die wir noch jest als eine stolze Rief blume der deutschandächtigen Baukunst bewundern, gerade der Stelle, wo früher bereits ein alteres Gotteshaus im by tinischen Style gestanden hatte, wovon noch einzelne Reste der neuen Kirche zu sehen sind. Die Reformation nahm hier 1 in Frankfurt das katholische Kirchengut einkach dadurch in Be daß die Geistlichen der Ratholiken aus ihren Kirchen, Collegiat ten und Häusern vertrieben, und unter dem Vorwande des laute Evangelii entweder in die Verbannung zu gehen oder zum ! falle vom Glauben gezwungen wurden. Die Kirche bes Co giatstiftes litt unter ben rohen Reformationsstürmen bebeute Man zertrümmerte die Bilber ber heiligen Gottesmutter L ria, welcher die Kirche geweiht war, bas Sacramentshausch **是在所留作品。** 

見成 新 里 青 音

**.** 

1 12

눡

H

TE.

wiches wie ein rankendes Gewinde des Urwaldes zierlich in de Bogengewolbe des Priesterchores emporstieg und vom waht= haften Glauben ber Katholiken an die wirkliche Gegenwart Christi im Abendmahle Zeugniß gab, und verschonte selbst die Denfmale ber Todten nicht, welche nach altem Kirchengebrauche bier begraben lagen. Solcher Ernst, Jahre lang fortgesett, brachte bie ganze Stadt in den Alleinbesit der katholischen Kirchengüter mb schloß mit evangelischer Consequenz alle Katholiken vom Mitgenuffe aus. Somit fiel auch die Schloßkirche ben Protes Als später katholische Dienstleute und Taglohner fanten zu. auf dem protestantischen Boden zu grünen anfingen, weil man ihre Arbeit nicht entbehren konnte, gutmuthige Proletarier, die nichts besaßen, als die unbeneidete Perle des hartangefochtenen fatholischen Glanbens, so wiesen ihnen die Herren von Franimstein, ein berühmtes Geschlecht des katholischen Frankens, eine kleine Familienkirche auf dem Felde bei Friedberg zum Bottesbienste an, und der katholische Frühmesser vom benachbarten Daffabt auf einer frankensteinischen Handpfrunde erhielt ben Auftrag, die Seelsorge bieser armen Leute zu führen, welche set wohl auf neunhundert Menschen angewachsen sind, ohne daß die kleine Rapelle größer geworden ware. Es macht einen tief: schmerzlichen Eindruck, hier die Gemeinde der Katholiken eine Art Feldgottesdienst halten zu sehen, weil die wenigsten im Rirchlein felbst Plat finden, mahrend in der schönen Collegiatfirche vor den Predigtamtscandidaten, welche, im Schlosse zu Predigern ausgebilbet, hier ihre nicht fehr beliebten Jungfernreben halten, an man= Gen Sonntagen kaum dreihundert Menschen von den fünftausend **Brotestanten ber** Stabt erscheinen, und Nachmittagsgottesbienste rech weit geringeren Anklang finden. Wohlwollende Gesinnun-Ben in Darmstadt waren schon mehr als einmal rege, den ir-Tandisch entblößten Ratholiken die Schloßkirche einzuräumen, welche zwar Garniscnskirche heißt, aber wenig gebraucht wirb; boch bie Befangenheit confessioneller Eiferer that bagegen mit Erfolg Einrede. Um bas Maß voll zu machen, hat noch un= Längst die Kammer der Landstände zu Darmstadt bie Abhülfe Dieses schreienden Mißstandes als unbegründet verworfen!

Wer von unseren Lesern Lust hat, mit uns längs des Taunusabhanges durch anmuthige Berghöhen und tiefgründige Wiesenthäler zu streifen, wird nach einer Wanderung von ungefähr sechs Stunden die stolze Kronenburg erreichen, wo einst der

14

Beda Beber, Gartons 2c.

Ritter Hartmuth von Kronberg die Schärfe seines Schwerte gegon seine und seiner Unterthanen katholische Gibe gekehrt un die Bewohner der Bergabhänge mit Gemalt der lutherische Lehre unterworfen hat. Daselbst besitzen natürlich bie Prot stanten ausschließlich die ehemalige katholische Hauptkirche, ung achtet sie sich in ber Folgezeit nur mit Wenhe gegen bas ringen blühende Leben der Katholiken erhalten konnten. Die lettere: ungefähr sechshundert Seelen, mußten froh sein, ein altes bar fälliges Gotteshaus außerhalb bes Ortes am Fuße des Schlo hugels, bereits tief in ben Schutt von Jahrhunderten eing sonkt, benüten zu können. Es faßt in seiner raumlichen Am behnung keineswegs bie Glieber ber katholischen Kirchengemeinl und in gerechter Bürdigung dieser unbestrittenen Thatsache bag ber Kürstprimas Dalberg eine eigene Kirche für bie Katholiter freilich nicht im glücklichsten Style, aber bem Bwecke bes t tholischen Gottesbienstes vollkommen angemessen. Als jedoch bi plopliche Umschwung der Napoleonischen Weltherrschaft auch be Großherzogthume Frankfurt ein Ende machte, so kam auch bi fer katholische Rirchenbau eines beutschen Fürsten in's Stock und die gewonnenen Raumlichkeiten wurden, wenn wir nic sehr irren, bem Petriebe eines Wasthauses zugewiesen. Ratholiken seufzen noch immer vergeblich, daß ihnen die herze lich naffauische Regierung, die jetige Besitzerin bes Ortes w aller älteren Domanoneinkunfte, durch eine neue Kirche gered werde, in Fußstapfen der Dalbergischen Rücksicht für eine b drängte Berggemeinde. Der Mangel einer solchen wird um tiefer empfunden, je jahlreicher die frischen Taunuslufte gi Sommerszeit katholische Baste aus allen Rachbargegenben i bie prachtvolle Mundsicht von Kronberg ziehen, welche mit ihre kühnen Falkenauge bie blühende Welt am Ahein und Main b tief in ben Spessart, Obenwald und in's Haardtgebirge pi ben Blicken bes Wanderers ausbreitet. Biele biefer Somme gafte können ben Gottesbienst gar nicht besuchen, nicht bloß a Wangel an Plat in der Kirche, sondern auch aus Furcht p Phymachten, welche besonders dem weiblichen Geschlechte i dumpfen Raupie dieser halbversunkenen Hügelkirche gistoßen mährend hier wie in Friedberg viele Zuhörer im Freien zu can piren genöthigt sind,

Solche Zustände sind in Deutschland allenthalben anzutreffen und pexnänftige Weuschen können es kaum begreifen, daß d

buch die Säcularisation bereicherte Staatsgewalt nicht wenige stud aus Anstandsgefühl ernstlich daran denkt, denselben abzutelsen. Für die Kosten solcher Abhülse sände dieselbe reichlichen Ersat durch die Zufriedenheit des Bolkes, welches in dieser Ausmerksamkeit die landesväterliche Sarge für die religiöse Billichmerksamkeit die landesväterliche Sarge für die religiöse Billichmet kreuer Unterthanen erblicken und im Gesühls wirklicher Gleichberechtigung die Lockstimmen socialer Verführung zurücksen würde. Dadurch verschwände mancher Ausaf zu Vergleichungen, und das confessionelle Behagen an der gewährten Pkohlthat würde alle wechselseitigen Reibungen zwischen den reste

gibsen Bekenntnissen am grundlichsten beseitigen.

Anger dieser ursprünglichen Armuth der Ratholiken an zweckmas Bigen und dem haben Inhalte ihrer Heilsgeheimnisse angemeffenen Rirden macht sich ein Regierungsbaugeschmad für kathalische Bots teshäuser breit, welcher aus seiner protestantischen Salonsmanier nicht heraus kann und dem katholischen Gottesdienste Betfale anmeift, die mit dem Geiste ber katholischen Glaubensauffaffung im geraden Widerspruche stehen. Will nämlich eine katholische Ge meinde eine neue Kirche bauen, wenn auch ganz aus eigenen Mittelp ober wenigstens ohne merkliche Beschwerung bes Staatsschapes, To ift das pur möglich durch Herbeiziehung der Regierungsbaumeister, welche, im großartigsten Waßstabe für das kleinste Ländden bestallt, vom protestantischen Gebiete, wo ihre Wiege steht, in jede katholische Angelegenheit herübergenommen werden. Die Renntnisse dieser Wänner mögen noch so achtbar und ihre Meix Kerschaft noch so exprobt sein, sie hauen auf dem Lande in der Regel keine katholische Kirche, sondern einen hübschen Tanzsagl sin Baarenlagerhaus, einen Johannisberger Reller, pber ber; aleichen mehr, so schwerfällig angelegt, so gemein ausgeführt daß alle Gefühle katholischer Andacht zusammenschaubern und die Stimme des Predigers darin wiederhallt, wie in einer kristallisirten Bergmannsgrube, wo der Erdgeist seine kurzathmigen Borträge hält. Der sogenannte Plasond hieser Aergrialbauten, welche ben Staateschat nicht belasten, ohne eigentliche Bilbung. platt gedrückt wie ein dinesischer Wasserkopf, schlägt jeden Funken driftlicher Fröhlichkeit nieder. Sie find in ihrer Unbehülflichkeit, in ber Unharmonie ihrer Formen, im Ungelenken ihrer Winkel ber scharfe Gegensatz zur alten Rirchenhaufunft, Die ihre größte Schönheit im Beichen und Lebendigen ihres organischen Bachsthums aus dem Burzelstock ihres Grundes bis in die fühnen Gipfel ihres geistreichen

Baues entfaltet. Mit Recht können wir von ihnen sagen, "Zum Teufel ist der Spiritus, das Phlegma ist geblieben" als Arebsgang in's Unbewegliche, Unzusammenhängende, Todte. So oft ich mit Schmerzen diese unkatholischen Gebäude sehe, habe ich die Empsindung der lutherischen Erbsünde, welche alle Vermögen des Menschen zerstört und ihn selbst zum abscheulichen Gegenschal alles Guten macht, der lutherischen Rechtsertigung, welche mein Sünden bloß zudeckt und meine eigene Thätigkeit in mitwirken der Liebe zur Sünde stempelt, des lutherischen Glaubens, welche nach den Reformatoren keine sittliche Freiheit kennt und die Rechte des Erlösers in Anspruch nimmt. Und so ist es ir der That! Wo nicht der katholische Glaube, die katholische An dacht, die katholische Phantasie dauen, arbeiten die Bauleut umsonst, und stellen ihr Armuthszeugniß als Inhalt und Glaubensberenntniss widerrechtlich an die Herzen der Katholische ans

Man braucht nicht eben Protestant zu sein, um ein solche Kirchenschänder zu werden. Wenn bas gläubige Herz fehlt, rach sich bie Mauerkelle an bem Treulosen. Die größten Kunftle unseres Jahrhunderts sind diesem Fluche nicht entgangen. rum sind die Nonnen und Mönche im Dome zu Speier se warm und lebendig, die heilige Theresia in der Ludwigskirch in München bagegen so widerwärtig kalt und abstoßend troj ber regelfesten Zeichnung? Weil Schraudolf ein lebendige Ratholik ist, Cornclius hingegen den malerischen Ausbruck von Protestantismus hernehmen muß. Zwei gegensätzliche Principier sprechen sich hier in Bilbern, wie bort in Bauformen aus, und ber Heibelberger Katechismus läßt sich selbst in der Runft si wenig abstreifen, als Vater Canisius. Am Unterrhein hat mar bieses Unwesen in driftlichen Kirchen und in der kirchlicher Runft schon langst empfunden und sogar Bereine gegründet, un bem katholischen Baustyle, welcher nur ein überlieferter in Sinne ber katholischen Kirche sein kann, sein Recht zu verschaf Man geht noch weiter und sucht nach umfassenben Stu bien über das kirchliche Alterthum zur ächtchristlichen deutschen Rirche auch entsprechende, aus geschichtlichen Grundlagen abge Teitete Einrichtungsstücke, Fenster, Meßgewande und anderei Zugehör wieder einzuführen. Aber unsere kleinstaatlichen Bau meister, aus der Staatskasse auf Kosten des Volkes besoldet merken nicht darauf und gehen mit der kindlichsten Unbefangen heit und Unwissenheit im Amtsschlenbrian weiter, als ware nie Eine Geschichte ber Baukunst, nie eine beutsche Borzeit. gewesen, Wie man von keinem Menschen verlangen kann, daß er sich; selbst häßlich sinde, so meinen auch diese Unvermeidlichen bet iedem Kirchenbaue, daß ihre jungfräuliche Unsehlbarkeit im Baufache längst über allen Zweisel erhaben sei. Die Gemeinzden müssen sich eine Zwangsjacke anziehen lassen. So haben wir im mittz. Leren Deutschland eine eben so theure, als geschmacklose Uppgennsch des Kirchenbaues bekommen, welche die Verständigen ärgestzund aller kirchlichen Erbauung widerspricht. Da können pur die Bischöse im Einklange mit ihrem Metropoliten wirksamer Die Bischöse im Einklange mit ihrem Metropoliten wirksamer Schülfe leisten, wenn sie einmüthig und mit klarer Entschiedenscheit öffentlich gegen diese Fälschung der katholischen Kirchenges schichte protestiren.

Die Sache ist wichtiger, als Viele glauben, im thörichten. Bahne, daß unser Bolf vom Kirchenbau nichts verstehe und. muit jeder Form besselben zufrieden sei. Die Stickluft ver-, Tolossener Raume ist Allen empfindlich, sie mögen gelehrt oberungelehrt sein. Diese Erfahrung im Naturgebiete wiederholt, Tich auf bem Felde ber Kirche jeben Tag. Protestantische Theo-Tien, seien sie mit Dinte auf's Papier ober mit Mörtel auf Stein geschrieben, widern den katholischen Bolkssinn nur besto. empfindlicher an, je unbewußter ihr Einfluß auf die Seele wirkt. Gewiß hat dieser unnatürliche Baugeschmack mitunter wesentlich beigetragen, viele unserer süddeutschen Kirchen so leervand die Gebetsstunden in benselben so unerquicklich zu machen. 🗪n diesen Jammer bes Kirchenbaues schließt sich bei uns eine auffallende Vernachläffigung der inneren Kircheneinrichtung an, Die wohl kaum ihres Gleichen finden mag. Jeder Reisende, wenn auch nicht gerade mit übermächtigen religiösen Gefühlen, aber boch mit regem Schönheitssinne ausgestattet, bewundert Die Kinder der süddeutschen Alpen Baierns, Tirols und dex, Etalianischen Gebirgsabhange, welche mit ihren verschlungenen, Selsthälern größtentheils an den Po, die Etsch und den Jinge Hinunterfallen, in ihrer zärtlichen Vorliebe für ein reines und Berfames Gotteshaus. Ihre Hütten, wie Rester bes Felbhuhns an's Gestein ber Bergeshalbe gelagert, find so enge und une bequem, daß sie eben mur vor der gröbsten Unbild des Wetters schützen, die Fenster so klein, daß man seinen Kopf durch dieselben nicht hinaussteden kann, die Dächer so lückenhaft, daß Schnee

und Regen auf's Strohlager der Hirten fallen. Bom Com fort, welcher bei uns selbst in Hausern des Mittelstandes nicht fehlen barf, keine Spur, und die Garderobe so spärlich, bus nur die Glacklichen am Sonntage ihre Kleider wechseln. ein Haus im Alpendörflein muß fcon sein, die Rirche, weicht Allen gemeinsam angehört, die alle Tage besucht und genoffen wird, wo die endliche Ausgleichung zwischen Soch und Gering im Bilbe angebeutet ist und Alle am nämlichen Afsche als Gleichberechtigte das Ehrenmahl der göttlichen Liebe halten. Die Ermften Gemeinden bringen namhafte Summen auf, um biefes einzige Bedärfniß auf eine würdige Weise zu befriedigen. Und als man einst einem alten Bauern zusprach, seine arm selige Hitte auszubessern, gab er lächelnd zur Antwort: "E warum ? So schön könnte sie boch nicht werden, als die Rirche, welche mir eben so gut angehört, als den gnädigen Berren Gerichtsgrafen." Eine andere Seele, seit vielen Jahren eine sündhaften Gewohnheit hingegeben, gestand bei ihrer Bekehrung dem Beichtvater unumwunden: "Ich bin seit zwanzig Jahren mie in die Kirche getreten, ohne daß sie mir in ihrer unbestell ten Reinheit und Zierlichkeit bie bitterften Vorwürfe über ben Schmut meines inneren Buftandes gemacht hatte." opfern auch alle Pfarrangehörigen mit Freuden ihr Spærgen zur Berherrlichung ihres Gotteshauses, namentlich sind bit Jünglinge und Jungfrauen erft bann frohlich, wenn fie als Bei steuernbe zur Kirchenzier burch eine schöne Fahne, durch ein an dächtiges Bild ober burch Blumen und Kränze um die Bildsänd ber heifigen Jungfrau ober des heiligen Schukengels wurdie vertreten find, während ber Sterbende einen kleinen Theil feinen Sabe jum Schmude ber Pfarrfirche hinterläßt, als frendiget Benguiß feines Glaubens und feiner Liebe zum göttlichen Del So wird die Rirche im ebelften Sinne ein Gemeingut, land. weil Jung und Alt baran gebaut und geziert hat, weil fi als geschichtlicher Einheitspunkt in der Gemeinde von der alle stem bis in die neueste Beit die werkthatige Liebe aller gläubigen Geelen zur Grundwahrheit alles driftlichen Lebens veranschute licht, daß Jesus Christus, im allerheiligsten Sacramente bel Mitares wahrhaft und wosentlich gegenwärtig, die lebenbige Seele in allen Giebern ber Gemeinde, das unzerreifliche Bank zwischen den Lebendigen und Todten, zwischen der göttlichen und menschlichen Ratur in ben Erlöften ift.

Diese Sorgfalt für die Kirche ist also wieder ans beginne Michem Boden entsprungen, wie der Kristallanell aus ber Stromader des Felsgebirges, und wird so lange blüben, als der Glaubensinhalt der katholischen Lehre vom Abendmahle in ben Gemüthern lebendig ift. Die Reformatoren haben biefe Abendarahlslehre zum subjectiven Glaubensact imd blogen Symbole abgeschwächt. Daburch verlor bie Kirche ihre bogmatische Bes dentung und ben letten vernünftigen Grund ihres kirchlichen Dafeins als Haus himmlischer Liebe und leiblicher Anwesenhott Des Ertifers unter den Menschen. Alle Zier derselben schien um To Aberflüffiget, je weniger zu beuten und zu sinnbilden war. Nur die Unklarheit und der Widerspruch konnten noch einen Unterschied zwisthen ber Kirthe und bem Burgerhause machen. Wo kein Opfer ist, wo kein Priester ist, wo keine sichtbate Ritche Dottes auf Erden ift, wo jedes Individuum mit seinem will: Farlichen Gefühl einen Theil des allgemeinen Priesterthums ausmacht, da steht aller Verstand Mille, wenn man noch von Rtrchen, noch von Priestern, noch von Gottesbiensten sprick. Es ist einfach tabula rasa mit ber Offenbarung Gottes auf Et-Den. Aus biesem Grunde sind bie nackten Räume der protestans Effchen Bersammlungsorte die beredtesten Beugen für die Leetheit und Inhaltslesigkeit der sogenannten Kirthenverbefferung. Alle Sorgfeit für biefelben ware nicht bloß finnlos, sonbern eine: Offenbare Berschwendung ohne ersichtlichen Zweck.

Diese protestantische Ansthauungs: und Ausdrücksweise hat sich in gemischten Gegenden auch den Katholiken theilweise auswedigt, wie der Reif ohne Wissen und Willen des Wanderers die an seinen Haaren und seinem Barte anseht. Die Archen verrathen an vielen Orten, besonders auf dem Lande, keine vorssame Pflege liebevoller Hetzen, die dem Erlöser in kindlister Hingube bienen. Die bitterste Armuth, selten in dem Wasse Vegtündet, als sie in der Kirche erscheint, und wenig Sinn sar Velinlichkeit thun sich in denselben kund und stellen dem Bolle, welches diese Missende ertragen kunn, ein sehr nachtheiliges Vernuthszeugniß für ihr religiöses Gemüthsleben aus.

In vielen Kirchen vermißt man die ewige Lampe vor dem Allerheilinsten, sogar noch zu unserer Zeit in der katholischen Althe zu Darmkadt für ungefähr fünftausend Seelen, unter benonde Prun Großberzogin, eine bairische Prinzessin, selbst mitbegrößen ik. Det Speisekelch ist fast überall unbekleidet, eben so die

Rebenaltare ohne weiße Ueberlage, gewöhnlich nur mit alter Baches leinwand voll Schmutfleden und Staubrosen überbeckt. Die Rirchenwasche, in der Regel für bestimmte Zahlung den Rirchenbienern überwiesen, zeigt leiber größtentheils bas Begentheil von Blanz und Reinheit, in jenen Studen nicht ausgenommen, welche unmittelbar zum Dienste des heiligen Mesopfers verwendet An den Meßgewanden, welche theils fehlerhaft gemacht, theils schabhaft, an den Relchen, denen die Bergoldung. durch langen Verbrauch unscheinbar geworden, an den Alben, welche so lange gebraucht werden, bis sie in der scharfen Lange auseinander gehen, kann man die Vergänglichkeit aller mensch lichen Dinge weit besser studiren, als über unseren Gräbern, be: nen die moderne Humanität gern die Blüthenfreudigkeit und Zier-Uchkeit eines Gartens gibt.

4

4

H

Durch die Unterdrückung aller Klöster sind die Leute gang verschwunden, welche sich auf eine liebevolle Beise ber Berfer tigung bes Kirchenornates widmeten. Die Schneiber, die Rahe rinnen, die Stickerinnen, welche an ihre Stelle eintraten, ohne tirchlichen Ginn und Verstand, lediglich bem Erwerbe hingegeben, liefern Arbeiten für die Rirche, die eben so geschmacklos. als theuer, ja für ärmere Gemeinden nachgerade unerschwinglich Die Sakristeien können an so manchen Orten als Betnigungsanstalten für Personen Dienen, welche an Regelmäßigkei = Ordnung und Blankheit gewöhnt sind. Sogar der Kirchenstaut. welcher aus unseren nebelfeuchten Kothstraßen üppig einwander erfährt eine, nur in Sübbeutschland übliche Schonung, und bE nichts weniger als zärtlichen Kirchenbesucher mussen gleichwolp eine Ortsreinigung vornehmen, bevor sie sich zum Gebete ni derlassen.

Allerdings erscheinen bisweilen scharfe bischöfliche Berord nungen gegen diese Migstände, wiederholte Auflagen der alterer Langleidecrete, aber in der Regel ohne sonderlichen Erfolg, wei sie nur durch die fortgesetzte Thätigkeit der Metropolitan= un Diocesanspnoden beseitigt werden konnen, welche die Ausführung an Ort und Stelle und die gründliche Prüfung berselben burdben amtlichen Angenschein in ben Pastoralvisitationen verburgen. In welchem Anzuge oft Priester am Altare vor ber ganzen Gemeinde erscheinen, wie durch solchen Anblick alle Wurde bes Gottesdienstes verloren geht und freche Spotter mit einigem Schein von Recht an weltliche Aufzüge und gemeine Frivolität

einnern, wie in manchen Kirchenvotständen selbst alles Gefühl für biese Entheiligung der christlichen Geheimnisse abhanden gekom: nen zu sein scheint, wollen wir mehr andeutend als weitläusig eschreibend erwähnen, um unserer Berufung an das gesammte wiscopat desto mehr Eindringlichkeit an der rechten Stelle zu eben. Um diese klägliche Misere vollständig zu machen, hat ungläubige Beitgeist die Grundlasten der Kirchen und Pfrünzn mit großer Schmälerung des Vermögens abgelöst, die sätlarisirten Kirchengüter der Domäne einverleibt und allenthalz gründlich aufgeräumt, wo noch ein grüner Keim für den tholischen Cultus zu erblicken war.

Die Gleichberechtigung ber Katholiken und Protestanten wurde m diplomatischen Scheidekünstlern dahin ausgelegt, daß man m Katholiken für ihr Kirchenwesen so viel gewähre, als den rotestanten, d. h. das, was die Protestanten zu ihrer Gotteszwehrung nicht nöthig haben, auch den Katholiken verweigere, iese Theorie von den nackten Wänden für die Gleichberechzten entzieht uns auch da, wo Centralkirchenfonds wirklich rhanden sind, häusig die Mittel zur würdigen Feier des Gotzbienstes. Ueberall treten die sogenannten Kirchensteuern ein, siche besonders in "betrübten armseligen Beiten" der Religion iberechenbaren Schaden thun, weil das Volk mit einigem Rechte migstens die Güter des ewigen Lebens um leidlichen Preis ben will.

Ferner erlauben wir uns noch eine Bemerkung, welche emand auffallend finden wird, ungeachtet sie vielleicht noch nie bruckt worden ist. Ein eigener Unstern hat die Protestanten n ihrem Ursprunge an verfolgt und ist zum charakteristischen extmal ihrer Kirchen geworden. Ueberall, wo sie einer katho= hen Kirche habhaft geworden, fühlten sie eine Art Schwindel rihrem Raume und ein klägliches Unvermögen, benselben mit rem Gottesbienste auszufüllen. Sie gingen mit ber Leichtig= it keder Anfänger an die Begränzung dieser Räumlichkeit und ihlten natürlich die Kanzel des lauteren Gotteswortes als Herz s lutherischen Rirchenringes, um bie neuen Junger mit ben rmen menschlicher Größe zu umfassen, da für die himmlische r Blick zu furz geworben. Sie bauten daher in die marmor= en Dome des Mittelalters hölzerne Emporbühnen hinein, welche ie Ranzel umfreisten, und schlugen die Saulen des ursprünglis en Baues mit lutherischer Sittenstrenge wund, um das furchtbare

Holzgerüst an denselben wirksam zu befestigen. Auch die Sin chenstühle empfanden diese bölzerne Vorliebe und richteten sie aus ihrer katholischen Stellung gegen das Allerheiligste krauförmig um die Ranzel mit eigenen Sipen für die Obrigstelt und andere waltende Männer der Gemeinde, wie nan im Ulus Dome noch dis auf den heutigen Tag, wo das Wort Grau an Geltung bedeutend verloren hat, und in der Ahvnastich zu Leipzig in lehrreichen Beispielen sehen kann.

Man ging in biefer Manie für hölzerne Umpfählung so welt daß der Mittelraum vor der Kanzel rings mit Holzwänden abn Mannshöhe umschlossen und zur Zeit ber Prebigt für bie Inch erwählten förmlich gesperrt wurde gegen ben Undrang späte Kirchengänger, weiche ben zierlichen Pfartherrn gar zu leich aus dem Context bringen könnten und nebenher auch gegen bul unzeitige Fortgeben gelangweilter Zuhörer, welche oft gar p unmanierlich dem Ruckalt der schönften Endeperieden ausm Wer ein Muster biefer Umpfählung des Botts weichen suchen. Gottes sehen will, dem rathen wir einen andachtigen Gangin die alte und neue Kirche zu Amsterdam, wo das grane und bars Holz so aufetbaulich zusammenstimmen. Während deinnen u verhängnißvollen Ringe ber Prediger, mit fraffen Vatermörben und einem schwarzselbenen Mantelchen angethan, in zierlichfte Frisur, den glucklichen Seelen des reformirten himmlischen I rusalems unerhörte Mittheilungen macht, schweifen wir Anben zusammen gewärfeltes Bolf von Proletatiern und Heiden, burd die unermeklichen Dome, beren Macht auf bas ansetlesene Bach lein niederschaut, wie die riesenhafte Pracht bes Firmamente auf einen Maulwurfshügel.

Diese wundersame Borliebe für das Holz, und noch dazu sit das plumpe Holz, konnte ich mir nur aus einem humoristische Anhängsel der Resormation erklären, welche in ihrem Uebermatigeistiger sein wollte, als die uralte apostolische Kirche, und und unsteinvilligem deutschen Kernwize der Rachwelt begreistich macht daß sie mit ihrem Christenthume wirklich auf den Polzweg gurathen sei. Wer sich über diesen Ausdruck ärgert, dem sie angezeigt, zu seiner geistigen und leiblichen Erholung einen Untstäng in die herrliche Schloßsirche zu Marburg in Kurhessen zu machen, wo sest die Nissethäter und Armensänder der Andas obliegen. Dieser heilige Bau ist geeignet, jedes Christenher zur Andacht zu stimmen; so zarteistig, so sehnsüchtig schlan

steben bie jungfräulichen Formen zum Himmel auf; man meint, im geheinnissollen Dunkel eines himmelanstrebenden Buchenwaldes zu sein; wo die Läublem über den Häuptern singen, und die Zweige melodisch rauschen, und der Sturm in den Wipfeln ozeit. Da kam zum Unglück ein protestantischer Purist vom tinsten Wasser und stellte die plumpsten Holzbrücken rings um diese herrlichen Wandsäulen und vernichtete, so viel au ihm war, eine Eindruck dieser einzigen Schloßkapelle.

Gewiß, dieses todte, plumpe Holz, es ist das Symbol des Menschen, dem bie Erbsünde der Reformation keine Freiheit mm Outen, keine Rraft mitwittender Liebe, keine Heiligkeit der albsten Ratur selbst nach der Rechtfertigung gelassen hat. Beim probsteigen vom Marburger Schloßberge tritt, v christlicher Benderer! in die Elisabethenkirche ein, das schönste Baudenk= mi, welches an das herosche Weib erinnert, dessen Ramen sie tigt. Da kannst Du im Buste der Vernachlässigung und Ber-Minmelung Holzbanke sehen, wie sie nur das Zeitalter der Cononbienformel zimmern kann, bem man eine angeborene. Derbheit au bem Indel der Wittenberger Studentenlieder nicht übel ichmen bark. Weitere Bemerkungen sind überfluffig; man muß de Holzbanke sehen und mit den Bauformen der Kirche ver: glitchen, bann wird man von selbst die heilige Landgräfin Eli: weih um ihre Fürbitte anrufen, daß uns der gesunde Geschmad nk verkoren geht, denn ohne denselben kommt man doch nicht wit, weber in gerftlichen noch in weltlichen Dingen. mutster Beit ist zwar an dieser Kirche restaurirt worden; ob der bie unschätzbaren Banke und Einschränkungen wichen, wol: lm wir seiner Zeit näher untersuchen.

Diese Holzwuth ist leiber auch in die katholischen Kirchen stinssig übergegungen, welche ursprünglich davon nichts wußten, wie verunstaltet die Kirchenraume noch jetzt, wo die Protestanzim theisweise ansangen, die Sünden ihrer Vorsahren in den dutschen Kirchen gut zu machen. Beispiele dieser geschämigen kirchenung haben wir freilich wur in lutherischen Kirchen gesinden; für die respunirten scheint das Holz ein unentbehrlicher kirchel zu sein.

Wenn die Katholiken sagen: wir können die hölzernen Büh: un nicht entbehren, weil der Kirchenraum ohne dieselben die Bodkerung nicht fassen kann, so ist darauf einfach zu erwidern, un weier Grund nicht auszeicht, eine so unnetürliche Kirchen: scelsorger wohl weiß, den größten sittlichen Bedenken unterliegt. Man soll die Feigenblätter des verlorenen Paradiesel nicht so leichtfertig in Schutz nehmen. Die katholische Gemeinde zu Frankfurt am Main hat nach mannichfaltigen Schwierisseiten gezeigt, daß man diese Holzgerüste leicht zu entbehren im Stande ist.

Ueberdies finden sich in unseren zertheilten Verhältnissen Dinge vor, welche auch die wohlwollendste Regierung nicht auf einmal beseitigen kann, weil sie geraume Beit hatten, sich in unserem gesellschaftlichen Leben wurzelfest zu machen. hören vor Allem die gemeinschaftlichen Schullehrer: Seminarien für beibe Confessionen, welche in ber schönsten und langsten beut schen Friedenszeit unseren Lehrerstand bergestalt entsittlichten, daß die Revolution der Märztage ihre besten Brandstifter aus benselben mahlen konnte. Hat der Staat dabei verloren, jo fiel boch der größte Theil des Schadens auf die katholische Rirche, welche den Lehrer gewissermaßen zu ihrem Kirchendiener zählt. An mehr als einem Orte treten die Lehrer auf die unfriedlichte und intriganteste Weise gegen ihre Seelsorger auf, weil ihr Erziehung des streng=katholischen Einflusses im Lehrerseminar entbehrt hat. Der gemeinschaftliche Unterricht hat allerdings die Spiken der Confession abgeschliffen, aber in viclen Herzen auch die Confession selbst weggefegt. Jeder billige Wensch be greift, daß diese verkehrte und unbillige Maßregel fast gang allein auf die Katholiken drückte, wo die exacte Kirchlichkeit eine ganz andere Vorbildung nothwendig macht, als bei ben Protestanten, welche mit weit weniger vorlieb nehmen.

Dazu gehören ferner die, mit Recht durch ein Fremdwort gebrandmarkten, Communalschulen, wenn auch mit besonderen Religionsunterricht für jede einzelne Confession. Freimaurer und Philanthropen meinten dadurch die Confessionen allmählig abzuschleifen und den ewigen Religionsfrieden in Deutschland als eine Art Marmottenschlaf einzuführen. Die Sache ist aber ans ders gekommen, wie es auch nur mittelmäßige Diplomatenweistheit leicht hätte voraussehen können. Die Religion hat abgesnommen, die Kirchlichkeit ist gescheitert, die Verwilderung der Sitten in die Schulen eingedrungen. Das war der gewisse, unvermeibliche Schaden für beide Theile, wo die Katholisen, der Natur ihrer Lehre und Kirche nach, stets größeren Rachtheil.

seblieben. Die unnatürliche Mengerei katholischer und proteskantischer Kinder führte zu wechselseitigen Reibungen in der Lehre und im Leben, und diese bildeten sich unter den trüben kagen der Friedenskünstler zu seindlichen Stellungen aus, an denen unser Zeitalter leidet und so lange leiden wird, die die Kinder einer jeden Confession nach ihrem guten Rechte und nach ihren religiösen Bedürfnissen ihre eigene Schule haben und vom Nißeindruck zwiespältiger Doctrinen in diesem zarten Alter bewahrt werden, den sie sonst nie mehr ganz verwinden kinnen, eben so wenig als den Traum der Kindheit und die esse.

Dazu gehört weiter bas schändliche Unfraut unserer gemisch= m Privat-Erziehungsanstalten, welchen unser blasirtes Publikum b viel Aufmerksamkeit und Theilnahme schenkt, und die unsere Staatsbehörde mit so liberaler Freiheitsliebe behandelt. melsten berselben haben nichts weniger, als die religiöse Erziehing ber Jugend im Auge; sie lassen sich lediglich von irdischen Interessen leiten und beuten unser köstlichstes Gut, die deutsche Ingend, als Erwerbsquelle aus. Daburch sind sie genöthigt, nach beiben Seiten widerstrebende Rücksichten eintreten zu lassen mb die Halbheit bei Protestanten so gut, als bei Katholiken ffuhalten. Man erzieht die Kinder moralisch, und sorgt, daß de confessionelle Gründlichkeit nicht zu tief wurzele und die verichtebenen Religionsansichten in einen leiblichen Brei zusammen getocht werden. Die herzigen Puppen, welche aus bieser eblen Rochanstalt hervorgehen, missen alles Mögliche von der Welt, mterscheiben alle Noten und Tone ber Musik und haben die kelsenriffe von Helgoland gezählt. Vettern und Basen weinen bor Freuden über das Wunder dieser Erziehungsweisheit. bie katholischen Knaben und Mädchen haben dabei, und gewöhn= lich für immer, ihre religiöse Innigkeit eingebüßt, ober wo sie heinbar noch vorhanden ist, riecht sie nach dem Gebetbuche von Cartshaufen und ben Stunden ber Andacht von Aarau.

Es ist unbegreisliche Blindheit vieler Männer von Geist und Schlwollen, zu behaupten, es sei gleichgiltig für viele Lehrgesenstände, ob sie von Protestanten oder Katholiken vorgetragen wirden. Jeder Mensch ist ein Ganzes, eine organische Entwicklung dem Leibe nach, welcher eine gleichartige in der Seele sigt. Der geschickteste Heuchler kann nur gut den Heuchler

spielen, weil er Heuchler ist. Alle Comödianten sind weit schweller erkannt, als sie selber glauben. Der Geschichtslehrer, k. Wathematiker, der französische Sprachmeister können als wah haft gute Lehrer in ihrer Wirklichkeit den ganzen Menschen verläugnen, wenn sie auch wollten. Die confessionelle Farbenspüberall zum Borschein kommen auch ohne Wissen und Willen Selbst im besten Falle, bei gänzlicher Beiseitelegung confessionelle Grundsähe, würde ihr einfaches Dasein dei vielen Ausstrungen ohne alle Tendenz ein Zeugniß und eine Empsehlm ihrer Confession für die Kinder sein.

Es ift grundfalsch, daß ein confessioneller Religionslehm alle Einwirkungen biefer natürlichen Mißstände auf bie kinki den Gemüther abwenden ober entfraften kann. diesen Umständen wenig mehr, als das fünfte Rad am Magn ober ein Regenschirm gegen die Braune. Ift ber schählich Stoff in der Luft, die Athmungswerkzeuge können ihn nich vorsorglich ausscheiben. Die Confessionen werden nicht gelest sondern gelebt. Wo bas Leben mit ber Lehre im Zwiespalt # wird immer das lettere siegen. Die absichtliche Proselytes macherei macht keine Confession reich an zusließenden Personlich keiten; das kann nur das Leben, die Gewohnheit, die Rich Ihr stiftet Klöster, Missionsanstalten, katholische Pa eine; ich bin auch dafür mit ganzer Seele. Aber Alles wich unsere Kirche in Deutschland nicht zur Blüthe bringen, so lang ihr diese Zwitterschulen, diese Dressuranstalten buldet. Grundstein zu jeder Confession ist die confessionelle Schule!

Eine andere Art, den Wind zu saen, um den Sturm parnten, ist die thörichte Roketterie mit den gemischten Ehen, du vermeiden jeder Confession am Herzen liegen sollta, da paur gewissen sehaden davon gewinnt. Die ewigen Zänkerall über diesen Gegenstand in deutschen Parteiblättern können win der Unklarheit ihren Grund haben, welche bei den meist Beitungscorrespondenten über die gemischten Ehen herrscht wie den gewöhnlichen Lesern, denen es um klare Einsicht in die Salzu thun ist, höchst nachtheilig sein muß.

Die katholische Kirche hat den gemischten Shen von ihre Ursprunge an nie das Wort geredet, ungeachtet sie die Gults keit derselben nach der unvermeidlichen Lage der Gesellscha anerkannte. Nach ihrer Ansicht von der She, wolche die innig! Bereinigung des Mannes und des Weibes in christischer G

ndifchaft ift, gehört bas namliche Glaubensbekenntniß ber bei: der Chegatten wesentlich dazu, um den Spruch des Erlösers m erfüllen, welcher gesagt hat: "Die werden zwei in einem Melscho sein! Ja, sie hielt es pon jeher für eine ausgemachte Mahrheit, daß der geistige Charafter der Ehe, den sie zu wahwe und zu pflegen hat, nur burch bie innige Bereinigung im imlichen Glauben nach den Grundsätzen Einer Kirche erzielt md gerade daburch die höhere Würde des Chestandes durch in heiliges Sacrament besiegelt werden konne. Irren wir sicht, so ftellen andere Confessionen vom positiven Glaubensinjeste den nämlichen Grundsatz auf und halten ihn in neuester let burch unzweideutige Aussprüche der achtbarften Protestanim fest. Diese Uebereinstimmung liefert den Beweiß, daß die **Naubenseinigkeit** beider Gatten in der Natur der Sache gepinbet ift, und alle reblichen Wenschen aus was immer für dner Confession wünschen mussen, daß die eheliche Einigung icht bloß sinnlich, sondern auch geistig in der Einheit des Bemntnisses stattsinde.

Die Erfahrung rechtfertigt diesen, aus der Natur der Che liebenden. Munsch durch die schlagenbsten Beispiele und zeigt innenklar, daß das Glück einer gemischten She nur durch wechzeitige große Sorgfalt der Chegatten in Bezug auf die verziedene Religionsansicht gewahrt werden könne. Wir kennen wsterhafte Chen dieser Art, aber sie werden stets nur als Ausschmen die Ansicht der katholischen Kirche bestätigen, während ihmen die Ansicht der katholischen Kirche bestätigen, während der That die meisten anderen sich nur im Indisserentismus, mit durch den Verlust ihrer persönlichen kirchlich religiösen kome, wenigstens in Betreff des katholischen Theiles, beruhigen, wunzähligen Schwierigkeiten in der Kindererziehung nicht ein wie zu gedenken.

Während also die billigen und ehrenhaften Männer aller weienntnisse über das Wünschenswerthe der Religionsgleichheit der Ehe einverstanden sind, erscheinen doch viele Wortführer wie Rischen, welche nach ihrer vorlauten Stimme eine setzliche Nothwendigkeit in Deutschland sind, und wer das ist einsieht, muß als Feind der menschlichen Gesellschaft sensieht, muß als Feind der menschlichen Gesellschaft sentlich gebrandmarkt werden. Wie die Religion überhaupt, so ich auch die Mischehe als Mittel gebraucht, um politische und inbliche Vortheile zu erringen. Die Freunde der Mischehen westellen aus diesem Grunde in solche, welche keine bestimmte

Religion und Kirche, sonbern bloß ben Indifferentismus woke und in solche, welche dieselben als bestes Mittel ber Proselpten macherei ansehen. Die Ersteren wissen recht gut, bag in be Regel keine Che wahrhaft driftlichen Bestand hat, wenn f nicht von gleichen religiösen Grundfagen getragen wirb. Di also beibe Chegatten aus innerer Nothigung zur Ginheit fte ben, so gibt jeder derselben von seinem kirchlich = religiösen 84 kenntnisse so viel ab, als es nur immer möglich ist, und in die sem Jahre lang fortgesetzten Wechselverluste werden beibe Thelk mit ihrer Religion früher fertig, als sie selbst anfänglich ge Das Ende ber unnatürlichen Reibung wiede glaubt haben. ftrebender Glaubensnormen ift entweder reiner Rationalismis, wo von Katholicismus oder Protestantismus nicht mehr W Rede sein kann, oder vollendeter Unglaube, der namentlich in Frauen in solchen Verhältnissen oft auf die ekelhafteste West zu Tage tritt.

Die Freunde der Mischen aus Abneigung gegen alle bestimmte Religion und Kirche ziehen daher aus denselben best besten Bortheil für die Verbreitung der ungländigen Sesimung und Entchristlichung der Familien, somit des ganzen Volses, im aus den lauen Chegatten eifrige Mitarbeiter am Ruin des Merschenaeschlechtes. Andere Versechter dieses ehelichen Zwiespaltel aus Proselhtenmacherei arbeiten nicht ohne Erfolg auf die protestantische Erziehung der Kinder in gemischten Shen bin unt sind besonders in Schlesien und in den Rheinlanden so aufrichtig, die solchergestalt der protestantischen Confession gewonnene Kinder unter den Convertiten aufzusühren.

Daburch gelingt es, ganz katholischen Gemeinden einige Aktholsen einzupflauzen, und kommt ihre Zahl auf zwanzig Seele so beeilt sich die einverstandene Staatsgewalt oder der Gustat Abolphs-Berein, ihnen Kirche und Schule zu gründen, damit dem gemischte Ehe auch in der Gemeinde im größeren Maßstal zur Erscheinung komme und die akatholische Erziehung in solche Fällen immer mehr ermuthige. Wir können auf dem Stand punkte der Unpartheilichkeit, den wir uns bei Fragen von zurter Natur zur Pflicht machen, dieses Bestreben für protestattschung in Mischehen nicht tadeln, so weit das mit sittlichen Mitteln versahren wird. Denn eine Confession welcher das Gegentheil ganz gleichgültig wäre, hätte keinen Kispruch auf Lebenskähigkeit, ja nicht einmal auf das Recht bi

Consession selbst. Aber was wir mit besonderer Entschiedenheit verwerslich sinden, ist das absichtliche und wohlgemessene Bestreben, Mischehen zu diesem Zwecke ausdrücklich zu gründen und pefördern, und somit factisch den Grundsatz: "der Zweck beiligt die Mittel!" in Ausübung zu bringen. Jede Consession, die zu ihrer Ausdehnung und Blüthe dieses Mittel zur Ausbreizung und Begründung bedarf, richtet sich selbst, als unfähig, duch sich mit der Kraft der Wahrheit zu siegen.

Die katholische Kirche, von vornherein grundsätlich gegen bie gemischten Ehen, betrachtet dieselben als ein Unglud für ben Staat und die Kirche zugleich, und unterläßt nie, die Gläu= bigen bavon abzumahnen. Wo sie aber im Kampfe mit weltlichen Gesetzen und Gewohnheiten nicht durchdringen kann, **Schrmt sie sich kraft der ihr von Christus verliehenen Gewalt** b riel als möglich gegen die Nachtheile, die den gläubigen Ka= tholiken durch protestantische Kindererziehung erwachsen können. Hre biesfällige Gesetzgebung ist daher in ihrer ursprünglichen Tenbenz den Protestanten eben so günstig, als den Katholiken, weil sie bie Mischen und die aus ihr fließenden Gefahren für beibe nach Kräften zu verhindern oder zu erschweren sucht. Sie ersetzt mit ihrer kirchlichen Verordnung, so viel es unter en gegebenen Umständen möglich ist, den Mangel weltlicher Besetzgebung, die eigentlich wie die Kirche gegen die Nachtheile emischter Chen streiten sollte. Aus diesem Grunde zielen alle Inordnungen und Ermahnungen unserer Kirche dahin, daß die atholiken keine gemischte Chen eingehen, und wo ihre Grund: ise siegen, fallen die nämlichen Bortheile, welche der katholi= hen Rirche zu Theil werden, auch der protestantischen Confes= on zu, welche durch unsere Kirche vor den bedenklichen Folgen er gemischten Chen behütet wird.

Oringt sie mit ihren moralischen Mitteln nicht durch, so beagt sie jeden derartigen Fall, weil er möglicherweise für die detheiligten zum Verderben der Seele ausschlagen kann, das ach katholischen Grundsätzen unvermeidlich ist, wenn man an ch und Anderen den Glaubenslehren der Kirche untreu wird, nd meidet auch den äußeren Schein, als hätte sie zur Stiftung mes so gefahrvollen Verhältnisses mitgewirkt. Daraus flossen verhinden Kirche die Regeln für gemischte Shen, welche u verhindern durch die Umstände der Zeit und des Ortes, der Stimmungen und Schwachheiten der menschlichen Ratur unmöglich

war. Diese Regeln sind von den ältesten bis in die neue sten Zeiten der Hauptsache nach die nämlichen geblieben und werden voraussichtlich bei der Unabänderlichkeit der katholischen Glaubens : und Sittenlehre es fest bis an's Ende der Zeiten bleiben.

Die Ausübung bieser Regeln fand jedoch im vorzugswese protestantischen Deutschland ben größten Widerstand von Seiten ber Kirchen: und Staatsgewalt in ber Person bes farfill: chen Landesbischofs und wurde eine fortwährende Quelle bes größten Rirchendrangsals für die eibestreuen Ratholifen. De katholische Männer in den lutherischen und reformirten Landet theilen ihr Bürgerrecht nur durch Verheirathung mit einer pretestantischen Braut bewirken konnten, so galt als Geset, das it diesem Falle nothwendiger Weise sammtliche Kinder der Com fession der Mutter folgen mußten. Leider unterwarfen sich viele Katholiken, von der Noth des Lebens gedrängt, dieser schmäße lichen Gewissenstyrannei, und wir könnten in Deutschland viele Städte namhaft machen, wo ein guter Theil der Bevolkerung aus biesem mißhandelten katholischen Baterthume zu Gunken ber herrschenben Secte entsprungen ift. Diese Bater maren wen vornherein mit ihrer Kirche und ihrem Gewissen in Wide: spruch gebracht, traurige Deuksäulen einerseits ber falschen 🥯 wissensfreiheit ber Protestanten, andererseits bes kläglichen Mb falles von ihrem Kircheneibe, sämmtlich verloren im fremben Bekenntnisse auch für ihre eigene Ueberzeugung. Die Kirce war bei solchen Vorfällen bürgerlicher Verheirathungen in be Ausübung ihrer Kirchenzucht ganzlich gehemmt; nur bei Frem ben, welche sich als Beisassen niederließen, blieb ihr noch ein Rest katholischer Kirchenfreiheit übrig. Dieser Zustand bauerte als Gewohnheit fast bis an's Ende bes vorigen Jahrhundert, wo bei größerer Kirchenfreiheit der Streit über Mischen eff recht begann.

Die französische Revolution warf die bisherige Staatsort nung um, und selbst die Ehe ward reformirt. Die Professort Deutschlands, dem Rationalismus und somit dem gelehrten Schenthume verfallen, in geheimen Gesellschaften und Verbriderungen, mit verwässerten Grundsäten einer Moral, die keines Hange der Natur wehe that, ohne Dogmatik, in vielen Schichts des Staates und der Kirche auf dem Boden der siegenden Volution zuerst in Frankreich, hierauf in weiteren Kreisen, bei des

sinden Sittenzuständen, welche den Staat und die Kirche mit Glück bis in die tiefsten Grundfesten erschütterten, ersaben in den Mischen alsobald den rechten Ausdruck glaubensloser Geswither und den Hebel der Entchristlichung in weitesten Ringen. Kan konnte sie nicht genug preisen, als factischen Beweis der voleranz, die Alles tolerirte, nur das Christenthum nicht in seiser katholisch apostolischen Gestalt, als das beste Mittel allge winer Bruderliebe, die dem Menschen die geoffenbarte Religion immt und dafür die maßlose Selbstliebe und die zügellose Gesussucht in die Herzen pflanzt, als den beneidenswerthesten Fortschritt des Menschengeschlechtes, welches auf diesem Wege in mseren Tagen nach der unbestrittenen Theorie des accelerirten zusen Biele bewußter Thierheit angelangt ist und keinen Vott und keinen Vott und keinen Vott und keinen Linsterblichkeit der Seele mehr anerkennt.

Unter so hoffnungsreichen Umständen war es gar nicht aufsidend, daß die politischen Abenteurer in Deutschland die Mischen als erwünschtes Mittel aufgriffen, die neu erworbenen katholicismus heraus und noie Wischen Länder allmählig aus dem Katholicismus heraus und noie Wisdauen des Unglaubens hineinzuführen. Sie nahmen die Gewalt der Bischöfe, alle Erziehung der jungen Priester, die Kraft der Bolksschulen in ihre Hand und konnten auf diem Wege unter besonders günstigen Umständen Erstaunliches isten, das wir willig anerkennen. Hofbischöfe, Hoftheologen, wdesfürstliche Pfarrer, Kirchenräthe und wie diese Manufacte lie heißen, ließen sich willig sinden zu jeder Uebertretung der irchengesehe, zur Hätschelung der Mischehen und zur allmählism Erledigung der Deutschen vom Joche des verhaßten Romasismus, wie man bei uns die katholische Kirche mit Vorliebe ennt. Sie thaten ja nur, was sie gelernt hatten.

Das Fabrikzeichen bewährte sich im Leben. Wir finden Alles gründet, natürlich, nothwendig, nur die Berufung auf die taxis dieser Priester nicht, die gegen ihre Kirche handeln, die ian heute braucht und nur so lange ehrt, als sie in ihrer verschrten Richtung verharren. Also nicht die katholische Kirche at früher eine andere Prazis in Bezug der gemischten Shen efolgt, sondern die Gegnerin derselben, die Gewalt gegen das atholische Kirchenrecht, mit selbstgemachten Werkzeugen auf Kirzbenpfründen zum Ruin der Kirchengesetze. Es macht eine wunzersam abkühlende Wirkung auf sedes gesunde Gemüth, zu hören, wie unsere Gegner die Katholisen als Freunde dieser gemischten

Ehen darzustellen bemüht sind, die natürlich nur das wollen, un die Kirche und was die Bischöfe nach deren Sagungen vorschren. Ist das Trost und Herzerfrischung, so ist Niemand so grisam, die Tropsen Heilöls den geängstigten Gemüthern zu eziehen. Soll es aber Wahrheit sein, so protestiren wir feierligegen diesen lächerlichen Lobpreis. Es gilt einfach die Auführung der unveränderlichen Kirchengesetze über gemischte Ehe die längst bekannt sind. Darüber sind alle Bischöfe der Weeinig; die Form, welche der Aussührung gegeben wird, won seher Nebensache.

Gin jeder Bischof kann es nach seinen Verhaltnissen m Bedürfnissen halten. Was in einem Lande heilsam ift, fran die kirchlichen Interessen in einem anderen Lande. Es gibt keine Mechanismus der Anwendung; nirgends ist der Verstand ibe fluffig im Kirchenregiment. Und wenn unsere Gegner beim Ar blick der Berliner Nähemaschine eine ähnliche in der katholische Kirche voraussetzen und fürchten, so ist vor der Hand keine An sicht zur völligen Entgeistigung, die im entgegengesetzten Lage so choleraartig wirkt und allen gesunden Menschenverstand au zehrt. Fragt man endlich uns um die eigene Meinung in k vorliegenden Streitsache, so sind wir zur Hand und erklaren m unumwunden in unseren Verhältnissen und Bedürfnissen für bi milbere Prazis, die uns auch ohne Zweifel bleiben wird, wer unsere ehrenwerthen Freunde auf der Gegenseite nicht durch ti richtes Parteimanover die Spige widerstrebender Grundsch herausfordern. Indeß trop der milderen Pragis bleiben die bife Folgen der gemischten Chen nicht aus, stets als ein Gegenster des tiefsten Bedauerns von Seiten ber Kirche, die in der Rep dadurch immer verliert. Aus dieser Quelle strömen theilweise trübsten Waffer socialer Verwilderung in den unteren Schicht ber Gesellschaft.

## Freimaurer, Aerste, Titeraten.

Worfein foll man, benteln, fieben, Was der Arankheit Spuren trägt, Tüchtig werd' es durchgetrieben, Abgegerbt und ausgefegt!

Uhlanb.

Die Freimaurer sigen bei uns noch so grun im Holze, daß alle Abern bes gesellschaftlichen Lebens beherrschen, nach ber wselnden Oberstäche zu urtheilen, ohne politisches Wühler= m, ohne Vorliebe für Confessionen, ohne fanatische Ereifer= s für bestimmte Grundsätze, oft so conservativ wie die pom= c'schen Ritter, so kirchlichfromm wie Beguinen des Mittel-28, so gewandt und reizvoll wie jugendliche Lions in den ibbs zu Paris. Ueberall und nirgends, hocken sie bald als würmer in den Fugen des Staatsgebäudes, bald als Blatt= je um jeden Duft des Rosenkelches im Salon, bald als tten in ben Filzschuhen ber Gebeimräthe. Man kann ihrer 1 so wenig loswerben, als bes umfreisenden Lufthauches, wo man sie am allerwenigsten braucht, bieten sie ihre bruliche Hulfe am höflichsten an. Nach oben und nach unten, Beiftliche und Weltliche, um Gelehrte und Tölpel, schlingen ihre Lianengewächse und spielen lieber die Kränze des Früh-18, als die Fesseln der Gewalt. Ihre Rede ist eben so sig als ihr Auge heiter, und bie Kraft ber Ueberzeugung Beschwichtigung, welche ihnen im hohen Grade eigen ift, n sie mit eben so großer Besonnenheit als Geduld. her Max der Erste von den Franzosen sagt, gilt auch von en: "Sie singen höher, als die Noten lauten; sie lesen

anders, als geschrieben steht; sie reden anders, als es ihnen um's Herz ist." Ueber den eigentlichen Kern ihres Geheimbundes, über die Bedeutung ihrer Ordensgebräuche, über ihre tieffte Haupttendenz scheinen die Wenigsten viel zu wiffen. sehr, Verfammlungen der Brüder von nah und fern zu besuchen, darin Reben zu halten und Toaste auszubringen und Lehr linge den Eingeweihten zu empfehlen. Ihre Sprache hat bei solchen Gelegenheiten einen Anflug deutschkatholischer Phrasen, Humanitat, Freiheit des Gewissens, Bruderliebe und bergleichen angeln um den Beifall der Welt. Rein Lebensstand kann sich ihnen ganz entziehen. Die ersten Bischöfe ber oberrheinischen Kirchenprovinz, die Domherren, die ansehnlicheren Pfarrer waren Freimaurer und verdanken dieser Eigenschaft nicht bloß ihre Anstellung, sondern auch die Gunst der Mächtigen. Bruder Bischof und ber Bruder Premier gaben sich einst Renbezvous in den Kneipen nassauischer Berge zur Begründung und Erledigung der Frankfurter Kirchenpragmatik. Die protestan tischen Geistlichen stecken ohnehin größtentheils in der Kapuze Wer ein Amt will, wer einen gesellschaftlichen des Ordens. Vortheil will, wer nach bem Bürgerrechte ftrebt, wer eine reiche Brant wünscht, kann's erreichen, wenn er Maurer ift, und bie Brüder anficht, und wacker die Kelle schwingt. Richtmaurer fahren in der Regel erfolglos ab, oder sitzen wie Garten schnecken in den unteren Stellen fest, ohne Aussicht auf Dektar und Ambrosia des grünen Tisches. Handwerker finden als Maurer leichter Kunden, Kaufteute bereitere Kapitalien und Gesellschaft rechte, Töchter eher Versorgung in Präbenden und Freistellen der Stifter, wenn ihr Vater dem Bruderbunde angehört. 🧀 geschieht Alles ohne Geräusch, mit einem handedruck, mit eine Lichtstrahl bes Auges, kein Mensch hat etwas gesehen und a hört, plöglich ist der ausstudirte Junge im Vorschlag ober der Augelung, der Glückliche, allen seinen Mitstudenten wer Die Talente, die Geschicklichkeit und Geschäftsgewand heit, die Chrlichkeit und Biederkeit, alle Tugenden und Berdien schlagen auf einmal aus wie Frühblüthe im Gewächshause, we-Bruderhande reichlich eingeheizt haben. Ein Bruder Schriff steller muß sein rosiges Töchterlein ausstatten und bazu brauch er Geld. Er schreibt ein Buch, das kein Densch lieft, ber kein Verleger gewogen ist, vom eblen Jüngling so und so, vober Frau Magbalis und ihrer herzlieben Schwester Amata-

Icher Bruder Freimaurer abonnirt auf eins, zwei, drei, zehn, manzig Exemplare, emfige Ordenscolporteure verbreiten es in Me logen des In= und Auslandes, die verhängnisvolle Maku= atur findet reißende Abnahme und die erforderlichen 1200 Bulben zur bescheibenen Ausstattung sind ba, über bie Rosten ir Papier und Druck. Nur ein Beispiel von den vielen, die it täglich vor unseren Augen sehen und bewundern als öffent: iche Geheimnisse brüderlicher Thätigkeit. Sie haben eine eigene Irbenskaffe mit ansehnlichen Geldmitteln aus ständigen Bu-Affen zur eingreifenden Wirksamkeit in speciell maurerischen Daraus erhalten arme Wittwen Jahrgehalte, Baifen= inder Erziehungsbeiträge, Reisende Weggelder und jeder Noth: M eifrige Unterstützung. Und wo die Gesammtkasse nicht aus= eicht, bringt die maurerische Nächstenliebe mit einmuthiger Opfer= ulligkeit staunenswerthe und in der Regel schnelle Huse. Aus em Gesagten leuchtet von selbst ein, daß die Freimaurer in deutschland eine sehr einflußreiche Stellung zur katholischen litche einnehmen, welche bagegen nicht gleichgültig bleiben barf. m Allgemeinen fußt ihr Freimaurerthum auf der Abschleifung der Schroffheiten in politischer und confessioneller Beziehung nd segelt mit dem Grundsate, daß alle Regierungsformen, echt geführt, gut, und alle Confessionen gleich mächtig zur Ses gleit seien. Daher haffen sie alle, fühlbar in's Leben greis mbe, Dogmatik, allen Gifer auffallender Religionsübung, alle leanstandung unbedingter Tolerang für Menschen so gut als ir Grundfage. Die katholische Entschiedenheit in Glaubens: ichen sicht sie natürlich unter solchen Umständen an, wie der Mende Hofhund den nächtlichen Liebhaber. Sie gehen ihr it kluger Gewandtheit gern aus dem Wege und schmeicheln e so zahm als möglich. Der katholischen Hierarchie machen e nothigenfalls sogar ihre Reverenz, um sie in selige Ruhe nuwiegen; aber unter ber Hand gehen sie stets mit eben so let Berechnung als Consequenz gegen die bischöfliche und papst= the Obmacht vor und bieten ihre besten Runfte auf, Dieselbe en weltlichen Einflüssen zu unterwerfen. Sogar die eifrig atholischen Maurer haben ihre Augen im Schlafe offen, damit er Bischof sich ja nicht anmaße, allzuscharf in den Haushalt er Gemeinden hineinzusehen, oder der Papst ein Breve erlasse ber ftrengere Kirchenzucht. An die Stelle der Staatsomnipo= im geiftlichen Angelegenheiten setzen sie ihre Ordensthätig:

keit, und die Sachen konnen nur gut und vernünftig gehen, to fie bas Heft in ben Händen haben. Der Kirchenconslict un Te rer Tage bringt sie also in eine eigenthümliche Lage. Sie stehen in bemfelben auf Seiten ber Staatsregierung, wenn fie gegen die Bischöfe arbeitet, und auf Seiten ihres Ordens, wenn sie nachgibt. Freimaurerregiment allein trifft als rechtmäßige Gewalt auf Erden immer das Rechte. Aus dieser Stellung zur katholischen Kirche fließt die äußerste Spite der Freimanrerei für ein protestantisches Deutschland, als politisches Ge sammtwesen, wo der Protestantismus als Confession gar nicht in Betracht kommt und die katholische Kirche Geschmeidigkeit genug haben muß für ben Kommisrock. Wir waren zum Theil selbst Ohrenzeugen, als die Jubelrufe und Toaste über die Ginweihung des muthmaßlichen Thronfolgers an der Spree in den Maurerorden biesen großen Beruf freimaurerischer Tendenz in helles Licht setzten, ohne schuldiges Zartgefühl vielleicht, aber mit Hast und Eifer. Und wenn die Beilegung des Kirchenconflictes in mehreren deutschen Kleinstaaten nach ben gerechten Erwartungen aufrichtiger Ratholiken bisher noch nicht erfolgt ift, so ist der Grund zum größeren Theile in diesem maurerischen Sonderstrebniß zu suchen, welches gern sieht, daß die brennest den Kirchenfragen auf Kosten Anderer sich müde hetzen und freieren Spielraum für's eigene Reichsibeal offen laffen. lich kann es hierin dem Maurerorden begegnen, daß er eben so gut als Mittel dient, wie die Religion, wie das Deutsch thum, wie die constitutionelle Monarchie. Aber das können bie Maurer vertragen. Sie legen sich ehrfurchtsvoll auf ben Ban und lassen sich murbe treten, wenn es nur unter Maurern g schieht; wo Alles gemeinsam ist bis auf das Ungeziefer des Pe ges. Dieser Einfluß bes Freimaurerordens auf unsere tatholisation Entwickelung in Deutschland berührt uns um so mehr, da fich im Beamtenstande ein stehendes Heer geschaffen hat, beffe-Macht selbst über fürstliches Wohldenken hinausreicht und de Kampf gegen die katholischen Principien und ihre Fortschritt nicht sobald aufgeben wird. Wenigstens wollen sie die Frie bensstifter sein, um bas Werk mit ihrem Anhauche zu burch geistigen.

Eine besonderliche Rolle gegen unsere heilige Kirche spieler auch viele Aerzte des süddeutschen Landes, oft in bester Absicht selten mit klarem Bewußtsein, eine Art Automaten, welche die

schmale. Beisheit unserer kleinbeutschen: Universitäten in Bewe-Sie nennen sich Manner ber Wissenschaft mit gung fest. jenem ebeln Stolze, ber sein Gewicht um so tiefer fühlt, je mehr es in die Sohe steigt, mit jener schönen Ausschließlichkeit, welche dem Verstandesmonopole ziemlich ähnlich sieht und allen Pobel außerhalb ber arzneilichen Schranken mit Recht verachtet. Sie hulbigen größtentheils dem Erdgeiste, welcher ben Frank= furter Recensenten in der Didaskalia als Allgegenwart Gottes gilt, bas heißt, der Ewigkeit der Materie ohne außerweltlichen Bott, welchen sie sich nur in der Welt als seiend denken kon= nen, wo sie selbst als Bewußtsein und Eigenschaft des Stoffes, wie Libellen farbenspielend, obenauf schwimmen, oft ohne alles Berständniß ihrer abentheuerlichen Lage. Diese materielle Ausbildung macht sie in der Berührung mit den Menschen zu einer Retorte, welche mit Leichtigkeit bie positiven Religionsansichten im biblischen Sinne verflüchtigt und der sinnlichen Weltan= schauung den Weg bahnt. Sie gehören in überwiegender Mehr= zahl dem protestantischen und jüdischen Bekenntnisse an, ohne tiefere Einsicht in katholische Anschauungen und Pflichten, meist auch ohne Willen, der römisch = katholischen Kirche gerecht zu werden, oft gestreift vom bemokratischen Fanatismus, welcher nur seine eigene Meinung vertragen kann. Die besten unter ihnen sind Begen Rirchliches indifferent, aber boch stets geneigt, alles Re-Ligiose irdischen Rucksichten und Eindrücken unterzuordnen. haben sich in der Regel im Umgange mit den leibhaftigen Bil-Dern bes Todes jene lächelnde Miene, jene meisterhafte Fassung angelebt, welche über alle seelischen Bedürfnisse ohne Verzerrung der Gesichtszüge hinwegblicken und zarte Gewissen in kirchlichen Dingen mit Leichtigkeit ihres überflüssigen Zwanges entbinden Sie schildern katholischen Kranken die Kirche als Quel-Lenland der meisten Krankheiten, wo die dumpfe Luft, die Win= terfalte, die Ausbunftung großer Bolksmassen unselige Lücken in's Leben der Menschen reißen und um nichts und aber nichts den Frieden der Familien stören. Sie preisen die Zimmerluft und die Ofenwärme als das geeignete Element, um die gebor= stenen Knoten der Lunge auszuheilen und die Krämpfe des Rervgewebes zu verhindern. Der katholische Geistliche mit sei= nen Sacramenten, mit seiner letten Delung, mit seinen Erinnetungen an die Ewigkeit erscheint ihnen als gesundheitsver= derblich und ruhestörend. Daher die ewige Predigt, daß sich die Kranken vor jeder Aufregung hüten und in einsamster La weile verbammern follen. Aus diefem Grunde wird die ge liche Krankenhülfe entweder gar nicht verlangt, ober fo fp baß man mit ben Abgeschwächten und Verscheibenben nic mehr anfangen kann, und die Fälle, wo Kranke ohne heil Sacramente, ohne den Trost der Kirche sterben, häufig vorts men, als gewisser Schaben für die Abgelebten, als Aergen in der Gemeinde und eine Art Ueberflüssigkeitserklarung tath lischer Heilsgeheimnisse. Durch Vorsichtsmaßregeln gegen me liche Krankheitserscheinungen machen fast alle auf Rosten tath lischer Kirchenpslicht une tempête dans un verre d'eau, w verwirren die Gemüther zum Rachtheile ihres gesunden Leben ihres ruftigen Muthes und bes festen Selbstvertrauens in b unvermeidlichen Schwierigkeiten dieser Welt. Deshalb bill sich in ängstlich aufgeregten Seelen bie Gewohnheit aus, ! jedem vorübergebenden Regen, aus Furcht vor jedem Luftha sich vom Kirchengeben aus Gesundheitsrücksichten selbst zu b pensiren, ohne daburch ihr Gewissen zu befreien und der C sundheit mesentlich zu nügen. Im Gegentheil, ber oberfic lichste Blick auf die täglichen Erfahrungen zeigt, daß dabu nur Gefahr und Unsicherheit für's Leben, Gewiffensbruck u Unfreiheit bes Geistes entspringen. Es ist in ber That si sam genug, daß die ärztliche Ordination im Winter nicht laubt, die katholische Kirche zu besuchen, aber den Spazierge auf das gefrorene Eisdach des Mains als schadlos für die 6 sundheit erklart. Ein unbefangenes Gemuth mit nur einig Scharfsinn wird unschwer entbecken, daß dieses ärztliche L fahren in unseren größeren Städten sehr oft die einzige Urfe von Krankheit und leiblichem Mißbehagen ist. Uebertrieb Schonung richtet alle Aushältigkeit und Frische des Lebens Grunde. Gewissenhafte Aerzte, wie der vortreffliche Franks ter Doctor Müller, welcher für Frankfurt zu früh gestorben handeln freilich anders. Obgleich Protestant, ging er boch fl mit dem katholischen Priester Hand in Hand und sagte öft unverholen, daß er von diesem herzlichen Einverständniffe mer den besten Erfolg für seine ärztliche Kunst erzielt be Hofrath Stiebel verfolgt mit Geist und Liebe die naml Bahn. Unter hundert schwer Kranken ist fast immer die g Hälfte an ber Seele so hülfsbedürftig als am Leibe, und 1 nesung im letteren fann erft erfolgen, wann bie erftere geh

worden ist. Wie athmen so viele Kranke nach dem Empfange ver heiligen Sacramente freudig auf, wie ist gerade der Ge= ruß bes Abendmahles und der letten Delung fast immer der Dendepunkt zum Besseren! Mirr dem Ginflusse schlechtunter= ichteter Aerzte kann ich es größtentheils zuschreiben, daß man ter zu Lande eine so unvernünftige Scheu vor dem Sacramente er Delung hat. Rach katholischen Grundsätzen hat dasselbe orzüglich ben Zweck, burch göttlichen Einfluß die Heftigkeit er Krankheit zu milbern und mit der Gnade des Himmels bie lidliche Krise zum Besserwerden herbeizuführen. ahrene Priester kann Beispiele ber auffallendsten Art von sol= ber Wendung nach ber heiligen Delung anführen. mgstlichen Arzte schließen sich die sinnlichen Hausgenossen an mb ziehen einen undurchdringlichen Ring um's Kraufenbette, vo das vereinsamte, betrogene Opfer eingeschmeichelt wird in en bitteren Tod ohne Hülfe und Erleichterung von Jesus Das macht die Krankenpflege in geistlicher Beziehung oschwer und unheimlich. Die allerwenigsten Menschen wollen one den Trost der Kirche sterben; aber der Priester wird zu iner Stunde gerufen, wo er den bittersten Stachel der Proanation der heiligen Sacramente im Herzen mit sich nach Hause rägt, weil bie unerläßlichen Bedingungen zum guten Empfange erselben nicht mehr vorhänden waren. Eine weitere Folge leser ärztlichen Mißkur besteht darin, daß viele Erscheinungen es franken Lebens auf den Einfluß der priesterlichen Seelsorge seworfen werden, ohne daß ein vernünftiger Grund dafür vor= Gewiffensangst, schwarze Phantasien, sieberhafter Berwitz, welcher in's Kirchliche hinüberspielt, und seltsam wun: erliche Monomanie gewisser Krankheitszustände fließen weit ittürlicher aus bem Gegentheile. So lange die Sünde ben Renschen auf Erden freuzigt, werden die Gewissensbisse nie auf: ibren, und zum Glücke der ewigen Sittengesetze hat die medi= inische Gottlosigkeit noch kein Salz erfunden und keinen Di= neralbrunnen hervorgebohrt, dieselben auszurotten ohne Neue Dafür kann nur zeitige Absindung ber schuldigen mb Buße. Seele mit Gott unter priesterlicher Mithülfe Dienste thun. Und in tausend Fällen werden alle eure Mixturen und Delkrüge nichts ausrichten, bevor diese Absindung nicht stattgefunden hat als geeigneter Boben für materielle Arzneistoffe. So lange bie Richtung unserer Aerzte bloß in's materielle Leben ohne Rech:

nung für den unsterblichen Menschengeist zu zielen bemüht ist, wird die arzneiende Stümperhaftigkeit nie aushören. Selbk die Griechen und Kömer haben durch ihre klügsten Organe ausgesprochen, daß nur mens sana in corpore sano gedeihen und ohne göttlichen Segen keine gesundmachende Wirkung erzwumgen werden könne. Unser Zeitalter mit der Fahne des Fortganges hat den Krebsgang eingeschlagen zum Rachtheile der Religion überhaupt und der katholischen Kirche insbesonders. Gott besser's! —

Bu ben gefährlichsten Feinden der katholischen Kirche im mittleren Deutschland find ferner einige sogenannte Literaten w zählen, welche nichts weiter sind als dieß und mit Recht ben Doppelsinn dieses fremden Namens zu ihrem Pradicate gewählt haben, da man sie nur migbrauchlich Gelehrte heißen wurde, weil es zu ihrem charakteristischen Hauptmerkmale gehört, wenig ober gar nichts gründlich zu wissen. Im Gegentheile klebt ihnen burchweg eine Art Berlinerschneiberthum an, wo eitse Prahlerei die Solibität ersetzen muß. Zu dieser pseudoliterari schen Clique gehören allerlei alte und junge Leute, in ihrer Gesammtheit nicht leicht aufzufassen, erstickte Schüler ber Theo logie und Jurisprudenz, abgesetzte Schullehrer, mißgludte Poe ten und Doctoren, verlorene Bruchstücke des modernen Juden: und Heidenthums, Candidaten des evangelischen Ministeriums mit weißer Halscravate, Theaterkritiker und Freibilletsinhabes, Musterreisende, Thalercorrespondenten für einheimische und frem Beitungen, lediglich auf den Broderwerb gestellt, ohne Glauber ohne Grundsätze, meistens ohne Gewissen und Ehrlichkeit. 28sie am besten bezahlt, bem widmen sie ben Dienst ihrer Febe= heute so, morgen anders für Position und Negation, wie verlangt wird, zu Calumnien so gut als Lobgesängen, im Sins aller möglichen Meinungen und Confessionen. Sie zehren vo= fremden Thun und Lassen wie Drohnen vom Honigseim be Bienenstöcke, als vielgeschäftige Aushorcher aller Haus: und SC lonsgeheimnisse, freche Betaster aller Pulsschläge ihrer Nachbass schaft, schmutige Mäkler mit Stadtklatschereien und Scandaler welche sie mit Geschick zu einem eigenen Handelszweige ausge bildet haben, stereotype Figuren im Vorzimmer verdienstvolle Diplomaten, welche für die deutschen Interessen sorgen, befreun = det mit den Polizeimannschaften der deutschen Bundesstaaten mit denen sie eine Art von Notizentauschhandel nach wechsel-

seitigem Auslieferungscontracte unterhalten, voll stinkender Ein= bildung auf ihre staatsmannische und literarische Wichtigkeit, voll kleinlichen Ingrimms gegen Alle, welche die letztere nicht begreifen wollen. Sie stehen nicht selten mit der Religion in Betbindung, wie die Maulwürfe mit dem Graswuchs, als Renegaten, Convertiten, oft in dreifacher Umprägung je nach Bedarf, Rengetaufte und Mitglieder kirchlicher Vereine, mit wundersamer Doppel= und Dreifältigkeit für die Rollen der Andacht und Gottlosigkeit, Fuchsschwänzer und Gamins, in denen sich leichtfertige Grisetten mannlich maskirt haben. Unter biesen füh= len sich die Natives aus Juda und Israel am behaglichsten, weil fie es am leichteften zur leiblichen Höhe des Brodforbes brin= gen, von Juden und Chriften gut bezahlt, im Dienste der Synagoge und Revolution. Sie arbeiten nicht bloß als Verfech= ter ber Emancipation und bürgerlichen Rechtsgleichheit, sonbern Werhaupt für das judische Königthum, sei es im Staate ober in ber Kirche, im Handel wie im Senate, auf der Borse wie in den Richtercollegien. Wie die Schacherjuden bas deutsche Flachland mit ihren Kapitalien, Handelsstreifen und Wucher= tinsten burchsponnen haben, ranken sich die jüdelnden Literaten mit eben so viel Unverschämtheit als Ausbauer durch alle zar= ten Berhältnisse der Gesellschaft, um sie mit ihrem Knoblauch= geruche anzustecken. Deßhalb führen sie nebst ber Feber auch Brecheisen und Hebel aller Art mit sich, die geoffenbarte Reli= gion der Christen mitsammt ihrer mosaischen Grundlage zu de moliren, alle Fundamente des historischen Rechtes zu zerbröckeln mb gefürchtete Persönlichkeiten des gläubigen Theiles der Na= tion, selbst ihrer eigenen, moralisch tobt zu machen. Auf diesem Felde treffen sie mit ihren Wilchbrüdern, den Rationalisten, Demofraten, Socialisten aus allen Confessionen und Ständen mammen und nehmen für ihre revolutionare Mitwirkung Geihenke, Bestechungsgelder, Abonnementszeichnungen für ihre Schwußblätter aus aller Herren Ländern in Empfang. ichten sich mit ihrer buntscheckigen und zigeunerhaften Bande **Monders** erbittert gegen die katholische Kirche und bieten alle merlaubten Mittel auf, sie zu verläumden, zu verdächtigen und mgerechter Weise zu benunciren, nicht weil sie katholisch ist, wht weil sie als Religionsgemeinde bestimmte Grundsätze hat, indern einzig deßhalb, weil sie trot ihrer Stumpfheit für alles Dihere fühlen, daß die katholische Kirche in der Fäulniß und

Bersetzung unserer Gesellschaftszustände bie einzige feste Burg conservativer Kräfte ist, daß sie nothwendiger Weise fallen muß, wenn bas geschichtliche Recht und bie christliche Staatsgrund: lage in Deutschland untergehen, die Judenrepublik angebahnt und der politische und firchliche Atheismus zur anerkannten Hertschaft gelangen sollen. Ihre Macht ist um so größer, je mehr sie sich auf bas odium papae ber Protestanten ftugen, je eifriger ihnen der Pantheismus deutscher Professoren in die Hände arbeitet, je blinder und blodfinniger gemisse Machthaber dieses literarische Piratenvolk in Dienst nehmen oder dulden Sie beherrschen außer ihren eigenen Blättern fast alle beutsches Beitungen und Beitschriften mehr ober minder, erlegen als Schleichhandler und Wildbiebe in Recensionen und Ausschelle liebern die vorgeschobenen Posten der katholischen Literatur und verdrehen mit geschickter Taschenspielerei die unschuldigsten That sachen der Geschichte und des Lebens zu Gunsten ihres polist schen Cynismus. Ohne Scham und Schen vertreten fie 🗲 Literatur des Fleisches und ber sittlichen Durchfäulung der Retion und richten mit den Orgien des phrygischen Priapus beutsche Jugend zu Grunde, um sich an derselben willige Werzeuge für ihre That, blinde Anhänger für ihre beutsche Zukun zu erziehen.

Borne und Heine erscheinen noch als Gentlemen im Begleiche mit ben gemeinschmutigen Taglöbnern ihrer Race. hündischer Spott gegen katholisches Wesen geht so weit, da sie ben Priester mit bem Abendmable bei Sterbenden als Gaukler und Jesuiten ausschreien und auf öffentlicher Buhn bie Musterien ber katholischen Kirche mit Inful und Stab, mi Stola und Meßgewand lächerlich zu machen suchen. Die luthert schen Christen sind demuthig genug, in dieser blasphemischen Berhöhnung bes Allerheiligsten Lakaiendienste zu thun und bie Rus geln glübend zu machen zum Angriff auf bas Lager ber Papis sten. Karl Vogt mit seinem wissenschaftlichen Thierdienste, Bruno Bauer mit seiner atheistischen Logik, Eugen Sue mis ber wohllustigen Warme seiner Gaffenromane, ber auferstandene Boccaccio im verwilberten Garten seines Decamerone, Casti mit seiner geilen Frivolität, Ulrich Hutten mit seinen sphilitischen Revolutionsspässen sind ihre großen Männer zur deutschen Volks-Sie treiben ihr Geschäft so unverholen in den deut schen Residenzstädten, wie der Stadtkommandant seine Truppen

ibungen und der Herr Beheimerath seine Spazierfahrten. Das allein ist noch verwundersamer, als sie selbst. Sie würden es nie so weit gebracht haben, wenn sie nicht den deutschen Rationalismus, namentlich der protestantischen Geistlichkeit, auf ihrer Seite hätten.

Aus dieser Areuzung der Ragen in blaspheinischer Wortsbienerei stammen bie protestantischen Literaten, um kein Haar besser als ihre jüdischen Vorbilder, mit mehr Herz Sentimentalität als die Juden, aber armer an Beist und Ausbruck, ohne den Bart der Sabducker, aber mit der interes= fanten Blaffe und Reizbarkeit, welche einst Luther's Dinten= faß in der Wartburg an die Wand geschleudert. leger in protestantischer Dammerbe schreiben unsere Geschichten für's beutsche Volk, wie Eduard Duller, Wirth, Scherr, Herl= bert Rau, welche bei uns als Confirmationsgeschenke, für Bolksund Leihbibliothefen, für Lesetabinete und Schulen ausgestreut werben als Samenkörner für das große Einst, von dem diese Propheten Sprüche und Illuminatendevisen austheilen. fchreiben die Mariot'schen Baseler Broschüren mit dem stereotypen Katholikenhaffe und dem blinden Fanatismus der Unwissenheit in kirchlichen Dingen, die jesuitischen Glaubensbe-Tenntnisse aus Ungarn, die Aufschlüsse über eingemauerte Ronnen und Alosterverbrechen, bie aufgewärmten Ragout's mit pi= kanter Heidelberger Sauce aus Pascals jansenistischer Pharisäer= schule, die Hehartikel ber Allgemeinen Darmstädter Kirchenzeitung, die Berichte über Wissionen im Frankfurter Journal und der Allgemeinen Deutschen Zeitung und die Novellenfeuilletons politischer Falschmünzerci im deutschen Rorden. Alle diese Gla= borate von einerlei Gepräge sind Zeugnisse einer geistigen Flechtentrankheit, welche allen gefunden Lebensinhalt aufgezehrt und ihr Gift in alle garten Gefäße bes Lebens eingetrieben bat. Je stärker dieses Jucken brennt, besto unauslöschlicher glüht der Daß gegen die katholische Kirche, deren Untergang prophezeit, besungen, exsehnt, aber noch immer nicht eingetroffen ist, die bisweilen zur unliebsten Stunde, wie der Kaiser, dessen Rothbart drei Mal um den Tisch gewachsen, ihr Haupt erhebt und Me leeren Tonnen der deutschen Gauen rumoren macht. regnet es und hagelt es "Jesuiten, Ultramontane, Papisten, Biaffeninechte, papstliche Alleinherrschaft, hierarchische Uebergriffe, im Finstern schleichende Partei," tausend Wal zurückgewiesen,

wiberlegt, beschämt, aber stets von neuem wie Geschwätzt Leuten, die nichts vergessen und nichts lernen, gegen den zie des heiligen Petrus, wie ein Durchesnander des Tollhauses, tein gesunder Gedanke, kein stichhaltiger Beweis, kein Fünke Liebe zu sinden ist. Aber das Kneipenvolk ist doch zu gewinn der massenhafte Unverstand tritt in die Bande dieser literaschen Schreier als neudeutscher Chorus mit seinem Kreuzig Kreuzige! je unwissender, desto besser. Schwachherzige Kathliken werden eingeschüchtert, der Ruheliebende zieht sich grüße haft ohne Sang und Klang in's Loch der Häuslichkeit und derstummens zurück, der Schwankende geht wenigstens Anstand halber mit der confessionellen Kahenmusik, um sich nicht unlu samen Titeln auszusehen.

Der Katholicismus, allenthalben noch viel zu ehrlich w gewissenhaft, haßt die Käuflichkeit bieses literarischen B standes, er verdammt die Geldherrschaft auf dem Gebü des Glaubens. Daher ist der Weg für den Janhagel st Katholische Schriften treten in's Publikum mit verschämt niedergeschlagenen Augen, als wäre es nicht recht geha hinter den Schlöffern des Herzens, meistentheils voll kle städtischer Rücksichten vor dem Vetter und der Base, und de Geschäftsfreund, und ber Tante im Damenstift. Die "Deuts Volkshalle" zu Köln, das "Volksblatt" in Stuttgart, t "Mainzer Journal," die Zeitung "Deutschland," von e schiedenen Katholiken gegründet und gehandhabt, sind zu m firt für das katholische Schlafmügenthum, man könnte sich bl stellen, seinen zeitgemäßen Fortschritt in Frage stellen, einseitig werben, wenn man nach biefer Seite entschiebener v ginge. So kommt es, daß diese Zeitungsinstitute nur mit M fortbestehen und die Absicht für Erweiterung meist unvollke men ausführen konnen. Wir finden keinen Namen für b Schmach ber katholischen Confession, worüber bie gesinnun tüchtige Presse unserer Gegner jubelt, wie der seidene Pobel dem Calvarienberge über die Kreuzigung Christi.

Die Aushülfe, welche unter diesen Umständen gewisse so sant katholische Literaten von Profession der Kirche leisten, zweiselhafter Natur. Ueberall verunglückt, stüchten sie auf ur Gebiet, wie russische Ueberläufer auf preußischen Boden, mehr Bedürfnissen als Geschicklichkeit, eine Art "Wilderer" Walde der deutschen Dichter und Prosaisten, um zu ärni e-nicht gesäet haben, zu sammeln, was fremden Firmen rt.

Dberflächlichkeit, selten von tiefer praktischer Lebensrichtung it, compromittirt in ihren Werken die Heligkeit und Unsablichkeit unserer Glaubenslehren, welchen schwache Besnehr schaben als nüßen. Da kann nur eine wahrhaft iche Literatur unabhängiger, furchtloser, anerkannter helsen, und wenn sie nicht aufstehen, so ist die Halbstebelichen Katholiken daran Schuld, vor der uns Gott unft gnädig behüten möge!



## Die erste Communion, stilles Herzensgebet, Airchengesang.

No eloquence of tongue ean teach, No art of pen this secret reach; Only th' experienc'd soul do's prove, What sweets thy take, who Jesus love.

Xus: ligmus of the old catholic church of England.
(S. Bernardus.)

Unter den schädlichen Einflüssen, welche in gemischten Gesenden wie die Ansteckung verborbener Lüfte den Katholiken hablich werden, nimmt die hier übliche erste Communion ber Kinder einen vorzüglichen Plat ein, weil sie durch die protetantische Auffassung aus ihrer heiligen Stille und Einfalt ganz n den Bereich weltlicher Eitelkeit gezogen wird. Die Protes kanten feiern nämlich als berühmtes Kinderfest die sogenannte donfirmation, mißbräuchlich nach der katholischen Firmung so mannt, eine Mischung religiöser und bürgerlicher Folgen, zu= uchst selbstbewußte Erinnerung an die Taufe, sodann Abschluß er Kinderjahre und der Schule, endlich Einführung unter bie Bahl der Erwachsenen und Theilnahme des jungen Menschen m den Rechten und Freiheiten der mündigen Gesellschaft in Staat und Kirche, eine Art römischer Bekleibung mit ber Toga, velche den ersten Lebensabschnitt schließt. Aus diesem Grunde kiern auch die Deutschfatholiken, die freien Gemeinden und die Iwen das Confirmationsfest, für welche dasselbe keinen verminftigen Sinn hatte, wenn es bloß religios aufgefaßt würde. Die protestantischen Kinder verbringen ihre Jugend größten= Heils nicht bloß fern von der Kirche, sondern auch fern vom

eigentlichen Religionsunterrichte, welcher erst in einem Alter von vierzehn bis sechzehn Jahren gewöhnlich im Pfarrhause beginnt, und zur Confirmation vorbereitet, welche gewöhnlich ein Jahr darauf erfolgt. Die Confirmation selbst wird als ein Familienses betrachtet für die Eltern der Kinder, ihre Verwandten, Freunde und Nachbarn. Jeber der Betheiligten bringt ber confirmirten Jugend Geschenke von allerlei Art, oft Rostbarkeiten, Rleiber, baares Geld, Schmuchachen, Gebetbücher und bergleichen. Auch der wohlehrwürdige Pfarrherr, welcher beim Confirmationsacte seine erlesenste Beredsamkeit aufbietet, und ber Rirchendiener, welcher die Tempelhalle mit Blumen und Baumgrun geziert hat, werden großmuthig beschenkt. Der confirmirte Anabe if entzückt, an diesem folgenreichen Tage ber einengenden Kinder fesseln entledigt zu werden für den Genuß eines reichen Lebens, und das confirmirte Mädchen öffnet von nun an als Gleichbe rechtigte ihre Knospen im Salon ihrer Mama.

Diese Art der protestantischen Confirmation, theilweise auch auf die Katholiken übergegangen, verwischt für uns die heilige Weihe der ersten Communion auf sehr nachtheilige Weise. Das katholische Kind befindet sich nach den Grundsätzen unserer Kirche von Jugend auf in der Kirche, und der dogmatische Religions: unterricht beginnt mit dem ersten Erwachen der kindlichen Ginsicht Es besucht frühzeitig mit den Erwachsenen den Gottesdienst und lebt sich in die Glaubenswahrheiten bergestalt ein, daß sie zu set ner zweiten Natur werden. Es empfängt die erste heilige Commu nion also nicht auf Grund eines besonderen Unterrichtes, welcher jedenfalls zu spät käme, weil die katholische Lehre mit ihm aufge wachsen ist, sondern als entschiedenes Recht des driftlichen Lebens, indem es, seit der Taufe ein Glied des himmlischen Reiches, mit dem heiligen Abendmahle diesen Bund ewiger Treue besiegelt. 66 zögert deßhalb auch nicht so lange, das erste Mal zum Tische des Herrn hinzugutreten, wie die protestantischen Kinder, weil diese Communion, ohne bürgerliche Folgen, in größter Stille und Geräuschlosigkeit gefeiert, als heiliges Sacrament von Lebensalter unabhängig ift. Man macht ihm keine Geschenke, feiert kein Fest, verschwendet weder Worte, noch Gelb, noch Kleider, um die himmlischen Dinge nicht unter die irdischen zu mischen und ihren Einfluß burch menschlichen Zusatz abzw schwächen. Die einzige Sorge ber Kinderfreunde besteht barin, daß sie die Neucommunicanten in Zukunft fleißig zu ben iacramenten führen und dadurch ihre Taufunschuld beschir: in helfen.

Diese ächtkatholische Uebung ist in unseren Gegenden fast in xfall gerathen. Man bringt die erste heilige Communion mit n Ende der Schule in Verbindung und benützt den Aufschub r ersteren als Zwangsmittel zum längeren Schulbesuche, so oft für nothwendig erachtet wird. Die Armen-Commissionen den die Unterstützungsgelber für arme Rinder nur fo lange, 3 die erste Communionsfeier noch nicht vorüber ist. tt ber Lehrjahre muß also soaleich nach diesem Kinderfeste iolgen und macht zur Unzeit einen plöglichen Riß in die bisheri= n Berhältnisse ber jungen Leute. Dadurch quillt unberechen= rer Schaben in den Garten der katholischen Kirche. r, erst einmal mit dem heiligen Abendmahle ausgerüstet, ver= winden in diesem kritischen Momente aus der Schule und bem often Bereiche des Pfarrers, ohne daß sie besonders in volk: chen Städten und aus ganz veränderten Lebenskreisen so leicht iammengefunden und mit seelsorglicher Nachhülfe überwacht wen können. Der erste Empfang ber heiligen Communion, Ider sie ber Schule entzieht, kann nicht in fortgesetzte Uebung ergehen; wie es bei noch längerem Schulbesuche wohl möglich wesen ware. Da also Geistliche und Weltliche bie Jugend oft lange als möglich von dem heiligen Abendmahle fern halten, t baburch ben Schulunterricht zu verlängern, so steht ber junge ensch allein ohne wesentliche Verbindung mit dem Leibe Christi, bie Welt sein Herz eingenommen, bas Laster seinen Sinn rftoct und die Roth des Lebens ihre Schmerzen in seinen Zettel Daher die Erscheinung, daß viele Erstcommunican= im Strudel dieses Ueberganges bergestalt verschlungen werden, fie erft nach Jahren wieder in den Bereich des thätigen Chrinthums auftauchen, ja manche erst in ber letten Sterbestunde besonders gutem Glücke bem Berberben entwischen. fahr einer solchen Wendung der Dinge ist um so größer, je terer sich die Eltern durch plögliches Aufhören der Erzieh= gebeitrage verlett fühlen, je gleichgültiger in Religions= ungen gemischte Cheverhältnisse häufig sind, je ruchloser ehr= rgessene Gesellen auf das Herz des Lehrjungen mit bosen lotten und Werken einstürmen und gewissenlose Meister den kichenbesuch am Sonntage erschweren. So lange bei Ratho= ten in Mittelbeutschland biese Verkehrtheit Vertheibiger und

Robrshner findet, so lange nicht die Einrichtung getroffen wird, daß die Kinder früher zur ersten Communion gehen und nach derselben wenigstens noch ein Jahr in der Schule behalten werden können zur Einübung in's kirchliche Leben, wird nach schwerlich ein kircheneifriges, glaubensfestes Geschlecht nachwahzsen sehen. Bei völliger Durchsichtigkeit kleinerer Landgeneits den in vorherrschend katholischen Ortschaften lassen sich viellestt die ärgsten Folgen dieses verkehrten Zustandes abwenden; alle in größeren Städten bei der Lässigkeit der Behörden in Kinchensachen, bei der Gleichgültigkeit der Eltern im Punkte der Religionslibung besonders in gemischten Ehen, entscheidet in hundert Fällen lediglich der Zufall, oh die aus der Schule austretenden Kinder der Kirche erhalten werden oder kläglich verloren gehen.

Noch mißlicher wirkt der Umstand, daß nach der herrschen den Auffassung dieser kirchlich : religiöse Act als Erwerbszweig mit den jugendlichen Bunschen und Begierden in Berhindung Wer des unschuldigen Glaubens lebt, daß kindliche Ge müther die unermeßliche Bedeutung der innerlichen Ausstatung durch Christi Leib und Blut trot der außerlichen Sinnenreut. trop aller Aufschmeichelung ber Eitelkeit einzig und allein fest halten werben, kennt das menschliche Herz nicht, das besonders in diesen kritischen Jahren für sinnliche Eindrücke leider mu zu willfährig ist. Die Kinder wohlhabender Eltern theilm wenigstens ihre Aufmerksamkeit zwischen der Gottesgnade und ben irdischen Bescheerungen, und es ist nur ein aufrichtiges Gelbstbekenntniß, wenn die lebhafte Emilie eingesteht, das in Träume mährend des Confirmationsunterrichtes fast durchgensis mit den reichen Geschenken beschäftigt sind, welche sich an die ses Fest anreihen. Und der offene Anabe Robert drückt bie Wahrheit charakteristisch genug aus, wenn er seiner Schwester vorwirft, sie sei sorgenvoller, daß es am weißen Conntage nicht regne, als daß sie mit reinem Herzen zum Altare binm trete. Und in der That, der Menschenkenner weiß recht aut, daß man an diesem Tage einen Flecken am Festfleide weit we niger verschmerzt, als eine Makel ber zerstreuten Seele. Kinder armer Leute muffen zu dieser prunkvollen Feier auf Resten der Armenanstalten oder besonderer Wohlthätigkeit bekleis Jebe abschlägliche Antwort, jede vermeintliche Burücksetzung, jehe hinweisung auf die dringlichere innere Be-

tung dieses Actes wird nit eifersüchtiger Empfindlichkeit Obium auf die heilige Handlung selbst oder wohl gar auf tatholische Confession geworfen. Man wacht mit ber etels when Scharfficht, daß ja das Rleid des armen Kindes von der Gite und Feinheit sei mit dem der Tochter eines raths-Hichen Haufes. Es gibt Falle, wo die von den Armenanten gewährten Aleidungen oder Stoffe durch die Eltern der ber vor dem Feste verkanft werden, um für ben gelösten 16 und eigene und fremde Geldzulagen bessere anzuschaffen, es nicht an Beispielen fehlt, daß tiefe Confirmationskleiber Tage nach bem Refte verkauft ober verpfandet werben, it der Gewinn sogleich den täglichen Bedürfnissen der Las weit zugewendet werben kann. Das nämliche Loos erfahren Bebetbücher, welche man bei diefer Gelegenheit auszutheis Pflegt. Den Wohlhabenden find sie zu plump und zu wenig bar eingebunden, den gemischten Chen zu bestimmt und zu wilfch, und ben Armen zu umfangreich, als daß sie far's en in Gebrauch treten könnten. Wir haben erleben nuffen, Ainder gemischter Chen nur so lange der katholischen Conon anhingen, bis sie biese Kleider und Bescheerungen zur m Communion bekommen hatten. Rach diesem Acte wende fie unserer Kirche ben Rücken und machten sogar öfter bei Protestanten die nämliche Art des Erwerbes durch. telei zu Gunsten dieser würdigen Ausstattung ist ein alljähr= wiederkehrendes Handwerk geworden, an das fich die Lüge, er Borwand, niederträchtige habsucht knupfen und ben Sinn bas heilige Abendmahl in Alten und Jungen ertöbten. nche Mutter ziehen mit ihren wahren ober vorgeblichen Kinn wochenlang umber zu diesem Zwecke, und erschöpfen ihre ift und Zeit bergestalt, daß für die Borbereitung ber Geele ne Ruft und Weile übrig bleibt. Durch biese anstedende Manie licher Befleibung bilbet sich ben jugenblichen Bemathern bie he Meinung ein, daß man das Abendmahl gar nicht empfan= Bune, ohne einen Festtagsanzug zum Besten zu geben. Jahre g bleiben arme Leute vom heiligen Genuffe Christi weg, weil ste h ihrem Borgeben zu schlechte Kleiber haben. Jedenfalls halten diese Aenherlichkeit für wichtiger als die Reinheit ihrer Seele. n bose Geist hatte den Seelenverderb nicht wirksamer ansbilden men, als es hier der Ginfluß der protestantischen Constrmation t vielen unserer Kinder gethan hat und zu thun fortsährt.

Vollends verwirrend ift die Communionfeier selbst. Man bat alle Eindrücke eines Spectakels für die Zuschauer, alle Abziehungsmittel vom Heiligen für die Kinder eingeflochten Menschen, welche völlig ungläubig sind ober wenigstens nicht zur katholischen Confession gehören, nehmen die ersten Plaze ein und schlürfen ben Duft bieser sentimentalen Scenerien ober lächeln über das Ungeschick der untanzmeisterlich geschulten Un vielen Orten werden Eintrittsbillets ausgegeben, Kinder. welche sofort mit Agio, oft selbst von den betheiligten Rindem, öffentlich auf den Platen verkauft, die wunderlichsten Elemente zusammenbringen. Die heilige Handlung nimmt an vielen Orten die unverhältnismäßige Länge von drei bis vier Stunden in Anspruch. Das zerstreut, überspannt ober langweilt bie kinberherzen, deren Gefühle mehr lebhaft als andauernd find. So manche Kinder bekommen Uebelkeiten ober Ohnmachten, deren Beseitigung den Aerzten in der Sacristei obliegt, welche an diesem Tage auch die Eigenschaft einer Apotheke und Klinik an: Die Kerzenträger, von denen die Neucommunicanten begleitet werden, beengen den Raum, stören die Ordnung und nähren allerlei Nebenrücksichten auf Ehre oder Erwerb, so das die dadurch erzielte Schönheit der Darstellung jedenfalls viel zu theuer erkauft ist. Auf die Festlichkeit in der Kirche folgt sehr unzweckmäßig ein reichliches Familienmahl, welches burch seine mannigfaltigen Genüsse oft eine völlige Riederlage ber Rinder herbeiführt, besonders in den niederen Ständen, fremde Wohlthat oder Einladung Ungewohntes bietet und ben Nachmittagsgottesbienst sehr unauferbaulich macht. Trop bie ser Mißstände ist die Vorliebe für diese Festfeier im mittleres Deutschlande so eingewurzelt, manchmal von der geistliches Macht so kräftig in Schutz genommen, von den Kindern selbst fo inbrünstig ersehnt und gefordert, daß man auf baldige Zurudführung derselben zur apostolischen Einfachheit kaum rechner darf. Der weiße Sonntag, wo sie bei uns gewöhnlich stattfindet, kostet der Kirchencasse jährlich eine Auslage von 500-600 Gulden, welche, für diese Augenweide freudig hingeopfert andere Zweige bes Gottesbienstes schwer beeinträchtigen.

So oft die Feier mit ihren Einzelheiten zerstreuend wiederstehrt und der Sammlung des Geistes selbst bei Erwachsenen unübersteigliche Hindernisse bereitet, denke ich mit Schmerzen und Freude jenes stillen Fastenfreitags, wo wir Schulkinder

immtlich in einem Alter von zehn bis zwölf Jahren, von un= ren Lehrern begleitet, ohne alle festliche Aeußerlichkeit, ohne blkszudrang, ohne eitle Schaustellung unserer Aleidung, selbst me ängstlichen Auftritt in Reihe und Glied, zur ersten heili= m Communion gingen, wo Niemand predigte, Niemand ans htte, Riemand sentimentale Krafteindrücke erzwingen wollte. sch im Augenblicke, wo ich dieses niederschreibe, kann ich mich r Thranen nicht erwehren beim lebendigen Bilbe fener unbemeiblichen Stille und Chrwürdigkeit unserer ersten Communion, elde nicht einmal in der Anwesenheit unserer Eltern, sondern lein vor Gott lautlos gefeiert wurde. Als ich erregt nach ause kam, als mir die Mutter mit Thränen im Auge entgegen ng und mich in ihre Arme schloß, und der Vater einfilbig gte: "Bergiß es nicht!" so fühlte ich einen Gindruck in der eele, den mir tausend Rührstücke, tausend Confirmationspregten, die trefflichste Musik und der schönste Camelienflor ber kelt nicht hätten machen können. Ich war noch nicht ganz hn Jahre alt, und doch steht Alles so klar, so eindringlich, wundersam erschütternd vor meinem Geiste, selbst ber vor nfundvierzig Jahren verstorbene Franziskanermonch, Pater Rowius, ber niedrigste und demuthigste Geistliche des Klostere, Ucher mit dem tiefen Ernste seines abgezehrten Alters zu sa= n schien: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt!" mn ich meinen Glaubensinhalt von damals in Bezug auf sen wichtigsten Theil der katholischen Lehre betrachte, so haben e nachfolgenden Studien, alle Schulweisheit theologischer fflarer, aller Tiefsinn geistreicher Professoren und Asceten t gläubigen Einfalt des zehnjährigen Anaben nichts eigentlich mes ober wesentlich Ergänzendes hinzugefügt. Dagegen schlun die Fluthen vielgestaltiger Erlebnisse, das grauenvolle Ge= ihl neidischer Zweifel, die schwere Wucht des ruchlosen Bei= iels an die Glaubensfestigkeit; daß sie nicht unterging und meggespült wurde, daß selbst in den bedenklichsten Stürmen 8 Lebens ber Leuchtthurm nie erlosch und bas Kelsenufer reli= Her Ueberzeugungen ber Brandung siegreich trotte: die Schule t es wahrlich nicht gethan, die Religionsphilosophie von mebruck ist baran ganzlich unschuldig, selbst die theologischen imbienanstalten von Brigen und Trient haben bafür wenig ber nichts gearbeitet; die göttliche Gnade, welche im zehnten ebensjahre durch Christi Leib und Blut als einzige Weisheit und Heiligung eingegoffen wurde, ist dabei Lehrmeisterin, meine Friedensstifterin und einzige Seligkeit gewesen.

Ein weiterer Umstand, welcher unsere erste heilige Com: munion um ihre besten Folgen bringt, kann zur Beherzigung nicht genug empfohlen werben. Es ist begreislich, daß Protes stanten eigene Religionscurse für ihre Kinder oder, besser se fagt, für ihre Jünglinge und Jungfrauen eröffnen, um ble Kraft der Confirmation in die jugendlichen Gemüther einzutres Sie legen, im offenbaren Widerspruche mit ihrer Lehre von der Unfreiheit des menschlichen Willens jum Guten und der Unzulässigkeit personlicher Mitwirkung zur Rechtfertigung und Heiligung bes Sünders, ein vorherrschendes Gewicht auf die Einsicht und Mündigkeit der Jugend, um das Sacrament des Abendmahls würdig zu empfangen. Da darf die mensch liche Zurede, die emsige Aufklärung, das besondere Unterrichten nicht fehlen. Zudem bedarf die lutherische Lehre, durch die spißfindigen Theologen des reformatorischen Zeitalters aus ber Allgemeinfaßlichkeit der Kirchendoctrin in eine oft ziemlich ab struse Schulweisheit herabgezogen, einerseits eines reiferen Ber standes für den richtigen Begriff, andererseits eine ungemeine Wortfülle, um die Widersprüche der einzelnen Lehrsätze unter einander und das, naturwüchsigen Menschen Widerstrebende in denselben einigermaßen annehmbar zu machen. Deßhalb fassen sie mit Jug die eigentliche confessionelle Religionslehre in einen Sondercursus fern von der Schule und Kirche zusammen, benn selbst der Haß, welcher im Systeme liegt, fordert diese Besom derheit, wenn er bleibend und tief in die menschliche Natur eingesenkt werden soll. Wit Unrecht wirft man den Katholiken Geheimnißkrämerei vor, ihre Lehre tritt alle Tage vollständig und klar vor das Herz der Kinder, in der Schule zutraulich, in der Kirche eruft, im Cultus würdevoll, in machtiger Ge sammtwirkung, die sich aus der Einheit und Allseitigkeit unserer Kirche burch ben göttlichen Beist entwickelt. Das Göttliche kaus nicht getheilt, nicht im Kleinhandel vermäkelt, nicht scheide fünstlerisch in Elemente ohne organische Verbindung aufgelöß Daher äußert fich der katholische Unterricht in Relis gionssachen noch immer mit apostolischer Präcision und Allgemeins samkeit, und unsere Kinder rufen mit Recht wie der Rammeres der Königin Candace nach furzem Aufleben ihrer Seele zum Bewußtsein ber Gnabe Gottes; «Quid prohibet baptizari ?»

Eben so wenig kann bas Göttliche tobtes Wort bleiben, es us That werden, Leben und Gewohnheit, ein süßes Durchungenfein vom göttlichen Geiste, ber unser eigentlicher Relis mslehrer ist im allgemeinen, sichtbaren, einheitlichen Leben r Kirche. Bei menschlichen Lehren und Satzungen verhält es h freilich anders. Diese wollen nach allen Seiten erwogen, magraphirt und tropfenweise wie Valeriana und Aqua lauromi in einem Löffel Waffer genommen werben. Und bie Hrtfamfeit und Saltbarfeit berfelben hängt am Enbe immer ieber von der persönlichen Lust des Menschen ab, welche als zenannte Gewissens = und Glaubensfreiheit die Flugsandtreise mschlicher Doctrin jeden Augenblick durch einander wirbelt. amit will ich keineswegs sagen, daß die Glaubensfätze ber totestanten durchgängig Menschenlehren seien; das gilt nur m perfonlichen Princip, welche sie in Religions = und Bibel= ben zur Anwendung gebracht haben. Sie glauben als rechtlabige Anhänger Luthers viele geoffenbarte Wahrheiten mit 8 gemein, aber diese sind Bruchstücke aus bem Spstem ber men Kirche, insofern sie wahr sind, ohne lebendigen Busamnhang, ohne einheitliche Wurzelfraft im entsprechenden Leben l apostolischen Kirchenthums, der schwimmende Wrack deutn Auswanderer, welche auf der Höhe des Umschwunges der m in die neue Zeit gescheitert sind. Was aus eigener Kraft, organischer Lebendigkeit ewig grün durch die Jahrhunderte thlüht, hat nicht nöthig, überflüffige Auslagen zu machen, die einzelnen Theile zu fügen und zu löthen. Rur wo dieses sammtleben fehlt, ba treten Rlemperer, Berginner und Ladi: ein, um mit vieler Dube ein leidliches Ensemble herzustels Nach dieser Seite steuert kein katholischer Religionslehrer, lange er bem Geiste seiner Kirche treu bleibt. Weil bie hre Verständigkeit des Menschen in religiösen Dingen ledig= 1 vom Mitleben und Miterfahren im Gesammtleben ber iche sicher und bestimmt erzielt werden kann, so bienen die oute des Unterrichtes einzig nur dazu, dieses einheitliche Geist= en der Kirche zu deuten und zum eifrigen Mitleben von Ind auf zu stimmen. Wer ein Stud Wurzelfaser von der isernelfe in die Hand bekommt, dem wird sie schwerlich auf m flachen Raume derfelben machsen, wenn die pulsirende Lensmärme auch noch so blüthenlockend sie umfreist. me kann, in stiller Tiefe bes Erbreichs wurzelnb, fich naturgemäß entfalten. Deßhalb sehen wir den Glauben des Kindes durch die Gnade der heiligen Taufe in Bezug auf die gesammten Heilswahrheiten als göttliche Hinterlage voraus, und der weise Lehrer gleicht dem Frühlingssonnenschein, welcher im weichen Lufthauche um die verborgenen Schäße kreist und sie liebevoll ohne viel Geräusch zur blüthenfreudigen Entwickelung bringt. Er ist eigentlich die lebendige Stimme der Kirchenspmbolik, welche das Kind vom ersten Lichtblicke an mit ihren tausend Aesten, mit ihren Blüthen und Früchten, mit ihren Schauern und Vogelkehlen im Laube und Gezweig umfaßt und kinderselig auferzieht.

Leider haben viele Religionslehrer von dieser Amtsstellung in der Kirche keinen Begriff. Sie zerlegen die Glaubens: und Sittenlehre mit akabemischer Grazie und Bequemlichkeit in Jahresabschnitte, deren letter dem Abendmahle gilt. Go hort bas arme Kind alle Jahre ein Stück dieser Religionsweisheit, während das kirchliche Leben mit seinen taufend Anforderungen es stündlich umkreift und meistert. Das erste Stück ist bereits vergessen, wenn das zweite beginnt, und wenn die Lehre von Abendmahle anfängt, so fehlen die vorausgängigen Stützen, um den festen Boden der höheren Ansicht und Vollendung dar: auf zu legen. Die katholische Lehre hat keinen Anfang und kein Ende im Sinne der Kirche, das Erste ist so gut das Lette wie das Lette das Erste ist. Wer daher nicht in jedem Schule jahre die Gesammtlehre der Kirche zur Anschauung und Einlebung bekommt, kann sie nie richtig fassen, tief sich einleben und in lichter That als Ganzes gestalten. Dieses Abschnittliche in der Lehre ist protestantisch, weil es alle Jahre neue Bruch: stücke zu Markte bringt, und widerspricht allen gesunden Lehr grundsätzen. Soll ein Kind in der Geographie geschickt werden, so zeichnet man die Landkarte auf die Tafel und läßt sie von Kindeshand nachzeichnen. So nimmt es die Gesammtheit bes geographischen Eindruckes als Licht: und Merkbild in die Seele, und es ist nichts leichter, als in die vorhandenen Grundformen der physischen Landergestaltung die Einzelheiten der Landes : und Volksbeschaffenheit einzutragen. Willst du ein Gesammtbild von den geologischen Verhältnissen Deutschlands haben ? Die größte Wortfluth wird dich darüber kaum aufklären. Führt dich aber eine liebevolle Hand vor eine geologische Karte in scharfmarkirten Uebergängen bes verschiedenen Gesteins und ber iten, so steigen in beinem Geiste auf einmal die Erd: und lbungen unterscheidbar und faßlich empor, und beine eigene tende Phantasie entwickelt die unermeßlichen Prozesse dieser amen Lagerungen mit größter Leichtigkeit, so daß sie deissassungsvermögen nie mehr ganz entschwinden können. Und a als Mitarbeiter bei guten Fachmännern ein, so wird issen erst Leben und völlige Gewißheit werden. Die öhen und Meerestiesen können nur in einem Gesammter bekannten Höhen und Tiesen der Erde gründlich erswissenschaftlich an einander gereiht werden. Das thut t schon längst, um ihre Zöglinge durch gewinnreichen it zu bilden.

viele deutsche Religionslehrer begreifen diese allfaßliche och nicht. Wie ungeschickte Theologen bociren sie vor Rindern ein ganzes Semester von den Eigenschaften die kein Mensch jemals begreifen, nur kindlicher Glaube ifnehmen kann. Sie reben von den Königen Juda's und so ausführlich, wie gemeine Landesrabbiner vor judi= huljungen, und rechnen es sich nicht zur Sünde, daß die ile wie ein tödtliches Gift die Religionsstunden ansteckt emeines Gahnen verbreitet. Sie benken kaum jemals daran, die Kluft zwischen dem Unterricht und dem Leben, ber Schule und der Kirche, zwischen dem Präceptor 1 Priester wirksam auszufüllen, aus bem sonderbaren um die lieben Kleinen frühzeitig richtig benken zu leh= ob man überhaupt benken könnte ohne Gedanken und niß der Kirche, die in tausend leicht auffaßbaren Prachtvor uns steht und sich selbst als Lebens = und Muster= ihrer Gesammtheit barstellt. Unter so löblichen Ben kommen sie in vier Jahren zur Lehre vom heiligsten mte und wollen die Aepfel vom Baume schütteln, ohne ten, daß die Blüthen durch ihre Schuld ohne Frucht= ngst abgefallen sind. Damit nicht zufrieden, lehren fie die erste Communion ächtprotestantisch nicht in der ge= m Schule vor allen Kindern, nicht in der Kirche vor slke, sondern in Geheimstunden, was über das heilige ihl zu wissen nothwendig und nütlich ist. Dieser geheim= Unterricht für die glücklichen Theilnehmer an der ersten ion findet allerdings eine analoge Erscheinung der ersten n Jahrhunderte, wo man eine scheinbare Trennung

zwischen dem Thatsächlichen und Sittlichen, und zwisch Mystischen und Symbolischen bes Christenthums annahm. diese Vorsicht galt bloß ben Heiben, denen man die heiligi lung und Bedeutung der Messe als Abendmahl und Opj preisgeben wollte. Bei uns fallen alle biefe Rucksichten u Gegentheile man muß die driftlichen Geheimnisse von den I predigen, damit sie auch beim entschiedensten Widerwill ignorirt werben können. Der Religionslehrer sorge als der gesammte Inhalt der Religionslehre wenigstens jedi einmal vor dem Geiste und Herzen des Kindes zur Anfi und Aufnahme kommt. Seine Kunst besteht auch nur is Gesammtausprägung ber Glaubenslehre im möglichft gen Beitraume und in der geschickten Erganzung der Umriff allmäliges Eintragen der einzelnen Farben und Tinten i sammigemalbe je nach dem Berhällnisse der aufsteigende Sobann halte er für gang fest und gewiß, daß alle jahre. verschwendet find, wenn das Gelehrte nicht durchlebt wirk die Schule nicht in der Kirche aufgeht. Rur so wird di nannte Confirmationsunterricht, jedes Jahr wiederholt, rundet und farbenfrisch durchhaucht, bleibende Spuren lassen in der deutschen Jugend! Auf diese Weise allein 1 zu einem gründlich katholischen Leben unserer Jugend t

Die frühzeitig von den Protestanten entlehnte Gewi bei jebem öffentlichen Gottesbienste fast ohne Unterbred singen, benachtheiligt ebenfalls die religiöse Erbauung tholischen Volkes auf empfindliche Weise. Bereits hat t würdige Domcapitular Hirscher, bem man tiefe Renntni icher Rirchenzustande nicht absprechen kann, gegen biefer Singen, welches keine stille Herzensandacht und Lebensbi aufkommen läßt, ernstliche Ginrebe gethan. Es geschal zu einer Zeit, wo bergleichen Bemerkungen im politischer fal marglicher Parlamentsweisheit wenig Beachtung fant jest um so mehr vergessen sind, da sie in einer Schrift wurden, welche der Verfasser selbst als nicht in allen ber katholischen Kirchensatzung gemäß erklärt hat. uns bringend aufgefordert, auf biese tiefsinnige Warnt greisen Meisters gegen das ununterbrochene Singen b tholischen Gottesbienste zurückzukommen und sie ber Geis zur Beherzigung angelegentlichst zu empfehlen. Landgemeinden, wo der musikalische Schullehrer die

jun Unterrichte im Rirchengesange in seinen Sanden hat, mag bei fortwährender Aufmerksamkeit auf zweckmäßige Rachbildung allerbings ein zusammenstimmender andachtiger Rirchengesang miglich werden, ungeachtet ich nach meinen Erfahrungen auch unter folchen Umftanden dem ewigen Singen keinen besonbern Bohllaut abgemerkt habe. In größeren Städten aber, wo bie lichliche Gesangsbildung der Jugend mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden ist und der Zusammenfluß verschiedenartiger Renschen ohne vorherigen Einklang durch Gesangproben wirkt, nimmt die Kirchenmelodie einen solchen Ueberfluß von Wißhelligkeit an, daß ruhige Gemüther in ihrer Andacht schmerzlich sestört und die Würde des Gottesdienstes schwer beeinträchtigt Beim Kirchengesange gilt im Bolfe als oberfter Grund: verben. as, daß Alle ohne Ausnahme berechtiget sind mitzusingen, mit der ohne Stimme, Alt und Jung, Mollton so gut als Falset. Bas an eigentlicher Musikfunde, Stimmreinheit und gutem Bortrage fehlt, wird burch Schreien und Brüllen erfest. Sitelfeit, welche bei jugendlichen Metallstimmen Gifersucht ervedt und die Selbstgefälligkeit nahrt, verleitet abgelebte Da= konen, ihre schrillen Stimmmittel in herzzerreißender Agonie wuhepen, und sechzigjährige Männer und Junggesellen, die enprungenen Glockentone ihrer Bruft wie vielstimmiges Thier= zehenl vom Taunus her in die driftliche Versammlung zu schleu-Das nennt man bei uns zu Lande, "Gott den Herrn allen Kraften loben und preisen, " während vielen Gegenvirtigen, welche dieser Lieberhetze entweder nicht gewohnt, ober uter organisirt find, Seben und Hören vergeht.

Diese unglückselige Musik ist jedoch beim ununterbrochenen Kirchengesange noch der mindeste Schaden. Das gemeine Bolk, welches vorzugsweise daran Theil nimmt, wird bei seiner festern Leibesbeschaffenheit weniger davon berührt, und wo man nichts Anderes gewohnt ist, kann sogar die Rapennusik das menschliche Ohr einiger Massen liebkosen. Die geistigen Rachtung. Der Mensch, welcher beim Gottesdienste ewig singt, lernt nie beten und noch weniger eindringen in unsere Heilsgeheimnisse, was nur dem ruhigen Rachdenken und der stillen Beherzigung wiglich ist. Der singende Lirchgänger fährt mit dem Postomzwins, welcher die Passagiere nach seinem Gefallen weiter bringt und dessen Hallen Balten und Berweilen nicht in der Wilklür der

Mitreisenden steht. Diesem Umstande muß es ohne Zweisel zugeschrieben werden, daß viele erwachsene Ratholiken Sibdeutschlands in der Religion so gedankenlos, im Gewissen w roh, im Leben so verkommen sind. Mur das tiefe Herzensgebet macht ben Religionsunterricht fruchtbar, schmeibigt bie Begier: ben zur rechten Mitte und sittigt die leidenschaftliche Kraft bes Dieses kann im Gesange bisweilen aufflammen mb die tiefe Lust des andächtigen Herzens verlauten, aber sein Heerd steht in einsamer Stille der Betrachtung, welche, wie Nachtthau auf den Blumen der Seele, bald weint vor Freuden, bald jubelt vor Schmerz. Der Anabe, welcher von ber Mut ter ermahnt wurde, fleißig zu beten, entgegnete mit voller Auf: richtigkeit: "Beten ? Singen willst bu sagen, bei uns betet man nicht!" Die Gewohnheit, nicht zu beten, sondern bloß zu fin: gen ober zu heulen, ift in unseren Gegenden bei alteren Leuten so eingewurzelt, daß man sie nicht empfindlicher strafen tann, als wenn einmal eine Function mit bloßer Orgelbegleitung und Priestergesang gehalten wird. "Wenn ich mich nicht and geschrieen habe, " bemerkte Barbara Ruselbe, "so ist mein Sonntag rein verloren!" Dazu kommt, daß viele Menschen kein anderes Erbauungsbuch haben, als ihr Kirchengesangbuch das auch im besten Falle zur Bildung eines vollkommenen Christen in Andacht und Gottesfurcht selten tauglich ist. darin jene belehrenden Vorträge, welche der gemeine Mann zur Selbstaufklärung nicht entbehren kann, jene Anmerkungen, welche in größeren Gebetbüchern schwierige Punkte ber Religion und Sittenlehre erläutern, jene perfonlich tiefeinschneibenben Bebete, welche für den allgemeineren Typus des Gottesdienstes unzweck mäßig erscheinen. Der größte Theil bes Inhaltes in unseren Besangbüchern besteht aus Liebern, beren gebundene, mitunter poetische Ausbrucksweise bem Verständnisse bes Volkes eben so wenig gunftig ist, als der dogmatischen Bestimmtheit katholk scher Lehrsätze. Man kann das Gesangbuch nicht so oft wech: feln als ein Gebetbuch, und bas ewige Ginerlei rechtfertigt ben Volkswip über einen langweiligen Menschen: "So abge griffen wie ein Gesangbuch!" Namentlich dienen die Gesangbücher sehr wenig, die schulentwachsene Jugend in der Religion gehörig fortzubilden, weil ihre Lebhaftigkeit das Mannigfaltige liebt und nur das zweckmäßig Angepaßte verdauen kann. Diefe kirchliche Gesangslangweile trägt unter anderen wesentlich bei

ottesbienste in manchen Gegenden so dunn besucht zu besonders von jungen Männern, welche des ewigen jatt sind.

3 vorherrschende Singen in protestantischer Art ver-Die Mannigfaltigkeit ber katholischen Lirchenanbachten, ihrer Reichhaltigkeit ben besten Beweis liefern von ichopflichkeit unserer firchlichen Bulfsmittel zur Beles Andacht in den Herzen des katholischen Bolkes. Das iggebet mit Einlegung der Geheimniffe des Lebens, und Sterbens Christi ift aus unseren Kirchen fast verirden, ungeachtet es besonders für's Bolt eine unermeße von Trost und Auferbauung in die Seele ausströmt, t die größten Heiligen unserer Kirche an demselben eine gliche Fundgrube von zarten Gebauten und frommen gefunden haben. Bur ausschließlichen Gesangsmanie ch die moderne Aufklärungssucht, um diese Erfindung gen Dominicus zu Ehren der Menschwerdung Jesu 1d der Gottesmutter Maria aus unserem Kirchendienste igen, unter bem seichten Vorgeben, bas ewige Einerlei 2 Andacht erstiden. Man schob die von Chriftus und l empfohlenen Gebete auf die Seite, um das Einerlet er Kirchenlieder an deren Stelle zu setzen. So ift es 1, daß viele Katholiken eine Art Abneigung haben, t des Herrn, den englischen Gruß und das apostolische bekenntniß öfters zu beten. Gin Beichtvater, welcher ritenten damit belastet, läuft Gefahr, sich wegen solzuthung das lebhafte Mißfallen derselben zuzuziehen, o wenig Sinn hat für zeitgemäße Gebets: und Lieber: ms den Fabriken dieser Welt. Auf gleiche Weise ist durch rzugte Kirchengesangswesen das sogenannte Stationsgebet ichtung bes Leibens Christi verloren gegangen, eine ber Erfindungen der italienischen Franziscaner, wo die ige Abwechselung mit dem Gedankenreichthum wetteifert, darin niedergelegt ist. Mit demselben siel auch die nrichtung der Calvarienberge, deren Aufgabe es ift, die n Geheimnisse der Menschenerlösung wahrhaft zu popufür Jung und Alt ein unschätzbares Mittel geistiger lebung und Aufrichtung zum Himmel. Eben so ver-1 die lateinischen Bespern, welche die Priester allein nge vortrugen und das Volk im Stillen aus ihren ieber, Cartons 24, 17

beutschen Meßbüchern nachbetete, im guten Sesangsvortrage be mächtigste Choral, die Herzen zu erschüttern und auszulüften, ben man für die kirchliche Erbauung erfinden konnte.

So ist es gelungen, ben Walb von allen Rachtigallen, Erof feln und Beibelerchen zu faubern, bamit ber arme ummusikalich Baumspecht an seinem Holz allein haden und pfeifen fann. Da ift nicht mehr und nicht weniger als eine unverständige Brote ftantisirung bes katholischen Gottesbienstes, welcher in seine älteren, wahrhaft priesterlichen Bedeutung biemit kläglich gem zu Grabe gesungen wird, gewissernaßen eine bewußte und un bewußte Einschmuggelung bes allgemeinen Priesterthums, wo be Telebrant am Altare eben nur einer von ben Bielen ift, anftat seiner Weihe gemäß in ber Person bes göttlichen Beilandes AR au vertreten beim bimmlischen Bater. Diesem gedankenlose Unwefen, bas bie meisten katholischen Gottesbienfte zu Grund richtet, ist nicht anders aufzuhelfen, als burch die Beforberun aufrichtiger Rudtehr bes Bolfes zum Allernothwendigsten, ben fillen Perzensgebete, bas nur mäßig vom Gesange unterbroche werben barf, und zum Grundsate, baß nur Diejenigen fingen welche es gelernt haben, allenfalls erlesene Schulkinder, welch fich bagn vorzüglich eignen, benn felbst ber Befang aller Schil kinder artet gern in's Ungeheuerliche aus und führt oft miß brauchlich diesen musikalischen Ramen, wo er nicht von fel verständigen Führern organisirt und geleitet ift.

## Hovelle von einer zärtlichen Mutter.

Rings, so weit die Wolfen gieben, hallt mein Geufzen frat und trut, Und du ftebeft mir zur Ceite, Und die Scufzer bork du nie.

Aus bem Portugiefiichen von 3. &. D. Shoffer.

Es war im Jahre 1853, als ich das zweite Mal nach Como m, um die Naturwunder bes Comerfee's noch einmal mit aller whe und Fassung zu genießen. Der Dampfer trug mich in her kleinen, übrigens mir unbekannten Gesellschaft burch's Apolle Secbeden in furzer Frist nach Cabenabbia, welches, ift nur aus einem Gasthause bestehend, ungefähr in ber Ritte der Wafferstraße uns zur Linken lag, dem Vorgebirge Berbelone gegenüber, wo sich ber andere Seearn nach Lecco inunterstreckt, in der bezanbernten Nähe der Billen Sommariva nd Melzi. Ich stieg an's Land und suchte Unterkunft. le Zimmer bes Gastwirthes waren von Englandern, Ruffen nd Franzosen in Beschlag genommen. Er konnte mir feltsa: ver Weise nur ein kleines Zimmerchen im Thurm eines Gartenaufes anbieten auf ber Authohe ber Mittelregion, unweit bes machbarten Dorfes, welches biefe reizenden Bügel front, fast me halbe Stunde vom Seegestade. Das Abenteuer war lustig enig für bas Berg eines beutichen Schmarmers.

Ich richtete mich im Thurmgemache so gut ein, als ich konnte, nitten in einer hellgrünen Olivenwaldung, welche bis au's User kunter lief, von den prachtvollsten Magnolia = und Lorbeer= kschhäumen beschattet, mit einem Wunderblick auf kas Bildet= prache im Thale, zu dessen Schilderung alle Sprachen der Welt

gebirges am Aufstiege in die Waldregionen seine Cypressendin herunter leuchten ließ. Die Villa des Plinius soll nach neuen Forschungen dort gestanden baben. Unter den Herzogen zw dem Hause Visconti kam der Besit an die Karthäuser, welch hier eine Krankenfrische anlegten sur ihre älteren Brüder, wsie im schönsten Winkel Italiens einem sanften Tode entgezu gehen zu lassen. Und in der That fand ich bei näherer Einsich noch deutliche Spuren der ursprünglichen Karthause, in der With ein großartiges Gebäude im Style des Mailander Doms, ring mit uralten, riesenhaften Ephengewinden umflochten, und ein Südende eine gothische Kapelle, wie ein vergessener Kern in die Wand eines modernen Angebäudes emporschimmernd, in weite rem Ringe abgesonderte Häuskohen, einst den kranken Brüdern zu Einstedeleien eingeräumt.

Am außersten Vorsprunge bes Plateau's, auf welchem bi ganze Anlage sich erhob, wölbte sich ein ungeheurer Kastanien baum, von riesigen Cypressen umringt, über einer zierliche Laube, welche aus jungen Safelbufchen gegen Regen und Bin hochft kunftreich emporgezogen, nur ein Fenster nach Guben of nete, jum Ausblick auf ben wogenden Gee mit feinen pract Vom Aufstiege ermüdet, sette ich mich in be vollen Gestaden. geschnitzten, mit allerlei wundersamen Thiergestalten verzierte Lebnsessel, ohne anderes Leben rings umber zu merken, al gadernde huhner und einige Lammer, welche am Rapellengrund "Das ware ein Ruheplätichen für einen weltsatte graften. Dichter!" seufzte ich im Bergen und wiegte meinen Beift at ben Schimmerwellen bes zaubervollen Maitages, welcher übe der reichen Landschaft funkelte.

"Guten Tag!" begrüßte mich auf einmal eine Stimme, und ich fühlte die Berührung einer freundlichen Hand, welche sich aus meine Schulter legte. Aufblickend, erschrack ich fast. Ein lange Wann stand vor mir im knapp anschließenden Rocke, welcher wie ein Talar bis an die Anöchel binabsloß, um den Hals ein leich geschlungenes Foulard von rothweißer Farbe, auf dem Panpt ein Barett von schwarzem Sammt, wie man es gewöhnlich au Raphael sieht, übrigens ohne Sorgfalt in der Toilette. Einschle ungefähr gegen sechszig Lebenssahre haben. Seine Panne merklich gebleicht, lagen in vereinzelten Locken um seine hab glänzende Stirne, und aus den Augen leuchtete ein milber Stroft wie er vielerfahrenen und bewährten Naturen einen seltenen Rei

w verleihen pflegt. "Erschrecken Sie ja nicht, einen Landsmann bier zu seben," sagte er sanft, "benn daß Sie ein Deutscher sind, hinnen Sie nach Ihrem ganzen Wefen nicht verläugnen." Rurg, mifere Bekanntschaft war bald gemacht. Ich borte von ihm, bag bie Berüchte über ben Bartenthurm meiner Berberge nicht jang ohne Grund maren. Bor ungefähr zwanzig Jahren habe ich in demselben ein Deutscher angesiedelt, nach allem Anscheine in Dichter und Menschenfeind, welcher allen Berkehr mit ber Belt gemieden, sich selbst gekocht und Mägdebienste geleistet jabe, und oj. wochenlang nicht sichtbar geworden sei. Als er inst lange nicht zum Vorscheine kam, habe man die Thüre ein: psprengt und ben Sonderling erhangt gefunden, bagu eine auf: pefchlagene Luthersbibel und barauf ein beschriebenes Billet mit en Worten: "Werft mich ben Bögeln und Hunden zum Fraße in! Da bin ich besser aufgehoben, als in euren Kirchhöfen!" Der Gindruck dieser Entdeckung lebe im Bolke fort und wecke ne seltsamften Gerüchte auf.

Dies bewog mich nach einiger Erwägung, die Thurmwohnung mfzugeben und nach Arconati in's verwünschte Mailanderhaus iberzusiedeln, wo mich der Gartner mit Freuden, wenn auch mit kopfschütteln, aufnahm. Ich sah von hier meinen deutschen Kar-bäuser "Wilhelm" alle Tage und wurde bald mit den interessanten Lebensschicksalen seiner früheren Periode bekannt. Eine eine Berwandte von ihm, Rosa mit Ramen, welche mit ein kaar Mäden seinen Haushalt führte, ebenfalls eine Deutsche ws Südtirol, war eine interessante Dame, obzleich in vorgezüsteren Jahren, mit der deutschen Literatur vollkommen verzent, ein Muster von scharfem Urtheil und seltener Aufrichtigzit und wie keine andere geneigt, geistige Lebensgenüsse zu häten und zu lieben. Die Abende, die ich in dieser liebenswürzigen Gesellschaft verlebt, gehören zu den angenehmsten meines ebens.

Wilhelm hatte sich nach einem unruhigen Laufmannsleben nit bedeutendem Vermögen in diese schöne Einsamkeit zurückzesen und lebte nicht so fast literarischem Wirken, als weisem wensgenusse. Namentlich war er beschäftigt, seine früheren irlebnisse niederzuschreiben und gewöhnlich Abends die Arbeit zu Tages vorzulesen. Ich glaube meinen Lesern einen Gefallen uthun, ihnen aus dem Gedächtnisse mitzutheilen, was er über ine Jugend niedergeschrieben. Er sagt davon unter Anderm:

"Meine ältere Schwester Eleonore hing mit unbeschreiblicher Unser Bater, ein frommer Katholik, betrieb in Liebe an mir. der bevölkerten Stadt das Gewerbe eines Rleinhandlers und nährte sich und uns auf ehrliche Weise. In städtischer Behap lichkeit, wenn auch ohne Ueberfluß, wuchsen wir zusammen auf. Die katholische Domkirche stand in unserer Nachbarschaft. Bater nahm uns frühzeitig mit in ben Gottesbienft. sten Augenblicke habe ich in diesen Bersammlungen zugebrackt. Ewig unvergeßlich stehen mir die Thranen meiner Schwester ver der Seele, welche jedes Mal bei der heiligen Wandlung in jener lautlosen tiefen Stille katholischer Andacht und Aufopferung ihre Augen füllten. "Jesus, bir leb' ich, Jesus, bir fterb' ich, Jesus, bein will ich sein tobt und lebendig, Amen!" seufzte fie in seliger Hingabe und Verklärung, während mein guter Bater neben uns auf den Knieen lag und betete: "O gekrönter De land! erhalte mich und meine Kinder fromm und treu in beiner heiligen Kirche!" Das waren keine Ceremonien, wie ber Flack sinn urtheilt, sondern Thaten des Geistes, deren Eindruck nie aus meinem Gemüthe weichen wirb.

Dieser Kirchentrost wurde daheim im häuslichen Kreise leider oft unsanft gestört. Unsere Mutter Mathilde, bedeutend jünger als ihr Gemahl, von Haus aus eine wohlhabende eifrige Protestantin, hing ganz von den Eingebungen des lutherischen Pfarrers Reisenderg ab, dessen Religionseiser lediglich im Hasse gegen die katholische Kirche wurzelte, während er sonst dem Hegelichen Ribilismus sich ganz hingegeben hatte. Protestant sein hieß bei ihm so viel, als das übernatürliche Moment der Offenbarung läugnen und den natürlichen Trieben dienen ohne Rücksicht auf Gott und Ewigkeit. Da er für seine saftlosen Predigten keine Zuhörer hatte, so legte er sich in außerkirchlicher Wirksamkeit auf bornirte Weiblein, die er mit dem giftigsten Hasse gegen alles Ratholische erfüllte und zur Bedeckung ihrer Sünden nöthigte, seine Oruckschriften und Traktätlein zu kaufen, welche als Raculatur in den Buchhandlungen liegen geblieben waren.

Unsere Mutter war eine umsichtige Hausfrau, mit reger Sorgfalt für unsere leiblichen Bedürfnisse, streng gegen ihre Dienstleute und Hausgenossen, aber überaus zärtlich gegen und. Sie liebte einen gewissen Grad von Comfort in der Hauselnsrichtung, besondere Blankheit des Hausrathes, der Betten und namentlich der Küche. Wenn sie des Worgens in's Zimmer

tret, fuhr sie prüfend mit einem weißen Taschentuche über die Commode, und blieb am ersteren auch nur bas leijeste Staubchen hangen, so schüttete fie eine Fluth gemeiner Schimpfworter über bes Madchen aus und warf den Grund dieser Unordnung auf ifr katholisches Glaubensbekenntniß. Und wenn ber Bater friede: stiftend in's Mittel trat, fuhr sie auch biesen in scharfen Worten an, und uns erschrockenen Kindern tonte oft aus ihrem Shlafgemache, in das sie sich gewöhnlich bei solchen Gelegenhei= ten entrüstet zurückzog, das brummende Wort herüber: "Der latholische Dicktopf! gerade wie Reisenberg es mir vorher gesagt Ihre schmollende Einsamkeit dauerte in der Regel nie lange; zurücklehrend schloß sie uns mit leidenschaftlicher Beftig= leit in ihre Arme und bebeckte uns mit ihren Ruffen. wäthende Bartlichkeit wurde oft unheimlich. Unsere Aleider mußten so zierlich als möglich eingerichtet sein. An Sonntagen tellte sie sich mit uns vor dem Spiegel auf und ihr Gesicht leuchtete vor Freuden im Anblicke der schönen Gruppe. "Könnte ich euch noch euren katholischen Gögendienst aus der Seele nehmen, so ware ich das seligste Weib auf Erden," sette sie ge= vihnlich hinzu.

Der Pfarrer Reifenberg kam häufig zum Thee, bei wel: hem wir nicht fehlen durften, und war die Schule noch nicht ms, so wurden wir von dem Hausmädchen aus derselben gejolt, um ben Gottesmann zu ehren. Es steht mir unvergeßich bas Gesicht bes Pfarrers vor der Seele, mit dem kalten lächeln und den zwei tiefliegenden blinzelnden Augen, die er mr wenig auf uns haften ließ, mit geschniegelten Haaren, im veitfaltigen Talare, stets fein rafirt. In ber linken Hand bie theetaffe, mit ber rechten Butterbemmchen eintauchend, hing er nit Beharrlichkeit auf bem Angesichte meiner Mutter und sagte m andachtigen Hochton: "Selig sind Sie, liebste Schwester! m ihres lutherischen Glaubens willen! Lassen Sie nur die ißen Würmchen nicht im teuflischen Papstthume zu Grunde Bei diesen Worten ließ er einen Strahl des Mitleids mf uns fallen, und legte gewöhnlich noch ein Stud Buder n und schlärfte die Tasse mit dem andächtigsten Behagen in he Seele.

Unsere Mutter war über diese Liebenswürdigkeit ihres Beichtvaters ganz entzückt, sie ließ ihn nie ohne Geld und handkuß für ihn und die Frau Pfarrerin fortgehen. An der

Thure bedeckte er unser Haupt regelmäßig mit seinen Hinden und nurmelte dabei einen Spruch, der mir erst in meinen Studentenjahren am Spmnasium klar wurde. des Inbaltes: "Deu vos impleat odio papae!" Unser Vater gewahrte diese Geschichten entweder gar nicht oder übersah sie in seiner friedsertigen Sutmüthigkeit, die Riemanden webe thun konnte.

Als mich meine Mutter einmal am Sonntage mit in bie lutherische Kirche nehmen wollte, stieg mir ein Gefühl auf, ba ich gar nicht beschreiben kann, das ich meinem Tobtfeinde nicht wünschen möchte. Ich sagte aufgeregt: "Wutter! ich mag nicht!" Sie antwortete beleidigt: "Nun so gehe zu deinen papistischen Mummereien! Querkopf!" und warf die Zimmerthüre ungestün Meine stille andächtige Schwester nahm mich bei ber hand und jog mich in die fatholische Frauenkirche. Sie weinte bitterlich während bes ganzen Gottesbienstes und schlug bei der Wandlung so ernstlich auf ihre Bruft, baß ich's in allen meinen Gebeiner empfand. Ihre verweinten Angen ließen fich beim Mittageffel nicht abläugnen. Der Bater, scheinbar ober wirklich obne all Ahnung der vergoffenen Thranen, erzählte mit der liebenswür digsten Ruhe von der Welt, er sci heute dem P. Roh an bem Jesuitenorben begegnet, welchem eine Schaar Baffenbubel durch die Breitengasse mit dem Rufe: "Jesuit! Dicktopf!" nach folgten. "Das ist die protestantische Toleranz," fügte er harm los hinzu, und brudte sein lebhaftes Bedauern aus, daß erwach sene Pflastertreter die Robbeit der lieben Gassenjungen mit Bei fall aufgemuntert hatten. Die Mutter wurde darüber verstimm und warf der Schwester und bem Bater abwechselnd dufter Blicke zu.

Der Bater schlug nach dem Essen einen Spaziergang in' Freie vor, an welchem die Mintter sonst so viel Behagen gefur den hatte. "Ich kann nicht," antwortete sie kurz, "bei uns i heute die Vorbereirung zur Beichte." Wir zogen mit dem Vate in's nahe Gebirge, den Abhang eines von Kastanien und Eiche bewaldeten Thales entlang, lautlos fast, jedes mit eigenen Spanken. Als wir in die Waldnacht eingegangen, welche su allmählig höher in riesiges Nadelholz verlor, grüßten uns all melodischen Rehlen des Haines. Verlorene Sonnenstrahlen hüp ten auf dem Farrenkraute wie jugendliche Geister, ihres Dasein froh. Tiesgründige Wässerlein lallten zu uns herauf mit ihr tindlichen Unschuld, wie liebefähige Wesen. Der tiesste Fried

lete sich um unsere Seelen, eine suße Eintracht, wie sie in ber Stadt uns nicht beschieden mar. Vom Gipfel bes Berges fadelten leise Lüftchen herab, Leib und Seele ausfegend mit ihrer triftigen Frische. Meine Schwester und ich lebten wieder auf, wir umschlangen ben Bater mit gartlicher Liebe und füßten ibu mit dem wiederholten Ausrufe: "O wie schön ist diese Welt!" Der Bater holte, wie innerlich gepreßt, immer tiefere Athem= pige, blickte uns mit unbeschreiblicher Innigkeit an und brach mit lautem Weinen in die Worte aus: "Das ist das Schickfal iner gemischten Che!" Aber sogleich sammelte er sich wieder md sagte, das entschlüpfte Wort verbessernd: "Liebste Herzen! ast uns Gott banten fur ben freien Sauch ber Luft, fur Son: ienschein und Wärme, für das Glück zu athmen in seiner Liebe." ir wurde heiter und lieblich, wie ein heller Abend; in seinen lugen lag es still wie die Spiegelfluth des See's mit dem lichen Bild ber Sonne und allen Laublein, die im Walde schim= nern und grünen.

So langten wir wie trunken auf der Spitze des Berges an, uf welcher eine fernhin leuchtende Kapelle stand mit dem Bilde ver heiligen Jungfrau, auf ihren Knieen den jungen Weltheiland dem andächtigen Bolke zeigend. Um ihr Haupt kreiste ein Rothe khlchen mit kläglichen Tönen. Es hatte am Gesims drüben ein Rest gebaut, aus welchem vier Jungen mit gelben Schnädsein zu uns herabschauten. Oft blieb es auf den Schultern er Madonna sizen, gleichsam um Schutz sichend für seine ber wehte Brut. Wir lagen knieend längere Zeit im Gebete und er Vater stüsterte einige Wal verständlich: "O reinste Magd! as meine lieben Jungen nicht aus dem Reste stehlen durch falsche hand." Die nachrieselnden Thränen bezeugten die tiese Aufzegung seiner Seele.

Wir kamen erst spät nach langem Umwege wieder nach Hause. Insere Mutter war nicht zu sinden, weil sie die späte Consexunzstunde der inneren Mission bei Pfarrer Reisenberg besuchen umüssen glaubte. Uns deckte ein tiefer Schlaf mit seinen weiz ben Flügeln zu, und als wir des Morgens wieder gesund ersvachten, sag alle Freude und aller Schmerz von gestern weit sinter und; das kindliche Gemüth schaute leicht und erregbar n die Zufunft, die rosig vor uns senchtete.

Das war unser letter Spaziergang mit dem geliebten Vater. Echon lange hatte er besonders Morgens trocken gehfistelt. Die Dienstmagd erzählte oft von seinen starken Rachtschweißen und seltsam duftigen Bettlaken. Die Mutter schien wenig darauf zu achten. Als der Bater einmal sagte: "Ich weiß nicht, welche Mattigkeit in meinen Gliedern sitt," mit einem tiefschwerzlichen Ausdruck im Gesichte, so erwiederte die Mutter lachend: "Duscheinst deine sechszig Jahre zu vergessen; in diesem Alter fängt Alles matt zu werden an!" Der Bater aß nicht mehr weiter, sondern zerdrückte eine stille Thräne im rechten Auge.

Von biesem Augenblicke an schien er alles Interesse am Le ben, ja selbst alle Eflust verloren zu haben. Er magerte sicht: bar ab, während das Leuchten seiner Augen feuriger und un: heimlicher wurde. Wir Rinder ahnten nichts Boses und hofften alle Tage auf das Besserwerben des Vaters. Es war am Pfingst: montag früh um eilf Uhr, als ich zufällig in's Schlafzimmer meiner Mutter eintrat, um ein Buch "über bas Weltall" aus bem Schranke zu holen. Daffelbe führte in ein Cabinet, bas durch ein Fenster aus dem ersteren erhellt wurde. Darin ge wahrte ich meine Mutter, welche mit gedämpfter Stimme zu einer mir nicht sichtbaren Person sagte: "Es hat also seine Rich tigkeit, Fritz macht ihn nur nicht zu schmal, daß er Plat barin hat, und nicht zu theuer, aber bald fertig, daß man ihn jeben Augenblick zur Hand haben kann. Er braucht nicht vornehm zu sein, er muß ohnehin bald verfaulen und bafür ist ein jeder gut genug." Durch bas knarrenbe Fach bes Schrankes wurde bie Conversation gestört; nachhallende Schritte eines Forteilenben tonten an mich herüber; ich trat an's Fenster, und siehe! ber Meister Rothbart, Schreiner von Profession, trat aus unferer Hausthüre mit so vergnüglichem Gesichte, daß es mir noch heute in ber Seele brennt.

Die Mutter aß bald darauf mit der heitersten Miene von der Welt zu Mittag und forgte mit der sorglichsten Liebe für unser leibliches Wohlbehagen, während der Vater schwerathmend uns gegenüber auf dem Sopha lag. "Reisenberg hat heute eine wunderschöne Predigt gethan," erzählte sie mit Lust; "er sagte unter Anderm: "Warum soll uns der Tod erschrecken? Das ist der Lauf alles Natürlichen, heute Blüthe, morgen Fäulsniß. Nichts endet ganz, faulhaft umgestaltet ist der Leib unsterblich, weil die chemischen Stoffe, die ihn bilden, nach dem Tode neue Gestaltungen annehmen. Was heute als Ruß an meinen Lippen brennt, das leuchtet morgen als Farbenschmelz

in der Blume, das duftet übermorgen aus der Wabe des Bienenstodes, und der innerste und letzte Kern dieser ewigen Wandlung, die unzerstörliche Raturfraft, ist der Gott, welcher uns
Sünder ohne Rücksicht auf gute Werke zu Gnaden aufnimmt,
weil er selbst bloß höchste Eigenschaft des Stoffes ist, welche
vom letzteren nicht getrennt werden kann. Das fühlten alle
Völker vor und nach Christus; daher ihre Kränze, ihre Wohlgerüche, ihre Denkmale auf den Gräbern. Alle sinnbilden die
ewige Kraft, welche im Stoffe lebt, grünt, blüht, welkt, untergeht und nie stirbt. Das war die schönste Predigt, die ich in
meinem Leben gehört habe!"

Bahrend die Mutter also rebete, mit dem Rücken nach dem Sopha gekehrt, war's mit dem Bater auf einmal still geworden, sein Haupt ruhte am Pfühle, wie eine welkende und Todesbläffe lag auf seinem Angesichte. suhren erschrocken auf, die Mutter mit uns. In der That, er war tobt vor unseren Augen. Der schnell gerufene Arzt sagte mit wichtiger Miene: "Ein Lungenschlag!" und ermangelte nicht, ben ganzen Prozeß weitläufig auseinander zu setzen. ter warf einen ernsten Blick auf bie Leiche, zog uns in's Neben= jimmer und küßte uns in leidenschaftlicher Heftigkeit mit den Borten: "Was weint ihr benn ? Bin ich Euch nicht Vater und Rutter zugleich ?" Sie trocknete uns mit ihrem Taschentuche ichmeichelnd die Thranen ab und sagte: "Gott sei tausend Dank, daß ich euch habe, daß ihr mir allein angehört! Ich will etwas Gott Wohlgefälliges aus euch machen. Nichts foll uns trennen, wir find und bleiben eins!"

Bei diesen Worten trat schon der Schneidermeister Liebetraut herein und maß uns die Trauerkleider an. "Macht sie so schön, als ihr könnt," drängte die Mutter, "meine lieben Kinder müssem alle anderen an Schönheit und Liebreiz übertreffen." Besehle über Besehle wurden ertheilt. Der Sarg für den Vater und unsere Wehekleider gelangten zu gleicher Zeit in's Haus. Das Zimmer, wo er gestorben, wurde mit schwarzem Tuche drappirt. Die ersten Gärtner der Stadt lieferten den schönsten Blumenssor zur Leiche und das Leichenhemd war aus weißer Seide glänzend gesertigt.

Als unsere Magd auch ein Cruzisix an die Leiche stellen wollte, drückte unsere Mutter dieselbe in's Nebenzimmer zornig zurück und rief ihr nach: "Bleibe mir weg mit deinem katholischen

Götzenbild, falsche Betschwester! und suche bir von beute in vierzehn Tagen einen anderen Dienst. Wein Haus muß von solchem Unrathe rein sein." Der Wechster brachte ein Bedm voll Kreuzer, Groschen und anderer Scheidemunge. Alle armer leute wurden für ihren Leichenbesuch bezahlt.

Die Mutter saß fast den ganzen Tag im Besuchzimmer, wie Beileidtragenden zu empfangen, so daß sie Abends ganz ermüdet war. Wir aßen allein in ihrem Schlafzimmer, sie über häuste uns mit den gewaltsamsten Liebkosungen und begleitett jeden Kuß auf unsere Wangen mit dem Ausruse: "Das ist Fleisch von meinem Fleische, Blut von meinem Blute. Das habt ihr Alle von mir!" Als sie eines Abends in einem solchen Bustande von wüthender Bärtlichkeit heftig und erregt ein settes Feldhuhr verzehrte, sprach sie mit heroischem Tone zu uns: "Bergest est nie, aus meinem Eiser sur die Leiche eures Vaters könnt ihr abnehmen, wie ich ihn geliebt habe, ich, die Protestantin, den Katholiken. Ich sag es euch, dassir wird mich Gest segnen und mir Freude an euch bescheeren. Es war keine leicht Arbeit."—

Kast jeden Abend erschien der Pfarrer Reifenberg in feine Amtstracht und hatte mit ber Mutter lange Unterredungen, von benen wir forgfältig fern gehalten wurden. Wenn er fortging legte er uns jedesmal die Hand auf das Haupt und beteie: "Her Gott, Schöpfer aller Dinge! ber einst Luthern aufgeweckt, bi Bogen dieser Welt zu zerstören, nimm bich bieser Rteinen a und führe sie aus der Finsterniß bes Aberglanbens in's Lich beines heiligen Evangelii, zur Freude ihrer gottseligen Mutter dieser treuen Dienerin Christi und aller Frommen auf Erden tie im Lichte beiner Barmbergigfeit und Gnabe wanbeln! Die Mutter bebeckte uns hierauf jedesmal mit ihren glubenba Kuffen, so daß wir davon oft ganz berauscht auf bas Gophi taumelten. Und während dies geschah, lag ber Bater rubl auf seinem Todtenbette, das fromme Lächeln in den Bügen welches ihn stets ausgezeichnet, unberührt vom niederträchtigen Spiele dieser Welt. Ich und meine Schwester maren selig so oft wir um ihn allein sein und unseren Schmerz answei nen konnten. Wir fühlten uns unbeimlich angeweht von be Bartlichkeit unserer Mutter, Die sich wie ein schweres Geheim niß um unfere Seelen legte und uns immer enger ju um schlingen drohte.

•

E

7

ľ

I

Am Begrabnistage bes Baters wurden wir Morgens um vier Uhr geweckt, und nach einem ausgiebigen Frühftuck in einen sehr reich ausgestatteten Wagen gebracht, dazu die Mutter und Bfarrer Reifenberg mit seiner Frau Ameline. Unsere Mutter nahm ben breiten Hintersitz ber Autsche ein, uns rechts und ints zur Seite, während das pfarrliche Chepaar uns gegeniber, Arm in Arm, Plat genommen hatte. Es war ein frischer Raitag mit tiefblauem Himmel und Fülle von Sonnenschein. Der Wagen rollte schnell burch's Thor auf bas Glacis, an Rebgeländen und Citronenbaumen vorüber in's freie Feld. "Es thut doch wohl, dem Leichengeruche fern zu sein," sagte die Mutter mit einem Lächeln, bas aussah wie Lust- und Schmerz zu= gleich. "Richt bloß bieses," fiel ber Parrer mit blinzelnben Augen ein, "eine so rein evangelische Seele, wie Sie, leibet geistig ungleich mehr, wenn sie genöthigt ist, den Mißgeruch katholischer Kirchen und Meßgebräuche einzuathmen. Davon hat Sie Gott jest auch befreit und Herr Confrater Rißling wird ben Grab: denst gewiß aut versehen." "Ach ja," versetzte die Mutter, "jeder Sonntag hatte eine eigenthümliche Qual für mich. man Weihrauch nannte, fam jedesmal mit bem Anfluge fatholicher Kirchenganger in mein unbeflectes Haus, mit feinem Hohn mf bie Lauterkeit bes Evangeliums. Seit zehn Jahren habe ich in biefen Tenfelsbunften gelitten. Gottlob, daß sie heute in's Grab finken. Für diefe lieben zwei Frühlingsblumen aus meiner Geele werbe ich schon sorgen, wie es fich für eine evan: gelische Fran geziemt."

Die Frau Pfarrerin, welche bisher den breiten Mund mit allen Zahnischen offen vergessen hatte, beugte sich auf einmal w meiner Mutter herüber und umarmte sie mit zärtlichen Geberden. "Gott segne sie, glückliche Schwester, ihre Gefangenschaft ist aus, die Freiheit der Kinder Gottes beseligt Sie und ihre Kinder zugleich. Bleiben Sie treu ihrem Berufe gegen die rbmische Schlange, welche den Mann Gottes, unseren seligen Luther, anzüngeln wist."

Der Wagen stog an blübenden Kirschbäumen vorüber, die ihren weißen Frühlingsschmuck auf uns niederregneten, auf einem Higel, welcher ein liebliches Dorf trug und die weiteste Rundssicht auf die ringsum grünende Welt an reichen Strömen den Blicken öffnete. Ein warmer, lebenquellender Lufthauch umsspielte uns mit seinem leisen Flüstern und jede Grille des Felts

Vom nächsten Stromufer klang der Jubel vorübersegelnder Schiffer und brachte uns die Lunde von fröhlichen Herzen, die sich ihres Lebens und ihrer Liebe freuten. In den Augen meins Schwester standen fortwährend helle Thränen wie Thautropsen auf dem Lächeln ihres blassen Angesichtes. Die Pfarrerin werf ohne Unterlaß mit süßlicher Geberde leuchtende Blicke auf sie herüber, als wollte sie dieselbe aufsaugen in's Glück ihres drift liebenden Herzens.

Rach einer starken Stunde langten wir im Bergborfe m und traten auf eine von Reblaub überwölbte Terasse hinant, wo im Ausblicke auf die schönste Gegend für uns bereits ge Der lutherische Pfarrer des Ortes, Leinweber mi Namen, Reifenberg's Freund, von unserem Rommen unterrich tet, erschien ebenfalls und nahm mit vielen Bucklingen bei un Plat. Auf dem Tische blühten in zierlichen Basen zwei ver spätete Camelien zwischen Rosen = und Lilienflor, und an be Wand hing, mit Immergrun umrandert, Luthers Portrat, wi er in häuslicher Seligkeit mit seinem Kathchen im nachlässige Morgenkleibe bas Frühstück genoß. An einem ber Rebicis linge schwebte eine Guitarre, schwarzumflort, als trauerte sie w die kunstgeübte Menschenhand, welche ihre Tone Das Effen, anfangs fast lautlos, wurde nachgerab belebt, ich möchte sagen frohlich, und der Duft der ausgesuch ten Speisen wurde übertroffen von der duftigen Frommigkei der Frau Pfarrerin Ameline, welche den größten Theil be Unterhaltung auf eigene Rosten übernommen zu haben schier "Selig find Alle, die im Herrn sterben," sagte fie unter An derm, "mit dem festen Band ber Seele zu Gott, wie es unse Freund, Herr Oberkirchenrath Stahl in Berlin, so einzig schor so göttlich wahr geschildert hat. Warum ich so tiefes Mitlet für die Papisten empfinde, ist gerade ber Mangel dieses Banbei das allein für Zeit und Ewigkeit retten kann. Darum noc einmal selig Alle, die im Herrn sterben!" Bei diesen Worte erhoben sich alle Tischgenossen, bas Glas voll funkelndem Ri besheimer in der Hand; nur ich und meine Schwester bliebe in der Verlegenheit sigen. "Das danken wir dir, herrliche Mann," fuhr Ameline fort, das Glas gegen Luthers Bild tr benzend, "welcher die Abgötterei der papistischen guten Werl vernichtet und die himmlische Süßigkeit des alleinseligmachenbe

Glaubens wach gerufen hat." Meine Schwester war indessen leife hinweggegangen, ohne daß die begeisterten Toastausbringer es im Gifer bemerkt hatten. Pfarrer Reifenberg entblößte sein haupt und rief mit erhobener Stimme: "Eine feste Burg ift unfer Gott!" Alle stimmten singend ein und Pfarrer Lein= weber begleitete das Lutherlied mit den Accorden der schwarzbesorten Guitarre. Die Hausgenoffen der Wirthschaft umring= ten den singenden Kreis, Nachbarsleute wurden herangezogen und schwellten als mächtiger Chor die Tonwellen des Gesanges. Ich konnte es im Gebränge nicht mehr aushalten. Tropfen Schweißes standen mir auf der Stirne. Es lag auf meiner Brust eine unexträgliche Last. Ich muß noch sedesmal schwer aufathmen, so oft ich an jenen Moment benke. Ohne es fast selbst zu wissen, war ich aus dem Chor verschwunden. Die frische Luft vom Thalgrunde, über blühende Borhügel her, brachte mir den würzigen Athem der Wälder und machte mir wieber die Seele klar.

Die Uhr schlug vier Uhr Nachmittags, ach! die Begräbniß: stude meines Baters. Es schnitt mir wie ein scharfes Messer burch Fleisch und Gebein. Aus der Ferne schien Grabgeläute p tonen aus der Glockenstube des geliebten Dams, und es dishnte dazwischen so dumpf wie stürzende Schollen auf die eingefenkte Leiche. Im namenlosen Schmerz über dieses Gefühl, ki es von Wirklichkeit ober von erregter Phantasie, trat ich wie taumelnd in eine seitabwärts, über terassenförmiges Bor= gemäuer hindusspringende Gartenlaube, von wilden Weinreben binkelgrün überwölbt. Aus der Mittelfläche der linken Seiten: wend sprang ein sprubelnder Quell aus einer gußeisernen Röhre mb barüber hing an dem Schlingpflanzengestecht der Mauer ein steinernes Cruzifix, welches die Kinder unseres Gastwirthes, wei-liebliche katholische Mädchen, mit Rosmarin und Immor= tellen ziersam umflochten hatten, während ein kleines Fenster am Borsprung, auf einen reichen Wald blühender Aepfelbäume hinausgekehrt, die blauduftige, von unzähligen Kirchthürmen überragte, stromdurchschimmerte Ebene im herrlich eingerahmten Bilbe zeigte.

Ein tiefer Seufzer riß mich aus meiner Versunkenheit. Ach Gett! welch' ein Anblick! Weine Schwester kniete in einer Ecke der Laube, mit gefalteten Händen, das Gesicht starr auf das krucisig geheftet, weinend und schluchzend, als wollte esicht Beda Weber, Cartons 20.

nicht so still, Kind!" ermahnte sie hiebei die Schwester, twee nete ihr den Schweiß des Bergsteigens von der Stirn me küßte sie auf die rechte Wange. "Danket Gott, Kinder! da ihr in meiner Gewalt seid; kein Teufel soll euch mir entreisen; wiederholte sie öfter. Reifenberg und Leinweber umkreiser und wie Trabanten und konnten uns das Glück einer solche Mutter nicht genug rühmen.

Unser Weg führte uns burch ein grünes Quellenthal, 🌬 sich mit dem Smaragd seines Wiesenteppichs allmählich in Baldgebirge hinaufzog, rechts von einem Schieferabhange, a bessen Sonnenseite blühende Weinberge ihren Duft ausathmeten zuhöchst von einem mächtigen Kranze riesiger Eichen begränz links mit sanften Hügelwellen bis an die langzeilige Residen bes Fürsten ausgebehnt. Die Amsel schmetterte aus bem Rebe gehäge ihr weitschallendes Lied von einem Berge zum anden während die bescheibenere Nachtigall im Haselgebüsch ihre Abe legene Lunstfertigkeit im Sange zu beweisen eifrig bemüht we Die Gesellschaft redete überaus ernsthaft und kam aus Gift im Wechselgespräche nur langsam weiter. Meine Mutter w aus ihrer muthwillig lustigen Rolle am Begräbnißtage ihn Mannes wieber ganz in ben Ernst ber confessionellen Gege sätze eingetreten und auf ihrem Gesichte lag wieder der gehein nisvolle Eifer der inneren Mission, woran jeder Ratholik ! lutherische Andacht auf den ersten Augenblick erkennt.

Unter andern kam die Rede wiederholt auf einen reformt ten Pfarrer ber Nachbarschaft von tiefer Gelehrsamkeit und b sonders gottseligem Lebenswandel. Ursprünglich im papistisch Aberglauben erzogen, hatte er auf einer Reise in Blumenfeld bi besondere Erleuchtung, das römische Joch abzuwerfen und f in die heiligmachende Lehre der calvinischen Religionsgeselliche einweihen zu lassen. In der That konnte dieses gottgesegne Werkzeug für die Reformirten nicht gering angeschlagen werbe Er war ein junger Mann mit Beift und vielen Kenntniffen. der schönen Literatur, einem beredten Mund und einer besonder für Damen reizvollen Tornure. So lange er sprach, konnte me nicht leicht widersprechen. Sobann besaß er die auserlesen Bluthe des Hasses gegen die katholische Kirche, wie sie all Apostaten zuerst nothwendig ist, um bas eigene Gewiffen zu ! täuben und einzusingen, sobann allmählich zu einem Triebe b Wolluft wird, welcher alle Empfindungen und Rrafte aufftache

ber katholischen Sache ohne alle Scheu vor ben schlechtesten Mitteln so viel als möglich zu schaden. Er hatte ein katholis bes Madchen zum Abfalle vom heiligen Glauben verleitet und tifelbe nach Vorgängen geheirathet, welche ber Braut keine wie Bahlfreiheit übrig ließ, und diese, einmal fein Beib gewiden, unterließ nicht, ihren andächtigen Herrn Gemahl in inen antikatholischen Bestrebungen nach Kräften zu unterstützen. bie nahmen regelmäßig fatholische Mäbchen in ben Dienst und ten alle Kilnste ber Lift, ber Ueberrebung und ber Bestechung n, um dieselben durch den schnödesten Abfall in die Gemeinschaft # Reformirten zu liefern. Das Verfahren bei diesem Men= henverderbe war wahrhaft teuflisch, mit allen Gluthen der iche gegen Rom, mit unnennbarer Wollust über bie Zuckungen Betrogenen Opfers und mit der Wachsamkeit von Siebenmen, es ja fern vom katholischen Contact in ben enggeschnürten kinden festzuhalten. Der gewissenhafte Pfarrherr war zugleich reimaurer von der Loge zum "großen Bären," ohne sich viel m ben Inhalt ber Geheimlehre zu bekümmern. Er legte sich it den saftigsten Phrasen an katholische "Brüder" und schlich h mit besonderer Zärtlichkeit in ihr Haus ein, einzig in der blicht, sie vom katholischen Abendmahle abzuhalten und nament= d bieselben in schweren Arankheiten brachenhaft zu umlagern, er von Einverstandenen umlagern zu lassen, damit sie ohne tholische Wegzehrung stürben. Und so oft ihm dieses leider u zu gut gelang, so feierte er mit seiner entzuckten Chehalfte n Abendfest mit so ekelhafter Lust über die glückliche Beforrung des Tobten, daß ich nur ein Jagdbild kenne, um dies be naturgemäß zu schildern, den Lämmergeier, welcher alle the Arallen in's Opfer eingeschlagen hat und demselben mit miglicher Seligkeit das Herz aus dem Leibe hackt. So war ichm geglückt, nach einander sechs Dienstmädchen zum Abfall m der katholischen Kirche zu bringen und eilf Maurer in der sten Sterbstunde um die Kraft der heiligen Sacramente zu Die kunstreiche Frau Pfarrerin stickte die Namen efelben in weißen Atlas, ließ sie einrahmen und hängte sie ber dem Speisetische wie Triumphzeichen ihres frommen Ehe: Bu meinem Erstaunen hörten bie Spazierganger is Grzählungen mit so gespannter Aufmerksamkeit und so regem Mereffe an, daß sie weder Auge noch Sinn für die herrliche Natur ntten, welche mit ihren Reizen selbst bas trockenste Herz gewinnen

umsere Begleiter schweigend und verlegen nachfolgten: A seite der gräflichen Residenz blickte auf einen Gartens nach französischem Geschmacke in strenger Zucht Scheere und dulden mußte, um die gehörige Frisur dem Besucher zu zeis

Beim Stoden bes Gespräches in Folge aufgehobene tion fingen bie beiben geistlichen Herren, langfam fortwi eine wissenschaftliche Unterredung an, welche, eigentlich von berg geführt, nur durch Leinweber's oft wiederholtes richtig, vortrefflich" unterbrochen wurde. "Es ift merte sing der erstere an, "wie sich die Religion sogar in der funft nicht verläugnen tann. Diefer zugeftutte und tra gezogene Park rührt von einem katholischen Gartner an her, dem nämlichen, welcher sich in der katholischen Rap Stadt auch eine weltewige Messe gestiftet hat. seines Glaubens steht burch seine eigene Gartenkunft h ewigt vor unseren Augen. Das ist der Katholicism Pflanzen und Zwergbaumen, in's Erdreich geschrieben, nem falschen Anstande, mit seiner Gemeffenheit, mit ben spuren ber Pfaffenherrschaft, welche allen grunen Rei natürlicher Entwickelung verberblich ist. Alle Kronen, ber Scheere gestutt worden sind, klagen bie Pyramide b stes in Rom an, welcher allein alles Andere überrage Die Tyrannei der scharfen Menschenregel, überall vorher in's Rleinste bespotisch eingreifend, stellt allerdings e machte langweilige Einheit ber, welche aber nur die Mr ber papistischen Unfehlbarkeit, den Mangel alles g Lebens, die Vernichtung aller freien Bewegung beweise Der furchtbarste Gewissenszwang ist in diesem Garten Franzosen versinnlicht. Auf der entgegengesetzten Se Partes hat eine geniale Protestantin, die Prinzessin lotte, in unser Fürstenhaus verbeirathet, einen Gart englischem Geschmacke angelegt. Da kommt die Natur p Recht, die freie Bewegung in ihr gottgesettes Was Mannigfaltigfeit menschlicher Meinungen über Religi. Kirche zu ihrem gehörigen Ausbruck. Da stutt man die und Sträucher nicht, die Tyrannei der geraden papistisch ift unbekannt, ber unnatürliche Colibat verschwindet, me leben nach ben natürlichen Gingebungen seines Bergen frumme Linie und deren unermeßlichen Vortheil verdan lediglich dem Protestantismus." Weine Mutter, welche sen gleichgültig zugehört hatte, fühlte sich ihrer phantastischen Anlage nach allmählich in diesen geistreiche Vergleichungen hineins gegogen, und nahm zuletzt ein solches Interesse daran, daß ihre wilde Stimmung ganz verschwand und ihre kritische Natur wies der in die alte Gewohnheit einlief.

Die Pförtnerin des Schlosses, eine Frau mittleren Alters, ftit ihres franklichen Mannes im Dienste, führte uns durch das Innere des Schlosses auf einer breiten Treppe empor in die Gemächer des abwesenden Grafen. — Was ich hier sesehen und nicht gesehen, ist mir im gegenwärtigen Augenblicke nach fünfunddreißig Jahren so gleichgültig, als meinen Gasten merheblich. Nur eines vergesse ich nicht, den Ahnensaal der Stammfürsten, ihrer Freunde und Feinde. Unsere Gesellschaft ihaarte sich mit auffallender Theilnahme vor einem leibesgroßen Bortrat, einem Manne von gewöhnlicher Länge, in einem ziem: lich abgenützten grünen Flausrock, mit einem langstreifigen Brust-Hatte und einem bichtgefalteten weißen Salstragen, mit einem schwar: en Barett auf dem Ropfe, welches der Gestalt etwas verwegenes gab. Das Gesicht wie der Leibesumfang war in's Breite gebrudt, und machte ben Eindruck von Lift und Gemeinheit zus Die tiefliegenden Augen saßen wie lauernd im Kopfe mb verriethen eine vulcanische Gluth im Innern, welche sich m die vorspringenden breiten Lippen zu einer Begehrlichkeit skaltete, welche in Geiz und Lust Extlectliches zu leisten im Stande war. "Das ist Philipp der Großmüthige von Hessen!" ing Reifenberg an, "ber große Reformator und Wärthrer für ie Sache ber Protestanten in Deutschland. Ihm allein ist es umichreiben, daß wenigstens von vielen Gegenden unseres Baerlandes der Alpbruck römischer Bevormundung verschwand und das lautere Gotteswort sich über Aberglauben und Abgötterei siegreich erhob."

Ameline, welche während dieser Bemerkungen unruhig geswiden war, sagte mit leisem, zitterndem Tone: "O gewiß, verschre ihn als einen großen Heiligen unserer Airche; nur seine Doppelehe kann ich mir nie aus dem Sinne schlagen, vielleicht wes weiblicher Schwachheit." "O darüber seze ich mich trotz weiner weiblichen Schwäche leicht hinaus," siel meine Mutter begeistert ein. "Ich hätte ihm an Luthers und Melanchthons Stelle drei Weider zuerkannt. Er hätte sie verdient für die Prosen Dienste, welche er der Resormation geleistet hat. Pros

entfallen sein mußten. Darunter fand fich ein kleines Briefein von sehr leferlicher Dand. "Um himmelswillen! Bas ift bat?" seufzte ich erschrocken. Eleonore riß mir verwundert bas Blatt aus ber Hand. Es hieß barin: "Hiermit erhalten Sie einen Wechsel von zweitausend Thalern auf die Kasse des Missions fonds. Da er von allen Banquiers unserer Stadt gern housrirt wird, so werden Sie bas Gelb überall leicht haben können. Gratulire, daß Sie erlöft find. Solche telegraphische Rachtic ten kommen stets erwünscht. Bugleich lege ich eine Auswahl ber Mariott'schen Preisschriften gegen ben römischen Antichrift bel. haben Ihre papistischen Kinder einmal beren einige im Leibe, so geht es von selbst. Welches Berdienst, diese ungläcklichen Seelen aus dem Gogendienste zu erlösen und in Christo frei p machen! Seien Sie treu im Herrn! Sparen Sie kein Mittel, balb zum Biele zu kommen! Der Lohn für diese That unserer Mission foll nicht ausbleiben. Ihr ergebener Bruder in Christo Jest.

In diesem Augenblicke trat Mama in's Zimmer mit frohlechem Gesichte und lobte uns, daß wir alle Papierstücken sorgsam aufgelesen hätten. "Ich war gegenüber bei Herrn Rordscheim, mir gegen Werthpapiere Geld geben zu lassen," sagte seinige Schatten von Ernst nicht verläugnen konnte. "Nach der Frühstück machen wir im Wagen, den der Wirth bereits bestel hat, einen Ausslug in's Gebirge. Das soll uns trefflich kommen!"

So geschah es auch. Von Religion siel auf dem ganz Wege kein Wort. Ueber uns leuchtete die klarste Waisonne allem Zauber der Blüthenkraft. Ansangs ging's über eine frus bare Ebene, zu beiden Seiten mit den schönsten Gartenanlaseingesaßt, welche sich in unermeßliche Waldungen von riesig Laubholz verloren. Von allen Hügeln lachten herrliche Landuser zu uns herab und ein fröhliches Gewimmel von thätischenschen trieb sich auf und nieder. Am Ende der Ebene sich der Fahrweg durch den Hirschark mit seiner uralten Fitenmacht, aus der bisweilen verlorene Birkenstämme ihre sichmeidigen Zweige herausstreckten, voll heimlicher Lieblingsstellsür einsame Seelen, mit tausend rauschenden Bächlein, welch won Zeit zu Zeit kunstreiche Fischgewässer bildeten, mitten strömenden Duftwellen des harzigen Nadelholzes, um abgesteldene Nerven der Stadtleute zu stählen.

Die Mutter that ganz entzückt über diesen wundersamen Reiz der Natur und munterte uns auf, diese reinen Naturgenässe ja det mit Eiser zu benüßen. "Dazu ist freilich nöthig," suhr sie sit, "alle unnatürliche Umstrickung des Seelenlebens sorgfältig i meiden, weil dadurch aller Sinn für die Gegenwart und für k Birklichkeit verloren geht. Was die Zukunft bringt, was nseits des Grabes unser wartet, wissen wir nicht. Wir slen also vollauf genießen, was wir haben, unbekümmert n Das, was der Morgen vielleicht einträgt, vielleicht enttht. Last euch nicht bethören durch die thörichte Lehre der bibdung, wodurch so viele dumme Menschen verleitet wern, sich selbst zu kasteien und um die schönsten Stunden des bens zu betrügen. Nur das gehört wahrhaft euch, was ihr mossen habt."

Nach einiger Pause, das Auge stets auf uns geheftet, schmeiste sie mit zärtlichen Worten und redete weiter: "Dankt es ver guten Mutter, daß ihr wohlhabende Kinder seid und alle re Herzenswünsche befriedigen könnt. Der Bater hat, wie ihr ist, wenig hinterlassen, es sehlte ihm an Thätigkeit und Unsmehmungsgeist, mit Gebet und gottseligen Werken allein kann we nicht reich werden, das liegt klar am Tage. Die Fromslei ist überhaupt das größte Unglück des Menschen, weil sie besten Seelenkräfte phantastischen Borstellungen und erzwunsen Gefühlen aufopfert, so daß für's Leben nicht viel Gutes hr übrig bleibt. Ich dagegen habe genug von meinem Bater, n Gegenstück zu euerem, um mich und euch zu ernähren und auf den glücklich zu machen. Und was mir sehlt, leistet die Gesinde reichlich, in der ich consirmirt worden bin."

Unter solchen und ähnlichen Betrachtungen waren wir zum rsthause gekommen, welches auf einem tannenbewaldeten Higel ithin die Gegend beherrschte, einer Art ländlichen Gasthauses, man bei viel weniger Umständen weit besser bedient wird, in den kostspieligen Gasthöfen am Rheine und in Holland. is heitere Wetter hatte von allen Seiten, besonders aus den nachbarten Bädern, zahlreiche Gäste herbei gelockt. Die Mutter id sich bald heimisch unter ihren vielen Bekannten und ließ auch ohne viele Aussicht unserer Auszweil nachgehen. Man kwandelte auf den niedlichen Pfaden, welche sich nach allen eiten in den Wald verschlangen, mit Plätzen und Sitzen zum ubruhen, mit Brunnen, welche den reinsten Quell für Ourst

hinaus, die ein tieferes Gemüth nicht so leicht hatte verwinden können. Ich fühlte mich getroffen und darüber verstimmt.

Während meine Schwester sich allmählig wieder sammelte, konnte ich den Gedanken nicht aus der Seele bringen, daß ein früher Tod meiner Schwester wohl eben so wahr werden kome, als ihre Aussage über die Gefahr meiner Lauigkeit in Sachen des väterlichen Glaubens nicht ganz als unzutressend anzusehen war. "Wenn du stirbst, so laß mich mit dir sterben," siehte ich ganz verwirrt meine Schwester an, "denn ohne dich kam ich doch nicht leben und selig werden." Diese lächelte mich an, wie eine Blume aus dem Thau des Morgens, schloß mich in ihre Arme und küste mich bestig auf beide Augen. "Bon herzen gern," erwiederte sie bestimmt, "man stirbt in der Ingend so leicht und sicher, wie es später nicht mehr der Fall ist. So hat uns unlängst Kaplan Dietersch erzählt."

7

1 : 2

Haterstadt in der Hand, wo in einer sogenannten Tagesgeschickte alle Geschichten und Rlatschereien täglich nach Wahrheit und Lige, wie es eben kam, mit großer Aussührlichkeit behandelt wurden. "Wir wollen doch sehen, was sich indessen zu Hause zugetragen hat," sagte Wama und warf sich zum Lesen auf's Sopha. Wir standen am Fenster und zerbröckelten ein Stück Brod für die Sperlinge, welche mit uns gemeiner Recheit an uns heran flogen und die Brosamen wegholten; aber unser Geist war bei etwas ganz Anderem. Eleonore munkelte in unzusammenhängenden Sähen ihr Aleblingslieb

Immerbar fröhlich und tüchtig zerstreut, Das hat meine Seele von jeher erfreut, Und wie es auch flattert und flinkert umber, So bleibt doch ein Plätzen im Herzen nie leet.

Plöylich sprang Mama mit einem Schrei wie erschreckt auf, warf das Localblatt mit Zorn und Verachtung unter den Tisch und eilte zur Thüre hinaus, ohne Zweisel zu ihrem methodistischen Freunde hinüber. Wir konnten uns diese plöyliche Versstrung nicht erklären. Unwillkürlich hob ich das Blatt vom Boden auf und durchlief gedankenlos die Tagesgeschichte. Da stand zu meinem Erstaunen folgende Notiz:

"Bor drei Tagen ist der hiesige katholische Kaufmann Blasins gestorben, mit Hinterlassung zweier katholischer Kinder von einer protestantischen Mutter, welche die letzteren pflichtgemäß für ihre

Confession erziehen wollte. Aber die katholischen Verwandten bes Berstorbenen thaten Einrede und legten einen schriftlichen Revers vom katholischen Pfarrer vor, worin sich die Brautleute verbindlich gemacht hatten, alle ihre zu hoffenden Kinder in der kiholischen Religion zu erziehen ober erziehen zu lassen. die Bultigkeit eines solchen Uebereinkommens nach unseren Beseen nicht bezweifelt werden kann, so wird mit dem Confes= sionswechsel bis zum gesetzlichen Alter von vierzehn Jahren gewartet werben muffen. Solche Intoleranz verbanken wir uns seer ultramontanen Geistlichkeit. Es steht zu hoffen, daß un= sen Behörden die immer weiter gehenden Uebergriffe berselben in die gehörigen Schranken zurückweisen werden." Meine Schwester wiederholte lachend: "zurückweisen werden" und schnitt aus bem Blatte scherzend und singend ein allerliebstes Cselein, bas mit quergereckten Küßen sogar auf dem Tische stehen und mit gehöriger Rachhülfe sich bewegen konnte. Die anderen Blätter enupfte sie und ließ die krausen Bruchtheile burch's Fenster hinabstattern auf die Straße und konnte sich über die kräufelnde Bewegung berfelben nicht genug freuen. Go ichien es wenigstens. Rama, welche mit einiger Sammlung wieber zu uns hereintrat, nahm herzlichen Antheil an dieser poetischen Vernichtung "ber dummen Tagesgeschichte."

Es war neun Uhr Morgens. "Macht euch zurecht; wir gehen wieder in's Freie," ermahnte die Mutter. Der Methodist Kolog fich mit freundlichen Redensarten uns an und bot ber Mutter seinen Arm. "Komm her, ich will auch als Dame bei= nes Herzens geführt sein," sagte bie Schwester in bester Laune und ergriff meinen Arm. So ging es zu Fuß in die Schloß= Diesen und von bort seitwarts auf eine Anhöhe über einem ka= holischen Dorfe, bem einzigen in der ganz protestantischen Ge-3enb. Der Weg, nur allmälig ansteigend, führte uns burch miebrigen Buschwald. Da stand in einer Holznische ein Cruzifix Sinter einem Gitter, weil es sonst die vorübergehenden Prote-Panten zerschlagen würden, verziert mit allerlei Fruchtähren und bongenben Maiskolben und einer Lampe, welche alle Donnerstage und Freitage von einem benachbarten Kleinhäusler zum Anden= ten an das Leiden und Sterben Jesu Christi angezündet wurde. Das Volk der Umgegend kam dann herbei und betete in den Abendstunden vor dem andächtigen Bilde und sang weithin schal= lende Lieder zum Preise des Erlösers.

Mama und ihr Begleiter hatten im Eifer ihres Gespräch das fromme. Bild gar nicht bemerkt und schritten hastig vo Wir knieten vor dem Bilde nieder und beteten mit A dacht ein Baterunfer. Elconore fügte noch besonders hinzu: "E barme bich unser, o Jesus, denn durch dein bitteres Leiden ha du die Welt erlöst!" Weitergebend zog sie ihr Betrachtung büchlein heraus und machte mich auf folgende sehr richtige 8 merkung aufmerksam: "Unsere Kirche hat boch eine eigene B traulichkeit. Ueberall rückt sie uns nahe und legt uns bie ewig Wahrheiten dringend an's Herz. Nirgends ist man allein, d Bartlichkeit unferer Mutter macht Feld und Wald, Weg m Steg zum Beilsmittel für unfer Herz. Nichts Erquicklicher als biese Andachten im Freien, in Gottes unermeßlicher Be um den Menschen und Alles, was ihn nährt und wärmt, zu b ligen. Der menschliche Leichtsinn kann sich bei solcher Andrin lichkeit des Heiligen weit weniger ernsthaften Gedanken es gieben, und die verstockte Gunde kommt an diesen zahllose überallhin verbreiteten Anlässen zur Gottesfurcht ohne Re nicht vorüber. Wie ist dagegen bei den Protestanten alles öbe, so verweltlicht, so ausdruckslos! Was sich nicht außer ift im Innern bes Menschen felten klar vorhanden. Gi innerliche Rirche ist für ben Menschen keine Kirche!" schaute mich dabei so liebevoll an, daß es mir um's Herz gat warm wurde.

Wir waren, ohne es selbst zu merken, auf der Höhe der rund abfallenden Hügels angekommen. Auf derselben war ein Art von Kapellenform angebracht, offen gegen die Südseite, se deckt gegen Rorden, mit einer Reihe von Sizen zum Ausbli auf die herrliche Gegend. Mama und der Methodist hatte sich auf den letzteren bereits niedergelassen und erwarteten um Spätlinge. "Kommt ihr einmal," rief uns die Mutter entzigen, "wir sind euch fast um eine halbe Stunde vorauszeil Ich habe euch eine interessante Neuigkeit mitzutheilen, welche ew gewiß Freude machen wird."

Nach einer längeren Pause, während welcher vier Augensten unserer Berlegenheit weideten, wollte die Mutter mit dinteressanten Reuigkeit berausrücken; aber Eleonore kam ihr pvor und sagte: "Erspare dir alle weitere Mittheilung, wir wisen schon Alles. Ihr zwei da seid Brautleute, und in einer eist protestantischen Familie kann man keine katholischen Kinder du

begreift Jeder, der seine gesunden Sinne gehörig beisbet." "Wirklich?" erwiederte Mama spöttisch, "du bist estern auf einmal weltläusig geworden. Wohlan, tretet d küßt euerm zukünstigen Vater die Hand!" Ich, ganzigt vom Eindrucke dieses Momentes, trat mechanisch d küßte dem Methodisten die Hand, welcher mir einen Kuß auf die Stirne drückte, während Eleonore wie saule unbeweglich dastand und meine Huldigungscerestrachtete.

Gleonore?" drängte die Mutter. "Ich?" versetze die c, "ich? Gott behüte! ich füsse keinem Manne die Hand, ich auf Erden bin, das ist gewiß!" Wama wollte sie Wipfel des Oberkleides mit Gewalt heranziehen; aber driß bis hinauf an die rechte Schulter, und mit demse goldene Kette der Uhr, welche letztere auf den Felsen- I und den Glasdeckel in tausend Scherben zersplitterte. rührte sich nicht von der Stelle und blickte mit stierem mir herüber. "Hast du es nicht gehört, Wilhelm? der t sich soeben im Grabe umgekehrt," sprach sie in singen- und lispelte mit leiser Stimme die Verse:

"Und ist's auch kalt im Grabe Und Riemand, der uns labe, Das Feuer bleibt nicht aus, Ein Kuß durchglüht das Haus. Man kann ihn kaum ertragen Und dreht sich hin und her, Doch bleibt in allen Lagen Das arme Herz so leer!"

Teckt sprangen die Brautleute auf und eilten den Berg Eleonore schaute ihnen mit dem Ausdrucke treuherswunderung nach und flüsterte: "Das ist ein schlimmes Mama kann das Singen nicht vertragen. Es stirbt, Lehrer erzählt hat, die Rachtigall im Käsig aus Bers r das hellere Lied der Rachbarin im Hain. Davor will send warnen." Ich ergriff die wundersam erregte Schweser Hand und eilte mit ihr der Mutter nach; wir konnten Borauseilenden nicht mehr erreichen.

Als wir am Gasthofe anlangten, standen die Pferde schr bereit; schweigend nahm uns die Mutter in den Wagen wa fuhr, ohne daß wir den Methodisten zu Gesicht bekamen, i die Stadt zurück. Auf dem ganzen Wege von zwei gute Stunden redete sie kein Wort. Eleonore wurde still wi freundlich und küßte mehrmals der Mutter die Hand, wa diese nicht ungern geschehen ließ. Es machte sich eine milber Stimmung geltend.

Bei einfallender Nacht erreichten wir das väterliche Han Mama hob uns zärtlich aus dem Wagen und gab Eleonore einen leisen Kuß auf die rechte Hand mit den Worten: "Du M doch mein liebstes Kind!" Als wir in die gewohnten Zimme eintraten, welche Veränderung! Alles neu und prachtvoll mil lirt, die Wände mit Sammttapeten überzogen, seibene Borhan um die Betten, von benen die feinsten Laken uns entgegen fom merten, rings weichgepfühlte Divans und von ben Deden Bang leuchter mit reichem Strahlenergusse. Im inneren Zimmer kame uns Reifenberg und seine Frau Ameline unerwartet entgegen Der Pfarrer grüßte die Mutter mit einem tiefen Buckling w wünschte ihr den Segen des Himmels in diesen gründlich ge fäuberten Räumen, welche ihr die Mitglieder der inneren Miffio zur Anerkennung ihres Eifers für das lautere Gotteswort zierlich ausgestattet hätten. "Und ihr, o Kinder! seid stolz, ein solche Mutter zu haben," fuhr er salbungsvoll fort, "und er mangelt nicht, mit ihr ein Herz und eine Seele zu sein!" Hierauf speisten wir mit einander. Ich und Eleonore zogen uns bald zurück.

Am anderen Morgen erklärte uns Mama, daß wir den Unterricht für die erste Communion in der katholischen Schule de suchen sollten. Weine Ueberraschung machte auf die Schwesten nicht den mindesten Eindruck. "Ich weiß genug, um klar zu sein," sagte sie in sich gekehrt. Es war seltsam, der confessionelle Friedischen seit dieser Stunde in unser Haus zurückgekehrt. Unser Mutter bewahrte das Gleichgewicht mit bewunderungswürdige Gewandtheit und ließ sich ohne leise Gegenrede sogar die Antworten aus unserem Katechismus vorsagen.

Pfarrer Reifenberg war in unserem Hause fast gar nicht meh zu sehen. Nur vorsichtig begab sich die Mutter zweimal in bei Woche in die Abendsconferenzstunden zu ihm, und bei unseren Zurücksommen blickte sie uns stets so seeelenvergnügt an, das nir ganz das Herz aufging; nur meine Schwester blieb still und hne Theilnahme, was jedoch meine Mutter nicht zu bemerken bien. Eleonore fühlte sich seit unserem Ausfluge etwas an= griffen, nach dem Urtheile der Aerzte in Folge einer Erfalng, die sie sich im Walde zugezogen hatte. Sie selbst achtete gar nicht und redete nie bavon. Aber sie war oft Tage ng heißer und bekam ein blasses Aussehen, was um so mehr ffiel, da sie früher ein Bild voll Gesundheit und Leben ge-Sie saß beim Unterrichte zur heiligen Com= mion ganz selig und wie verklärt in Erwartung ber Got= inahe, welche sie beglücken follte. Sie betete viel und oft sam in der Pfarrfirche und wandelte daheim wie im Traume, : alle ihre Seelenkräfte in die Betrachtung ihres nahenden luces aufgesogen waren. Die Mutter selbst schien durch ihre ibacht gerührt zu sein und bemühte sich täglich mehr, ihren ızug in Ordnung zu halten, um, wie sie sagte, bas schöne Bilb vollen Glanze leuchten zu lassen.

Dabei wurde kaum bemerkt, daß Eleonore immer schwächer b ber Athem auffallend furz wurde. Ueber der Entwickelung tes religiösen Lebens vergaß man das Schwinden ihres leib= ben Wohlstandes. Mir fiel die Ruhe der Mutter über diesen ustand, den Jeder merken mußte, sehr auf. Als ich darüber 1e8 Tages zu ihr eine Bemerkung fallen ließ, erwiederte sie lt: "Laß sie auf ihre Urt selig sein!" Der Kaplan, welcher n Communionsunterricht ertheilte, bemerkte ber Schwester ein= u, sie durfe nicht jederzeit in die Stunde kommen, sie wisse ja nehin den ganzen Katechismus auswendig. Sie war über biese ußerung nichts weniger als verstört. Im Gegentheil blieb sie rklich öfter zu Hause und bemerkte ben Besuchenden, daß der plan gar zu gut sei und ihr gestattet habe, auch zu Hause allein aller Ruhe zu lernen und zu beten. Sie ruhte hier auf einem spha, größtentheils ausgestreckt wie ein liebenswürdiger Engel, jen Schwäche selbst der Geistigkeit ihres Ausdruckes zu Hülfe n. Es waren kaum acht Tage vergangen, als sie der Raplan uchte, um sich freundlich nach ihrem Befinden zu erkundigen. ama, welche sonst katholischen Geistlichen nicht gern ben Gin= tt gestattete, nahm ihn mit Zuvorkommenheit auf und ließ ihn hl eine halbe Stunde bei ber Kranken allein. Beim Fort= hen sagte er an der obersten Treppenstufe zur Mutter: "Ich mbe nicht, daß das liebe Kind noch viele Tage leben wird,

Sie sind gewiß mit mir einverstanden, daß man demselben de heilige Abendmahl reicht; vorbereitet ist sie dazu genug. De weißen Sonntag erlebt sie kaum mehr." Mama zeigte sich ein verstanden, ohne es sehr zu wünschen, ohne davon stark erschittert zu sein.

Unser Dienstmädchen stellte bes anderen Worgens vor de Kranken einen Tisch zurecht und setzte zwei Wasen mit Viume darauf, während der Raum dazwischen leer blieb, und zünket gegen sieben Uhr vier Wachskerzen an, welche sie ebenfalls aben Tisch stellte. "Weißt du, was das bedeutet?" fragte ich di Schwester. "Ich weiß Alles," versetzte sie lächelnd, "und freu mich kindlich nach dem Brode der Engel."

Da ging die Thüre auf und der Glöckner trat herein meinem silbernen Eruzisize, das er zwischen den Blumenvasen aus stellte. Ein mattes Roth der Freude slog über die blassen Big meiner Schwester. Sie nahm eine sixende Stellung auf den Ruhebette ein, da sie nicht mehr im Stande war, sich zu erheben Wama hatte sich entschuldigen lassen durch eine unruhige Nacht welche ihr nicht erlaube, das Bette zu früh zu verlassen. Ditrat der Kaplan mit dem hochwürdigsten Sacramente herein unl segnete uns mit demselben, sprechend: "Der Friede sei mit erk und Allen, welche in diesem Hause wohnen!"

Reine Schwester hatte schon gestern gebeichtet, ohne davo ein Wort zu sagen. Sie faltete jeht ihre Hände und sprach mit leiser Stimme: "Ich glaube an das beiligste Sacrament de Altares, nicht mehr Brod, nicht mehr Wein, sondern anbetungs würdiger Leib und hochheiliges Blut Jesu Christi, meines Erlösers und Seligmachers; in diesem Glauben will ich leben uns sterben." Der Kaplan, welcher sich mittlerer Weile zur Kranke an das Sopha geknicet hatte, betete langsam: "Wer mein Fleisist und mein Blut trinkt, der wird ewig leben, und ich werd ihn auferwecken am jüngsten Tage!" Weine Schwester sprach ihr jedes Wort nach und sügte am Ende hinzu: "Ja, ich hosse sewige Leben und die Auferstehung von den Todten!" Di Kaplan subr weiter: "Lasset uns den Heiland lieben, denn ihat und zuvor geliebt; er hat sich und selbst zur Himmelsspei gegeben!" "Ja ewig, ewig," erwiederte Eleonore schwach.

Hierauf reichte ihr der Priester das heilige Sacrament. Sempfing dasselbe mit heißem Athem, der Hostie sich zuneigen und merklicher Anstrengung ihrer sinkenden Kräfte, und ruh

üne balbe Stunde wie schlafend, während der Geistliche kurze Borte des Gebetes an ihrem Ohre flüsterte. Hierauf entfernte n sich.

Die Magd brachte ber Schwester in einer Tasse ein wenig Suppe, da sie diesen Morgen nach katholischer Sitte noch nichts egessen hatte. Sie schlug es aus. Auf einmal öffnete sie ihre lugen und blickte mich durchdringend an. "Lebe wohl, Wil= elm!" sagte sie kaum verständlich und brückte der treuen Magd ne Hand. Sie versankt wieder in ihren schlummerartigen Buland, ohne sich zu regen, oft mit kaum merklichem Athemzuge. Degen zehn Uhr trat Mania mit dem Arzt herein und zog nich sanft vom Sopha weg, wo ich geknieet und für meine Schwester gebetet hatte. Er ergriff die Hand der letteren; sie var kalt. Er berührte ihre Brusthöhlez es schlug kein Puls nehr. Er bestrich das Haupt mit kölnischem Wasser; es wachte icht mehr auf. Mir fuhr ein töbtlicher Schmerz burch die "Ach! eine Heilige ist gestorben!" rief ich tief bewegt. "Ein reizbares Kind! willst du sagen," entgegnete die Mutter jelassen.

Sie überließ die Leiche einigen Mädchen der Rachbarschaft, welche auf die Nachricht vom Tode meiner Schwester herbeigeeilt waren, um Todtendienste bei ihr zu versehen, weil sie dieselbe bis andächtige Seele gekannt und geliebt hatten. Die Mutter wehm mich bei der Hand und zog mich mit ihr zum Pfarrer Reisensterg hinüber, wo wir blieben, meine Mama in andächtigen Constrenzen, ich in dumpfer Betäubung, dis die Schwester begraben war. Großer Ernst herrschte im Hause des Pfarrers, aber der Algemeine Eindruck desselben ließ es kaum zweiselhaft, daß in dieser Gesellschaft der Tod Eleonorens als ein erwünschtes Erztigniß betrachtet wurde, besonders für meine Nutter. "Num hat die Exaltation ein Ende," hörte ich die Frau Pfarrerin einmal sagen.

Roch jest habe ich ein schmerzliches Gefühl über meinen keichtsinn, welcher mir nach diesem erschütternden Ereignisse noch erlaubte, die abgründliche Unnatur und Heuchelei zu ertragen, welche mich in diesen Kreisen umringte und zu täuschen suchte. Ameline unterließ nicht, mich von Zeit zu Zeit "den einzigen Sehn" meiner Mutter zu nennen und dieses Verhältniß mehr Wetonen, als es im Brautstande meiner Wutter zweckmäßig erschien. In der That kam am Begräbnißtage meiner Schwesker

der Methodist auf Besuch und brachte größere Bewegung in die Gesellschaft.

Eines Abends tagten die Hausgenossen über zwei Stunden, wie es schien, in sehr ernsthaften Angelegenheiten, abgesondent hinter Thure und Riegel im innersten Zimmer bes Hauses. U war der Abend vom Ofterdienstag auf den Oftermittwoch. 36 trieb mich indeffen im Garten umber und unterhielt mich recht gut, indem ich ledige Brombeerstauben an die Spaliere band. Da rief mir plotlich eine Stimme vom zweiten Stockwerke, ich follte hinaufkommen. Ich konnte nicht unterscheiben, wer mich gerufen hatte. Als ich in das Sitzungszimmer trat, empfing mich die Gesellschaft mit großer Feierlichkeit, und Mama eröffnete mir, daß sie sich mit bem hier gegenwärtigen Chuard Stein: felb verlobt habe und die Vermählung auf den Pfingstmontag angesetzt sei. Zugleich ergriff sie meine Hand und legte sie in die Hände ihres Verlobten, und die Anwesenben stimmten alle ihre heißen Segenswünsche an zu bieser gluckeligen Ber einbarung.

Ich hatte von Jugend auf das Ungeschick, daß mir das Rechte nie zur rechten Zeit einsiel, und noch minder die Fertigsteit, was ich empfand, treffend auszusprechen. So machte ich in verwickelten Lagen meines Lebens stets eine dumme Figur und hatte die Unbild der Erlebnisse in bitteren Nachwehen patosten. Still füßte ich meiner Mutter die Hand und trat perück, bis die Gratulationscur zu Ende war.

Ein Festessen beschloß das Glück des Tages; ich as und trank, als wenn nichts vorgefallen wäre, und als Herr Steinfeld den Toast ausbrachte: "Am Tage, wo ein krankes Leben in's Grabsank, soll die Hoffnung leben, bald ein neues emporblühen plehen!" schrie ich die dreimaligen "Hoch!" ganz leichtfertig mit und leerte mein Champagnerglas dis auf die Neige.

Als Mama und ich nach Mitternacht in unser eigenes Haus zurücksuhren, während Steinfeld bei Reisenbergs blieb, war belte mich der märzliche Nachthauch fröstelnd an und brachte mich wieder zur Besinnung. Zwar war im Hause Alles entsternt, sogar das Kanapee, was an meine Schwester hätte erinnern können; aber in's Zimmer eingetreten, brach ich unter einem Strom von Thränen zusammen. Man mußte mich zu Beite bringen, und nur mit Wühe gelang es, mich zu beruhigen.

Des anderen Morgens erwartete mich gleich nach dem Aufziehen der Schneider, um das Maß für meine Kleider zur ersten iommunion zu nehmen. "Sie werden dir sehr wohlgefallen," es der Reister fallen, "das Zeug ist prachtvoll nach den neuesm Mustern." Ich konnte eine angenehme Empfindung über wenn Borgang nicht verläugnen, indem ich bald zum Schlusse eines zweiselhaften Zustandes zu kommen hoffte. Die wenigen age slossen schnell vorüber. Mama schleppte von allen Seiten schenke zusammen, um mich an meinem Ehrentage zu erfreuen. de Anstalten zur schönen Feier beschäftigten meine Phantasie rgestalt, daß ich für alles Andere keinen Sinn hatte,

Am Morgen des Weißensonntages führte mich Mama selbst die katholische Domkirche und wohnte der ganzen Feierlichkeit i, welche drei Stunden dauerte. Nach derselben war Famientasel, von der alle katholischen Verwandten meines Vaters üßgeschlossen waren. Es siel mir nicht einmal auf, da sie meine dutter stets fern gehalten. Der Zudrang von Slückwünschen: in betäudte mich ganz. Ich war froh, als die Nacht herankam, n mich nach diesem mühevollen Tage in die Arme des Schlases i liefern. "Morgen wede ich dich vor neun Uhr nicht," sagte eine Mutter, "schlase nur recht aus!"

In der That schien des anderen Morgens die Sonne schon naume Beit, als die Dienstmagd hereintrat und die Fensterzden öffnete. Fast zu gleicher Zeit erschien meine Mama, selbst im Nachtkleide, und bedeckte mich mit feurigen Liedkosungen, ren Gluth mir durch Leib und Seele drang. "Jest bist du ein Opfer!" wiederholte sie öfter. Sie selbst wusch und kleizte mich an, was sie sonst nie gethan hatte. Nach einem reichzhen Frühstücke ergriff sie meine Hand, um mich angeblich in e frische Luft zu führen. An der Hausthüre packte sie mich in nen Wagen und lieferte mich rasch in's Haus des Pfarrers eisenderg. Ich hatte fast das Gefühl, als würde ich wie ein ichaf auf die Schlachtbank geliefert. Die Augen meiner Mama nkelten unheimlich, wie vor Lust und Rache zugleich.

Als wir in's Cabinet des Pfarrers eingetreten waren, schloß eser die Thüre hinter uns zu. Mama zog mich auf's Kanapee eber und sagte, mit beiden Armen mich umschlungen haltend: Kicht wahr, du willst mein Opfer sein? Du mußt meine Resgion annehmen. Lieber lasse ich mich auf der Stelle niedersehen, als daß ich dich im papistischen Gräuel dulde. Du kommst

nicht mehr los, bein vierzehntes Jahr ist seit drei Tagen vor über, der katholische Pfasse und die mit ihm verschworenen Benwandten deines Vaters können dich nicht mehr aus meinen händen von Gesetze freigelassen, und ich kann mit dir machen, was ich will. Von heute an gehst du in's "Aebet" des Pfarrers Reisenberg. Das muß sein!" Nach diesen Wortmstand sie hastig auf, wischte mir zärtlich die Thränen von der Wangen und verschwand, mich in der Hand des Pfarrers perücklassend. Ihr letztes Wort beim Austritte aus dem Zimmer war: "Das ist die Antwort auf das Spektakel von gestern in der Domkirche!"

Der Pfarrer erklärte mir mit trockenen Worten, daß ich so lange in seinem Hause als Gefangener leben mußte, bis ich bit Wohlthat Christi, welche mir meine glaubenseifrige Mutter en bote, willig und von Herzen würde angenommen haben. St nahm er mich in die "Gebetsstunde," wo noch achtundvierzig a dere protestanlische Anaben Unterricht erhielten, fast alle bedet tend alter als ich. Ich nahm mit Schmerzen unter ihnen Plat und faß in der tiefsten Betrübniß meiner Seele ba. Mein Rach bar, bereits mit einem Backenbarte geschmuckt, fragte mich um die Ursache meiner Herzbeklemmung. Als ich ihm dieselbe auf richtig erklärte, sagte er mit einem verschmitzten Lächeln: "Wenn es weiter nichts ist, als dieses, lieber Freund! so kannst bu die Man studirt hier die Hefte des Pfarrers nicht leicht trösten. um die Lehren zu glauben, welche darin erläutert werden. Die meisten von uns sind barüber längst hinaus. Wir wollen ein fach confirmirt sein und den Act durchmachen, der uns für im mer von der pfarrherrlichen Langeweile und Unfehlbarkeit a Danach kannst bu noch immer beinem Zaune nachgeben löst. kein Mensch legt dir etwas in den Weg. Sei flug, pfeife mit den Mausen und heule mit den Wölfen. So fommt man 🗗 leichtesten durch die confessionelle kilemme."

Ich schäme mich fast, es zu sagen; diese Vertröstung bert bigte meinen Aufruhr dergestalt, daß ich schon nach drei Tage wieder zu meiner Mutter zurückkehren konnte. Gute Schwester Du hast mich leider nur zu gründlich gekannt! Der fortgesest Unterricht machte mein Herz keineswegs empfänglich für dehren des Protestantismus, aber mit jedem Tage untergruer meine katholischen Ueberzengungen mehr. Die Consirmatio am Pfingstsonntage, zugleich mit der Vermählung meiner Mutt

Steinfeld, hatte für mich ben Erfolg, daß ich weder Kalik noch Protestant war, sondern ungläubig, wie die meisten iner Zeitgewossen.

Steinfeld erweiterte das Geschäft meines Baters, da er in indien und China zugleich die Rosse eines Kaufmannes und thedistenpredigers gespielt hatte, nicht ohne Ersvig für die mehrung des Haus und Familienantes. In weniger als m Jahre, während dessen ich unter ihm die Geheimnisse und istgriffe des Geschäftes ziemlich erlernt hatte, war die Ehe einem eigenen Sprößlinge gesegnet worden, zur innigsten ude meiner Mutter, deren Herzenswunsch dadurch erfüllt ihen war.

Man konnte mich um so leichter entbehren. Ich setzte einige t meine kaufmännische Ausbildung zu Paris und London fort, gewann um so tiefere Einsicht in's Getriebe dieser Welt, veniger mich die Religion hinderte, Alles zu wagen, was einem Kosen Geiste einsiel.

Welche Schattenseiten des Lebens ich durchgemacht, wie däisch ich mich in alle Lust dieser Welt hineingestürzt, wie
ig ich selbst meine Gesundheit, mein Geld, meine Ehre gent, will ich hier nicht auseinander setzen. Jedes edlere
ühl müßte sich schaubernd abwenden vom Gräuel eines gottremdeten Herzens. Des Glaubens längst losgeworden,
de ich um so mehr vom Aberglauben gepeinigt. Ich konnte
allein ohne Herzensangst schlafen, überall glaubte ich das
d meiner blassen, todtkranken Schwester zu sehen. Die Sprache
übermüthigen Leichtsinnes, welche strömend von den Lippen
, war nur ein schlechter Behelf, die Nöthen meiner Einsam, den Druck meines Herzens zu verbergen. Die unermüdte Thätigkeit allein schien einigermaßen den inneren Wurm
beschwichtigen.

Ich war bei meinen Unternehmungen sehr glücklich und chzog Amerika, Ostindien und Australien in allen Richtungen Kühnheit und Glück zugleich. In Sidney erkrankte ich ver an einer bösen Ruhr mit heftigem Fieber und wurde im lischen Spitale untergebracht. Ein Jesuit, welcher die kazlischen Kranken besuchte, ein feiner, gebildeter Mann, mit menswerthen Kenntnissen in allen menschlichen Dingen, zog han und brachte es durch seine treue Pflege dahin, daß in Herz aufthaute zu den Gefühlen meiner katholischen Jugend

und lindes Del goß in die Wunden meines Leibes und Seele zugleich.

Ich unterwarf mit Demuth meinen eigenen Sinn de heiten der katholischen Kirche und erfuhr die Himmelst selben an meiner armen Seele so innig, wie es kein di Beweis zu Stande bringen kann. Da war ich wie gesöhnt mit dem Bilde meiner blassen, todtfranken Eleonore!"—

## der Materialismus in Religionssachen, Gemeingut für's deutsche Volk.

Hic genus antiquum Terrae, Titania pubes, Fulmine dejecti, fundo volvuntur in imo. Virgilius.

Der Materialismus hat leider im deutschen Volke so tiefe Burzeln geschlagen, daß die Wissenschaft, von demselben ganz durchdrungen, in allen Richtungen daran geht, ihn benkkräftig als allgemein gültige Wahrheit zu begründen. Unter nur eini= ger Maßen Gebildeten, welche mit dem Gange ber Geschichte vertraut sind, unterliegt es wohl kaum einem Zweifel, daß ber Blaube an das Dasein eines personlichen, von der materiellen Welt wesentlich verschiedenen Gottes, wie ihn jedes Herz empfindet, wie ihn alle Bölker mehr ober minder geahnt und geglaubt haben, wie ihn bie Bibel fest und unzweideutig lehrt, nicht bloß bas Bedürfniß eines jeben vernünftigen Wesens, sondern die Grundlage aller Ordnung und alles Völkerglückes auf Erben ist. Zerbröckelt sich biese einigende heilige Ibee des weltregierenden wahren Gottes in der Verrottung materieller Begierben ober im Wuste überhandnehmender Laster, so lösen sich erfahrungsgemäß alle Fäben der Bildung, der Humanität, des geselligen Zusammenwirkens auf, und die Gewalt achtloser Selbstsucht und persönlicher Willkar tritt an die Stelle des Gesetzes und Glaubens und zerreißt den geistigen Verband der Menschen mit der unsichtbaren Welt. Dadurch geht alle Bildungskraft sowohl für den Einzelnen, als für das gesammte Staatswesen verloren. Daß ausschweifende Geister bisweilen einer solchen Entartung verfallen konnten, ist bei der Schwäche

der menschlichen Ratur eben so begreiflich, als tief zu beklagen Minder begreiflich erscheint es, daß man diesen unnatürliche Drang förmlicher Gottlosigkeit zur Wissenschaft stempelt, ba man die gelehrte Jugend und die Gesellschaft überhaupt plan mäßig zum frassen oder verdeckten Atheismus hinzutreiben such daß man die Gottgläubigen im Sinne der Bibel und Weltzt schichte als Unmündige verhöhnen und bemitleiden darf. J der That trecen uns in allernächster Rähe schauderhafte En göttlichungsversuche vor das Auge, sämmtlich in's Gewand de Wissenschaft gekleidet, mit einer Zuversicht, welche auf die Zu stimmung von Tausenden pocht und badurch eine selbst für m verfängliche Gemüther bedenkliche Ginsicht in unsere gesellschaf lichen Zustände gewährt. Wir wollen diese Bersuche web anklagen noch widerlegen, sondern bloß einige derselben al Merkmale jut deutscher Bildung für den Culturhistoriker nah erörtern und die Aluft andeuten, welche fich bei uns zwische Bibel und Ratur, zwischen himmlischer Offenbarung und mense licher Wiffenschaft aufgethan hat.

Der ehemalige Reichstagsabgeordnete Karl Vogt, allen & fern unseres Buches noch im frischen Andenken durch seine erklärten Unglauben an Gott, an die Unsterblichkeit der See und an eine ewige Vergeltung bes Guten und bes Bosen na dem Tode, der beredteste Schupredner der Thierheit im Me schen ohne Seele, ohne Freiheit, ohne Sittlichkeit, wogegi aller höherer Aufschwung in eine überirdische Welt als Trau und Unsinn verhöhnt wird, läßt die meisten seiner atheistische Werke zu Frankfurt am Main erscheinen. Unsere servil Blätter ermangeln nicht, das Resultat dieser sogenannten Bi senschaft zu empfehlen als eine unübertreffliche Errungenscho der Weltliteratur, als das Ersteigen der letten Leitersprof in's freie Webiet der menschlichen Bollkommenheit, als prei würdigste Emancipation des Geistes aus der alten Racht dri licher Weltanschauung. Wir haben sogar erlebt, daß die k scheidene "Didaskalia," als Beiblatt bes Franksurter Journal es höchlich übel nahm, daß es noch deutsche Herzen gibt, t ca wagen, gegen diese Berthierungstheorie aufzutreten. nannte dieselben "incompetente unwissenschaftliche Leute," ung achtet von keiner Wissenschaft die Rede sein kann, wenn all Beistige im Menschen für Umwahrheit und Absurdität erflä wird. Bogt's Materie benkt nicht, sie will nicht, sie behå michts, eine Maschine, welche von blinden Kräften getrieben wird. Es ist keine Wissenschaft möglich ohne Geist und freie Willenskraft. Und doch ergrimmt der Kritiker in der Didas-lalia, ohne allen Zweisel ein sprachgewandter und sehr gelehrzer Doctor, gegen alle freigebornen Deutschen, welche solchen mwissenschaftlichen Schmuß nicht ertragen können. Wit gleicher Vorgfalt werden die Leute auf ähnliche Schriften hingewiesen, velche mehr oder weniger offen die nämlichen Grundsähe verzehten. Das "Evangelium der Natur," dieses Buch des Unzlenkens und der Verstockung, nehmen zärtliche Journalisten songelegentlich in Schuß, daß man glauben könnte, dadurch wirde die wahre Volksbildung weit mehr gefördert, als durch es Evangelium Jesu Christi, welches durch jenes gründlich erdrängt werden soll.

Von anderen Libellen, deren Zweck es ist, das Volk mit ichen saubern Resultaten sogenannter Wissenschaft eingänglich ekannt zu machen, will ich nicht einmal reden. Sie graffiren n Stadt und Land; in der nächsten besten Kneipe ist die Frucht iefer Lecture zu sehen, die unverhohlene Frate hohnlachen= er Proletarier und Gesellen über gottgläubige Seelen ift gar ichts Seltenes, da kecke Gottesläugner in stets weiteren Rinen die Gottähnlichkeit des Menschen im rohen Materialismus tstiden und die heroische Urbeit ber Zerstörung alles Sinnes ür's höhere geistige Leben am hellen Tage wie ein löbliches dewerbe betreiben. Ueber solche Wirkungen darf man auch icht staunen, wenn Bogt's Bücher unserer Bevölkerung als Mellen unübertrefflicher Weisheit angepriesen werden, wo es um Beispiele heißt: "Stirbt der Körper, so hat tamit auch die dele ein vollständiges Ende. Die Naturforschung kennt keine ndividuelle Fortdauer der Seele nach dem Tode des Leibes," der: "Der freie Wille existirt nicht; somit gibt es keine Ver: mtwortlichkeit und Zurechnungsfähigkeit, wie sie uns die Mo-U, die Strafrechtspflege des Staates und weiß Gott wer noch Wir sind in keinem Augenblicke Herren über usbürden wollen. ms selbst, über unsere Vernunft, über unsere geistigen Kräfte, venig wir Herren sind über unsere Rieren, welche absondern, vas sie nach unabänderlichen Regeln können oder nicht können." bis sind wenige deutsche Schriftsteller, welche diese Grundsäße klarer und faklicher vorzutragen wissen, als Karl Bogt, welcher in diesem Entgeistigungsprozesse der eigentliche Mann des Bolkes

ist, popularer und eindringlicher, als die meisten Schriftstelle Dieser Vorzug ist schon an sich hoch aign deutscher Nation. schlagen für die Verführungsfraft seiner Schriften. Dazu fomm ber wißelnde Cynismus des jungdeutschen Naturforschers, ei unberechenbar wirksames Bestechungsmittel für unwissende Bre letarier und frühverlebte Buftlinge in allen Schichten ber Ge sellschaft, welche nicht faul sind, seine bequemen Grundsäte di Norm für's Leben anzunehmen und dafür noch herzlich banken weil sie auf diesem Wege wenigstens theilweise von der stechen ben Qual des Gewissens befreit worden sind. Der rauschend Beifall unserer revolutionären Zeitblätter vollendet die defitte tive Wirfung solcher Schriften, indem sie eine sogenannte öffent liche Meinung zurecht machen, nach welcher es ein Beichen be Bildung und des unhemmbaren Fortschrittes ift, benselben mt Sinn und Gedanken heimlich und öffentlich beizupflichten. Die Grundfate haben baher eine unermegliche Ausbehnung und An erkennung in Sübbeutschland, Sachsen und Thüringen und t allen größeren Städten gewonnen, wie Stromfälle, welche fil ausfegend durch die Rippen des Urgebirges Durchgang erzwir gen und in die Tiefe niederwühlen, um das Flachland zu über schwemmen. An zärtlicher Theilnahme dafür hat es selbst be nicht gefehlt, wo das Denken und Beherrschen ber Begriff und Meinungen zum ausschließlichen Berufe zu gehören scheint

Was die Naturforschung auf thatsächlichem Boben, wie st die Verlagshandlung Meidinger Sohn und Compagnie 2008 Anpreise dieser Art von Schriften auszudrücken liebt, gründlich angebahnt hat, das suchen die Philosophen mit maulwurfs mäßiger Treue und Standhaftigkeit fortzuseten und zu vollen ben, um die Welt nicht etwa in einen Ameisenhaufen, wa noch einigen Sinn hatte, sondern in eine ungeheure Maschinen fabrif zu verwandeln, welche von den Reliquien des alten ret lichen Menschenverstandes in antiquirter Fabrikkleibung unt kärglicher Sklavenlöhnung in Bewegung gesetzt wird, bis bi in naher Aussicht stehende Zeit anbricht, wo das Holz sich sell behaut und zum Ersat ber bisherigen Gebankenstumperei selbk herrlich eintritt, das britte Zeitalter ber Menschenbildung, bi sogenannte Johannisreligion uneigennützig in's Werk zu seten welche mit dem Apostel Johannes nichts zu thun hat, sonden lediglich mit dem deutschen Michel, der sich jeden Brei aus k atheistischen Hexenküche gefallen läßt. Bu unserem gerechte

Mwefen maffen wir hier einen Mann als Beweis unferer Mauptung anflihren, welcher in seinem Privatleben die Achma aller Gutgefinnten verdient, aber auf eigenthümlich philophischem Wege rasonirend und combinirend in scheinbarer dereinstimmung ber Naturwissenschaft mit ber Philosophie zum inlichen Resultate, wie Karl Bogt, gelangt, daß es nämlich men personlichen Gott, keine personliche Freiheit und für bas abivibuum keine personliche Fortbauer nach dem Tobe gibt. lefer Mann heißt Arthur Schopenhauer, seghaft zu Frankfurt n Main, wohlwollend und menschenfreundlich gesinnt, wenn ich einstedlerischer Natur, mit geringer Rücksicht auf die Beristnisse der ihn umgebenden Welt. Nach den Lehren und ussagen seines Buches: "Ueber ben Willen in ber Natur," ift eingestandenermaßen nichts Anderes als die kronenhafte Ausibung bes Baumes, welcher einst in Immanuel Kant zu baigsberg seine Wurzelsprossen getrieben hat. Kant und ichopenhauer find eins, wie Gutes und Boses bei Platon, an m Schwanzen dergestalt aneinander gewachsen, daß an keine rennung Beiber zu benken ift.

- Aus diesem abentheuerlichen Doppelgeiste, in welchem die leisheit von Nord: und Süddeutschland mit ächtbeutschem inheitstriebe incarnirt erscheint, gibt es, wenn wir Schopen= auers Wort natürlich nehmen, gar keinen vernünftigen Men= hen auf Erden, falls er nicht in den Schwanz dieser Doppels Malt demüthig und anhänglich beißen will. Daß bie blinde Belt das nicht anerkennt, ist Schopenhauers ewiger Welthnerz. Die Bescheibenheit und Wohlgezogenheit dieser dop= elwachfigen Weltweisheit, welche alle Andersbenkende für Immtöpfe ansieht, hat in der That einen lustigen Anflug aus Hakespeare's Bedientenwelt, welche nach ihrer Art so leicht ber alle Gränzen bes Anstandes hinausspringt. Rach Schopen= mer besteht nur ein Reales, das Realste alles Realen, der Mile zum Leben, welcher das Kantische Ding an sich ober das whrhaft Seiende ist. Dieser Wille allein gestaltet die Welt, der besser gesagt, die Erscheinungen dieser Welt, welche nur Sichtbarwerden dieses Willens find. Gine Einzelerscheinung Welben ist das Gehirn, in welchem sich das Erkennen ausbilbet, was ganz Berschiedenes vom Willen, baher von ihm auch ganz Diese willenhafte Urfraft ist allein frei, weil aus mabhangia. in selbst thatig und wirksam; unfrei bagegen sind alle außern

20

Ericheinungen, somit auch alle Danblungen ber Wenschen. "A ser Schöpferwille zeigt sich im Stein als Ursache, in der Alla als unbewußte Kraft, im Thier als halbbewußter Trieb, Menschen als bewußtes Gein und Wollen. Er ift allenthaff berselbe, überall gleichgut, überall das Ding an sich, weld allein Wesenheit hat. Der Stein fallt nicht, weil er gewon wird, sondern weil er will. Der Wurf ift nur Beranlaffn zur Bethätigung seines Willens. Der fibervolle Bach fchas über, nicht weil er zu viel LBasser hat, sondern weil er w Der Bod bekommt die horner nicht, weil sie im Reime fein Befens liegen, sondern weil er durch sein bestimmtes Bol Dieselben in's Licht treibt. Der Mensch bekommt feine Geft nicht nach seiner, von außen in ihn gelegten schöpferischen I lage, sondern weil und wie er will. Sogar das Bewußts beginnt schon im Stein als Ursache, im Thier als Reig, : Menschen theilweise als Erkenntniß. Was in dem Einen wen bas ist im Anderen mehr ausgebildet, aber stets nur Anfer Mittel und Ende bes ursprünglichen Willens zum Leben, of ben es nichts Wirkliches gibt. Gine Schöpfung von augen von vornherein Unfinn, welcher bas Rlappern der Mühle Triebkraft nimmt. Diefer metaphpsische Urgrund, der Bi jum Leben, ift die Quelle aller Ethik und Moral, weil er a sich selbst wirkt. Gine Freiheit, die nicht aus sich selbst i widerstreitet allen sittlichen Forderungen. Daher könnte etw von außen Geschaffenes nicht ethisch und moralisch sein, w es von einem Höheren abhängig ist.

Aus diesem armseligen Zeuge ist das ganze Buch gestin Bogt entkleidet als aufrichtiger Gottes: und Geistesläugner i Waterie alles höheren Schmuckes und erkennt sie als alle Seiendes an; Schopenhauer spricht dem Materiellen alles Assenhafte ab und vergöttert eine Idee, welche seltsamer Be an die Waterie gebunden ist als allein wesenhaft im Wateri len. Wie Vogt's Materie sich selbst erschafft, so erzeugt schopenhauers Wille zum Leben ewig aus sich selbst. Bei Wänner, von ganz entzegenzesetzen Standpunkten, begegnen sim gemeinsamen Wittelpunkte des gröbsten Materialismus u verschwenden allen Geist, der ihnen offenbar im reichen Mie einwohnt, um den freithätigen Geist im Wenschen zu tödten u die unerbittliche Rothwendigkeit als einzig Reales an des Stelle zu setzen. Beide erkennen die Naturwissenschaften

nifgebend an in ber Feststellung bes Ewigwahren. Wie naiv Shopenhauer dieselben ausbentet, mag hier ein Bestpiel nicht Metflussig sein. Er benkt nämlich also: "Der Bock stößt, lesor er Hörner hat; dieser Wille zu stoßen vor allen Hotz mm ist alleinige Ursache, daß ihm dieselben wachsen." Er nimmt also an, daß ber Bock ohne Hörner auf bie Welt kommt. the hat nicht einmal das Gierklar untersucht, wo im feinften derebe nicht bloß das allgemeine Gewirk des Hahnchens, som bem alle einstigen Theile seiner außern Gestalt beutlich erschei: m, wenn man baffelbe mitroscopisch erforscht. Das große naturgeset, nach welchem sich im gesunden Zustande nichts unteriell entwickeln kann, was nicht schon materiell im Reime mist, wird von diesen Wisserschaftlichen ganz ignorirt, im ett Besenloses als Ursprung aller Erscheinungen hinzustellen. Der Bieblod, welcher fich aus bem Polarmeere, dem Drucke ber Beit Henstbar, in Bewegung sett zu einem sommerlichen Schwimmerfuche nach bem tiefblauen Suben, macht nach Schepenhauers merkörter Philosophie den ersten Schritt zum Bewußtsein, wie s im Menfchen gur Erscheimung kommt.

Es ist nur folgerichtig, daß Schopenhauer unter diesen Um-Maden dem Erkenntnißvermögen im Menschen eine so untergeabnete Rolle anweist. Denn für seine Willenstehre bitrfen bie Menschen überhaupt nicht zur Vernunft kommen, wenn sie zur Beltung gelangen soll, da fie eigentlich nur für unvernünftige, milensunfreie Wesen berechnet ist. Wenn zwischen Wurf und Fall bet Steines kein eigentlicher Unterschied besteht, wie Schopen= kmer andeutet, so muß überhaupt aller Verstand stille stehen, und alle Philosophen und Naturhistoriker sind auf Erben überstüssig. Shopenhauer eifert mit einer komischen Empfindlichkeit, daß man im verkeyere. Er thut ganz Recht, deßhalb völlig unbesorgt Gin leeres Fahrzeug barf für die Ausladung seiner p fein. Baeren nicht ängstlich werden. Wer nur an sich selbst und an Amt in Königsberg glaubt, und dafür alle Vernunft, alles Griftenthum, alles Göttliche über Bord wirft, ist kein Reper. ficht keine Glaubenslehre der Christen an; er hat dleselben old Ungläubiger an sich längst überwunden und hinter sich gelaffen. Wenn er sich bessennngeachtet ber Uebereinstimmung mit tem älteren Christenthum rühmt, so müßte bas lettere eine Ande von Eretins sein. Das vermögen wir nicht anzuerkennen. Ob er wirklich der Mann der Zukunft ist, wie er

20 \*

Anwendung der großen Wahrheiten, welche aus der Naturm senschaft geftoffen find. Daraus erhellt, bag es im Leibe tei vernünftige Seele als Sonderwesen gibt, welches vom erfte verschieden und getrennt gedacht werden könnte. Wie wisch Beist und Ratur, so gibt es auch zwischen Secle und Korp teine Kluft. Der Mensch, eine unzertrennliche Einheit, in m der die Kraft mit der Materie innigst verbunden ift, beste und wirkt als organisches Ganzes. Der Sig aller Kraft if be Nervensystem. Aus diesem lettern entwickelt sich bas Empfinde die Vorstellung, alles geistige Wirken, so daß alle menschliche Thatigkeiten von der Materie bedingt sind und, an sich ma nigfaltig und unzusammenbängend, erst im Bewußtsein sich p Einheit sammeln. Es kann baher bei ben menschlichen gan lungen von keiner Freithätigkeit die Rede sein. Frei ift be Mensch nur in so fern, als er die Anlage in sich hat, bun Uebung der körperlich und geistig bedingten Thatigkeiten best au werben, wie ber Acker durch fleißigen Anbau, bie Pflen durch die Kunst dauernder Pflege. Diese llebung der Thank keitsvermögen erfolgt burch die außeren Reize, welche auf b Sinne wirken, ohne welche keine Wirkung im Menschen mit lich ist. Die Summe dieser inneren Anlagen und außeren Rei ift der Mensch im einheitlichen Bewußtsein, und die Lehr von dieser menschlichen Erdgeistigkeit nennt man den Sensu lismus als Gegensatz bes Rationalismus, welcher fälschlit vom Dasein einer vernünftigen Seele spricht, und bes Spin tualismus, welcher unrichtig ein geistiges Wirken ohne Sinnet thätigfeit anerkennt.

Wir kennen in dieser Doctrin bei allem guten Willen keine wesentlichen Unterschied entdecken, wodurch sie von der Lehre de Herren Bogt und Schopenhauer getrennt und als eine höhere chill liche betrachtet werden könnte. Sie trägt bloß ein feineres Wwand und hat unter honetten Leuten einige gute Lebenkart gelem welche nicht mit der Thüre in's Haus fällt. Aber sie ist un bleibt Materialismus, mit welchem das Christenthum als bistrische Lehre und Thatsache nicht besteben kann. Die empfindlick Katur des Verfassers sträubt sich am Ende selbst gegen bie Entgeistigung des Menschen, gegen die naturwissenschaftlick Vernichtung des göttlichen Wortes in der Vibel, gegen die satalistische Ausmärzung der sittlichen Freiheit vernünftiger Beson, und diesem geheimen Entsehen entspringt die nach solche

diesen abentheuerliche Brade vom athristischen dier nech den hiven Jenfeits, welches wach Spieß feltsanter Weise auch nut ich: bie Sinne wahrgenvninin: werben kann. Wir gestehen mittig. der Schluß auf eine bihere Belt unter foliten Ums nder ift der umerzeihlichste Fehlschuß und Gelbsteltug, der ute menfchlichen Bewustsein begegnen konnte, weit weniger türlich, als der Rückschliß des glänbigen Denkets auf die politonmenen Refultate der Naturwissenschaften, welche nach ner mid wohl auch für immer in keinen gegrätideten Gegent mit ber Bibel gebracht werben konnen. Denn ohner vernftige Seele, bie bem Leibe als seibstständiges personliches esen einwohnt, ist der Geist als Seiendes an sich, als ein neber Ratur Berschiebenes überhaupt vernichtet. Gine Welt; ich sich aus fich felbst entwickelt, kann nach biefer Entgeistung nen Schöpfer haben, weil sie keines Erhalters bedarf, bem haffen und Exhalten sind nur zwei verschiedene Ausdrücke i. einen Schöpfung, die sich in und durch Grit unaufhörlich mert. Die Menschwerdung Christi im Sinne ber Bibel, i welche sich Herr Spieß ausbrücklich beruft, hat nach den turwissenschaftlichen Grundsätzen des Verfassers gar keinen den, weil eine menschliche und göttliche Natur unvernischt in er Person für den Gensualisten ein Unding, seine Doctrin n ber Einheit der Kraft mit der Materie über den Haufen rie. Eben so unrettbar verloren ift die Unsterblichkeit der iele, menn es mut Kräfte und Stoffe gibt, welche wins an sich Bewußtsein der Menschen zusammenfließen.

Spieß fühlt bies selbst und sucht sich durch eine Art von sem Reim in der Waterie; durch ein El zu helben, das zu einem befannten Wesen bersten soll, ungeachtet solche unmotivirte stungen mit seiner Naturwissenschaft im Widerspruche stehen. 18 diesem Grunde ist uns im Verfasser der entschiedene Unzube an die Geistseele und die Annahme einer höheren geistigen elt, welche letztere nur durch die erstere bedingt und ermöglicht id, wie es in der Bibel als Grundlage eines himmlischen Reiches dimmt gelehrt und ausgesprochen ist. Wäre auf diese Weise Katurwissenschaft wirklich mit der Bibel im Widerspruche, dann ie wohl, höhere Welt! Unser Wissen von der Natur zerstört Wissen und Sein Christi. Der Christ, welcher eine versissige Seele hat, weiß bei aller Verehrung für die Natur=issenschaften, daß die Natur als göttliche Schöpfung mit ihrem

flochten sich also mit philosophischer Beihülfe aus ben Borfalen von Berlin einen ziersamen Reformationskranz um bie götter gleiche Stirn und glitten eines Abends wieder frohlich hinunte in ben brausenden Strom der reformirenden Grundibee ber tich lichen Umwälzung, um als fahrende Diplomaten und Chemita des Urchristenthums durch die Welt zu segeln, von der öffent lichen Meinung weit weniger geschmeichelt, als es gewiegten Re volutionaren und Massenschmeichlern gebührt hatte. Stahl und seine Gesinnungsgenossen, welche unterbeffen in jungen Laube ber Reformationseiche suß geschlummert hatten wurden nach Bunfens Abgang nur beste vergnügter auf ihren luftigen Wohnsige und gewahrten gar nicht, daß ihr vielgeprie fener Baum burch Zwietracht seiner Ansiedler einen Aft nad bem anderen verlor, bis sie in einer dunkeln Berbstnacht mitsamm dem morschen Holze in die rauschende Brandung der widertan ferischen Sectengeister, der Freigemeindler, der Deutschfatholika berunterflurzten und die tiefsten Schnierzen ob dieser Gemeinschaf empfanden, welche gang nach Bunfen roch und einen unleibliche Gestank verbreitete. Rur Stahl's außerordentliche Gewandthei konnte nach einer so beschwerlichen Rachtfahrt ihn und stät Genossen sortes pejoraque passos an ein Vorgebirge des fatis lischen Ufers retten, wo sie sich ansiedelten wie Robinson Em son und eine neue Colonie von Auctoritätsgläubigen anlegten aus deren Besitze sie weber Protestanten noch Katholiken ver drängen können. So dauert die Scheidung fort bis auf ba heutigen Tag, und die beiben Bormanner, Bunjen und Stabl sind gleichbedeutend geworden mit den Ideen, welche sie vertreten Bunsen, ein treuer Abbruck der geraden, aufrichtigen Resor

wation, welche in seiner Persönlichkeit Gestalt angenommen hat bangt an seiner revolutionären Armida aus Sachsen und Thir ringen mit einer Zärtlichkeit, die unsere ganze Achtung verdien in einer Zeit, wo die politischen Heuchler so selten den Plut haben, ihre schauderhaften Herzensmeinungen einzugestehen. Da Brincip persönlicher Willfür, welcher der ursprünglichen Resse mation zu Grunde lag, um die Auctorität des Rechtes und de Geschichte zu vernichten, kleidete sich bei Bunsen und seinen Und mit nur soviel zu thun, als Religion, hatte aber im Grunde da mit nur soviel zu thun, als Religion und Kirchenthum zu politischen Mitteln dienen konnten, um die bisherigen Grundlagen de menschlichen Gesellschaft umzuwühlen und durch Berntchtung de

sellesten Priestingentalterund der apostolischen Sacramente ich erwolutionare Laienthum aufzubessern und als demokratische stendt mit mödzebender Parsönlichtelt und Gemeindesauverändstendt; wit mödzebender Parsönlichtelt und Gemeindesauverändsten in in der Politischen Principes persönlicher und gemeindestenng des resonmatorischen Principes persönlicher und gemeindescher Unsehlbarieit in Glaubendsachen. Die Bibel, als Substat derselben, diente als vielbeutiges Panier siese politische wississe Revolutionsbewegung gegen weltliche und geistliche Wississe Revolutionsbewegung gezen weltliche und geistliche Obrigselt. Das "Wort Gottes," welches der Mensch aus den kissen und Begierden seines Herzusspann, sas als Aberichen auf der Brust der reformirenden Demagogen, wie der kich an der Heeresspisse der Hussisen, wie das rothe Band um den Arm des deutschen Barricabenbauers.

Das todte Bibelwart war berufen, die politische Leidenschaft und den Egyismus tückischer Herzen zu rechtsertigen, wie die Schnuggelwaare der Wissonäre von Genf und London, um die niederträchtigen Revolutionsversuche im heutigen Italien zu les stimiren. Das dadurch alle Bibel und alles Gotteswort zu kunde gehen mußten, kam in den Augen von Männern nicht Wetracht, für welche die politischen Erfolge allein Werth und Kedeutung hatten.

... Die Allgemeine Zeitung von Augsburg verfehlte nicht, in wiem Auffaze vom 22. April 1856 ein anerkennendes Wort ür Bunfen's demokratisches Princip in Staat und Kirche dem witesten Leserkreise zuzuführen, mit jener Feinheit, die an ihr un seber bewundert worden ist, und doch zugleich mit der ehre ichen Offenheit, welche uns über den eigentlichen Sinn des Berichterstatters nicht in Zweifel läßt und ein sehr belehrendes Streiflicht auf. die Zeitrichtung wirft, welcher Bunfens Buch Mossen ist. Die Einleitung biefes merkwürdigen Aktenstückes, de ein lebhaftes Interesse zu weitläufig, aber musterhaft styli= at, ohne Zweifel von einem dienstfertigen Freund und Gefins migsgenoffen, führt uns per avia et devia auf ben innerften dern ber Herzausleerung, welche sich in folgenden Worten zus sammenfaffen läßt :: "Die Wahrheiten bes Christenthums, an sich wig : unveränderlich und daher keinem Widerspruche unterworim, missen sich, zum interessant zu sein, den verschiedenen Beits Mein, Bildungsstufen : und: Weltbedürfniffen anpassen und gang habe unde munbfam an: ben Menschen beranrikken, :: wenn fie

logie gemacht hat. Die-ursprüngliche Ibes eines Gottes fuhr frühzeitig in die Himmelskörper, welche wohlthätig über ber Hauptern der Menfchen wandeln und leuchten. Aber ach i fie Und viel zu weit von uns entfernt. Das Menschenherz, biefes Undische, bergige Ding, will einen naberen Gegenstand seiner Liebe und Bartlichkeit haben. Go mußte die Gottheit auf bie Erbe herabpilgern, in Flusse, Berge, Baume einfahren und als Dansgöße am häuslichen Deerbe ber Unterhaltung pflegen, um stets parat zu sein für die Weihrauchwolke menschlicher Anbeter und Berehrer. Roch mehr! Das Menschenherz liebt die Mans nigfalrigkeit, das Leben, die Jugenbfrische. Deshalb muß bet Gott in Crocodile, Kagen, Bögel und allerlei Gewürm verwanbelt werben, damit die Allgegenwart besselben immer naber und eindringlicher heranrude und nicht bloß dem Gefühle, sondem jogar den Schlafmügen vernehmbar und ahnlich werde. Und. find alle diese Behelfe als Spiele und Lüste des thörichten Derzens abgenütt, so wird ber Gott in letter Accommodation zum abstracten Begriff ohne Sinn, ober zum Symbol menschlicher Armseligfeit, wie Lenau die Trinitat, das hochste Geheimnis bes Christenthums, in seinen Albigensern erklärt und mißhandelt hat. So hat das eine ursprüngliche ewige Wesen die Runde burch bas ganze Universum gemacht und ift alle geworben, wie man in Dresben und Altenburg sagt, wenn das Faß leer Es ist die alte fragenhafte Geschichte, welche in tausend Gestalten wiederkehrt, der ewige Streit der Materie gegen ben **\_\_\_\_\_** Beift, welcher burchaus ber ersteren bienstbar gemacht werben Man mag es Pantheismus nennen oder Spinozismus ober andere, immer bleibt die Sache dieselbe, die lette unvermeibliche Welt = und Schriftauslegung ber Reformation, welche Bunfen als ächter Zögling ber protestantischen Propaganda allen feinen Unhängern einräumt, nur ben Ratholiken zu Gunften ber=== driftkatholischen Lebre nicht gestatten will, wovon alle seine Mitverschworenen schrankenlos Gebrauch machen als anfrich tige Bekenner der Revolution, um unsere Auffasing rucksichts los ju verbammen.

=

Allerdings ist in diesen Areisen um so mehr von Religion und Kirche bie Rebe, je weniger Sinn in biese Husbrucke bineins gelegt werden kann. Die ganze Bewegung ist politisch und ver= folgt politische Zwecke, während die religiöse Seite als bequeme Belegenheit ausgebeutet wird, um die gerade im Bunkte ber

Weligien empfindlichen Boltsmassen für die revolutionate Bewegung zu fanatisiren. Denn der Fanatismus entsteht nie
ews der Religion als solcher allein, sondern erst dann, wenne
die letztere als Mittel zu politischen Zwecken benützt wird. Das:
deutsche Landvolk verstand die Resormation in ihren Anfangen
ersch nur in diesem Sinne und suchte sich vermittelst der verkündie ten evangelischen Freiheit und Selbstständigkeit von allem
eigkeitlichen Drucke und allen geschichtlich begründeten Lasten
freige zu machen. Das lautere und rechte Evangelium war das:
Freiseln von geistlicher und weltlicher Obmacht, wo man in
Ler Autonomie den Regentenrechten die nämliche Auslegung,
wie der heiligen Schrift, angedeihen lassen konnte.

Der beutsche Bauernkrieg war bloß der correcte Ausbruck für naßgebende Autonomie des Rolfes aller geistlichen und eltlichen Wacht gegenüber. Die durch solche Aufrichtigkeit Best den Gonsequenz der Reformationsidee den deutschen Reformaten aufgenöthigte Reaction zu Gumsten der Fürsten unter ber Dingung rastloser Anfeindung des Papstes und der katholisen Kirche gegen gehöriges Entgelt an Macht und Kirchengut Dr der erklärte Abfall der Reformation von ihrem ersten Urrunge, das erfte und entscheidende Krankheitespniptom der Luerseiche, aus beren faulem Holze die Auctorität geschnist worist, auf welche Stahl und Genossen pochen, ohne Sinn und erechtigung im Leben wie in der Geschichte. Der überaus eue, grundliche, folgerichtige Geheimrath Bunsen hat sich vor nem so gräulichen Rückschritte bewahrt. Er hält zur uranfängchen Idee des Vauernkrieges, welche freilich nicht mit der auft, sondern mit Thaten des Geistes sich bewähren soll. ill nur Fürsten ohne Gottes Onaden, welche sich vor dem Bewußtsein persönlicher Menschenwürde in der Gemeinde beuen, ein Evangelium der Offenbarung, das der demofratischen. Religions : und Staatspolitif bas Proviant nachliefert, ein sou? veranes Volk, welches die Form bes Bekenntnisses für Staat. und Kirche durch unmittelbare Innerlichkeit bestimmt. Sem fanatischen Gemeinwesen werden die Attribute des Erlösers Der menschlichen Persönlichkeit angeheftet, wie ber Leib Chrifti. an's Solz des Calvarienberges, welches lettere die Rolle der Menschenerlösung durch sich selbst erledigt in versammelter Ge meinde, welche mit angeborener Bollmacht schaltet nach bem Zleische über die Werke des Geistes und ber Liebe, tolerant über: alles Bruderholz, das vertrocknet ist, nur dem grünen zürnens das im Riesenleibe römische katholischer Einhelt und Innight pulsirt und aus apostolischem Ursprunge unverwüstlich ist. In die resormirte Gemeindesouveränität ist Ritter von Bunsen Dank und Hoftheologe. Und diese theologische Eigenschaft sucht int an seiner Persönlichkeit wie ein zurückgeschlagener Aussay. Reint lebendige Seele erwartet an ihm den Kirchenvater, aber und dem liebenswürdigen Eigensinn großer Wänner bindet er über dem Diplomatenrock das Schurzsell eines Waurers, um seint theologisches Amt mit möglichster Würde zu verrichten, in der That eine komische Figur, wie sie nur die Philosophie erzeusen und bilden kann.

Rach ber feierlichsten Berwerfung aller Gewalt, welche nicht im Bolke ruht, worüber Demagogen und Fanatiker verfügen können, ist es ihm eine wahre Ergöplichkeit, die usurpirte, ben Geiste der wahrhaftigen Reformation widersprechende Auctorität ber Oberkirchenrathe und Superintendenten und die mit dieses verbundete Polizeigewalt von sich und seiner Bolkstheologie die zulehnen, und er fühlt eine Art schmerzlichen Glieberreißens bein Bebanken, daß sich nicht wenige seiner Freunde so leicht von den frommen Leuten in Berlin aus seiner revolutionären Polk tik auffischen und in ruhige Sicherheit bringen lassen, was ben demokratischen Principe stets schmerzlichen Abbruch thut. verabscheut solchen Abfall von der edelsten Sache, die ein dent fähiger Geist zu erfassen im Stande ist, und im Verdrusse üben diese Characterschwäche seiner Freunde schwimmt er aus Deutsch land, wo die Reformation aus ihrer republikanischen Strömung in's weltliche Papstthum zurückgestaut und als Landestirchenthun an der Stelle driftlicher Ueberlieferung petrificirt worden if zornig rheinabwärts nach den Niederlanden, wo Nassau=Oranie mit der freien Persönlichkeit und der selbstständigen Gemeind bes Doctors Bunfen bie angeerbte, allein rechtmäßige Regierungs gewalt über ben Haufen gestürzt und den politischen Fanatie mus der reformirten Demagogie an die Stelle der katholische Kirche gesetzt hat. Da ist ihm wohl, da athmet er verwandt Lüfte, ba blüht das apostolische Zeitalter grundsätzlicher Reve lution unter religiöser Maske, und von jenseits schallt ihm ba brüllende Nopopern = Geschrei tröstlich entgegen, das einst vor Calvarienberg herunter seine Schallwellen in die freien Gemein ben Bunsens getrieben und bisher, anstatt der Glocken, jebei

hmatifer fortdieut mit conischer Behaglichkeit und Freiheit. Das ift hostandisch=engtischer Geift, das Raphtaproduct der deutschen Mistmation in folgerichtiger Entwickstung, durch Revolutionen, Mnigemord und Blut in Stromen gestählt, der Puritanismus ohne König und Papft von Gottes Gnaden republikanisch ober constitutionell, wie man will, in frecher Vergötterung der matenellen Interessen, welche dem Leben allein Reiz und Werth ver-Bunsen ist auf dem religiösen Gebiete gerade das, was Lat Bogt auf naturhistorischem ist, freilich gewiegter und mit seidenen Handschuhen. Das Menschengeschlecht ist ihm der einzige Stoff und die einzige Realität, über welche hinaus nichts Denkwürdiges für ihn liegt. Das Christenthum wohnt diesem Menschenstoffe als Eigenschaft und Kraft ein zur Selbstentwickelung in Kaatlicher und politischer Beziehung, ohne Hülfe von oben mb unten, ohne Unterordnung, sondern in völliger Gleichberechtigung ber Einzelnen zum Ganzen. Kein Wunder also, daß das Christenthum des Herrn Bunsen mit der Persönlichkeit des Menschen und aus derselben wächst und in der Gemeinde als Anhäufung von Kraft und Stoff zur politischen Revolution wirksom wird. Diese Bunsen'sche Theorie hat höchstens einige Wahlverwandtschaft mit dem Pantheismus ober Spinozismus des herrn Geheimen Rathes Wolfgang von Göthe, welcher nicht mehr und nicht weniger ist als eine schöngeistige Beschmeichelung der Materie im Menschen und in der Welt. Bunsen erspart sich alle phrasenhafte Beschönigung seiner Doctrin und ist Wa= terialist in der Religion und Politik, wie Bogt in der Natur= wissenschaft. Da ist von keinem geistigen, von außen und aus biberen Regionen stammenden Ginfluß auf die Materie die Rebe, ondern vom Menschen allein, welcher aus dem eigenen Fäulußprozeß in unaufhörlicher Gährung und Fortwirkung die BunenIche Wahrheit und Staatsform erzeugt.

Bogt verdammt die Unterordnung ber Theile zum Ganzen, Junsen im Reiche ber Geister. Beibe erklaren bie Revolution Er berechtigt und permanent, für den naturgemäßen Zustand Er Welt und der Gesellschaft. Aber, wie gesagt, Bunsen ist ei aller Aufrichtigkeit feiner als Bogt; als Diplomat weiß er, vas eine revolutionare Doctrin für Amt und Würden zu bedeuten hat. Er behandelt sie daher philosophisch mit allen Stich= worten der Aufklärung und der wühlerischen Zeitrichtung, und biefer Philosophie, welche von den Gnöstikern, Albigensern, Beba Beber, Gartons 14.

21

Ratharern und Duffiten herunterreicht zu Spinoza, Gothe, Su und Feuerbach, steht die heilige Theologie zur Seite, um-h revolutionare Kindlein zur Taufe bereit zu machen. Das-1 dieser Geremonie unter der allgemeinen Priesterschaft des hen Bunsen Brüffeler Spigen, Majolica = Waare von Birmington und ebles Pelzwert vom Lorenzstrome nicht fehlen burfen, lie in der patriotischen Ratur des Festgebers. Ob Preußen de Linde zu Gevatter stehen wird, ift zweifelhaft, besonders unt ben gegenwärtigen Umständen, wo Bunsen's freies Selbst wußtsein und religiöses Gemeindegefühl gegen die Royalisten Reuenburg mit peinlicher Untersuchung vorgehen. Invaliden aus der Barricaden-Herrschaft des Jahres 1848 habe ihm zugesauchzt, alle Krüppel des Rumpfparlamentes ihre Krück geschwungen und alle Journalisten gesinnungstüchtiger Zeitunge bem Propheten in den Weinbergen am Nedar fturmischen Bie gesungen.

Das ift eine große Genugthuung für ein ruhmbebürftige Diplomatenherz, aber boch nicht viel, wenn wir das West richtig verstehen, selbst nicht einmal nach ben Rachtherbeng in der Residenz zu Berlin. Nichts wird leichter verächtlich, d die Leidenschaft der fünfziger Jahre und die Eitelkeit quieke ter Diplomaten, welche, ungludlich im Geschäft, mit ber gen die Welt regeneriren wollen. Das sind überwundene Perst lichkeiten. Burudgezogenheit, Reue, Demuth und Geiftessam lung ziemen sich allein für dieselben und für Bunsen noch w mehr, weil er sich selbst überlebt hat, ohne es zu merken. C und die Bibel — allerdings ein staunenswerthes Paar, bejo bers in Moliere'schen Jacken! Die Revolution unserer In hat sich bergestalt aller religiösen Schminke entledigt, daß ! nicht bloß die Sache, sondern sogar der Anstrich verhaßt i Man treibt jest das Geschäft des Umsturzes als ein selbstfi biges und bedarf dabei weder der Philosophie noch der The logie, welche Herrn Bunsen so viel zu schaffen machen, als C bel seiner Staatsweisheit. Selbst als Thersites ware Bunf nicht zu brauchen, weil er von der Schule zu viel und vom ! ben zu wenig hat, und baher doppelt langweilig ift. burchaus-nicht aus ber Deffentlichkeit scheiben, so gibt es f ihn nur ein Amt, gewiß eine große Aushülfe beutscher Gelei samkeit. Richts ist schwieriger, als eine systematische Entwickeln der Regereien gegen die apostolischen Lehren des Christenthun ster alle mit einander im Zusammenhang und die eine aus der andern, folgerichtig dem Grundirrthum entsponnen, wie ein wiere Streif durch die Jahrhunderte, bald durch philosophische, bald durch theologische Spikfindigkeiten genährt und vertheidigt, ber schäuste. Ausprägung des wesentlichen Unterschiedes zwischen dem heiligen Geist in der Lirche und der persönlichen Willkür im Menschen.

Bunsen ist diese systematische Entwickelung nach Inhalt und form in Person, die leibhaftige Reaction der Materie gegen ben Geist Gottes als Organ himmlischer Offenbarung. man am Geweihe bes Reunzehnenbers mit Sicherheit die Jahre bes eblen Thieres zählen kann, so gibt uns Bunsen an seinen Grundsätzen genau die Phasen der Retergeschichte an von Si= mon Magus bis auf Hegel herab, die er sammtlich durchgemacht mb von allen mehr ober minder Nugen gezogen hat. Reperei hat sich in ihm wissenschaftlich incarnirt und Methode newonnen, wie bei Hamlet. Er ist in bieser Beziehung einer ber merkwärdigsten Männer bes Jahrhunderts und kann als Schauftuck bienen zur Erläuterung menschlicher Irrthumer, welche seit zweitausend Jahren mit der Wahrheit Krieg geführt ha= ben, als compendium in nuce für alle lernbegierigen Seelen jur Ergründung und Auffassung der Häresie, um daraus die Bohlthat ber einen katholisch = apostolischen Kirche um so inni= ger schäpen und lieben zu lernen.

Bunsen's Gegner, Herr Oberkirchenrath Stahl in Berlin, ist sein Antipode in der Religion und Staatslehre. Dieser verstitt nicht die Reformation, sondern die Reaction, welche die politische Idee der ursprünglichen Reformationsbewegung preiss auf und zu Gunsten fürstlicher Alleinherrschaft in Staat und Kirche auf die Revolution verzichtete. Er ist der conservativste Rann deutscher Nation, in seiner Schilfrohrhütte, einen Kranz von rührendem Wintergrün um die Schläfe, auf morschem Holze reich an Träumen von Gesundheit und ewiger Ingend seiner lutherischen Auctoritätskirche. Trop aller Heiterkeit und Ruhe, die er mit unnachahmlicher Grazie leuchten läßt, gibt sich doch ein Gesühl von Mißbehagen im klugen Manne kund über den wmatürlichen Zustand, in welchen ihn die Ereignisse gebracht daben. Das Gesühl der Untreue gegen die Idee der Resormation, die qualvolle Vereinsamung auf dem kahlen Strande, der

Mangel an allem lebensfähigen Fortschritte ber Begetation muffen felbst ben unerschrockensten Beift, wie Stabl unftreitig einer ift, beim bedrohlichen Busanmenflusse revolutionarer Ba: störungsmittel für bie Bukunft bebenklich machen. Stabl if bei dieser mißliebigen Erfahrung weit weniger verlegen, al tausend Andere, ja selbst ein gutes Stud Cynismus verschmat er nicht, um seinen Standpunkt zu verbessern. Er tritt, mit nichts bir nichts, aus der lutherischen Armuth und Gelbstge nügsamkeit heraus und entlehnt öffentlich vor aller Welt bi Tradition der Katholiken zur Unterstützung einer Doctrin, welch eigenmächtig alle Trabition, alle Geschichte und allen Zusam menhang mit ben Auffassungen bes apostolischen Beitalters zer riß und gegen die bisherige lebung bloß nach personlichem Gut achten das Christenthum maßregelte mit der Weisheit einige Professoren von Wittenberg, welche sich an die Stelle be firchlichen Gesammtlebens von fünfzehn Jahrhunderten setten Auf diesem Wege ist freilich eine Polemik möglich, die bishe zu Gunsten bes Lutherthums zu führen unthunlich mar. cher Ruftung zieht David ber Zweite mit seiner Schleuber gegu den Goliath von Heidelberg zu Felde und macht sich zulett übe Bunsen's Uebersetzung der heiligen Schrift aus dem Semitische in's Japhetitische luftig, um bieselben fürs eine Revolutionsiben brauchbar zu machen und seinen philosophisch = demokratischer Jargon für die Rirche und den Staat der Bukunft berausp bringen. Das ist ächter Humor, womit Stahl sich selbst lächer lich macht.

Bunsen thut nur, was Tausende vor ihm gethan haben und Tausende nach ihm thun werden, tren dem protestantischen Prin cipe, das in Stahl seinen Borkämpfer verehrt. Er forscht it der heiligen Schrift nach seiner Ansicht und individuellen Remung wie Luther, als er die leibhaftige Gegenwart Christi is allerheiligsten Altarsacramente nach der Wandlung in der Refverwarf, wie Welanchthon, als er das Interim für annehmbe erklärte und dem großmüthigen Philipp von hessen die Bigams erlaubte, da die letztere nach seiner Schriftsorschung nicht aus drücklich und handgreislich verboten war, wie Thomas Wünze welcher das Ideal seiner blutigen Gewaltherrschaft auf den Trün mern der geistlichen und weltlichen Macht voll Unzucht, Schmu und Thorheit aus den heiligen Schriften herauslas. Da di Seligkeit des Wenschen nach Stahl's ausdrücklicher Erklärun

von keinem Dogma abhängt, so ist es auch ziemlich gleichgültig, wie man die heilige Schrift auffaßt. Es gibt keine Glauben8= wem, noch einen festen bestimmten Inhalt, sondern nur einen issjectiven Glauben, den man nicht formuliren kann, also so namlich Bunfens maßgebende Personlichkeit, welche an keine wrrecte Lehre gebunden, lediglich bie unbemeßbare und unmo-Wirte Kraft, burch welche sich der Mensch nach der Behaup: ung des Pietisten Spener zur Kindschaft Gottes entwickelt, als d überhaupt eine solche Entwickelung nothwendig und möglich sire ohne Einfluß des Dogma auf die Seligkeit des Menschen. Stahl fühlt selbst das Widersinnige solcher Behauptungen in er Anwendung auf den Herrn Bunsen, welcher als Protestant 146 Recht der Willkur in der Schriftauslegung so gut braucht 18 Herr Stahl. Deßhalb räumt er Luthern und seinen zeit= undstischen Mitarbeitern das Recht der freien Schriftforschung nn, sperrt aber nach dieser Jungfernrebe der Reformation so= steich die Schleuße, damit keine revolutionäre Umwälzung im berkömmlichen beeinträchtige, und begeht dabei ein doppeltes Unrecht. Zuerst macht er ben schwachen Menschen zum Prophe= im, welcher allein aus sich selbst gegen alle bisherige Kirchen= khre Recht hat. Zweitens erklärt er diese lutherische Sonder= neinung für unabänderlich, unantastbar und allverpflichtend. hif protestantischem Gebiete, wo das Inviduum in Religions= achen selbstherrlich waltet, ist das reiner Unsinn. Es ist dies ine Stempelung der reinmenschlichen Auctorität zur Quelle wiger Wahrheit und zur Norm für alle nachfolgenden eben= artigen Geifter.

Daß Bunsen sich gegen diesen Menschenzwang sträubt, daß er te freie Schriftsorschung handhabt, wie alle anderen Geheimräthe, Iberkirchenräthe und Doctoren im Luther: und Genferthum, kt nach unserer Meinung nicht mehr als billig. Bunsen irrt loß darin, daß er diese Unsehlbarkeitserklärung des Herrn Stahl zu Gumsten des Doctors Martin Luther von Eisleben und den Eiser seines hochwürdigen Dieners und Nachfolgers und der Spree katholisch nennt. Stahl's Verfahren bei dieser Gezlegenheit ist nichts Anderes, als eine mißbräuchliche Anwendung katholischer Rormen auf protestantische Zustände, welche sich bei solcher Behandlung selbst zerstören. Der Katholik erkennt keiznen Menschen für unsehlbar. Eine solche Concession gilt ihm als zotteslästerlich. Bei und kann man keine neue Glaubens-

lehre machen, sei es zu Rom ober anderwärts. Dagegen hill die Kirche fest an der apostolischen Lehre vom heiligen Geist, welcher in der kirchlichen Gesammtheit die ewigen Bahrheiten schützt und unversehrt bis an's Ende ber Zeiten fortpflank. Dieser heilige Beift, welchen Christus seiner Rirche gesandt bat, ift einer und berselbe in Allen, in der heiligen Schrift so get, als im übereinstimmenden Leben ber driftlichen Gemeinden, un fehlbar und unüberwindlich, vor bem sich alle Könige, Doctoren, hirten und Bettler gleichmäßig beugen und bemuthigen muffen. Seine concrete Aeußerung ift bie Ginheit aller Gemeinden in Glauben, in der Sittenlehre und in der Rirchendisciplin auf dem weiten Erdfreise, welche sich, im Papste als Mittelpunkt ber driftlichen Welt berührend, organisch zusammenhängen und bedurch die katholische Allgemeinheit bilden, nach welcher die Lehn Christi überall, allzeit und auf gleiche Weise in allen wesentlichen Punkten blüht und fortlebt, bildsam nicht in ihren ewigen Prin: cipien, die sie mit der Wesenheit Gottes gemein hat, sonder in der praktischen Ausästung und Anwendung, wo die göttliche Grundmacht berfelben in einer Strahlenpracht und Bluthenfulk zur Anschauung kommt, welche von jeher die Bewunderung ber Welt eingearntet bat.

Stahl versucht eine Anwendung berselben auf das Luthers thum und überträgt ben Oberkirchenrathen und Consistorien die papstliche Gewalt, woselbst die landesfürstliche Vollmacht nur ber bewaffnete Arm ist, das Stahl'sche Papstthum zu stüßen und zu vertheibigen. Dabei spricht er wie ein Kirchenlehrer bes zweis ten Jahrhunderts von einer bestimmten Lehre der Reformation. welche über ber Personlichkeit und Gemeindefreiheit steht, vor einer unwandelbaren Gemeindetradition, der man nicht wider= sprechen barf, von einer Institution ber Kirche mit bindenber Ansehen über den Menschen, von einer göttlichen, langst vermit telten Offenbarungswahrheit, vom Zeugnisse der Reformation welche auf besonderer Erleuchtung beruht, von der Macht be göttlichen Wortes aus fester übernatürlicher Stiftung, von über kommenen Heiligthümern, von einem geschichtlich überlieferter Pfarrerthum, von der Treue lutherischer Pastoren gegen über= lieferte Wahrheit, von einer Handreichung der Heiligthumer von Geschlecht zu Geschlecht, von der Ehrfurcht vor den Glauben der Jahrhunderte, und dergleichen Seelentröstungen am stürmischen Gestabe bes Protestantismus mehr. Er nimmt 1 Diplomaten Bunsen sehr übel, daß er diese Grundsätze tholisch erklärt. Hierin hat Bunsen, wie bereits bemerkt L allerdings gründlich Unrecht. Die Parodie katholischer elehren zu Gunften protestantischer Häresien macht eben so katholisch als protestantisch. Es ist eine ekelhafte Dese von Lüge und Wahrheit, mit Stahl'scher Geschicklichkeit en Brei gekocht. Das Product ist in solcher Intensität in der Welt und nur in Berlin zu finden in Kreisen, welche deutschland bekannt und die wesentlich verschieden sind von mungen, in welchen der Frankfurter Aepfelwein der aller= n Zeit eine so begeisterte Aufnahme gefunden und eine so treffliche Heilkraft bewährt hat. Der Herr Professor und irchenrath Stahl ist durch die leidigen Erfahrungen der lichen Glaubens: und Gewissensfreiheit zur Fabrication unprotestantischen Auskunftsmittels gezwungen worben. in der That, die Anwendung bieses absurden Principes willfürlichen Aneignung des todten Bibeltextes nach per= em Ermessen ist, ernstlich betrachtet, nichts Anderes, als vom gefunden Menschenverstande.

iß die Wahrheit als solche nicht in Widersprüche aufgelöst i kann, welche sich selbst vernichten, erhellt so klar, daß weitere Wort überflüßig ift. Alles strebt ja zur Einigung earmonie in der Natur und Kunft, im Leben und in der Nur in der Religion soll über die nämliche und einzige vahrheit ober Kirchenlehre, welche nach innerer Nothwen= nur einen Sinn haben fann, eine so vielköpfige und wiber= Berfahrenheit herrschen können, daß man nach dem ita= jen Sprichworte gar nicht weiß dove vi sia il capo e dove Daß die Kirche ein Ganzes sein musse, weil gegründet, t und genährt vom nämlichen Geiste, läugnet Riemand, och halt man fest am Widerfinn, daß ein Baum Früchte konne, wenn auch die einzelnen Theile besselben sich vom tlichen Organismus gelöst und seber für sich unnatürliche ngebilde treiben will. Ueberall verlangt der Protestant, der andere vernünftige Mensch, das Einhalten einer bestimm= gel, im Fabrifmesen, in den bilbenden Kunften, im Saus: und allen täglichen Geschäften; nur in ber Religion ift er Annahme unserer Gegner bas Form = und Regellose Ge= die Permanenz der Revolution gegen alles Geset, heit, alle Bestimmtheit religioser Anschauung allein bas

Rechte und Gültige. Wenn die Locomotive, schienenübersprip gend, Menschen und Wagen zerschellt, so gehorcht fie ber Luft welche sie treibt und um kein Haar schlechter ist, als die Zut beit, zu benken und zu wollen in Religionssachen nach Guthin ken, das heißt, nach den Eingebungen der Leidenschaft, be selbstsüchtigen Blindheit und oft des baaren Unverstandes. Mucker, die Mormonen, der Kanatismus des Kindermordes, in fie in ben himmel zu bringen, die Seuche gräßlicher Selbstmot aus Gewiffensnoth und tausend andere Erscheinungen bieser M legen für diese Behauptung unüberwindliches Zeugniß ab. Locomotive will man die Regel nicht ersparen, aber der Menst foll nur in ber Religion keine andere Regel und Begrenzum haben, als sich selbst, das Leidenschaftlichste, Beränderlichste un Selbstsüchtigste, was man auf Erben finden kann. THE DO nicht Abfall vom gefunden Menschenverstande ? Ift man nicht be rechtigt, das berühmte Epigramm auf unsere Zustande anne wenden, welches den Menschen mit folgenden Worten tem zeichnet ?

> Unselig Mittelding vom Menschen und vom Bieb, Du prablft mit der Bernunft und du gebrauchst fie nie!

Und diese widersinnige Freiheit im Denken und Empfinden soll oberstes Gesetz bes religiösen Lebens werden, nicht bloß it Reuß, Greit und Lobenstein, sondern in Deutschland, in be Welt! Gerade darin soll der Fortschritt bestehen, daß man de möglich größte Maß von Unbestimmtheit, Formlosigkeit un Widerspruch in religiösen Begriffen in Anspruch nehmen un alles Dogma mit bestimmtem Inhalte verwerfen kann, um sei bon plaisir an die Stelle aller Offenbarung zu setzen! In bi sem tausendköpfigen Irrsal zügelloser personlicher Willfür solle das Christenthum wurzeln, ber driftliche Staat gebeiben, b confervativen Grundsätze das Menschengeschlecht retten! D Einheit Deutschlands, die Eintracht der Rationen, die Br derliebe im Weltall soll durch religiose Berklüftung der Gesel schaft in perfönlichsten Widersprüchen und Auffassungen erworb werben! Das kann Stahl nicht fassen, weil er ben gefund Menschenverstand noch nicht verloren hat, wie seine Gegne deren Confusion offenbar um so heilloser erscheint, je mehr ! eine solche Absurdität als Ideal ihres Fortschrittes betrachte Die Reformatoren, obzleich vorsichtslose Gründer dieses Wibe simes, aber doch woch immer mit einiger Verständigkeit des simm Stahl ausgestattet, suchten den ruchlosen Folgen ihres einem Principes aus allen Kräften entgegen zu arbeiten. Dars me slossen übre Bekenntnißschriften, die Augsburgische Confession, die Concordiensormel, der Peidelberger Katechismus, die helvessischen, bollandischen, anglicanischen Lehrnormen, nach dem Grundwesen der Reformation völlig unberechtigte, von Mensimmilkur eingegebene Petrisicate des häretischen Geistes, welcher die Gelüste und Zügellosigkeiten seines eigenen Denkens mit Empsindens in Religionssachen Anderen vorschreiben wollte, kelleicht das schreiendste Unrecht, welches semals gegen die wigen Wenschenrechte geübt worden ist.

Stahl fieht die Unthunlichkeit dieses Attentates gegen die Birde des Geistes vollkommen ein und ist als Protestant nicht venig verlegen, diesen Bruch mit Vernunft und Recht, im gewitthätigen, ungesetzlichen, gegenkaiserlichen Abfalle von ber Arche, welche mit ihrer Weihe das römische Reich in Kark dem Iroßen gegründet und das allen germanischen Institutionen als Imnblage gedient hat, gegen seine eigenen Grundsätze, gegen die andgreifliche Willfür, welche dabei im Spiele gewesen, gegen die rutale Gewalt, als Quelle und Norm neuer, von der alten irche abweichender Glaubensfäße und Befittitel zu rechtferti= m, ja ale Fundament seines eigenen Bekenntniffes gelten zu ffen. Er ist Verstand genug, biesen Mangel an Form und nhalt ber kirchlichen Revolution des sechzehnten Jahrhunderts cht als Volkswillen, nicht als Majorität der Maffen, nicht 18 Ropoperngeschrei der Studenten zu Wittenberg anzunehmen. r erklart kurzweg zur l'egitimirung biefer größten Revolution, elche die neuere Geschichte im Reiche der Geister kennt, bieselbe n eine anserordentliche Thatsache, welche als eine Vermittelung Bimmels an die Erbe so gut anerkannt werden muffe, wie je übrigen außerordentlichen Belehrungen der Welt durch Gott nd seine heiligen Boten. Er stellt die Reformatoren in eine inie mit ben Aposteln, und was von diesen gilt, glaubt er im Betracht ber außerordentlichen Umftande und Geburtswehen ber Reformation auch auf die letztern mit Fug übertragen zu kön= Und wenn er Achtung fordert für die Krystalisation des essematorischen Menschenwortes in den Bekenntnißschriften, so minut er seine Motive nicht von den Menschen, sondern von den apostolischen und übernatürlichen Merkmalen, mit welchen

sich diese Revolution selbst als gottgegeben bewiesen und best gelt hat. Er macht also ohne viele Umstände den heiligen Gel für die Zersahrenheit reinmenschlicher Meinungen verantwer lich, worin einige Wahlverwandtschaft mit seinem Todseint Bunsen nicht zu verkennen ist, ungeachtet sein seiner Berlim Tact ihn vor Bunsens Aufrichtigkeit in diesem Punkte glücks bewahrt hat. Er ist also durch diese merkwürdige Fiction der Gleichstellung des apostolischen Lehrinhaltes mit der willkürlichen Menschendoctrin der Reformation auf dem Punkt angelang wo er nach Herzenslust mit katholischen Wassen für die übe natürlichen Momente dieser Völkergährung im sechzehnten Jah hunderte streiten kann.

Die Wunder Christi, für unsere apostolische Kirche getha wiederholte nach Stahl's protestantischer Auffassung die Wel geschichte, um bas Lutherthum und seine Umwälzungen zu les Ustren, ober mit anderen Worten, burch bas Siegel bes heilig Beistes die factische Verneinung dieses letteren zu sanctionire Die Weissagungen Christi und ber Apostel singen in zweit besserer Auflage die lutherischen Remonstranten auf den Reich tagen zu Worms, Speper, Nürnberg und Augsburg. Und th es der Prophet nicht, so thun es Sybilla, der Manninn schönste, um mit Klopftock zu reben, Käthi von Bora und a dere eidbrüchige Nonnen, als neucreirte urdeutsche Belleden a der Seite der gottseligen Reformatoren, gewiß so außerorden liche, tieferschütternde Erscheinungen, daß man sie allerdings i Rausche der neuen, stürmisch hinfahrenden Zeit für Botinn überirdischer Mächte halten kann, ob von unten ober von obe wird uns Stahl in Berlin am Besten zu sagen wissen. Postulation außerordentlicher Beglaubigung der Reformatic forbert jedoch mehr Glauben, als das Papstthum für die fath lische Glaubensansicht in Fußstapfen der Apostel jemals in A spruch genommen hat. Wir find überzeugt, baß jeder gesun Mensch doch lieber den Stuhl Petri anerkennen wird, als b Roccocomobel des erfinderischen Oberkirchenrathes in Berli der zwar mit den Reformatoren das gleiche Recht protestan scher Schriftauslegung, aber kein Recht hat, sich in der Da Brandenburg für die dristliche Welt als Papst aufzuwerfe Eben so unbefugt ist Stahl, mit Polizeigewalt die Secte welche sich in Folge des protestantischen Principes eine aus b andern erzeugen, abzuwehren ober burch Consistorialkraftmit

veinen Lirche eigenmächtig abgelöft und im Jurihum verstodt t. Ich wüßte in der That nicht, was Luther anders gethan t, als der treulose Priester Arius von Alexandriem, welcher ee Sondermeinung über die Trinität im Widerspruche mit der annten bisherigen Lirchenlehre an die Stelle der apostolischen de seinen wollte. Und da Stahl die Arianer sonder Zweisel Reper verdammt, so leuchtet nicht ein, warum er nicht auch hers Sectenstiftung mit der gleichen Entschiedenheit und Consenz verwirft. Was Arius an der zweiten Person in der theit zu freveln versucht, hat Luther am eucharistischen Gotsichn gesündigt, und zwar mit weit größerem, wenn auch terem Erfolge, nach welchem in unseren Tagen die Gottheit u Christi dei vielen Protestanten in's Reich der Legende oder Pfassentruges gehört.

Stahl's Beruhigung, daß man der außerordentlichen That= e der Reformation als unzweifelhafter Wahrheit ja offenbar besondere Gottesfügung ansehen musse, befriedigt keinen unmgenen Menschen. Ich finde zwischen bem Pobel von Witberg und dem von Alexandrien nur den Unterschied, welcher m zwischen sächsischer Rleinstädterei und afrikanischer Größe ägpptischen Weltstadt einleuchten muß. Der suße Pobel ber vrmation selbst aber, welcher die Altare und Heiligenbilder rümmerte, ähnelt bem von Alexandrien auf ein Haar. Arius mit dem nämlichen Eifer durch erschmeichelte Fürstengunft allgemeine Rirche stürzen wollen, wie Luther für seine Baresie 1 anderes Heil erblickte, als daß sie sich dem evangelischen besbischof und seinen Oberkirchenrathen auf Gnade und Un= be ergab nach bem furchtbaren Grundsage: Cujus est regio, idem est religio. Stahl macht ferner ohne alles Recht zwischen her und den spätern Reformatoren und Theologen der Prote= iten einen Unterschieb, welcher so sehr zu Bunften bes erfteren fällt, daß die letteren kanm der Beachtung werth erscheinen, ) zwar nicht etwa in Tugend und Wissenschaft, sonbern na= ntlich in der Fähigkeit und Berechtigung, die Reformation zu Ich kann biese gärtliche Rücksicht nicht begreifen, und viß ergeht es ben meisten Protestanten unserer Tage um nichts Luther war ein Professor in Wittenberg, dem ein na= wüchsiger Kern vom sächsischen Bauer nicht abzusprechen ift. verdient ganz die Prädicate, welche Wolfgang Menzel dem

Johann Heinrich Bog, bem Sanger altsächsischer Kartesfelnn ten gemacht hat. Schmeichelhaft sind fie nicht, aber treffend und mahr. Für einen Religionsstifter wollen sie nicht taugen. dert nachfolgende deutsche Professoren haben im Lutherthum ihm Stifter an Geist und Talent, an Sprachenkenntniß und wiffen schaftlicher Gründlichkeit bei weitem übertroffen, ohne bag ihnen der theilweise vorhandene Mangel an pobelhafter Grobheit und Lästermäuligkeit etwas geschabet hatte. Das wird Stahl nicht längnen wollen. Und was ihren Charafter, ihre Sittenreinheit, ihre leidenschaftslose Ruhe anbetrifft, haben sie entschieben das llebergewicht über den spaßhaften, oft zweideutigen und nicht selten schwachen Doctor Martin Luther. Wir erinnem hier nur an die Gründe, welche er in einem Briefe an Re lanchthon angegeben hat, warum er nicht die Mannsfeldin, fondern eben nur seine Rathi habe heirathen muffen. darin so wenig Außerordentliches, daß man's in bevolkerten Städten alle Tage erleben kann.

Wenn Luther das Recht gehabt hat, als gewöhnlicher Mensch ohne höhere Beglaubigung, ohne Wunder und Zeichen, ja foger ohne wehemultterlichen Beiftand bes erfindungsreichen Obuffen zu Heidelberg die Lehre der katholischen Kirche zu verwerfen und dafür eine neue Secte zu stiften, so kann man seinen gelehrten Rachfolgern im Besitze aller Errungenschaften der wiffenschaft: lichen Kritik noch viel weniger das Recht bestreiten, die reinmenschlichen Religionsansichten ihres Vorgängers abzuändern und neue Secten ju fliften. Die apostolische Kirche, von Luther gegen Gid und Gelübde verlaffen, hatte allein ein Recht auf die Treue ihrer Kinder. Luthers Neulehren aus persönlicher Willfür und Rechthaberei hatten kein so unantastbares Siegel, keine Unverletlichkeit des Inhaltes, kein allumfaffendes Zeus niß ber Jahrhunderte. Sie kamen als neue Waare auf den Markt und das Feilschen konnte nicht ausbleiben. und Unerhörte ber lutherischen Lehre forberte ben menschlichen Scharfsinn heraus, und bas Recht ber Wahl und Auswahl trie nach verhängnisvollem Durchbruche bie verschiedenartigsten Secten in's Leben, wovon die eine die andere treibt, und keine fick behaupten kann vor ber göttlichen Vollmacht geoffenbarter Wahr heit, welche ihren Ursprung nicht aus bem Gehirne eines Mere: schen genommen bat. Dagegen kann sich Stahl nicht wehren. weil sein Widerstand nothwendiger Weise gegen sein eigenes

igionsbekenntniß verstoßen würde. Eben so wenig können e Rebenschößlinge von ihrem lutherischen Boden verdrängt den, da sie in Folge der Anwendung des protestantischen acipes sich gebildet haben.

Die Verhandlungen evangelischer Kirchentage, namentlich bie igelische Alliance zu Berlin 1857, an welchen, wie uns bunkt, k Stahl früher Theil genommen, haben mit Recht die breiteste is für die protestantische Religionsgesellschaft in Anspruch mmen, wo Spruch und Widerspruch, Bejahung und Vernei: g Plat finden, wenn sie nur in der Protestation gegen die tolische Kirche der Katholiken beharren. Und Stahl selbst i sich von diesem unevangelischen Ronsense zwar ausschließen, : im strengsten Sinne bagegen nicht bas minbeste einwenden, nach ihm nur der innige Seelentrost in Christus ohne alles ıma zur Seligkeit nothwendig ist. Selbst die Deutschkatho-1 können aus diesem Grunde vom Lutherthum nicht ausge-Men werden, weil sie nur vom protestantischen Princip im en Sinne des Wortes Gebrauch machen und mit Stahl ohne ıma auf ihre Weise den Trost ihrer seelischen Verbindung Christus suchen. Die Katholiken haben unter solchen Umben allerdings Unrecht, von einer Selbstauflösung des Protetismus zu reben. Sie setzen bei bieser Annahme voraus, bei der Lehre der Protestanten so aut als bei jeder, anderen trin die Logik, die Consequenz und der Zusammenhang einzelnen Theile unter einander zum organischen Bandie Bedingungen ihres Bestandes seien. Im Gegentheil mr die Zulässigkeit des Mangels aller dieser Gigenschaften principielle Kennzeichen und die Lebensbedingung des testantismus. Er besteht durch Dissonanzen, wie andere nunftgebilde im Leben und in der Wissenschaft baran zu inde gehen. Das hat er mit allen Erzeugnissen der Men= awillfür gemein.

Die Glaubensregel ist der Tod des protestantischen Lebens, des durch den Glauben allein selig wird. Bei den Kathoen ist es freilich ganz anders, da jede Persönlichkeit nur in so t und auf so lange katholisch und ein Glied der Kirche bleibt, sie am einheitlichen, jeder Willkur unzugänglichen Leben und auben der Kirche Theil nimmt. Jede Lockerung des Zweiges uUrstamm durch Sondergebilde schmälert auch das Gedeihen Belockerten, und sobald er sich aus dem einheitlichen Besammt-

leben und Gemeinbeglauben ber Gesellschaft trennt, so verbent er und fällt ab als ein dürrer Ast, den auslesen mag, wer wis Dadurch leidet das Leben des Baumes nicht, denn seine unerwistliche Triebkraft ersetzt in kurzer Zeit seglichen Absall vom saus Polze, und nicht selten trägt die Absaulniß getrennter Aeste wie Zweige nur zur größeren Befruchtung des immergrünenden ih stammes bei. Das nennen die Protestanten häusig katholist Intoleranz und stellen dieselbe ihrer Dubung der heterogense Bestandtheile auf breitester Gesellschaftsbasis gegenüber. Wiedendichteile auf breitester Gesellschaftsbasis gegenüber. Wiedendichte des Glaubens und des Unglaubens, des binde den Dogma und der zerfahrenden Menschenwillkur, logischer Gesseunz und des Mangels aller vernünstiger Denknorm.

Das göttliche Princip der himmlischen Offenbarung ift m dem Princip menschlicher Religionsmacherei in Zusammenstoß g Stahl fühlt bas; baher sein polizeilicher Eifer gegen bi Secten im Lutherthum, in Ermangelung bogmatischer Grundich zum Ausschluffe aller widerspenstigen Kräfte. Die Polizei fel hier an die Stelle bogmatischer Begründung treten und bi Schaben bes protestantischen Principes heilen. Es ift überhauf ein eigenes, vielleicht wohl überlegtes Eingeständniß bes hem Stahl, daß auf protestantischem Gebiete ohne hindernde Boll zeigewalt die eine Secte aus der anderen sich erzeuge. ungeheure Abnormität verdächtigt die Reformation so gründlich wie kein Gegner von unserer Seite es zu ihun im Stande if Wo ber Organismus keiner lebenskräftigen Zeugungen, die ohn einheitliches Princip nicht möglich sind, mehr fähig ift, ba ! das Loos heilloser Krankheit entschieden, und selbst die umfic tigste, thätigste Polizei kann nicht helfen, weil das Wesen a gegriffen ift. Da hilft nur das Bewußtsein der Ungläubige und Revolutionare, daß nicht die Gefundheit, sondern die Kran heit den Charafter des religiösen Bekenntnisses bilde, welch freilich solchen Arbeitern nur erwünscht sein kann, weil sich t Aranten leichter, als im Gesunden, für ihre Zwede arbeiten lat Auch bem schlichten Landmann, welcher bas verderbliche Schwams gewächs aus seinen Bergwiesen nicht vertilgen konnte, murbe t Polizeimaßregel angerathen, alle Schmarozerkeime auszurotte "Das laß ich bleiben," erwiederte ber Landmann. hafte Schwammtrieb hat einen unterirdischen Organismus, w cher heute hier, morgen bort wie eine Art Ansteckung seit

amgebilde in's Licht treibt. Er ist dabei unschuldig; die chatteten Wooswiesen taugen nichts, sie konnen ihrer nach nur Schwämme zeugen." So ist es beim Lichte bein der That.

it ber Schwamm, sondern ber Boben ift für bas Diß: ber Secte verantwortlich. Die katholische Kirche braucht vlizeihülfe gegen das Sectenwesen, weil ihr innerer Or-16 alle Sonbergebilde ber Privatmeinung ausschließt. t bei uns ein Zweifel über die Allgemeinheit wesentlicher lehren, so ist der einige heilige Beist thatig, dieselben len, indem die Unfehlbarkeit des Geistes in der Kirche irb nach göttlicher Einsetzung in ber Spruchgewalt bes ates, welcher seinen Mittel = und Schwerpunkt im Bi= 1 Rom hat. Was dieser ausgesprochenen Allgemeinheit chenlehre in allen Gemeinden des Erdfreises widerspricht, : ber Katholik als Reulehre ober Häresie. Unsere Kirche also schon von vornherein aus apostolischer Einsetzung walt sebem einzelnen Menschen die Macht, über Glauind Sittenlehren maßgebend abzusprechen. Da ist kein kein Bunsen möglich, ja nicht einmal Thomas von ober Bonaventura, falls ihre Ansicht durchaus eine ftr die Kirche werden soll. Der heilige Geist in der von eiteten Kirche allein ist unfehlbar. Was also der Kaimer Kirche als einer von Gott geordneten Gesammtheit gen Geiste vindicirt, das eignet Stahl ber Polizeige= b ihrer Urquelle, landesfürstlicher Unfehlbarkeit burch zan rechtsgelehrter Oberkirchenräthe zu, somit eine gott: arogative ber Saculargewalt, nach Menschengutbunken, 18 Heiligste im Menschen zu schalten, auf Kosten bes ber Wahrheit, auf Rosten ber großen Gesammtgemeinde iftlichen Lebens und Wirkens. Stahl macht sich also holische Analogie zu Rugen, arbeitet für seine Polizeimit Plagiaten aus fremder Kaufhalle, und macht Schuhe stesarme mit Leber, das gestoblen, für eine Sache, on Katholiken und Protestanten langst gerichtet ift.

Stahl ist also die Sache und die Behandlungsart während Bunsen seine schlechte Sache nach den Grunds ursprünglichen Protestantismus redlich versicht. Der ist also sogar hinter dem Sadducäer zurückgeblieben und sich unbewußt, als Oberkirchenrath in Blüthe, den abges

Blühten Diplomaten Bunsen wegen seiner größeren Unschul, Aufrichtigkeit und Popularität dem Publicum zu empschlen. Wenn also Stahl wirklich kein Sectenwesen im Luthertham dulden will, so bleibt ihm nichts übrig, als katholisch zu werden. Alle anderen Hülfsmittel gegen sectirerische Wißgebilde helsen nur so lange, als der Fanatismus die Gemüther blied macht, als die Politik der Herrschsucht und dem Geize schnekthelt, als theologische Schlauheit ausreicht, das unwissende Bolk über den eigentlichen Sachverhalt zu täuschen.

Stahl spricht, wie gesagt, überall, wo es nur immer as geht, von einer Auctorität bes Chriftenthums über bem Des Wir verwundern uns darüber breimal und viermal schen. Ein Mann, welcher kein Dogma als nothwendig im Glaubes bes Einzelnen zur Seligkeit anerkennt und bem Inhalte von festen Glaubenswahrheiten bloß die subjective Gottseligkeit in Glauben unterstellt, sollte uns billig mit bem Dogma einer übernatürlichen Auctorität verschonen. Wo kein Dogma ift, kann keine Schranke sein, und ohne Schranke ist alle Auctorität unmöglich, da die Beschränkung nichts anderes ist, als bie Auctorität in ihrer Anwendung. Das leuchtet Jedermann Die schrankenlose Gottseligkeit ist gegen alle Auctorität, wie es sich von selbst versteht, insbesondere gegen alle beschränkende Klarheit des Begriffes, gegen alle Logik-bes vernünftigen Gedankens, folglich ein Zustand von Wonne und Wohlbehagen, das keiner Auctorität bedarf und keine er Diese Annahme einer Auctorität über ben Mentragen fann. schen im Christenthum ist nach Stahl gegen Bunsen der Db jectivismus des Lutherthums, welcher Bunsen's Subjectivismus verdammt. Zum Objectivismus gehört offenbar ein Inbalt, im vorliegenden Falle ein bestimmter Umfang von Dogmen bes Christenthums, welche nach Stahl's Behauptung zur Seligkeit nicht nothig sind, aber bessen ungeachtet sich eine Auctorität über den Menschen anmaßen und ein Recht begründen, sogat das Königthum aufzurufen, die Auserwählten zu schirmen geges alle andersbenkenden Colporteurs, benen jedoch Stahl's Gott seligkeit im kleinsten Funkchen Glaubens ohne Dogma mögliche Beise kaum fehlen kann. Stahl's Auctorität kommt also offer bar mit seiner Gottseligkeit in Conflict. Die Auctorität ohr Dogmen muß die Gottseligkeit ohne Dogmen verfolgen und aus treiben, weil sie gegen Stahl's Auctorität ift. Denn was Stah

t des Christenthums nennt, ist nichts anderes; als seine we Meinung, die er sich von Luther und Lutherthum hat, und welche mit entlehnten Phrasen der katho-dogmenlehre zu seinem persönlichen Gunsten erhärtet ill.

uther mit der katholischen Kirchenauctorität gebrochen, ictorität des individuellen Menschen als Religions: und terin eingetreten und mit ihren duftigsten Blumen im enrath Stahl zur Prachtblüthe gekommen. Ja, wir och mehr sagen, Stahl ist der Ausleger und Regulator enbergischen Lutherthums, wie er der Exeget der Bibel persönlicher Ansicht und Maßgabe der Aussassung, die eiste innewohnt. Wie wir uns auch immer recken und vir kommen über den nicht sehr umfangsreichen Mann us, er ist die leibhaftige lutherische Lehre selbst, der ind das Ende vom Liede der Stahl'schen Auctorität, hren keineswegs, was Luther gewollt hat, sondern was Stahl darüber denkt, die Aussassung, die er sich macht hat.

bei jeder Gelegenheit voll Ingrimm gegen die Bahr-Rajoritäten, und wir selbst, ohne Stahl'sche Anstedung, ie nicht allzuhoch an. Aber jedenfalls hat jede Majo= r Chrwürdigkeit für sich, als die Stimme des einzel= nes, und dieser einzelne Mann ist Herr Stahl auf sei= rischen Standpunkte, welcher mit dem werthen Indinfängt und endet. Daher seine Ungerechtigkeit gegen Er proclamirt seine Auctorität in Religionssachen für tigt aus Gründen der Reformationsidee und will die Befugniß, einfach Protestant zu sein und seine person= rung dem Laufe ber Geschichte entgegen zu feten, in icht gelten laffen. Stahl und Bunfen find zwei Parr ohne alle Auctorität, außer berjenigen, welche von then Selbst ausgeht. Soll bie Stahl'sche Auctorität jeit und Wirklichkeit werben, so müßte sie einfach nach Indeutung die Besonderung ihres rein personlichen ttes aufgeben und folgerichtig die einzig mögliche Auc= r allgemeinen katholischen Kirche anerkennen. Die Staner andern wird stets menschlicher Ratur sein, so= Inbetheiligten als Usurpation gegen Gleichberechtigte

Ich fühle wohl, was Stahl hier einwenden wird. "Wein Anctorität gründet sich auf die heilige Schrift, welche inspiratift als höhere Norm bindend über der Gemeinde." Das ist was Wefrain eines längst verbrauchten Liedes, den alle, selbst die was Stahl der Polizeigewalt überlieferten Secten im Nunde führen als lutberische Sprößlinge mit vollem Rechte, aus persönlich Bollmacht ihres Gewissens oder ihres Gefühls, oder wie wie die unermeßliche Saat des eigenen Gutdünkens im Mensche herzen nennen mag. Stahls fühlt das selbst und redet, alle dings etwas geheimnisvoll, von einer auctoritativen Anslegun oder von einer bereits fertigen Ermittelung des wahren Simm der heiligen Schrift.

Wir können mit diesen Phrasen, die auf Stahl's Stand punkte weder katholisch noch protestantisch sind, keinen we nünftigen Sinn verbinden. Die Vollmacht der Schriftand legung im Sinne der Katholiken durch das Bewußtsein we Leben der allgemeinen apostolischen Kirche, oder mit andere Worten durch die Tradition kraft des heiligen Geistes habt überworfen. Diese Auctorität streitet nicht für, sondern gege euch. Die neue Auctorität, die ihr jest gegen Gleichberechtigt statuiren wollt, reicht über euch nicht hinaus, sie kann euch me compromittiren.

Eben so wenig ist der mahre Sinn für Protestanten bereit ermittelt, wie Stahl mit flüchtiger Gewissensangst im Bewußsein des Gegentheiles sagt. Luther hat es versucht, Meland thon desgleichen und Andere mit ihm. Die Confession von Augsburg hätte diese Vermittelung herzensfest machen sollen sie ist aber nicht einmal papiersest geworden. Der Damm de Concordienformel ist längst durchbrochen, wie sie überhaupt ist ihrer falschen Zweideutigkeit das Unmaß widersprechender Weinungen über die Eucharistie nur vermehren und die Verwirrum nur ärger machen konnte aus Mangel aller kirchlichen Auctorität, nachdem die einzig mögliche von Gottes Gnaden verwot sen worden war.

Selbst der gegenwärtige Streit zwischen Bunsen und Stat hätte keinen nur einigermaßen verständigen Sinn, wenn dermittelung des wahren Sinnes der heiligen Schrift bereil fertig wäre. Im Gegentheile, es ist nochkgar nichts fertig al die Stahl'sche Auctorität, die Riemand anerkennen will. Miedem Jahre gehen die Meinungen weiter auseinander, wie

Stahl und Bunfen stehen sich als lebendige Zeugen der Zerrissenheit ohne Auctorität der allgemeinen christlichen Kirche, welche nicht Menschen machen und stiften können, gegenüber, der eine m der Spree, der andere am Recar, selbst räumlich vielsagende Denksäulen des tiefen Risses, welcher durch die Vernichtung der ächlichen Auctorität durch's deutsche Volk gegangen ist, unaussetzagen und unaustragbar, die er nicht durch reumüthige Kückelter zur rechtmäßigen Auctorität des christlichen Wesens aussebessert und gutgemacht worden ist.

Stahl spricht mit Vorliebe, oft wie ein Lächelnber im Traume, ber wundersam liebliche Bilder schaut, vom nationalen Zug der Bölfer zur Wiege der Reformation, welcher allenthalben erwache, Mes mit sich fortreiße aus den Armen des Unglaubens und der Neichgültigkeit, und deutet an, daß Bunsen allein diesen Völkerziegen nicht sehen wolle. Wir gehören auch zu diesen Leuten, velche im vorliegenden Falle keine Völkerwanderung, keinen Zug der Geister zur schattigen Eiche der Stahl'schen Auctorität erzisien. Wöge sich der Herr Oberkirchenrath nicht täuschen! Die hönen Tage von Aranjuez sind vorüber, wenn sie überhaupt inmal dagewesen sind. In Deutschland ist weder ein Zudrang ur Stahl'schen Auctorität, noch zu seiner Gottseligkeit zu erzlicken.

Der Deutsche gewöhnt sich allmählig, das Princip der Resormation zur vollen Anwendung für seine Person zu bringen; t will nach seiner persönlichen Auctorität selig werden. Im Kittelalter hat man allerwärts abgesonderte Siechenhäuser gesmt für Kranke, welche mit dem orientalischen Aussaze behafst waren, weil ihr Anblick schauderhaft und die Ansteckung geskrlich erschien. Stahl's altsutherische Auctorität und seine piestsische Gottseligkeit werden als isolirte Erscheinungen in vielen degenden Deutschlands mit keinem besseren Auge angeschaut nie betrachtet.

Gs hat vielleicht gar nie eine Zeit gegeben, wie die unsere, wo der Mensch geneigter gewesen wäre, aller religiösen Beihülfe, iller Auctorität in Religionssachen zu entbehren und rein weg notestantisch zu leben, das heißt, nach seiner besonderen Ansicht und Meinung. Der Zug ist schon seit dreihundert Jahren in Bewegung, aber nicht zur Wiege, nicht zum veralteten Holze, sondern zum grünen Baum der Menschenwürde, welche sich selbst sühlt und sich selbst genug ist.

"Ihr Berz erglüht für eine neue Tugend, Die ftolz und ficher und fich selbst genug, Bon keinem Glauben betteln will."

Bezeichnend ist Stahl's Anspielung auf Spener als seinen Gestimmungsgenossen. Die lutherische Orthodoxie hat denselben glitig genug angefeindet, und doch zweifeln wir, ob Stahl's Aucherität so viel Beifall sindet, als Speners Separatismus, der iben Herzen in gewissen Regionen unentbehrlich ist.

Stahl führt unter anderen, um den brennenden Borwuf des Arpptokatholicismus von sich abzuwenden, den nach seiner Meinung schlagenden Beweis an, daß er ja nur der heiligen Schrift huldige, während die Katholiken Glaubenslehren hätten, welche entweder gar nicht in der heiligen Schrift ober über der selben waren. Der Vorwurf gegen uns ist alt, aber, wie uns däucht, weder redlich, noch consequent. Riemand glaubt mehr Dinge, welche gar nicht in ber heiligen Schrift ober über ber selben stehen, als das Lutherthum, ohne es einzugestehen, ohne es redlich gut sein zu lassen. Was ist zunächst bie Stahl'iche Auctorität anders, als ein Dogma, welches nicht in der heiligen Schrift steht? Sein Oberkirchenrath, sein Pfarrthum, seine Polizeigewalt, die Secten unschädlich zu machen, sein übernatülle cher Ursprung ber Reformation, welche ihr Seitenstück nur in der Apostelzeit hat, seine Gottseligkeit ohne Dogma, seine Bi belauslegung, sein Unterschied zwischen Luther und seinen Rach folgern, seine ökumenischen Concilien, sein Glaubensbekenntuß von Nicka und des heiligen Athanasius, sein gottgesetzter Canon der heiligen Schriften, was ist das auf seinem Standpunkte anderes, als ein Glaubensinhalt, eine Dogmatik, welche in ber Bibel entweder gar nicht ober über ihr steht. Offenbar bat Stahl außerhalb und über der Bibel die wichtigsten und folgenreichsten Wahrheiten aufgestellt, welche ben Bibelinhalt self an Tragweite und Wichtigkeit weit übertreffen. Sein Stand: punkt ist nicht die Bibel mehr, sondern das Lutherthum neben und über ber Bibel. Die Kindertaufe, die Sonntagsfeier, bas Amt der Seelsorge, die Bildung der Geistlichen und tausend ans dere Einzelheiten, welche Stahl als Punkte seines Lutherthums in Schuk nimmt, können aus ber heiligen Schrift keineswegs genügend begründet werden, und doch nimmt der Oberkirchenrath dafür Parthei.

Bergleicht man Stahl's Objectivismus mit den Grundlehren ber katholischen Kirche, so liegt es am Tage, daß Stahl außer: halb der heiligen Schrift und über berfelben weit mehr glaubt mb in Schutz nimmt, als ein strengkatholischer Christ für seine Ehre Glauben braucht. Stahl's einflugreiche Dogmen, naments lich sein kirchliches Königthum von Gottes Gnaden, welches in ber heiligen Schrift ebenfalls ohne alle Wurzel ist, so weit es nicht bloß über Weltliches, sondern auch über Religion und Rir= denthum in letter Instanz als Bevollmächtigter Gottes herr= iden und gebieten foll, setzen alle menschliche Glaubenstraft auf die schmerzlichste Probe. Ein solches Königthum erkennt nur die Reaction ber Reformation an, welche Stahl vertritt und bie am Oberkirchenrathe ihren Rechtsanwalt ober, wenn man lieber will, ihren Hoffophisten verehrt und große Dinge auf ihn halt. Die Berufung der Lutheraner auf die heilige Schrift, so ge brauchlich sie ift, schien mir überhaupt von jeher bedenklich, da bas orthoboxe Lutherthum gegen die Grundlehren berselben eine Stellung eingenommen hat, von dem die heilige Schrift entwes ber gar nichts ober bas offenbare Gegentheil aufführt.

Ware ber ganze Streit über bas Abendmahl und eine Concordienformel möglich gewesen, wenn der klare, unumstößliche Buchstabe ber heiligen Schrift wie in den apostolischen Jahrhunderten die Reformatoren bewegt hatte? Ware die Messe der Ratholiken, diese Grundlehre des ganzen driftlichen Alterthums, jemals weggefegt worden, wenn die Bibellehren vom ewigen Opfer in ber Rirche Gehör gefunden hatten? Konnte der Pris mat bes heiligen Petrus und seiner Nachfolger jemals zweifelhaft. gewesen sein? Und in der That, die Berufung der Lutheraner auf die heilige Schrift ist im Grunde auch nichts anderes, als eine Berufung auf ihre personliche Ansicht über bie Bibel und ihren Inhalt, also ein Ruckgang auf ihre eigene werthe Person= lichkeit, bem die Bibel mit ihrem Gottesinhalte ganz unterworfen und dienstbar gemacht worden ist, da der Lutheraner in der Bibel nur Das zu finden hat, was seine Gewissensfreiheit ihn zu sinden anleitet, was seine Vernunft sieht und findet, was sein Derz sich zur Gottseligkeit beizulegen für gut hält. Es ist ein berhängnisvoller Kreis, ber seine Bekenner stets wieder zum ersten Bruch ber rechtmäßigen Auctorität zurückführt.

Stahl munkelt, wie bereits gerügt worden, unaufhörlich von überkommenen Heiligthümern, von überlieferter Wahrheit, von

3

C

E

Religionsstürmerei zu retten, es ist die Erbschaft untrener Solne, welche sie beim Abfalle noch bei Lebzeiten mit sich in's Frenk mitgenommen, ohne die Aneignung des Batergutes einzugeftehn ohne der Mutterkirche Gerechtigkeit widerfahren zu laffen, vin zu banken für die Spedition ber merkwürdigen Baare bun fünfzehn Jahrhunderte auf katholische Rosten. Wenn euch nicht mehr retten kann vor ber Secte, aus ber bie Secte gebou wird, vor dem Verfalle alles Kirchenregimentes gegen bie & griffe aus: und abgedienter Diplomaten, bann seid ehrlich, we laßt die ode Haide, wo nichts mehr zu gewinnen ist, und teh in's Vaterhaus zurud zur gesammten Ueberlieferung, die alle das Christenthum auf Erden gegründet hat und erhalten fen bis an's Ende ber Beiten. Im entgegengesetten Berfahr finde ich keine Consequenz. Es ist ein eitles Pochen auf "b tholische" Güter und Heiligthümer, welches ben Beweis liefe baß alle Reformation unnothwendig, alle Trennung von der al gemeinen Rirche ein Verbrechen und eine Beuchelei zugleich me baß man in ber That mit Schiller sagen könnte: "Es ift nich vergeßlicher, als die Dankbarkeit."

Stahl wirft bem Herrn Bunsen vor, daß er weber bas ap stolische, noch nicanische, noch athanasianische Glaubensbekenntn gelten laffe, und gesteht boch ein, daß sie im Berhaltniffe # heiligen Schrift bloß menschlich seien. Sonderbar! Stahl e flart also etwas Menschliches als nothwendig zum Christenthum während ihn doch die Reformation angeblich verpflichtet, all Menschliche aus der Religion wegzufegen. Solch' grober 2 bersprüche soll sich Stahl nicht zeihen lassen; sonst sagen d Leute, er laborire unanständiger Weise an der katholischen Uebe lieferung, welche als verbotener Leckerbissen im Rirchenrat stede. Nach katholischen Grundsätzen sind biese symbolischen B kenntnisse nur in Bezug auf die sprachliche Abfassung menschlie das heißt, von Menschen aufgesett. Ihr Inhalt ist ber Gla bensinhalt der gesammten Christenheit, zugleich das beste Doc ment der Bibelauslegung über die barin enthaltenen Gegenständ wie sie in der apostolischen Christenheit geglaubt und gele wurde, also nichts anderes, als die Objectivirung des subject ven driftlichen Bewußtseins von Millionen, welche sich pu wahren Sinn des Evangeliums bekennen, wo also das specie Personliche in menschlicher Potenz aufhört, und der Geist b allgemeinen Rirche als gestaltende und entscheibende Positis

is's Leben tritt, und in letzter Instanz die göttliche Wesenheit und Grundlage der christlichen Kirche rettet.

It es wirklich das, was dem Herrn Stahl den Muth gibt, die Bunsen'sche Gleichgültigkeit gegen diese Symbole der altesten Kirche zu bestrafen ? Sind sie menschlich, wie Stahl sagt, so that Bunsen recht, daß er sie als Protestant verwirft, und Stahl hat offendar Unrecht, daß er gegen den ersten Grundsat des Protestantismus etwas Menschliches sesthält, um die göttliche Krleuchtung seiner Reformation zu stüßen und zu retten. Hält er sie aber für mehr, für wirklich gültige Beweisstücke der Lleberzlieferung, so schneibet er ja der Reformation ihre Wurzel ab, da sie sehr überslüssig war, weil sie doch nur bestehen kann, wenn sie die reichen Schäße der katholischen Lleberlieferung zur Unterlage nimmt. Sie führt also ja nur einen ungerechtsertigzten Ramen, sie treibt Geschäfte mit Waaren einer fremden handlung unter usurpirter Firma.

Ferner erkennt Stahl dadurch an, daß die christliche Kirche nicht blos das Recht, sondern die Pflicht hatte, sich über den Blaubensinhalt bei jeder dringenden Gelegenheit auf der Basis Agemein christlichen Gemeindegefühls auszusprechen und dadurch en Sinn der christlichen Offenbarung zu normiren für alle stäubigen Bekenner. Wie dieses Recht und diese Pflicht der dirche unstreitig einwohnen, so ist es auch ein unverkennbares Kerkmal göttlicher Oberleitung in Kraft des heiligen Geistes. Is kann nicht verloren werden, eben so wenig als die sichtiare Kirche selbst, als der heilige Geist, der sie gestiftet hat nicht regiert.

Was die Kirche gegen die Arianer that, wiederholte sie noch ister gegen andere Secten, und namentlich gegen das Luthers hum selbst so feierlich, so entschieden nach achtzehnsähriger teberlegung auf dem Concil zu Trient in einer Versammlung er gelehrtesten, geistvollsten und frömmsten Männer der Christenheit. Warum nimmt Stahl diese Erklärung, diese Lebenssmd Rothäußerung der Gesammtkirche nicht an? Sie ruht auf ver nämlichen Basis, wie die Bekenntnisse der älteren Zeit. In Jerusalem, Nicäa, Alexandria oder Trient kommt es nicht m. "Wir, wir leben, und die Lebenden haben Recht," ist für die Kirche der innerste Kerns und Erkenntnißgrund seder göttslichen Wahrheit im Glauben und Leben der christlichen Welt, weil es ein Leben des heiligen Geistes ist.

Der gute Stahl legt mit bescheibener, kanm merker beim ter Treue ein Gewicht auf die symbolischen Schriften ber Au theraner und anderer damit verwandter und unirter Sectu Wir nehmen ihm das nicht übel. Ehrfurcht vor der Polity steht allzeit schön. Stahl fühlt ohne dieselben den Boden di Reformation unter seinen Füßen wanken, er hat ein Sectio si storischer Evidenz in seiner Seele, er will nicht Wind und Wei ter zum Spielball dienen. Das macht seinem Herzen Ehre, wi es andererseits seine conservativen Grundsätze in helles Lich stellt. Aber sein guter Wille ist offenbar größer als seine Au richtigkeit ober Einsicht.

Das Princip bes Protestantismus zerstört sich selbst in be Wurzel, sobald es Symbole macht. Symbole können nicht ge macht, sie mussen zuerst gelebt und unabsichtlich aus inner Rothwendigkeit einer in sich einigen, vielgeprüften und abs schlossenen Kirchengemeinschaft in Kraft gottlicher Offenbarun dargestellt werden. Die Symbole von Augsburg, Genf, Thi ringen und Heibelberg versuchen bem freien Geiste ber prot stantischen Bibelforschung die characteristische Spize abzubreche fie wollen einheitliches Leben erft begründen und entstehen nic aus Lebensfülle lebenswahr, sondern aus Mangel an Leben m Ginheit. Sie kamen tobt auf die Welt und waren auch unve mögend Leben zu begründen, weil unnatürlich gegen bie eige Mutter, gegen die protestantische Gewissensfreiheit gekebrt. De wegen fanden sie nur da einige Herrschaft und Macht, wo b kleine kirchliche Rönigthum von Gottes Gnaden Nachbruck ga Ihre bindende Kraft über der Gemeinde war nie dagewese sondern nur das weltliche Schwert, bis ber Fortschritt ber Be auch dieses zerbrochen, ihren bisherigen Kührern vor die Fa warf. Diese Symbole haben die Geschichte ber Mispel an t Reformation mabr gemacht. Sie wuchsen nicht aus bem Im ren bes Baumes heraus, sonbern nisteten sich als Mistelker von außen in die klaffende Rinde ein. Und je mehr sie wuch ten, besto saft: und fraftloser wurde der Baum, bis in unser Tagen burch ben edlen Ritter von Bunsen und tausend seit Reisigen alle diese Wuchergewächse verschwinden und an ! Stelle der Luthers-Giche andere Baumpflanzungen versucht w Parts bekommt man, um in ihnen zu lustwandeln, al feine Kirche, keinen Altar, keine Religion!

Die ungeheuren Staubwolken, welche die ergrimmten Str

in Bunsen und Stahl emporgewirbelt hatten, brangen auch in bie gelehrte Einsamkeit des Herrn Professors Schenkel in Heisbellerg, dessen Muth und Bereitwilligkeit weltbekannt sind, wenn es gilt, ein Stück christlicher Offenbarung im Sinne der Revostition und des Unglaubens zu erledigen. Er ließ alle dringensten Berufsarbeiten liegen und eilte gebeten und ungebeten auf den Kampsplatz, um dem Herrn Geheimerath Bunsen, seinem imigen Herzensfreund, gegen den abentheuerlichen Consistorialsuch und Altlutheraner Stahl beizustehen.

Aus der Schweiz nach Heidelberg als Professor der protekantischen Theologie eingewandert, hat er ein erkleckliches Theil 168 radicalen Schweizerthums im Leibe stecken, welches bei ihm de Stelle der driftlichen Offenbarung vertritt; es juct und kennt ihn wie bes Ressus blutgetränktes Hemb, bas er um keim Preis ber Welt ausziehen kann, ein bosartiger Aussatz, für den kein Heilkraut gewachsen ist. Aus biesem Grunde sieht ber 30ttfelige Mann jebe andere Meinung für den Luzerner Son: erbund an und spielt mit größtem Eifer ben General Ochsen= kin in Religionssachen, um alles Recht der Gegner mit roher Sewalt zu vernichten. Er hat etwas unerträglich Naschhaftes n gegnerischen Kraut, um ben Brei in's feindliche Lager zu hleudern und die Augen seiner Feinde mit Reinecke's List und Inmanier zu blenden. Es prickelt ihm in Haupt und Gliebern uch literarischer Rache an Allen, die sich seinen Ansichten nicht anz unterwerfen, wie einst dem romischen Kaiser in den Fingern ach Fliegenblut. Dabei macht er so possierliche Wendungen, hießt so unruhig und geistvoll hin und her, beleckt sich selbst o anmuthig und lehrreich, daß man am gewiegten Professor te Narauer Stunden der Andacht unmöglich verkennnen kann. Beine Sprache platschert wie der Kunststrahl im herrschaftlichen kark und durchnäßt Alle, welche mit Fleiß ober aus Zufall seiner wässerigen Atmosphäre nahe kommt. Er redet, wie alle **Acformirte**n von Genf, weit frommer als Bunsen, weil er als Theologe zu Heidelberg bisweilen sogar Rector ist und in dieser Eigenschaft ben zu selbstständigen Landsmannschaften imponiren muß, was ohne große Andacht und Gottesfurcht nicht möglich ift. Bunsen schreitet trop aller Herzerweiterung noch schwer über die meisten dristlichen Errungenschaften hinweg in's Volks: und Demokratenlager, wo die Rohrstühle der schmuzigen Hütten jeden Gentleman erschrecken und Politik, Philosophie, anglicanisches Räncherwerk, Beschwichtigungsmittel aus alter und neuer Zak nothwendig find, um den unvermeidlichen Etel einer nobeln Ru Schenkel hat das Alles längst hinter 🎮 tur zu überwinden. wie sein ehrenwerther Landsmann Colani, ber wilbe Jäger a bem Bernina, wovon uns Tschubi so rührende Mittheilungen gemacht hat. Er hat Alles verschmerzt, was bisher im kink lichen Wesen göttlich und thatfraftig gewesen, und bie rabicale Schweizerblatter mit ihren erlesensten Stichelreben auf bie Re ligion und Staatsordnung der Gegenwart tanzen luftig in fet ner Seele wie die sammtfelligen Thierchen, bas originelle Pfel fervolt, auf dem Getreideboden. Schenkel hat sich wirklich at die reformirteste Weise alles übernatürlichen Sachverhaltes i Religionsangelegenheiten entäußert und steht vor dem Publicun wie Jacopone von Tobi vor ben Gaften seines Brubers, gefte bert mit buntem Flaum, um seinen natürlichen Wuchs mit ein gem Anstande zur allseitigen Anschauung zu bringen. freilich ber ganze Vorrath von Weihe und Kraft längst verslüchtigt

Die Strebnisse Bunsen's sind an sich schon beklagenswert genug; aber das größte Mißgeschick, das ihn treffen kann, blei das Verhängniß, daß Schenkel sich zu seinem Vertheidiger an wirft und seine Sache als eine verlorene kennzeichnet. Wähdem Herrn Geheimrathe darum zu thun, seine Gegner und Arkläger der Verleumdung und des Unrechtes zu überführen, müßte er vor allem Anderen den Herrn Schenkel wegen Ehrer kränkung vor Gericht belangen; denn dieser hat in angehoren Blindheit auf die leichtsinnigste Weise von der Welt Alles bstätigt, was die schlimmsten Gegner den "Zeichen der Zeit" nach gesagt haben.

Ja uns dünkt, der kluge Professor hat, ohne alle Achtun vor dem großen Staatsmann, Herrn Bunsen als Trußseder at den hut gesteckt, um sein radicales Schweizerreformthum gehört zu erläutern und zu beglaubigen. Er ist der incarnirte Hagegen das positive Lutherthum in deutschen Landen, voll und schreiblicher Bärtlichkeit für die reformirte Genserpolitik, die in der sogenannten preußischen Union am wirksamsten ausgedrückt sicht. Die Verdissenheit zwischen Luther und Calvin kehr in Schenkel wieder, wie der versteinerte Hecht, welchen man i unseren Tagen am Lago di Garda gefunden hat, mit gebleckte Bähnen zu Fang und Biß im Augenblick der Erstarrung, dalte grausenhafte Wuth des Fanatismus, welcher in den fra

m Hugenottenkriegen und in Cromwell's blutigem Orama euchtet hat, nur daß die Flamme, welche Servet verbrannte, mer Besonnenheit die modernen Opfer verzehrt, weil es edenklich erscheinen muß, das deutsche Lutherthum mit den der Schweizergockel allzu sehr zu reizen. Gegen die Kanist diese Borsicht weniger nöthig. Deßhalb läßt sich lel auch dagegen bei jeder Gelegenheit schrankenlos aus. ird nichts zurückgestaut, der volle Strom von Galle und ann seinen Lauf nehmen, wohin er will. Offenbar fühlt übelberger Prophet, daß er im Kampse gegen die positis Bahrheiten des Christenthums in der katholischen Kirche ie positive Grundlage der tödtlich verhaßten Altlutheraner kann, und deßhalb treibt er hier sein Geschäft um so;, weil es dadurch möglich wird, gesahrlos mit einem je zwei Gegnern auf den Leib zu rücken.

r Ratholicismus ift hier der Betteljunge, welcher die Streiche ten muß, welche bas zarte Mutterföhnchen von Witten= nd Worms verdient hat. Selbst an Stahl ist ihm nichts zuwider, als sein scheinbares Daß gegen die Ratholiken; mt es ihm höchlich übel, daß er die Messe nicht als ndienst", und den Papst nicht als "Antichrist" schildert, bie Grundbücher ber Reformation jedem Bekenner zur gemacht haben; er wird in dieser Anmuthung an Stahl moristisch wie ein Antiquar, welcher überaus zärtlich seine iffenen Münzen zum Kaufe anpreift in ber Boraussetzung, in Runde nichts davon versteht. Bei Stahl ift ein folnverstand nicht anzunehmen; er fühlt ohne Zweifel recht if ihm Schenkel nichts weniger anmuthet, als im Verruf tholischen Kirche den positiven Resten des lutherischen griffes ben Stab zu brechen. Der lettere sieht nämlich stestantische Kirche Deutschlands im kläglichsten Zustande ammer und Noth, nicht weil sie von ben ursprünglichsten arungslehren abgekommen und materialistischer Schalheit m ift, sondern weil sie nach positiven Wahrheiten ringt ben Quellen der göttlichen Offenbarung zurückehren will. Schenkel muß alle Religion vorwärts schreiten und in un= licher Beweglichkeit sich von allem Inhalte losschälen und , welchen ihr die frechen Formeln und Symbole angeson= iben, ein unterirdisches Schwammgewächs in ewiger Wanund Fortbildung begriffen, bis es von den theologischen

Truffelhunden aufgespürt, zur verhängnisvollen Stunde in's lich bricht, scheinbar ein Riese, um alle Kirchenbiplomaten anne ziehen ober als Wibersacher zu erschlagen, im Grunde jeboch mit der einzigen Lebensthätigkeit, fortwährend kleiner und floffarmer zu werben, bis es endlich in Schenkel's Gehirnfubstanz zum Be griffe wird, welcher keinen wahrhaften Glauben in Anfprud Denn Schenkel's Glaube theilt bas Geschick mit fet nimmt. ner Religion, der ewig beweglichen, und wachst und mindert fich, wandelt und verwandelt sich mit der Gemeinde in Zeit mit Raum, welche biefe Religion und biefen Glauben macht und ohne welche keine Religion und kein Glaube benkbar find. Die Religion ist überhaupt nichts Anderes als die Glaubensgemein schaft mit Christus, welche ohne alle außere Gegenständlichteit, ohne alles Dogma dem individuellen Leben der Seele preisze geben ist, und wechselt wie die Zeit, wie der Glaube selbst, wie die Perfönlichkeit, wie die Gemeinde, also ohne Inhalt, ohne Bestimmtheit, eine ewige Fluctuation, welche gegen ben fluctus renben Stoff protestirt. Rur auf biefer Fluctuation ift bem Herrn Schenkel wohl; wo er nicht geschaukelt wird, reift für ihn keine Freude, existirt für ihn kein lebendiger Gott, gibt & für ihn keinen himmel, nachbem die armen Teufel im trüben Wasser des guten Gottesgelehrten schon längst untergegangen Schenkel's Glaube und Glaubensgemeinschaft sind all im Jahre des Heiles 1857 etwas ganz Anderes als im Jahre 1530 und 1540, anders zu Wittenberg, anders zu Genf, anders zu London und Amsterdam, ein vorüberziehendes Schattenspiel an der Wand, woran nichts bleibend und constant ist, nicht eine mal die Wand selbst. Aus diesem Grunde sind Schenkel's Ausdrücke fast burchweg schwankend, bunkel und unbestimmt. "Gemeinde, die Christenheit, die Christologie, die Personlichteit, die Glaubensgemeinschaft" und andere Abstractionen spielen be bei eine große Rolle, ohne die Rlarheit und Bestimmtheit ber Religionsbegriffe im mindesten zu fördern.

Schenkel's Logik zieht ihre Sandkreise auf so weichem Beden, daß ihre Beweiskraft nur so lange dauert als der seuchte Dunstkreis, welcher sie allein möglich macht. Jeder Sonnenblick verwischt sie. In solcher Ausrüstung tritt er im Tact der Schweizermilizen zwischen Bunsen und Stahl und gebietet Herm Stahl, die Wassen zu strecken vor dem Geheimenrath Bunsen, dem berühmten Gast in der Residenz zu Berlin, welcher "als ieudhrter Diener Christi nach bem Drange seines christlichen der Gelehrter der blinden Reaction 1 der Kirche und deren verblendeten Führern ein Halt! zuruft b daburch ben Muth in tausend Herzen wieder anfacht, indem bie orthodoge Confession und die buchstäbelnde Richtung ohne illiche Forschung mitsammt allen Traditionen ber rechtgläubin Schule verdammt." In dieser erhabenen Stellung erscheint er Scherkel wahrhaft bewunderungswürdig; nur schabe, daß so schnell aus ber Rolle fällt und wie ein gemeiner Taschen= eler die Altlutheraner als Secte erklärt, welche zum Schrecken r hiftorischen Kritit von Schleiermacher's "Gefühlslehre ablen, bie Sacramente in die Mitte ruden und fogar von En= n und Teufeln reden." Sein Genfer Christenthum soll zur all= neinen driftlichen Kirche werben, selig in Bunsen, welcher sich zen die "neuen Abgötter" erhoben und es ihm möglich geicht bat, durch seine tapfere Vorhut das Lager auszubeuten. r den gewonnenen Bortheil zahlt er acht theologisch mit Phra= , indem er den Commandanten der Avantgarde höchlich rühmt gen "seiner reichen Lebenserfahrungen, wegen seiner hoheren ellschaftlichen Stellung, wegen seiner langeren staatsmanni= m Laufbahn und seiner vielseitigsten geschichtlichen und theo= ischen Studien."

Wan sieht es der radicalen Ratur des Herrn Schenkel an, i er aus großer Herzbeklemmung erlöst worden durch einen tüchtigen Herold, der endlich einmal offen ausspricht, was Professor so lange schwer auf bem Herzen getragen hat enüber aller Faseleien Stahl's von ewigen Himmelswahrhei= Er wird fast thränenweich vor inniger Herzenslust, daß men gegen den Hierarchismus in der Kirche und daburch in er Anstrengung gegen ben Absolutismus im Staate, also en geistliche und weltliche Obrigkeit zugleich angeht, mit dem the bes Ritters von der traurigen Gestalt gegen die Wind= hlen der kastilischen Ebenen, mas nach Herrn Schenkel um nothwendiger ist, weil "Ronge's Posaunentone auch nicht ein wersteinchen an der Burg bes Baticans und dem mit ihr sbundenen Absolutismus der Fürsten und Könige) wankend machen vermocht haben," beiläufig gesagt, eine doppelte bee d'un sot ami einmal gegen Bunsen, dem er mir nichte dir 418 die rothe Müße aufset, oder besser gesagt, tief in die ngen brückt, sobann gegen Gervinus, ben lieben Nachbar Bun=

sen's am nämlichen Neckarstrande, welcher einst Ronge's Hoften Schenkel's Band mit Bunfen, "bem Baterland peter gewesen. freunde," ist also sehr eigennütziger Art und am allerwenigs kirchlicher oder religiöser Natur. Die Philosophie des ber Schleiermacher verbindet beide; aus ihr spinnen fie ben Ben wurm ihrer theurgischen Operationen am deutschen Bolle herm Denen zufolge hat Christus keine Kirche gestiftet, und wer b her davon geträumt, verstand die grammaticalische Bedeutz des betreffenden Wortes in der Bibel nicht. Es ist albern, v einer kirchlichen Institution durch Christus zu reben, welch nichts instituirt und keine Auctorität gegründet hat. solche Institution angenommen wird, da ist der Hierarchism unvermeiblich und mit ihm kommt bie "ftagnirende Rirchenh des Protestantismus," die Feindin aller Bewegung und al Fortschrittes, kurz aller Gräuel bes Lutherthums. Daran . das lettere in seiner ursprünglichen Grundlage tödtlich ertra und reif für die Spitalpflege in den Händen katholischer Bi ber und Schwestern in Christo. Damit macht die Reformati Die Wurzel alles Christenthums ist die Gemein welche in freier Selbstbestimmung und Gewissensfreiheit w Schleiermachers Christologie wächst und gebeiht, unabhängig v allen Dogmen, von allem Kirchenzwang, von jeder Aeuferl keit überhaupt, da das religiöse Leben als Biel und Ende al christlichen Bildung lediglich im Gefühle Christi besteht, welch uns ber Sündenvergebung theilhaftig macht, wobei die Peril lichkeit des Individuums, dem solche Gewalt gegeben ift, e einziger Glaubensartikel erscheint. Schenkel's Beift glaubt n an sich selbst, wie Rau's Mensch nur zu sich selbst betet. Formlosigkeit innerer Willfur und Gefühlsheimlichkeit ner man Gewissenstreue, an beren Mangel ber beutsche Protest tismus zu Grunde gegangen ift, ober mit anderen Worte "Die Berwerfung jeber sichtbaren Kirche, aller Dogmen, al Gebundenseins im Worte Gottes nach bestimmtem Sinn # klarer Bebeutung zu Gunsten subjectiver Sinnlichkeit ift b Wesen des Christenthums, der wahre Geist des Protestantism bie Kirche ber Bukunft nach Schenkel und Bunsen."

Diesem sinnlichen Gefühle gegenüber hat nicht bloß die ! tholische Kirche gänzlich Unrecht, sondern auch die gesammte I formation, deren Begründer, namentlich Luther, sündhafte, tthumsfähige und unerleuchtete Wenschen gewesen und die Innu

sier protestantischen Theologen, die mit einander in ihren Bestamptungen nicht übereinstimmen, daher kein Recht der Lehre issen. Bisher hat man die Bibel nach der Vernunft ausgesest und als Glaubenslehre statuirt. Diese Tyrannei verstößt som die absolute Freiheit des Gefühls im Individuum. Der Welinhalt muß nicht ausgelegt, sondern dem Renschen in persulicher Anregung "affimilirt" werden, ohne Zweisel wie Speise nd Trank nach dem Prozesse der Verdauung, da eine geistige krarbeitung ohne Sinn und Bedeutung unmöglich und in Gesmiensorm als Freiheitsbeschränkung für die Persönlichkeit unslässig ist.

Rach dieser Ansicht fällt die Grundlehre des Christenthums m felbst weg, nach welcher bas Wort Gottes in Christus aufice Welt gekommen ist, die Seele des Menschen zum vollkom= enen Ebenbilde Gottes umzubilden. Es hat nach Schenkel lelmehr die Aufgabe, sich derselben gleichförmig zu machen und wurch im Gefühle ganzlich unterthan zu werden. In dieser muthigen Anschmiegsamkeit bes göttlichen Wortes an's menschhe Gefühl prägt sich erst die wahre Frömmigkeit des Christen m, unbehelligt von allem Denken, Wollen und Thun, dem miversum sich vermählend, worans das persönlich selbstständige bhängigkeitsgefühl, die Quelle alles religiösen Lebens hervor-Dieses Abhängigkeitsgefühl bildet in der Religion das kmeinsame, obgleich in jedem Individuum wesentlich verschie= m, und darin kommen alle Christen überein, wenn auch be: wistich ohne alle Glaubens: und Sittenlehren, ja selbst bei m größten Berschiedenheiten und Widersprüchen berselben unter Noch mehr! Gerade das ist der größte Vorzug des sangelischen Glaubens, daß man trop des völligen Mangels n Dogma, Gintracht und Thätigkeit im Abhangigkeitsgefühle en einheitlichen Mittelpunkt besitzt. Die Altlutheraner mit ren Glaubensfätzen lösen baher die allgemeine christliche Kirche Becten auf, während man bisher der Meinung war, daß icelben aus dem willfürlichen Vielerlei menschlicher Weinungen mb Wibersprüche entspringen. Vergleichen wir mit diesen Grund= in, welche auf Schleiermacher, Göthe und Spinoza zurud: then und ohne allen Umschweif dem Pantheismus huldigen, ime Aussagen Schenkel's, welche nuch Ton und Farbe christlicher Lebensansichten haben, so finden wir darin leider nur den Willen, Schwachköpfe in Jrrthum zu führen. Nach Schenkel ist Bebe Beber, Gartons 11. **23**.

man driftlich burch "die Glaubensgemeinschaft mit Christus nach bem Worte Gottes und ftiftungsgemäßen Sacramenten." We nach seiner Doctrin bestehen tein Glaube, keine Gemeinschaft kein Christus, kein Wort Gottes, keine Stiftung, keine Sacm mente ober in einem Sinne, daß sie für gläubige Christen auf ape stolischer Grundlage gar keinen Sinn mehr haben, benn wo tei Sinn objectiv geoffenbarter Wahrheiten feststeht, ift ber Glack ein Unding. Wo das Gefühl allein regiert und durch sich sells alles Religiose erzeugt, hat die Individualität als Gegensat de objectiven Wahrheit allein Recht, es herrscht die Einbildung die subjective Willfür, die mankelhafte Stimmung. Da habe wir nie ein Wort Gottes und werben nie eines bekommen. E fängt mit dem Menschen an und hört mit dem Menschen auf wie alles Unbestimmte, Formlose, menschlich Zufällige. Schenk erläutert uns seinen Begriff "Gemeinde" durch ben Ausbud "Christenheit." Dadurch versucht er, wie ein Regerkönig in Stromlande der Nilquellen, einen Ueberfall auf benachbarte Re gerstämme, um berselben habhaft zu werben und sie als sei Eigenthum ben Sclavenzüchtern jenseits bes Oceans zu verten Die "Christenheit" wird sich ohne Zweifel sträuben gege die eiserne Faust des Professors zu Heidelberg. Sie ist offen bar ein Lebendiges, Sichtbares, Einigverbundenes auf bestimm ter Grundlage, also nach Schenkel's Grundsägen etwas Unmig liches, da seine Kirche unsichtbar, sein Dogma ausgeflogen, b Zwietracht ber Meinungen an die Stelle der Einheit getrete ist. Selbst bas einheitliche Gefühl ist als Gemeinbegrund belt maßlosen Wiberspruche menschlicher Ansichten eine schlechte Fint ohne Realität und Auffaßbarkeit, welche auch mit Spener's Lehr nichts gemein hat.

Schenkel's Gemeinde ist die Revolution, das Gegentheil alle Gemeinsamen, das ewige Durcheinanderkrabbeln, Drängen, Ke fen und Beißen widerhaariger Persönlichkeiten, welche im Rel gionswesen das Fürsichbestehen in individueller Ausprägun als ihren schönsten Vorzug, als den Grund ihres Wesens ane kennen. Seine Glaubensgemeinschaft mit Christus bleibt ewl ein Unding, so lange der Wensch als solcher im Gefühl allei wurzelt ohne vorheriges Wissen, Wollen, Thun von und nach Gott, somit ein Sichselbstsehen der Persönlichkeit, als Queller land aller Wahrheit, aller Frömmigkeit, aller Weisheit. Erechnet es herrn Bunsen hoch an, daß er in seiner Religio

"leinen andern Bater als Gott, keinen andern Herrn und Meister als Chrifus hat." So lange aber Schenkels Lehre als Grundfeste biefes "haben" stütt, ist blutwenig darauf zu geben. Selbst der Beiich: "auf bem Grunde ber Bibel" andert bie Sache nicht. Die Auslegung der Bibel durch die Gemeinde, eigentlich durch die mannigfaltigsten persönlichen Lüste und Begierden, bringt uns m allen hiblischen Grund, um allen heiligen Geift, um alle hihere christliche Offenbarung. Stände auch ein Bibelsinn als sottgegeben fest, so ist es ja für Schenkels und Bunsens Junger vollkommen überflüssig, da nicht dieser, sondern das Gefühl wor allem Sinn, vor aller praktischen Bethätigung entscheibet. Sobann, ihr tapfern Männer vom Rhein und vom Neckar! glaubet ihr an die Dreieinigkeit im Sinne des Concils von Ricaa und aller folgenden, welche sich mit der Begränzung und Sessellung der apostolischen Trinitätslehren beschäftigt haben ? Claubet ihr an Jesus Christus, welcher wahrer Gott und wah= rer Mensch ift, gleiches Wesens mit bem Bater? Glaubet ihr an den heiligen Geist, unsern Herrn und Lebendigmacher, ausgegangen vom Vater und Sohn zugleich ? Glaubt ihr an einen Gott, einfach in ber Wesenheit, breifach in ben Personen, anserweltlichen Daseins, Schöpfer und Erhalter aller Dinge, Wein aus sich selbst entsprungen, durch den Alles gemacht ist ?

Sprecht es aus, bamit wir wissen, welchen Sinn ihr mit ben glänzenden Worten verbindet. Sagt ihr, ja! so kommt ihr mit eurer Lehre in Wiberspruch, und eine solche Unbild fügt hr euch gewiß selbst nicht zu. Sprecht ihr, nein! so habt ihr kin Recht, euren Anklägern zu widersprechen. Ihr seid gerich= et durch das Wort eures eigenen Mundes. Ihr habt also eine Gemeinschaft mit Christus, weil euch Christus fehlt, wie hn die Bibel lehrt, wie ihn die redliche Christenheit glaubt mb wie er allein erlösend sein kann. Richt Christus der Gottnensch, sondern euer selbsteigenes Gefühl ist euer Erlöser, ine Einbildung, keine historisch : primitive Wahrheit und Wirk= Eure Seele erlöst sich selbst. Ihr habt nach euren tigenen Worten keine Institution der Kirche, keine Stiftung, de in's sichtbare Leben hereinragt, keine Macht und Auctorität von Gott gesetzt. Woher sollen die stiftungsgemäßen Sacramente kommen? Wie ist überhaupt eine sacramentalische Gna= demwirkung möglich ohne Institution, ohne sichtbare Kirche, hne Dogma, dem sie entquillt ? Wie kann man auch nur von

Dingen reben, die von Außen auf uns wirken, während ihr alle Einwirkung von Außen verworfen und unbestimmte, unsicht bare, im Gefühle wurzelnden Erlösungsprozesse untergestellt habt? Ihr seyd fertig, Männer vom Rhein und vom Recar, und zwar dergestalt, daß ench nur der Aberwiz verleiten kann, sit christiche Interessen in die Schranken zu treten. Iohannes ohne Land darf sich den Kopf nicht zerbrechen, wie er sein Land vertheidige und regiere.

Als Schenkel auf der evangelischen Alliance zu Berlin in einem Anfall von Sehnsucht nach des ewigen Ruhmes loden: dem Gilbertone aufstand, um das aggressive Verfahren der Ro tholiken gegen die Protestanten zu denunciren, hat mehr als ein Mund sittsam gelächelt. Was in seiner Doctrin noch anzugreifen ware! das wüßten wir in der That nicht. Das Del ist ausge trunken, die Krüge stehen leer. Es ist nichts übrig geblieben, als Herr Schenkel selbst, ber stets allein Recht hat, der überal spricht, wo er nichts Vernünftiges zu sagen weiß, und unabläffig zur Hülfe bereit ist, wo es gilt, im Kirchenwesen ber protesten tischen Confession die Funken von Sinn und Wahrheit ander Schenkels Ideen sind abgeblaßt, wie die Schatten bet Homer, ohne Kraft und Wesenheit. Gin Schwerthieb stäubt sie auseinander, ohne sie zu treffen, weil sie ohne Geist und Blut umherflattern, wie das Rachtgevögel an den Mauern eingestürz Auf solchen Kampf mit Schatten läßt sich ber Ratholik nicht ein; davor kann Schenkel in ftolzer Sicherheit an der Schloßruine von Heidelberg ausrasten. Seine Glaubens gemeinschaft mit Christus ohne bestimmten Sinn soll ihm unbenommen bleiben; uns könnte sie doch in ihrer Armuth a Geist, Liebe und That nicht trösten. Daß wir den materiellen Gütern der Protestanten nicht gefährlich werden, ist ohne Schen kels Schweizerzuzüge hinlänglich gesorgt. Eines ist allerdings in Gefahr, aber nicht aus Schuld ber Katholiken, Schenkels "Gemeinde, welche den Kaiser, den Papst und Alles überdauert," also die souverane Volksempörung gegen Recht und Obrigkeit, welche ihm unabläßlich vorschwebt als Thier der Apokalpple Wie seine Philosophie mit dem historischen Christenthum in ber Theoric fertig geworden ist, soll seine Gemeinde praktisch bas politische Gebiet abraumen, damit die heidnischen Gelüste ich wieder ohne Furcht vor Gott und Obrigkeit zügellos auslasses konnen.

ı

Bir zweifeln am Siege biefer Schenkel'schen Religion ber Butunft auf beutschem Boben. In seinem ehemaligen Wirkungstrafe mögen Gründe zu so ausschweifenden Hoffnungen vorham ben sein; aber selbst in der radicalen Schweiz kommt man mit er Regation alles positiven Glaubens nicht mehr fort. Die Bietisten in Bern, die Katholiken in Freiburg und St. Gallen ngen manche Besorgniffe in revolutionaren und gotteslästerlichen derzen auf. Die Sachen müssen sehr schlimm stehen, da bas frankfurter Journal nicht mube wird, von abgreffiven Beregungen des Ultramontanismus in der Schweiz mit angebores em Abscheu zu sprechen. Wo seit zehn Jahren der schmuzigste dedicalismus mit unerhörter Frechheit alle göttlichen und menschichen Rechte, namentlich in ber katholischen Kirche, verhöhnt nd mit Küßen getreten hat, da ist es freilich Zeit, Better zu hreien über Bedrückungen, die man schrankenlos gegen bie Schweizer Katholiken geübt und jett mit bosem Gewissen als lidichlag auf die schuldbelabene Seele verdienter Magen fürch= Wie der Radicalismus in der Schweiz vor dem in Ausint stebenden Unvermögen schaudert, amtlich Boses zu thun, nd deßhalb sich für beeinträchtigt und zurückgesetzt hält, so hweit Schenkel über das abgressive Verfahren der Katholiken de ber Gaffenjunge, welcher auf seinen Nachbar ben Stein werft mb aufheult, als ware auf ihn geworfen worden. Was er selbst on jeher gegen uns geubt hat, das will er jest den Ratholi= m aufbürden und sich davon verletzt fühlen. Diese Art von euchelkünsten verfängt nicht mehr. Das par nobile fratrum m Neckar thate am besten, Deutschland zu verlassen, das ihnen venig Dank und Anerkennung zollt, und in ber Schweiz sich tederzulassen, mo alle revolutionären Kräfte und Religions= mkerotte willkommen sind. Besetzt Bunsen Basel und Schen= d Benf, so kann ihre sterile Doctrin wenigstens als Leitrobre tenen, bas Schweizerland mit bem Strome ihrer Weisheit zu Bei und ist ausgespielt und alles Volk verlaufen.

Einen anderen Umstand dürsen wir in Schenkels Christenzium nicht vergessen, weil er ein bedeutsames Licht auf die Biellung Bunsens und seines Vertheidigers zur deutschen Einzielt wirft. Aus Bunsens "Zeichen der Zeit" war es selbst denr Umeingeweihten leicht herauszufühlen, daß er "dem Protestanztismus als politischem Princip" erst die rechte Bahn brechen und die ächtbeutsche Politik vorzeichnen wollte. Es sollte das

moderne Preußenthum in Deutschland allseitig gebietend und welk mächtig werden vermittelst der Bunsen'schen Religionspolitik, welche nicht bloß die deutschen Aleinstaaten, sondern vorzuglie weise auch das ungelegene Desterreich zu verschlingen angewicken Die Politik allein, langst schon bemüht, ein solches Me fultat herbeizuführen, hatte nichts Erkleckliches zu Stande ge bracht; um biefem Unglud abzuhelfen, erfand Bunfen feine Me ligionspolitik, welche, auf dem calvinischen Streitroffe einher reitend, die Religion mit dem Fanatismus verstärken wollte. Als kluger Diplomat sprach er dies nicht voreilig aus; im Ge gentheile, es stand ihm eine so saftige Wortfulle zu Gebote, daß er es allen Autzsichtigen zu verbergen wußte, wie er eigent lich bie Grundsätze bes Ministeriums ber Bufunft in Bertte zu zeichnen an's Werk gegangen war. Kein Desterreich, tein Ratholicismus, kein Lutherthum, sondern nur Preußen, mit Calvinismus, nur historische Kritik ber Evangelien! war setz Grundgebanke, fühlbar genug für Alle, die es anging.

Schenkel war unrückhaltiger wie alle Professoren und platt mit der Behauptung heraus, daß Desterreich mit seinem Com cordate angriffsweise gegen Preußen verfahre und eine Maux zwischen Deutschland und Desterreich, namentlich gegen ben preußischen Protestantismus errichten wolle. Also ein allerlieb ster Gegensat: "Der preußische Protestantismus und bas ofter reichische Concordat," die Situation der Gegenwart, die großt Gefahr für die Bukunft des Protestantismus und bes auf ben protestantischen Lehrbegriff gebauten deutschen Reiches. ist der Grundgebanke aller Religion und Politik der kleindent schen Partei vielleicht noch nie angedeutet worden. wird aufgefordert, den katholischen Rock abzuthun und dast als gleichartig bem deutschen Bruberbunde einverleibt zu werben Wo die katholische Kirche als anerkannt, in ihren Grundsätze geachtet und in ihrer Bewegung auf kirchlich:religiösem Grund freigelassen wird, ba erhebt sich eine Scheibewand gegen be souveranen Protestantismus, welcher allein Daseinsberechtigt if Bunsen und Schenkel wollen also ein beutsches Reich nicht ble auf protestantischer Grundlage, sondern die lettere als allei Die Bolker konnen in diesem Reiche in Religione rechtsfähig. sachen denken und fühlen, was sie wollen, das ist frei; abt die Grundrechte der Reichsmacht, nach welchem die Souveran tat der Fürsten und die katholische Kirche im modernen Preuße

thun aufgehen müffen, heischen von allen Deutschen unbedingte kunkennung. Wir gestehen, das ist ohne Zweifel das Revolutinstrecht der radicalen Schweiz, aber außerhalb derfelben kann es schwerlich sobald zur Alleinherrschaft gelangen.

hierin treffen Stahl, Bunsen und Schenkel wieder brüders ich zusammen, die königliche Macht Stahls fällt der Revolution dunsens und Schenkels zum Bruderkuß in die Arme und sie deuen vereint mit ächter Unparteilichkeit das protestantische Capitol mit dem Adler, dessen Rlauen Deutschland in einen Rahmen zusammenfassen sollen. So geht dieses allgemeine Priesterstum conservativ und revolutionär stets wieder in's Demagogenstum aus, das sich den souveränen Königsmantel umgeworfen und das deutsche Volk mit seinen Fürsten beherrschen soll.

Ein sehr bedeutsames Streislicht auf diese reformatorischen Bestrebungen fällt zum Ueberstusse aus Frankreich zu uns hernber, welches wir zur Aufklärung des Ganzen nicht verschmähen dürsen, weil wir daraus über die Genesis der Strebnisse Bunsens und seiner Freunde aller Zweisel und Unklarheiten fast gewaltsam entledizzet werden. Der Franzose Laboulape hat nämlich zu Gunsten Bunsens gegen Stahl eine Schrift über die "religiöse Freiheit" bekannt gemacht, und der geheime Hofrath und Professor Warnstonig in Tübingen dieselbe für uns Deutsche gedollmetscht und unstein Urtheil darüber zu bilden, lassen wir pmächst die dabei betheiligten Persönlichkeiten näher vor's Auge der Leser treten.

Leopold August Warnkönig, zu Bruchsal im Jahre 1794 zeboren, also jest ein Mann von breiundsechzig Jahren, Proeffor des katholischen Kirchenrechtes an der Hochschule zu Tuknaen, hatte seine Studien zu Heidelberg und Göttingen, also meschließlich auf protestantischen Universitäten gemacht, später iom Jahre 1817 bis 1836 in Belgien als Professor der Rechte mgestellt, den liberalen Coterien baselbst verbündet und im un= mshörlichen Verkehre mit gelehrten Franzosen. Erst im Jahre 1844 gelang es ihm, nach achtjährigem Aufenthalte zu Freiburg m Breisgau, die Lehrstelle des katholischen Kirchenrechtes an der Universität in Tübingen zu erhalten, welche er bis in die letz-Daß er Katholik ist, betont er selbst, ten Jahre persehen hat. keber nicht ohne Beigeschmack von Selbstgefälligkeit Solcher, welche das meiste Gewicht für ihr katholisches Wesen nicht auf die gewissenhafte Annahme aller katholischen Glaubenswahr-

heiten im Ginne unserer Kirche, sonbern auf bie Taufe legen, die mir allzuleicht mit ber Glaubenstreue in Widerspruch gerich und daher das Katholischsein vor Gott und Kirche ungültig macht. Damit ift auch in Berbindung zu bringen, daß bie te tholischen Theologen von den Bischöfen angewiesen waren, seine Borlesungen im Kirchenrechte nicht zu hören, was nach Aussage ber Betheiligten seinen Grund in ber unfirchlichen Richtung seiner Vorträge hatte. Auch können sich seine Schüler nicht er innern, daß Warnfonig durch firchlichen Gifer in ber Ausübung religiöser Pflichten in der Tübinger katholischen Gemeinde be sondere Aufmerksamkeit und Erbauung bewirkt habe. chen Borgangen barf es uns nicht Bunder nehmen, daß er in ber Vorrebe zur Uebersetzung des vorliegenden Buches "Stimme des Auslandes über religiöse Freiheit vom Franzosen Eduard Laboulaye" für Bunsen gegen Stahl so warm bessen unkather lischen Inhalt in Schutz nimmt und ben Verfasser aberhampt mit großen Lobsprüchen erhebt, selbst wegen ber Schrift Laben: lape's gegen bas Dogma ber unbesteckten Empfängniß ber felige ften Jungfrau Maria, beren Uebersetzung in's Deutsche er für einen preiswürdigen Vortheil der germanischen Ration erachtet. Er erklärt sich für ben vielsährigen vertrauten Freund bes herm Laboulane, offenbar nicht bloß in persönlicher Beziehung, sonbern im völligen Einverstandensein mit bessen Grundsätzen, wie fie in seinen Schriften öfters gegen bie rechtgläubige Befinnung der Katholiken zu Tage treten.

Fragen wir weiter um die näheren Verhältnisse des herm Laboulaye, so erhalten wir zur Antwort: Laboulaye ist Prosessor am College de France, Mitglied des kaiserlichen Instituts, Mitarbeiter am Journal des Debats, "einem der geachtetsten aller französischen Tagesblätter," wie uns Warnkönig versichert. Raddem nämlichen Gewährsmann besitzt Laboulaye "ein tiefes reitgisses Gefühl, hoben wissenschaftlichen Ernst, die gründlichsen Renutnisse französischer, englischer und deutscher Staats: und Rechtsgeschichten, eine unbefangene freimüthige Kritik, ein durcht aus gesundes, in klarster Weise ausgesprochenes Urtheil, eine beneidenswerthe Darstellungsgabe und höchst geistreiche Sprack. Er ist "Katholik wie ich," bemerkt Warnkönig naiv, mit der weiteren Andeutung, daß sie beide, obgleich Katholiken, sich doch berechtigt und gedrungen fühlen, Bunsens Standpunkt einzu nehmen, welcher schnurgerade gegen die ehrwürdigsten Wahr

bellen ber katholischen Ktrche anläuft und den reformitt philds sehrhegriff als politischen Sauerteig für den alleins richtigen in Religionssachen erklärt.

Trop diefer Ratholicität, welche freilich in der Freimaurerjade einhergeht und um Dogmen sich blutwenig bekümmert, tonnte Laboulage die unbestecte Empfängniß der allerseligsten Jungfrau Maria gegen das allgemeine Urtheil der Kirche in brei Artikeln im Journal bes Debats bekampfen, bie nach Barnkonig die höchste Beachtung verdienen und von deutschen Journaliften mit wundersamem Fleiß gegen die Ratholiken nach der Parole von Paris verarbeitet worden find. Dafür traf ihn, so viel wir wissen, die Verdammung der Kirche, welche gegen solche Mißachtung ber kirchlichen Auctorität nicht gleiche galtig bleiben konnte. Db Laboulape seine Sande bereut und das gegebene Aergerniß gut gemacht hat, wissen wir nicht; aber so viel ist klar, daß er ohne Einlenkung in unsern ge= sammten Lehrbegriff auf die Wesenheit eines katholischen Chris ken keinen Anspruch machen kann, daß folglich sein Anwalt Barnkönig nicht das mindeste Recht hat, Laboulaye's Schrift über "bie religiöse Freiheit" burch die Bethenerung ihrer beiderseitigen katholischen Eigenschaft eindringlich auf deutsche Ge= muther zu machen. Gin siebenzigfahriger Greis pocht umsonst auf die Jugend von zwanzig Jahren, die er längst hinter sich bat, und ein Katholik von einigem Zartgefühle wird sich bei richtiger Gemutheverfassung auf sein katholisches Wesen wenig m Gute thun konnen, wenn er mit ber Kirche im Wiberspruche ift. Das verlangt die Grundlage aller katholischen Wahrheiten.

Es ist gewiß recht schön, daß Laboulaye nach der beredten Ansabe des Herrn Warnkönig drei, vom französischen Institute gekrönte Preisschriften und eine bewundernswerthe Verfassungsgeschichte der amerikanischen Freistaaten nebst vielen anderen rechtlichen Studien verfaßt und herausgegeben hat. Dadurch wird man als Gelehrter berühmt, aber nicht unverwüstlich im katholischen Vlauben, welcher im Gegentheil oft vom irdischen Wissen ohne rechte Demuth und Aufmerksamkeit angezehrt, bewußt ober unzbewist verloren geht. Man kann es gleichfalls nur anerkenzen, daß er über Savigny und Radowiß "seine Gedanken in einer au Montesquieu erinnernden Sprache" wiederzugeben verkanden hat. Das trägt ihm das Lob staunenswerther Weltz lidung ein, die, wie bei seinem verehrten Meister Göthe, ohne

í

katholische Grundlage zu Stande gekommen ist. Sogar Bang königs Versicherung, daß Laboulaye nur für den friedlichen Forzischritt gestimmt sei, als Gegner alles Revolutionären, ich nicht weiter.

Es gibt ein gelehrtes Schlafmützenthum, bas so blutschaf ist, wie ein Brahmane, und so regelmäßig, wie die Stammgist der deutschen Kirchentage. Es benkt nicht im Traume baren: sich in thatsächlicher Revolution leibesgefährlich zu exponizen; aber seine gelehrten Studien reißen in der friedlichsten Berfat sung von der Welt einen Zweig nach dem anderen vom Baume bis er völlig entblattert steht; sie bringen wie emsige Schap: graber ber letten Wurzelfaser bes Baumes nach, bis alle and gerottet und jeglicher Nachwuchs verhindert find. keimt üppig die Ressel an ber alten Stelle mit Rletten : mit Distelgewächs in voller Freiheit. Wer, wie Laboulape, im Budg über die "religiose Freiheit", Bunsens Doctrinen annimmt, wie fie im "Hippolytus und seine Beit" aufgeschürft und in "bet Beichen ber Beit" mundgerecht für's beutsche Bolk gemack worden sind, hat in der Theorie den Hauptsatzen der Revolution schon beigepflichtet. Wenn der gelehrte Franzose Sim und Folge dieser Schilderhebung zu Beidelberg nicht begreift, um so schlimmer für ihn. Die Kurzsicht und Schwäche haber von jeher auch ohne bosen Willen die meisten Revolutionen be günstigt und dürfen auf keine Anerkennung der conservatives Beister rechnen. Der größte Revolutionsfanatismus keimt nach dem Zeugnisse der Geschichte aus der "religiösen Freiheit," wie sie Laboulaye nach Bunsens Vorgange auffaßt, das heißt, aus der Willkur des Individuums, sogar die driftliche Religion nothigenfalls zu verwerfen und sich seine eigene im personlich sten Ermessen nach innen und außen zu gestalten, vollig und hangig von ber Staatsgewalt.

Das ist die magna carta zur Legitimirung der Revolution in thesi. Daraus springt die Hypothesis von selbst hervor. In christlichen Zeitalter und Weltalter sind alle Revolutionen mehr oder minder aus religiöser Wurzel entsprungen, selbst die nordamerikanische nicht ausgenommen. Es lag eine tiefe Revolutionskunde in Robert Blum's deutschkatholischer Incarnation zum Umsturz der bestehenden Gewalten, welche leider Bieles erst eingeleuchtet hat, als die tapferen Preußen in Dresden, durch eingetrümmerte Hauswände die Barricaden umgehend, des

belten- ber katholischen Kirche anläuft und den reformitt philosohischen Lehrbegriff als politischen Sauerteig für den alleinrichtigen in Religionssachen erklärt.

Trot dieser Katholicität, welche freilich in der Freimaurerjade einhergeht und um Dogmen sich blutwenig bekümmert, tomnte Laboulane die unbestedte Empfängniß der allerseligsten Jungfrau Maria gegen das allgemeine Urtheil der Kirche in drei Artikeln im Journal bes Debats bekämpfen, bie nach Barnkönig die höchste Beachtung verdienen und von deutschen Iournalisten mit wundersamem Fleiß gegen die Katholiken nach der Parole von Paris verarbeitet worden find. Dafür traf ihm, so viel wir wissen, die Verdammung der Kirche, welche segen solche Mißachtung der kirchlichen Auctorität nicht gleiche gultig bleiben konnte. Ob Laboulape seine Sande bereut und das gegebene Aergerniß gut gemacht hat, wissen wir nicht; aber so viel ist klar, daß er ohne Einlenkung in unsern ge= sammten Lehrbegriff auf die Wesenheit eines katholischen Chris ken keinen Anspruch machen kann, daß folglich sein Anwalt Barnkönig nicht das mindeste Recht hat, Laboulaye's Schrift iber "die religiöse Freiheit" durch die Betheuerung ihrer beiberseitigen katholischen Eigenschaft eindringlich auf deutsche Gematter zu machen. Ein siebenzigjähriger Greis pocht umsonst auf die Jugend von zwanzig Jahren, die er längst hinter sich bat . und ein Katholik von einigem Zartgefühle wird sich bei ichteiger Gemuthsverfassung auf sein katholisches Wesen wenig Bute thun können, wenn er mit der Kirche im Widerspruche Das verlangt die Grundlage aller katholischen Wahrheiten.

Ge ist gewiß recht schön, daß Laboulane nach der beredten Anspede des Herrn Warnkönig drei, vom französischen Institute gekrönte Verisschriften und eine bewundernswerthe Verfassungsgeschichte der amerikanischen Freistaaten nebst vielen anderen rechtlichen Studien versaßt und herausgegeben hat. Dadurch wird man Gelehrter berühmt, aber nicht unverwüstlich im katholischen Vallen, welcher im Gegentheil oft vom irdischen Wissen ohne rechte Demuth und Ansmerksamkeit angezehrt, bewußt oder und bewußt verloren geht. Man kann est gleichfalls nur anerkenzen, daß er über Savigny und Radowiß "seine Gedanken in einer au Montesquieu erinnernden Sprache" wiederzugeben verstanden hat. Das trägt ihm das Lob staumenswerther Weltz Usdung ein, die, wie bei seinem verehrten Weister Göthe, ohne

katholische Grundlage zu Stande gekommen ist. Sogar Berkönigs Versicherung, daß Laboulaye nur für den friedlichen zu schritt gestimmt sei, als Gegner alles Revolutionären, pinicht weiter.

Es gibt ein gelehrtes Schlafmützenthum, das so blutic ist, wie ein Brahmane, und so regelmäßig, wie die Stammel der deutschen Kirchentage. Es denkt nicht im Traume ban stch in thatsächlicher Revolution leibesgefährlich zu exponin aber seine gelehrten Studien reißen in der friedlichsten Berf fung von ber Welt einen Zweig nach bem anderen vom Bam bis er völlig entblättert steht; sie bringen wie emsige Sche graber ber letten Burgelfafer bes Baumes nach, bis alle a gerottet und jeglicher Nachwuchs verhindert sind. feimt üppig bie Reffel an ber alten Stelle mit Rletten : " Distelgewächs in voller Freiheit. Wer, wie Laboulave, im Bu über bie "religiose Freiheit", Bunsens Doctrinen annimmt, 1 sie im "Hippolytus und seine Zeit" aufgeschürft und in "t Beichen ber Beit" mundgerecht für's deutsche Bolk gema worden sind, hat in der Theorie den Hauptsätzen der Revo tion schon beigepflichtet. Wenn ber gelehrte Franzose Si und Folge dieser Schilderhebung zu Heidelberg nicht begreit um so schlimmer für ihn. Die Kurzsicht und Schwäche hat von seher auch ohne bosen Willen die meisten Revolutionen! gunstigt und burfen auf keine Anerkennung ber confervatt Beister rechnen. Der größte Revolutionsfanatismus teimt m dem Beugnisse der Geschichte aus der "religiosen Freiheit," t sie Laboulape nach Bunsens Vorgange auffaßt, bas heißt, a der Willfür des Individuums, sogar die driftliche Religi nothigenfalls zu verwerfen und sich seine eigene im personl sten Ermessen nach innen und außen zu gestalten, völlig um bangig von ber Staatsgewalt.

Das ist die magna carta zur Legitimirung der Revolution thesi. Daraus springt die Hypothesis von selbst hervor. Ichristlichen Zeitalter und Weltalter sind alle Revolutionen mober minder aus religiöser Wurzel entsprungen, selbst die not amerikanische nicht ausgenommen. Es lag eine tiefe Revolutionskunde in Robert Blum's deutschkatholischer Incarnatizum Umsturz der bestehenden Gewalten, welche leider Bieferst eingeleuchtet hat, als die tapferen Preußen in Oreste durch eingetrümmerte Hauswände die Barricaden umgehend, de

ihrnhr niederschmetterten. Das darf auch Riemanden Wunder einen. Das Berhältniß zu Gott ist in keinem Wenschenherzen umgehen; die wahre oder falsche Religion muß sich durch ne Art von sittlicher Nöthigung darin geltend machen und aus esex Innerlichkeit mit gleicher Triedkraft das Aeußerliche durch: ingen und bewältigen. Je nachdem diese Religion beschaffen i, faßt der Wensch die äußerliche Auctorität auf, entweder in emuth, um sich derselben zu unterwerfen, oder in selbstherr: her Persönlichkeit, um gegen sede Schranke als unberechtigt protestiren.

Diese religiöse Selbsterlösung von aller Auctorität im Inviduum summirt sich in der Bolkssouveränität zur Allgewalt
r Massen, gegen welche keine weltliche Obrigkeit auf die Längekand halten kann. Es wäre auch ein arger Widerspruch, vom
Verechtigten und unabhängigen Menschen, welcher mit der
ristlichen Auctorität von Rechtswegen fertig geworden ist, mit
abgebender Kraft zu fordern, daß er die weltliche Auctorität
hte, welche, groß und mächtig an sich, gleichwohl keinen Bersich aushält mit der Auctorität Christi im Evangelium und in
r Kirche, und zwar um so mehr, da die Heilighaltung der
enschlichen Auctorität in letzter Burzel doch auch religiös ist
vo somit zum Kapitel der "religiösen Freiheit" gehört. Wer
Wenschen Lust und Kür über Gott und Christus setz, hat
uch über die Obrigkeit aus Erden den Stab gebrochen.

Es ist mir überhaupt unbegreislich, wie zwei so gewandte denker, wie Laboulaye und sein deutscher Uebersetzer, hierbei veierlei Dinge so ganz und gar übersehen konnten. Nach ihrer bestalt die Religion nach innen und außen dergestalt frei, as der Mensch mit vollem Rechte sagen kann: "die Religion in ich selbst!"

Ueber alle positiven Gränzen der Christlichkeit längst hinzus, richtet sie sich eben ein nach den Hausbegriffen und Grilm eines jeden Einzelnen, wie es in souveräner Willfür geschm ist. Christlich oder heidnisch, atheistisch oder islamitisch, i jeder Richtung spricht sie volle Berechtigung an. Daß auf issem Wege und in solcher Ausgelassenheit pantheistischer Geschleweise jede Religion, welche diesen Namen nur einigermaßen einen soll, sich selbst gänzlich zerstören muß, leuchtet jedem inbesangenen ein. Sie ist keine Bindung des Menschen an ein estimmtes, längst ermitteltes, mit dem Staatszwecke in Einklang

gebrachtes Gesetz, sondern vielmehr die Statuirung der menschen Persönlichkeit als Urgrund aller Weisheit zur Auslösung aller objectiven, daher allein gültigen Religionswahrheiten, welche dem individuellen Leben weichen mussen.

Wer'in diesem Sinne die "religiöse Freiheit", ber Kirche und dem Staate gegenüber, als unerläßlich fordert, der zerstralle geiftliche und weltliche Auctorität und setzt an deren Stelle den Wankelmuth, die Launenhaftigkeit und Schwäche des menschlichen Herzens, welches, einmal zur unumschränkten Herrschaft gelangt, nothwendiger Weise sich selbst zum letzten Endzweck allet Dinge machen muß. Man nennt es freilich Gewissen; das ik ein so schönes Wort, daß es alle feurigen Johannisseelen ze bestechen im Stande ist. Aber die Erfahrung zeigt, daß, wo keine andere Auctorität vorhanden ist, als der Mensch selbst das Gewissen alle Feigheit und Unterwürsigkeit eines sellen Dieners annimmt, um den wechselvollen Launen seines wurderlichen Herrn zu schmeicheln, unbekümmert um Wahrhelt und Recht.

Daß dieser Fall wirklich nicht so selten ist, beweist selbst die unbestechliche Sprache unseres Volkes, welche das Unsittliche und Riederträchtige in Bezug auf den Menschen als Urheber desselben mit dem Ausdruck "zewissenlos" gebrandmarkt hat. Es ik kein Unsinn auf Erden in religiöser Beziehung denkbar, den das irregeleitete oder sich selbst überlassene Gewissen nicht eingesührt oder gutzeheißen hätte. Wir wollen zum Beweise für diese Behauptung nicht auf Clemens von Alexandrien zurückzehen, welchet eine Enthülsung von Schmutz und Missethat in den griechischen Wosterien gemacht hat, die selbst den Ungläubigsten bestürzen muß. Bor unseren Augen haben einzelne Muckergeschichten und das Gewissen der Mormonen Alles übertroffen, was wir bisher an blinden Heiden als unsittlich und ruchlos zu tadeln gewohnt waren.

Allerdings hat der Frankfurter Arzt Passavant in seiner vielgerühmten Abhandlung über "das Gewissen" dem letzteren nicht bloß die Unsehlbarkeit an sich eingeräumt, sondern dassellt als ursprüngliche Offenbarung mit souveräner Wacht dergestelt ausgerüstet, daß es mächtig genug ist, von seinem menschlichen Sipe aus das Dasein eines Gottes, die Unsterblichkeit der Seek und die Erlösung durch Christus zu postuliren. Gewiß ist Passe vants Gesinnung eine durchaus eble und wohlmeinende, wie S

ver einem innigen Freunde Sailers und Diepenbrocks auch nicht abers zu erwarten ist. Aber der einfachste Blick um sich hätte in belehren können, wie wenig in Menschen, welche vom Uns lauben und vom Laster beherrscht sind, das Gewissen zur Herrschaft primen kann. Passavant verwechselt offenbar das absolute Geiffen, welches Gott selber ift, mit bem relativen im Menschen, b verrath hiermit den Grundton der reformirten Religions= Massung, welche ihm von Jugend auf eigen gewesen und durch ichte, Schelling und Baader einigermaßen philosophisch berech: gt worden ist, mit der Geschmeidigkeit, verwandte Tone des tholischen Mysticismus damit zu verbinden und in gemuth= Mer Weise zu einem Ganzen auszubilden. Die Personlichkeit lottes und die Persönlichkeit des Menschen sind in dieser hre, wenn sie gründlich und unerbittlich nach ihrem Inhalte wchgeführt wird, weit weniger auseinander gehalten, als es ngemeffen ift, um ben Vorwurf pantheistischer Streiflichter zu seitigen.

Das menschliche Gewissen bedarf eines objectiven und beimmten Grundgesetzes, welches im Dogma der christlichen Offenstung gegeben ist, um sich von allen Jrrthümern frei zu halten ab nur die Gnade des Erlösers vermag, das erstere mit dem steren in Einklang zu bringen und dadurch den Willen werksitig anzuregen. Nach dieser Anschauungsweise ist die "relidse Freiheit" des Herrn Laboulaye die Enthindung des Mensten vom Gewissen und die Ueberantwortung der geoffenbarten bligionsinteressen an den Zufall oder die Auchlosigkeit des Wenzben, welcher weit öfter der maßlosen Lust seines unbeschränkten wern als einem von außen durch himmlische Offenbarung egebenen Gesetze gehorcht. Da ist es mit der Religion als einer ettgegebenen aus.

Sodann hat Laboulaye mit seinem Ueberseger Warnkönig gar icht einmal erfaßt, daß seine Methode, für die Religion im Renschen zu arbeiten, im Grunde nichts Anderes ist, als die zwäckstauung seiner Doctrin zum sonnenklaren Beweise gegen die eigene Ansicht und Meinung. Da nach ihm kein Recht auf irden besteht, ein geoffenbartes Dogma des Christenthums als sätig für die menschliche Sesellschaft zu statuiren und aufrecht a erhalten, so statuirt er ja selbst ohne alle Besugniß ein Dogma, dessen Inhalt weit schwieriger zu fassen ist, als die Verzindlichkeit der Glaubenswahrheiten der christlichen Kirche für

von jeher ihr geistliches und weltliches Recht durauf gegründ haben. Solcher Dogmen hat Laboulaye's Buch eine Menge a zuweisen, und jeder Leser muß bei einiger Richtigkeit in seine Innerntzum Schlusse kommen, daß es unter solchen Umständ welt vernünftiger ist, den christlichen Dogmen den Vorzug zu ben vor jeder Neulehre der Menschen, welche tyrannischer sie Christus.

beitlich der Schilderung der reformirten Confession, welche boch im Sinne Bunsens vertritt, weitläusig lesen, daß in dielben als Gegensatzur Lehre der Katholiken alle Religion wahrheiten vermittelst der freien Forschung in der Bibel dindividuellen Ermessen des Einzelnen preisgegeben, folglich eine Gemeinschaft in Kraft übereinstimmender, unwandelbar gestellter Wahrheiten gar nicht zu denken sei. Er hat also dunvermeibliche Ende der "religiösen Freiheit" vollkommen fannt, die dadurch bewirkte Berwaschung alles positiven Stenthums selbst naturähnlichst geschildert und doch seine Stesstellten, nach welchen diese Aufräumung von Staatswei berechtiget sein müsse.

Allerdings räumt er der katholischen Kirche bas nämk Recht für ihre Ansicht ein, aber diese kann bavon nicht Gebra machen, weil sie im beiligen, unabanderlichen Glauben Chrift 1 jectiv wurzelt und in Bezug auf die Abwehr dieser corrost Grundsätze nach Laboulane auf die Mauern der Rirche beschrift Was die lettere Freiheit zu bedeuten hat, lernten wir m unlängst aus dem Schicksale des Pfarrers Kriegemann zu & genschwalbach in Rassau kennen, welcher zu zweisährigem G rectionshause verurtheilt worden ist, weil er in einer katholisch Kirche, vor katholischen Zuhörern gegen Luther geeifert h Das Appellationsgericht in Wiesbaden hebt unter den Motiven Bestätigung des erstinstanzlichen Urtheils zum Beweise der Sch bes Angeklagten ausdrücklich hervor, daß Kriegsmann die pro stantische Lehre von den Reformatoren und nicht wie die katholik von Christus abgeleitet, bas heißt mit anderen Worten, bag Rriq mann die Sache als Katholik und nicht als Protestant angesch habe. Da hat alle Freiheit der Religion für uns ein Ende, ba wir halten die symbolischen Bücher der evangelischen & allerdings für ein Produkt ber Reformatoren und nicht für b

Offenbarung Christi, und Luther nach ber Geschichte für einen igefallenen Augustinermond. Läßt ein Ratholik biefe Auffaffung allen, so fällt er selbst vom Glauben ab. Solche Dinge kann um nicht becretiren, wenn überhaupt noch von einiger Reli= konsfreiheit für Katholiken die Rebe sein soll. Daß Laboulape d uns hierin einverstanden ist, wissen wir zum Voraus; daß t aber diese Umstände und Berhältniffe, welche sich auf Erben icht so bald andern werden, für seine Doctrin zu wenig ober gentlich gar nicht in's Gewicht gezogen hat, ist ein Vorwurf, m man ihm mit Recht machen kann, nicht bloß als Ratholi= n, sondern noch weit mehr als Rechtsgelehrten von Geist und Um= ht. Diese Beschränkung der katholischen Abwehr auf die Mauern x Kirche ist noch von einer anderen Seite mehr als abge= mack, da ja auch der Staat auf christlichen Principien ruht ber Kirche allerdings das Recht historisch und vertrags= äßig gewährt ift, die positiven Wahrheiten des Christenthums mit intschiedenheit zu zeigen und zu vertheidigen im eigenen und satlichen Interesse.

Laboulaye's Fahrzeug zu Gunsten Bunsens steuert zu den eien Gemeinden, wo vom driftlichen Wesen nicht mehr die ebe sein kann, da die letteren sogar ben heidnischen Stand: mkt bereits hinter sich haben. Sie stehen auf dem Stand: mite der Naturwissenschaften, ober besser gesagt, der Materie. das barüber hinaus liegt, hat für sie kein Interesse und keinen eug. Bei solchen Grundsägen, wenn sie allherrschend werden, mn weder der Staat, noch irgend himmlische Offenbarung in n Kirche bestehen. Ich meine, es ist nur die Pflicht ber katho= ichen Allgemeinheit, gegen biesen Angriff auf den Bestand aller istigen Interessen bei seber Gelegenheit aufzutreten. Man hat is allerdings das Beispiel von Nordamerika für Religions: eiheit und Religionsvernichtung mit den reizenbsten Farben schildert, und selbst Laboulaye wirft schmachtende Augen dies Elborado, wo jeder Unglaube, Mißglaube und Un= m unter ber Form von Religion sich entfalten können. ffelbe für uns in der Religion Muster sein, wie es schon ein-Vorbild Revolution in Europa als al für die Wir verschmähen den politischen Radicalismus so gründh, wie den religiösen; die Revolution in jeder Gestalt ist m verhaßt, im Reime so gut, als in voller Entwickelung ihrer Hodomsäpfel.

Wie wenig diefer religiose Radicalismus geneigt ift, den ko tholiken freien Paß zu gewähren, wie ben unzähligen Seiten, erfahren wir immer beutlicher. Er haßt die Ginwanderer mit gleicher Wuth, wie die katholischen Institute. Zudem ift Nortamerika mit unseren Staaten politisch gar nicht zu vergleichen. Dort besteht nur eine Regierung für's Ausland, für Boll und Post. Im Innern regiert die vielköpfige Demokratie sich selbst ober läßt sich gehen nach Lust. Jebermann ist sowerin und jeder einzelne Staat eine selbstherrliche Corporation. De thut man, was man will, und will stets, was vortheilhaft und gelbeswerth ift. Selbst die Verbrechen gegen Gigenthum, Der schenleben und Menschenrecht werden nirgends schwunghafter und funstmäßiger betrieben, als in biefem Stud ber neuen Belt. Man hat eine Politik, aber keine Religion im strengen Sinne Noch tont uns Lenau's Lied aus dem Urwalde des Wortes. in ber Seele, welcher an ber norbamerikanischen Freiheit fo gründlich getäuscht worden ist. Die Zeit ist längst vorüber wo man die deutsche Einfalt mit nordamerikanischer Zuchtlosse keit und Schweizer = Idullen unterhalten konnte. weiß heut zu Tage, was auf biese Schablonen der Revolution # geben ist.

Es ist daher nicht bloß unziemlich, sondern eine völlige Takt losigkeit, in unseren Tagen von jenseits der großen Wasser die Musterkarte für unser beutsches Staats - und Kirchenwesen her zunehmen. Nichts ist ferner ungehöriger, als wenn sich Manner, wie Laboulape und Bunsen, auf Spener berufen, den berühmten Mystiker der lutherischen Kirche, welcher mit ihnen nichts gemein Seine Andacht, von Göthe die Andacht "schöner Seelen" genannt, bewegt sich allerdings vorzugsweise auf praktischen Kelde im verborgenen Christusleben, aber boch noch innerhalb der lutherischen Rechtfertigungslehre, dem Grunde und Inhalt des gesammten Lutherthums. Spener glaubte an dieselbe mit der Willigkeit eines Kindes, aber mit der schwärmerischen Innis keit eines begeisterten Gemüthslebens, welches freilich balb in katholischer, bald in pantheistischer Verkleidung unbewußt einherging. Daß er sich von der lutherischen Starrheit und Trodes heit damaliger Prediger abloste, gereicht ihm eben so sehr zur Ehre, als es weltbekannt ist, daß Laboulane's Behauptung, et habe auf äußere Formen keinen Werth gelegt, im kirchlichen Sinne keinen binlanglichen Grund hat. Er hielt an positives Ichrheiten fest, welche ihren Grund nicht bloß in der mensche den Persönlichkeit, wie nach Laboulaye und Bunsen, sondern n. Kerne lutherischer Anschauungen hatten, wenn auch stets in Wester Form und bäusig praktisch ausgeweitet und nutbar macht.

"Die letteren verhalten sich zu Spener, wie die Philosophie m Glauben, wie die Revolution zum bemüthigen Gehorsam, ie ber Doctrinar zum routinirten Staatsmann. Spener hat it Bunfen gar nichts gemein, als ben blinden haß gegen bas postolische Papst: und Priesterthum, welcher sich vom Bater des wiestantischen Pietismus bis in's Conventikel- und Missionsefen unserer Tage fortgepflanzt hat. Bunsen will reformirte blitik, Spener fromme Innerlichkeit; jener drängt seinen Inpenbentenschwarm ohne bestimmtes Dogma nach Außen zur erstellung eines beutschen Weltreiches in spe; biefer erwartet m baldigen Untergang aller Weltreiche in der stillen Behag= feit eines beschaulichen Gemüthes; jener sucht den Juden ein ftes Land im Staate zu begründen; dieser will sie mit Gewalt m Meffias führen. Bunsen ist ked, herausfordernd, ein Avennier der Politik im Philosophenmantel; Spener verzagt, oft nchluffig über Mittel und Wege, sogar mit Ausbrücken wäh= rich, oft nicht ohne kluge List. Der erstere ist nicht bloß re= mmirt, sondern materialistisch in seinen religiösen, ober besser ringt, irreligiösen Unsichten; der lettere nimmt oft bloß den ihein des reformirten Wesens an, um der lutherischen Formeln nt ber Schule ber Fanatiker, welche im Verhältnisse bes Men: hen zur Gnade behaupteten: Homo truncus est, aut lapis aut renco et lapide pejor, einigermaßen mit Anstand loszuwerden. Peners Abendmahl ist ein ganz anderes, als das des Herrn Imsen, keine Synaxis, keine Concordia, sondern Scheidung und Inft, welche burch nichts ausgefüllt werden kann.

Daß Laboulaye Spenern in diesen Zettel hereinzieht, ist bezeisich. Als Franzose von Geist und reger Umthunlichkeit faßt tAlles leicht an, mit wundersamer Kunst, die Oberstäche glänzmb zu machen; aber er geht nirgends tief, sondern gleitet mit wandter Zierlichkeit über alle charakteristischen Schärfen leicht iweg. Sein Buch ist meisterhaft geschrieben, oft mit hinreizwer Beredsamkeit und Wahrheitsliebe. Die letztere dauert woch nur so lange, als sein Begriff von der "religiösen Freizwit" mehr im Hintergrunde weilt. Bricht dieser hervor, so

tanzen alle Gegenstände bunt durcheinander, Wahres und zu siches, Halbes und Ganzes in der widerlichsten Polka, wo met einige gute Lebensart leise durchschimmert, die er als Franzik allerdings nie ganz verläugnet. Daher kommt es, daß dien wohlwollende, feingebildete und liebenswürdige Geist den hock tonenden Phrasen von "Freiheit, Licht und Fortschritt" in einer Weise huldigt, daß ihm, denselben gegenüber, nichts mehr heilig ist.

Wenn Bossuet, der größte Geist der christlichen Polemis in Frankreich, dem guten Laboulane an Talent, Wissen und Ersfahrung weit überlegen, erklärt, daß keine Staatsgewalt gehatten sein könne, die "Gotteslästerung und den Atbeismus" in ihren Bereiche zu dulden, so meint der Professor am College de Frank, er habe zwar sich solgerichtig nach den Grundsähen seiner Link, aber mit argem Verstoße gegen das geheiligte Recht der Tolk ranz ausgedrückt. Nach ihm besteht nämlich zwischen der Link, und dem Staate eine unausfüllbare Klust, dergestalt, das die Lirche kein Recht hat, auf den Staat als solchen irgendwie einz zuwirken, und dieser eben so abgeschnitten von der Kirche ik, welche ihn nichts angeht.

Roch mehr! Da die Grundlage einer Kirche nur die Religion sein und biese naturgemäß nur im Gewiffen bes Individuums sich auswirken kann, so hat die Außenwelt überhaupt kein Recht, sich in religiöse Dinge einzumischen, und die Kirche selbst muß nicht als Institution in Zeit und Raum, sondern als Verein von Gleichgesinnten aufgefaßt werden. Anders können wir viele Aeußerungen Laboulape's nicht auf fassen, um so weniger, da sie allerdings in seinem Principe ven der "religiösen Freiheit" ihre Bestätigung finden. Es liegt eint ger Rachklang von der unsichtbaren Kirche der Waldenser und Albigenser in diesen Grundsätzen, welche unvermeiblich sind be der Verweisung aller Religionsgestaltung in die Tiefen der menschlichen Seele, worüber in der That nach der richtigen Be merfung bes Verfassers nichts zu sagen ist, weil man bavos nichts wahrnehmen und controliren fann.

Als weitere Folge dieser Ansichten über Religion und Kirche ergibt sich Laboulaye's Behauptung, daß die Dogmen des Christenthums den Staat weder angehen noch beeinflussen dürsen, sondern nur die Moral desselben, worüber alle Consessiones einverstanden sind, so verschieden sie sonst in ihren Weinungen Ber Religionssachen auch immer sein mögen. Carüber erhält nan vollständige Gewißheit, wenn man den Umfang der cristischen Moral nach Laboulaye näher in Augenschein nimmt. Sie miaßt nämlich, weil "nicht mehr Eigenthum einer Secte", sonsem anerkanntes Staatsgut und "Eigenthum der modernen swillsation", Schonung der individuellen Freiheit, Hinwegräumng der socialen Ungleichheiten, Bildung der Gesammtheit, kerbesserung ihrer sittlichen und materiellen Lage, Unterstützung er Arbeiter und Hilfsbedürftigen, Freigebung der Sclaven, Kilderung der Strafgesete, Abschaffung der Barbarei des trieges.

Diese Grundzüge der modernen Gesetzebungen haben been Grund im Evangelium, und "man kann ohne Bedenken gen, daß die Gesetze noch nie christlicher waren, als von der zeit an, wo sie mit der Theologie gebrochen." In der That, er Mann ist nicht minder kühn, als seine Freunde in Heidelberg. Ir kennt keine andere christliche Moral, als welche in unseren besetzen enthalten ist. Bisher fand man in den letzteren nur as Recht, nicht die Sittenlehre, die rechtlichen Staatsverhältzise, nicht die moralische Bindung des Gewissens.

Laboulane findet das ganz anders. Nach ihm gibt es mut ine Moral der staatlichen Gefammtheit, keine Moral für ben Seelenhaushalt des Individuums. Die französische Nivellirungs= mb Centralistrungswuth spielt auch hier eine verführerische Rolle. des Evangelium, welches der rechtsgelehrte Mann zu Gunsten er "religiösen Freiheit" ganz und gar dem Ermessen bes In= widunms preisgegeben wissen will, soll uneingedent seiner Geangennehmung für das Perfonliche und Individuelle seine Do= M hergeben, um als humanitarisches Zelt über die Menschheit sepannt zu werden, damit die Illuminaten, Sectenführer, Re= wlutionare aller Lebenskreise ihr Weltbeglückungssystem ruhig der nach Stahl "in Schlafrock und Pantoffeln" zu Ende führen Aber wehe! dreimal wehe! wenn es angerufen wird, en ruchlosen Gotteslästerungen des Pantheismus und des Ma= malismus ein Ziel zu stecken. Wir bedauern, daß wir weber Mefen Humanismus, noch biese Logik in beutschen Landen brauen können.

Laboulaye verwundert sich, daß Stahl in Berlin sich gegen inne "religiöse Freiheit" sträubt, obgleich diese nichts Anderes verlangt, als daß man die Wahrheit sich selbst überlasse, welche

ja Araft genug habe, sich selbst geltend und unbesieglich pe machen. Bon welcherlei Gepräge die Wahrheit bisweilen if in willfürlicher Behandlung von Seiten menschlicher Aurzsich, davon liefert Laboulape selbst das schlagendste Beispiel. Im dudum vera vocabula amisimus. Das Christenthum als objective Wahrheit aus Christus wird von Laboulape und Bunsen nicht sich selbst überlassen, sondern der Leidenschaft des menschlichen Herzens als erster und letzter Auctorität überantwortet, also gerade Demjenigen, welches zu erleuchten, zu berichtigen und mit neuen Ideen auszustatten dasselbe vom Himmel auf die Erde gekommen ist.

Es bleibt gewiß einzig in der Welt, daß man den Lehrfne ben über das Lehrspstem setzt und die Grundsäte der Wisserschaft, dem Lehrlinge auf's Gerathewohl überantwortet, mit de schalen Devise: "Sie mögen sich selbst helsen!" Nachdem die positive Unversehrtheit der himmlischen Wahrheit von Menschen willfür corrumpirt worden ist, soll die Corruption sich selbs entwickeln. Allerdings, aber zum Prozesse, den wir nicht nähe bezeichnen wollen.

Nicht besser sind Laboulaye's Bezüge auf die Länder: un Wolkergeschichte, um daraus seine "religiose Freiheit" zu bewahr heiten. Spanien ist nach ihm durch die Inquisition, daß heißt aus Mangel an religiöser Freiheit zu Grunde gegangen, bage gen England politisch so hoch gestiegen, weil "es die menschlich Seele geachtet," mit anderen Worten, die religiöse Freiheit be Wir könner Herrn Laboulaye in Ausführung gebracht hat. dieses "second sight" des Professors auch beim besten Wille nicht theilen, aus bem einfachen Grunde, weil wir kein Verlan gen tragen, lächerlich ober unwissend zu erscheinen. nien wirklich zu Grunde gerichtet ist, so hat die Hauptschusselle daran eine Dynastie, welche ben Spaniern sich aufgebrängt un dieselben antinational regiert hat. Das ist des Pudels Rem so schmerzlich er für Franzosen sein mag. Dieser Dynastie i die Nation erlegen, weil die Interessen der Ersteren an bi Stelle der Nationalinteressen getreten sind. Und was die Bor ganger gefündigt haben, hat der Eine im Zusammenhange mit ihrer Politik in unseren Tagen mit gehäuftem Maße der Unbil ausgetragen und vollendet. Das ist das Zeugniß der Geschichte

Was ferner die politische Größe Englands betrifft, so must unser Rechtsgelehrter wohl am besten wissen, wem sie zu ver inken ist, da sie die Engländer theilweise am Leben und Blut in stranzösischen Ration großgesäugt haben. Frankreichs Humotten hatten den Engländern einen schönen Theil Frankreichs i die Hände gespielt und in blutigen Coalitionskriegen mit ka England die Kraft des Reiches aus Haß gegen den kathosichen Glauben zersteischt. Nicht Religion, sondern einfache indergier hat den britischen Löwen aufgereizt. Und als dies kide auf dem Festlande ihm bleibend verloren ging, hat er en Franzosen Indien, Canada und die Seeherrschaft weggesommen und ist im Besitze derselben bis auf den heutigen Tag eblieben.

Bon Religion ist dabei keine Rede gewesen, im Gegentheil, ver Appetit ist John Bull ohne alle Andacht en mangeant gesommen und dauert fort bis auf diese Stunde. Gibraltar, Helspland, Aben, Buschir, Hongkong und andere Stationen mit bren gedeckten Tischen voll Beefsteaks und Kartoffeln sind Men lehrreiche Zeugen. Dabei hat England die anglicanische Kirche sprivilegirte mit katholischem Kirchengute gemästet und die Holische Kirche mit den giftigsten Ponalgesetzen angefeindet, ren Rest noch setzt die katholische Deffentlichkeit durch Parlamen Rest noch setzt die katholische Deffentlichkeit durch Parlamen sie weichen von "Achtung der Seele" wenig zu Ten ist. Die scheußliche Eroberungspolitik hat stets die größte Echgültigkeit gegen "die Seelen", aber eine desto zärklichere Laung sur das Uebergewicht englischer Handelsinteressen an Lag gelegt.

Ich hatte gegen Laboulaye's Schrift kein Wort verloren, ie nicht eine Anzeige in der Allgemeinen Zeitung von Augsnicht eine Anzeige in der Allgemeinen Zeitung von Augsnicht aug bewogen. Darin heißt es ausdrücklich, daß LaLaye vom Standpunkte des Katholicismus für Bunsen gegen
chl aufgetreten sei und sogar der Ueberseher als Katholikker befonderes Vertrauen verdienen müsse. Es ist hier offender Versuch gemacht, mit katholischen Mitteln die Lehren
der Versuch gemacht, mit katholischen Mitteln die Lehren
der Versuch gemacht, mit katholischen Witteln die Lehren
der Versuch gemacht, mit katholischen Und andere Bücher versuchten Ursprunges, namentlich in der Allgemeinen Zeitung soin Correspondenzartikeln anpreist. Diese Rystisicationen zu
schweigen, wäre Schwäche von unserer Seite. Katholiken könmur im strengen Anschluß an unseren Lehrbegriff Gewicht, für

kenslehren in akatholischen Kreisen haben. Daß dieser Lan den dogmatischen Inhalt des Katholicismus im vorlitzule nicht vorhanden ist, liegt eben so klar zu Tage, der Verfasser des Buches "Von der Wohlthat Christi" ttholik gewesen. Die Taufe allein kann hierin nicht matsein; Verirrte oder Abgefallene werden sich dadurch nich serer Gemeinschaft halten.

Für Laboulape und Warnkönig in persönlicher Be bleibt indeß immer der Ausweg übrig zu erklären, daß ihren Meinungen gegen die Kirche nicht beharren wolle Buch aber ist verloren, was wir im Interesse des Be nicht bedauern können, da es nur ein Zeugniß mehr es unkatholischen Ansichten seinen Ursprung verdankt.

## Guftan Diezel und die katholische Kirche.

Bon Allem ift etwas barin, vaterländische historie, Bibel und Mythologie.

Leffing.

Gustav Diezel, damals in Würtemberg, jest nach den Zeitun= in Gotha, hat im Jahre 1856 ein Buch bekannt gemacht er bem Titel: "Die katholische Kirche als geschichtliche Macht die politische Unfähigkeit der protestantischen Richtungen in utschland. Ein Wort zu ben "Zeichen ber Zeit." Was Bunim letztgenannten Buche mit der reformirten Lehre versucht , greift Diezel im angeführten Werke mit der katholischen nämlich vom firchlichen Gebiete aus bas politische in Deutsch= d neu zu gestalten und dasselbe zur Einigung der beutschen tion mit Uebermacht zu beherrschen. Diese Gegensätze sind eressant genug, um sie naber zu erwägen und namentlich bas entliche Verhältniß der Grundsätze Diezel's zur katholischen the in ihren Hauptpunkten unparteissch darzulegen. rfaffer hat mit staunenswerther Offenheit den wunden Fleck itscher Reformation aufgedeckt und darüber eben so umfassende Daburch gewann tief eingehende Gingeständniffe gemacht. für den Augenblick viele Sympathien sowohl bei kurzsichtis Ratholiken als bei confessionsmuben Protestanten, währenb ie Politik beibe Heerlager fast im gleichen Mage in Bestüra verset hat. Die lettere umfaßt folgende Sate, die omigenug sind: "Deutschland politisch null; ber Protestantis= 8 lebensunfähig; das protestantische Princip todt; der Ralicismus allein noch lebensträftig, um die deutsche Einbeit ich Oesterreichs Macht herzustellen. Staatsgrundlage auf sem Boben foll bas Biel aller Herrscher und Patrioten fein."

Diezel ist namlich, wie Bunsen, nur berjenigen Richtung ber Reformation gunftig, welche sich bergestalt ber Selbstfanbigtet und Unentweihtheit himmlischer Offenbarung entledigt hat, bei sie als rein politisches Ferment in die Bolker fuhr und die redicalen Kräfte der Revolution zum rücksichtslosesten Fanatismus gegen die rechtmäßige Gewalt und ben bisherigen Bestand ber Staaten aufregte. Da wurde in fanatischen Röpfen die Re formation der Inbegriff aller Lehren und Mittel zur Bernicktung des monarchischen Prineips und zur völligen Umfehr aller bisherigen Rechtszustände. Der Unterschied zwischen dem heutl: gen Radicalismus und der Reformation in diesem Sinne bestand bloß barin, daß der Wortlaut des heutigen Radicalismus alle Menschen ohne Ausnahme die Früchte des gewaltsamen Umflunge genießen laffen will, während die sogenannte Reformation biefen Mitgenuß an der Gewaltthat des Jahrhunderts nur den spe ziellen Theilnehmern an ihrer Religionspolitik gestattete. Des halb war dieser religiose Radicalismus nicht bloß gegen bie Fürsten, sondern gegen alle Menschen gerichtet, welche eine an bere Religionsansicht nahrten. Ja die Fanatiker gingen noch weiter, sie erklarten sich als das auserwählte Bolk gegenübet jeber anderen Meinung, jeber anderen Herrschaft, jeder anderen Politik, allein besithfähig, allein regierungstüchtig, allein tugend Daher war jedes Mittel zur Geltendmachung tiefer fräftig. revolutionären Grundsätze willkommen, Abfall, Meineid, Justip und Königsmord, Raub im ausgedehntesten Sinne des Wortes, die Lüge und Verläumdung in amtlicher Thätigkeit, die Bestochenheit der Richter, der zuchtlose Blutdurst absoluter Despotte, Rohheit und Frechheit, welche Todesurtheile dictirte und ver nichtete nach Willfür und Eigennut, schändliche Geldgier, jedt Art von Unzucht und zügellosem Laster. Die englische Geschichte enthält dafür schauderhafte Beweise. Da war die Religion nicht zur Triebfeber großer Thaten, nicht zum Charafter ber Tenbenzen eines großen Jahrhunderts geworden, sondern die Abwesenheit aller wahren Religion, ber Mißbrauch aller ehrlichen Rirch lichkeit, die entzügelte Lust des gewissenlosen Lebens gab bet Beit ihr Gepräge. Man machte die Geschichte nicht burch Tugenden, sondern durch Laster, und der allgemeine Charafter bet Beit war die souverane Leidenschaft, welche nichts Menschliches und Göttliches achtete. Die Gewissensfreiheit bestand in ber Kunst, kein Mittel unversucht zu lassen, so ruchlos es auch immer

sein mochte, um das Ziel der eigennüßigen Politik oder des personlichsten Chrgeizes zu erreichen. Dieser Zustand ist in der Beschichte so oft dagewesen, als Wahrheit, Recht, Tugend zers wimmert und der personliche Bortheil unter gleisenden Namen mit dem Aufgebot aller guten und schlechten Mittel angestrebt worden sind. Denn alle Revolutionen in der Welt gedeihen nicht durch Lykurgus, Solon und Charondas, welche die West mit Recht und Sittlichkeit versöhnen, sondern durch die entzügelm Kräste der Hölle, wo sedes Mittel willkommen, sede Regung des Gigennußes ein Geset, wo die unbeschränkte Persönlichkeit sich auf Kosten Andersdenkender entsalten darf, weil sie die Racht und die Kühnheit dazu gewonnen hat.

Die Borwände zu solchem Borgehen sind äußerst mannigs willig, hochtönende Phrasen ohne viel Sinn, Freiheit und Gleichs wit, Nationalgesühl, Germanenthum, Verletzung des Bölkerrechste, Störung des politischen Gleichgewichtes, Religions: und Bewissensfreiheit, die Ehre der Nation und dergleichen mehr, in alten wie in neuen Zeiten, lauter heuchlerische Ausdrücke, um wie eigentlichen Sinn zu verdecken, welcher kein anderer ist als kusturz des Bestehenden zu Gunsten persönlicher ober nationas Erstheile, die man coute qui coute zu erringen sucht.

Die Reformation war also in dieser politischen Ausschreitung wn der Wirksamkeit im Innern bes Menschen nach außen und n's weltliche Gebiet zu ihren vielgerühmten Thaten in den Rieberlanden, in England, in Schottland, in Frankreich und Fland bloß Anlaß und Vorwand, bisweilen Beschwichtigung agender Gewissen, Deckmantel unverschämter Absichten und Besierben, Heiligung verruchter Mittel und Wege in den Augen 26 fanatisirten Volkes zu Gunsten heuchlerischer Volksverführer, viel und so wenig als jeder andere Anlaß zur Gewaltthat mb Ungerechtigkeit in alter und neuer Zeit. Als die revoluwndren Massen stüssig geworden und durch die Welt brausten, iel die Maske der Religion, der Kirche, der Frömmigkeit vom Besichte ber Tartuffe's und biente ben Betrogenen zur Beschwich= igung des kindischen Herzens, dem leer ausgegangenen Individum zum Troste, ohne merklichen Bezug auf das politische Le= ben der Ration. Richt die Glaubens= und Sittenlehre der Reistmation, sondern die religionslose Politik der Revolution im tesormirten Anzuge hat den Abfall der Niederlande von der rechtmäßigen Monarchengewalt bewirkt, die alte Monarchie in

England gebrochen und ben Sturz berfelben in Frankreich w fucht, überall bas Wesen ber Republik mehr ober minder sell in monarchischer und constitutioneller Form begunftigend. man damals die Religion zum Deckmantel nahm, so gebrand ein anderes Zeitalter die Tyrannei zum gleichen Mittel und b Sache gebeiht durch gesetzloses Wesen ohne diesen kirchliche Bormand. Wenn daher Diezel sagt, daß der Protestantism in reformirter Gestalt eine politische Macht zu neuen Stock formen und Volksfreiheiten geworden sei, so verwechselt er be , Abfall von dem eigentlichen Religionsinhalt des Christenthum mit ber verruchten Politif in ber migbrauchten Gestalt bes m ritanischen Protestantismus, wobei es freilich in der Ausführun auf theologische Unterschiebe und dogmatischen Inhalt nicht a Je weniger von Religion dahinter stedt, besto leicht läßt er sich als ruchloses Mittel brauchen, desto weniger Pse fengekeife kann dabei aufkommen, um die Beister zu verwirte

Daß der Katholicismus, das österreichische Concordat m der katholische Raiserstaat sich niemals zu einem solchen Exper ment in Deutschland bergeben kann, ohne ben Grund zur al mablichen Vernichtung dieser drei Potenzen im angegeben Rreise zu legen, leuchtet selbst unseren Teinden ein, ungeacht wenige dieser öfterreichischen Ehrlichkeit und Uneigennütigke banken werden. Und in der That ift aller Dank überflusse weil Desterreich als katholische Großmacht von seiner Art, w seinem Glauben, von seiner Bieberkeit nicht lassen und m bas sein kann, was es ist. Dagegen bleibt es eine merkwürbig Erscheinung, bag man im Beitalter ber gewissenszärtlichsten Sch vor Pharisaismus, Jesuitismus und dem Grundsate, baß b Zweck die Mittel heiliget, es erlaubt und zweckmäßig findet, b unermeßliche Kraft des Katholicismus ohne alle Rucksicht a seinen Ursprung und Glaubensinhalt als Parteimittel für wel liche Amede, als Ferment ber Revolution zu Gunsten ber be schen Einheit zu mißbrauchen sucht. Welche Achtung verdie der Katholicismus in solchem Dienst, den er nur durch treulos Abfall von seinem Wesen leisten kann, als Gängelband ber G fältigen, als Werfzeug der Bolksbethörer, als Gegentheil beffi was er von Christus aus für den gesammten Erdfreis se foll ? Unmöglich kann er, ben beutschen Demokraten zu Lie bas Werk der Menschenerlösung aufgeben und dafür dem Preußi thum Schach bieten und die beutschen Particularitaten vernicht

belsen, auf welche noch unlängst ber greife Dichter Uhland auf ber Philologenversammlung zu Stuttgart unter allgemeinem Beifall die Gesundheit ausgebracht hat. Das würde ja ganz mwürdiger Weise an den verbannten Biegenhirten des Königs Wmetos in Theffalien erinnern, eine Rolle, welche die katholiche Kirche nie aufnehmen und spielen kann, ohne sich selbst Ein warnender Borgang bestärkt uns um so n vernichten. mehr in unserer Meinung. Als die Anhänger des rohen Wa: tetialismus den außerweltlichen Gott läugneten und nur eine Rraft in der blinden unliebefähigen Materie anerkannten, so wollte Niemand Achtung haben vor diesem Gott, welcher Materie selber war. Wer dem Katholicismus schlechtweg Hihrung der deutschen Politik zuweist, entgeistet ihn, und er wirde als erdgeistige Potenz mit Recht die Geringschätzung er= sahren mussen, welche bas Göpenthum ber Materialisten er= sahren bat.

Irren wir nicht, so hat die Frankfurter Postzeitung die Bemertung gemacht, daß aus Diezel's Schrift nicht bestimmt erbelle, ob der Berfasser protestantisch oder katholisch sei. Schreiber dieser Zeilen, welcher Diezel gar nicht kennt, ist es gerade aus dem Inhalte dieses Buches ausgemacht, daß der Berfasser desselben ein Protestant ist. Denn dachten wir uns auch die Möglichkeit, daß ein Katholik dergestalt von katholischen Anschauungen abgekommen wäre, daß er für die Hauptgrund= fixe bes Katholicismus vollkommen gleichgültig ober sogar seindlich gestimmt wäre, nie kann ein geborener und nur einiger Raßen unterrichteter Katholik in die Kreise des Denkens einlenken, in welchen Diezel heimisch ist und die nur nach protestantischer Anschauungsweise geregelt sein können. Ja gerade ber Umstand, daß ein Christ in allem Ernst baran denken kann, das religiöse Element als politisches Bindungsmittel für Staaten und Bolter ohne alle Rücksicht auf den theologischen Inhalt der Lehr= iche, wie sich Diezel ausdrückt, zu empfehlen, gibt uns ein charakte= ristisches Merkmal des Protestantismus ober einer Religionsansicht, welche eine scharfe Gränze gegen den Katholicismus zieht. Der Latholik wird nie zugeben, daß die Grundsätze seiner Kirche lediglich als politischer Sauerteig zur Gestaltung von Staatsund Bölkergruppen in nationaler Selbstständigkeit und Unab= hängigkeit dienen sollen, weil er fühlt, daß durch einen solchen Nisbrauch alle Wohlthat der Religion und der Kirche für das,

Menschenherz verloren geht. Beim Protestantismus ist es siellich schon vom ersten Ursprunge her anders gewesen. Er ist vorherrschend politischer Natur und schöpft auch nur aus diese Eigenschaft seine Kraft und Wirksamkeit.

Als mit Wiklef in England, nach bem Beispiele älterer bi resien, ber politische Gahrungsprozeß in kirchlicher Beziehung begam, so richtete sich die Neuerung mit anerkennenswerthem Scharffinn gegen die geistliche Gewalt der Kirche, namentlich gegen de Corporationen derfelben, in denen sich die kirchliche Kraft mit Geist, Muth und Glück gesammelt hatte. Nach der Zerstörung dieses einen Factors sollten die übrigen mit der weltlichen Re gierungsgewalt verstärkt und baburch nationale Einheit und Stärke in republikanischer Form hergestellt werden. Die Reform bezweckte also von vornherein die Alleinherrschaft der Fürsten ober Volksgewalt mit Ausschluß aller Hierarchie, welche vom driftlichen Wesen nicht getrennt werden konnte, ohne bag bas lettere in seiner allgemein geltenden katholischen Eigenschaft zerstört wurde. Dieser Berstörung der Hierarchie auf dem Ats chengebiete folgte von selbst die förmliche Umbildung der kathe lischen Kirchenlehre zu einer reformirten, das heißt politischen Doctrin, welche die neue Ordnung der Dinge in staatlichem Zustande stützen und fortbilden sollte. Religion und Kirche, ben weltlichen Ermessen ber Gewalt unterworfen, ja als eigenes souveranes Recht damit vereinigt, diente objectiv nur als ein Mittel der Politik, während es subjectiv jedem Individuum ge stattet war, so viel und so wenig aus dem Fonds der Bibelsprüche und der Kirchenfunctionen auf sein Herz zu verwenden, als es ihm zweckmäßig und nöthig schien.

Diese Kirchenpolitik, welche sich als mißverstandene Rationalität geltend machte, kennzeichnete sich noch deutlicher in Böhmen unter Huß und seinen Anhängern. Hier standen sich zwei politische Parteien, die Czechen unter Huß und die ursprünglichen und eingewanderten Deutschen unter den Luzemburgern gegenüber. Die Religion war auch hier nur Borwand und theilweise Mittel zum Streite; der Kampfpreis: Deutsch oder Czechisch? Wit dem ersteren standen die Nationalen, mit den letzteren das deutsche Reich, der Papst und Desterreich. Wäre der augenblickliche Sieg für die Nationalen auf anderem Wege zu erreichen gewesen, so hätte kaum eine menschliche Seele im Ernste an die Aenderung der Religion gedacht. Deßhalb arbeitete Huß und seine Helfer st Glud am Riffe zwischen ber katholischen Kirche und dem zechenthum; dieser Riß wurde die Losung der Nationalen, it welcher sie zwei Jahrhunderte lang Böhmen und Deutsche des zersteischten, und das heutige Czechenthum vom reinsten inser nährt mit traditioneller Treue diesen Haß gegen die kas elische Lehre, welche nach dem Kampfe von Deutschen und zehen gleichmäßig anerkannt, gerade weil sie standhaft vers maht hatte, politisch zu werden, den endlichen Sieg für die leichberechtigung beider Parteien entschied.

Die Reformation sing ebenfalls damit an, daß sie Religion d Kirche zur Politik machte. Ihre ursprüngliche Reformamsidee war eine politische Umgestaltung Deutschlands auf ften der deutschen Geistlichkeit und Fürstengewalt im demos uischen und socialen Sinne, wie man es in Hutten's Schrif: 1 und in manchen Aeußerungen der Reformatoren selbst chlesen kann. Als Mittel bazu mußte bas Wort Gottes men in menschlicher Auslegung und Verdrehung, oder wie die formatoren sich ausbrückten, lauter und rein gepredigt, wot man um so weniger Sinn verband, je banaler und öfter se Phrasen burch ben Mund ber Revolutionare liefen. mernkrieg war der vorschnelle, folgerichtige, offene Ausbruck ser Reformationspolitik. Die Fürsten, mit dem Schwert in r Hand und ihrem noch nicht genug erschütterten Ansehen, ren tapfer und muthig genug, die sociale Politik des Bauernæges, somit die absorbirende deutsche Bolksrepublik zu unteruden und mit wundersamer Klugheit den Vortheil der Re= mationspolitik sich selbst zuzuwenden. Luther und seine Ge= ffen schmeibigten sich mit unglaublicher Gewandtheit vor der irstengewalt und erkannten sie als die lebendige Macht der formation an, ba die lettere aus eigener Kraft keiner fried= ben Entwickelung im conservativen Sinne fähig zu sein schien.

Diese Reformation, mißbräuchlich auf Religion und Kirchenum bezogen, wirkte nun als germanische Politik im reinpolitisen Sinne zunächst auf die Erweiterung der Territorialfürstenvalt zum Ruin des deutschen Reiches mit der berühmten Lehre, b ursprünglich nur Sine Gewalt auf Erden gewesen, die welts be, welcher die Pfaffen einen guten Theil abgerungen und sich derrechtlich als gottbestellten Kirchendienern beigelegt hätten. e Resormation stelle den Raub der Jahrhunderte wieder dem ltlichen Fürsten: und Königthume zurück, welches über Geist-

tiches zu verfügen habe wie über Weltliches, über Land 1 Somit waren Fürst und Papst in einer Perfon bu kirchliche Politik vereinigt, wovon die dristliche Bergangens in solchem Mage und so grundsätlich kein Beispiel aufzuwet Von biefer Errungenschaft, welche von ben Anhange batte. ber Reformation am höchsten angeschlagen wird bis auf ! heutigen Tag, wurde mit logischer Entschiedenheit weiter fo gebaut mit firchlichen Mitteln zur festen Begründung souvera Da die Fürsten bisher als weltliche Machthaber m bestimmten Reichssatzungen dem Kaiser und Reiche verpflich waren, um eine politische beutsche Einheit herzustellen undunterhalten, so trat burch ben Zuwachs ber Kirchengewalt die Krone der Einzelfürsten ein Verhältniß zu Tage, welch nothwendiger Weise früher ober später zur Vernichtung ber be fchen Einheit und faiserlichen Reichsgewalt führen mußte. Reformation stellte den weiteren Sat auf, daß jeder einzel Fürst zwar als weltlicher Machthaber bem Kaiser verpflicht fei, aber nicht mit ber ihm zugewachsenen geiftlichen Gewel welche bem Fürsten eigenthümlich und er damit nur Gott w seinem Gewissen verantwortlich sei. Damit war der Reichsve band ber Sache nach zerriffen, und zwar um so mehr, je wen ger eine Scheidung ber weltlichen und geistlichen Macht in b Person der Einzelfürsten möglich war. Die vom Raiser und hängige geistliche Macht beeinflußte in einer und derfelben Pe fon auch die weltliche und wirkte somit rein politisch für t Berstörung ber reichskaiserlichen Ginheit von gang Deutschlan Ein britter Grundsatz der Reformationspolitik war die L hauptung, daß ber Fürst als Beherrscher ber Gewissen und I haber ber Kirchengewalt auch der Eigenthümer des Kirchenv mögens sei. Daburch wuchs die materielle Macht der Fürft ungemein und gab ihnen einen unberechenbaren Ginfluß auf ! Bolfer und selbst auf bie Macht bes Raisers.

Die Domänen, geschichtlich genau geprüft, bieten hinlär liche Beweise ber Fürstenbereicherung aus dem Kirchenvermöge Durch solche Ausnahmsstellungen der einzelnen Fürsten wurd die Herschergewalt im gleichen Maße nicht bloß über die Keiergewalt, sondern auch über die eigenen altgermanischen, jed Bau eigenthümlichen Bolks: und Landesrechte hinaus und I dete den souveränen Staat aus, welchen wir heutzutage i Product der Resormationspolitik vor uns haben und der i

r Geistern wie Diezel und Genoffen so viel Ebel einflößt, de Reformation zwar den souveranen absoluten Staat gen, aber deutsche Einheit und Nationalität geradezu und ie grellste Art im Stiche gelassen ober der Fremdherrschaft pfert hat. Denn es zeigt sich nachgerade, daß unsere n doctrinären Formen von Constitution und Verfassung 's Leben übergehen, sondern Spielereien bleiben, da sie abeutlicher Theorie hervorgegangen, die vorliegenden fremd= n Stoffe fid) nicht assimiliren konnen und vom mannig= ten Particularismus gebildet, keine Anlage zur Allgemein= t haben. Das fließt aus ber Ratur ber Rirchenpolitik chzehnten Jahrhunderts, welche biese Particularitäten in sbruchtheilen geschaffen hat. Die eigentlich praktische Seite ixistenthums hatte an diefer Politif nicht nur keinen Antheil, n es verdammte wohl geradezu, wo es offen und unparz reden konnte und durfte, Viese vierfache Uebervortheilung per Nation, welche in diesem kirchenpolitischen Prozesse ihre he Selbstständigkeit, ihre reichskaiserliche Einsheit, ihre ngüter und ihre Landesfreiheiten eingebüßt hatte. Ginzelne r erhoben sich öfter gegen biese ungeheure Gewaltthat an mischen Nation Namens ber driftlichen Religion.

ier die dem Schwerte und der weltlichen Amtswürde vere geistliche Fürstengewalt wußte sich so geschmeibige Hof= gen heranzuziehen, daß von keinem ernftlichen Bersuche, e Reformation aus dieser Politik heranszuziehen, mit ans Worten, zur fatholischen Kirche zurückzufehren, Die Rede Und in der That der Katholicismus, als Inhalt lebung ber katholisch:apostolischen Glaubenslehre, kann fich Ratur nach nie fo weit verirren, daß er. als Freigeborech zum Grubenarbeiter ber Politik hergeben konnte. Das für ihn förmlicher Abfall vom katholischen Princip, wel: ibriftus mit ben Worten ausgesprochen hat: "Mein Reich pt von dieser Welt." Unsere Kirche steht über Welt und wenn id) mich so ausbrücken barf, und gerade beshalb ist bolisch, weil sie über allen politischen Formen und Ten= und trop derselben dem Gewissen aller Bölker als Norm Es kann nie von einer Politik bes Ratholicismus bie sein, weil diese die freie Macht ber Kirche über die Gei= schränken und gar zu leicht mit ben irdischen Gebilben egierungsformen verwechseln konnte; von keiner National=

firche, weil dies offenbar zur Scheidung der Bölker, zur Bar barei des Heidenthums und Entgöttlichung der Religion von allem übernatürlichen Gehalte führen müßte; von keiner politischen Gestaltungsfähigkeit, weil ihre Bekenner politisch allen legitimen Formen der Regierung sich auzubequemen bereit sind. Ihr Ziel ist ein Reich der Geister, wie sie es ausdrücklich sagt, aus allerlei Volk, das Gott fürchtet, unter allen Zonen des Himmels, mit Schonung aller Volkseigenthümlichkeiten und Imstitutionen, so weit sie grundsählich den Fundamenten des Cheistenthums nicht widerstreben. Das liegt in ihrem ewigen, aus übernatürlicher Offenbarung hervorgegangenen Charakter.

Was der Politik dient, muß ihren Phasen und Ratastro: phen folgen und oft sich bahin führen laffen, wohin es nicht Es wird regellosen, oft blutdürstigen Gewalten untertha und verfällt selbst im Falle des Sieges allen Gelüsten und Miklichkeiten der Herrschaft. Das macht alle Religion gemein, irdisch, verächtlich, mit anderen Worten: die Religion, welche Politik treibt als ihren Zweck, ift ein Deserteur aus dem Lager bes Christenthums, ein Renegat, welcher bas dristliche Princip abgeworfen hat. Damit ist keineswegs gesagt, daß die Religion als Kirchenthum ohne Einfluß auf die Politik ist. Aber ihre Wirkung ist wie die der Erziehung, der Bildung, der Kunst, der Stets Selbstzweck, kann sie manches Gute wirken, aber als Mittel in der Politik gebraucht verwandelt sie sich plotlich wie das Gold im Mährchen. Was so eben noch schimmernd und goldig das Auge entzückt hat, ist beim ersten habsüchtigen Ge banken bes Inhabers schweres Gisen, um ben Fanatismus p bewaffnen und die Welt mit bem Scheinbilde ber Religion tres los zu verwunden. Und laut dem Zeugnisse der Geschichte wird kein Werk bauern, welches biese Kirchenpolitik gegründet hat Das ursprünglich Christliche geht darin dergestalt verloren, das man allerdings mit Diezel sagen kann, bag bie Lebensfähigkeit verloren ist. Und zwar je entschiedener und tiefeingreifender die Kirchenpolitik gewesen ist, um so mehr verdirbt und versich tigt sich ber ursprüngliche Geist. Alle Wohlthat ber Religion selbst geht unter ber unnatürlichen Gewalt zu Grunde und bie Rirchenpolitif erschlägt in rachevoller Rückwirkung ibre eigene Das ist das Loos aller Secten, welche unter kirch licher Maste Politik treiben und getrieben haben.

Bie es einem Mann van Diezel's Geiste begegnen komtt,

terreichische Zustände ganz mißzuverstehen, sinden wir auch nur Folge seiner Grundirrthumer zu beklagen, an denen sein uch so reich ift. Er warnt Desterreich mehr als einmal, Deutsch= nd, zu bessen Hegemonie es berufen sei, ja nicht regieren zu Men wie einen "flavischen" Staat, z. B. Böhmen, Mähren, igarn, Kroatien, Kärnten, Krain. Offenbar versteht er barun= t ein despotisches Regiment ohne Achtung für das regierte olk, ohne Sinn für Volksrechte und Freiheiten der Nation, 18 sich natürlich Deutschland nicht gefallen lassen könnte. Es rd hier stillschweigend vorausgesetzt, daß Deutschland in allen nen Theilen auf eine freie Regierungsbasis gestellt und in istiger Bildung allen anderen Völkern voraus, auch eine die n Zustande angepaßte Regierung haben müßte. Darum spricht unter Anderm auch von barbarischen Bolkerschaften, über lche Desterreich gebiete, wie die Kölner Zeitung und das ankfurter Journal. Diese Ansicht Diezel's ist um so sonder= ter, da er Deutschland durchweg des Absolutismus anklagt, bestehenden Repräsentativverfassungen Scheingebilde und Be= hungsmittel nennt und burchweg russische Regierungstendenzen Wir gestehen, daß es uns unmöglich ist, einen auch nur igermaßen verständigen Sinn ans diesen Widersprüchen auszusinden.

Was zuerst die barbarischen Völkerschaften betrifft, über lche Desterreich zu gebieten hat, so waren wir im Vergleich : dem hochgebildeten deutschen Volke in diesseitigen Regionen yt im Stande, einen rechten Standpunkt für solche Behaup= g herauszufinden. Er versteht hierunter wohl vorzugsweise vische Volksstämme, welche allerdings in vielen Provinzen die braahl ber Bewohner bilden. Sie haben sämmtlich einen natio= zeigenthumlichen, noch gesunden Kern des Volksthums; es ist its Gelecktes, Abgenütztes, Getünchtes an ihnen. Sie geben sich das, was sie sind, gesunde Kinder der Natur, in ungezwunge= heiterkeit und Luft, leibliche Muster von Schönheit, Kraft ) Anmuth, während ihre Massenbildung, so weit es ihr Volks= ürfniß ist, von Haus, Kirche und Schule aus besser besorgt peubt wird, als in vielen Gegenden Deutschlands. Da lebt h bas Volkslied, die Poesie der Stämme, die Symbolik der tionalgebräuche. Daß sie geistig nicht stiefmütterlich ausge= tet sind, das beweist die Fülle flavischer Männer von über= gender Geisteskraft, ungemeiner Gelehrsamkeit, besonderer Beba Beber, Cartons 20. 25

Beschäftstüchtigkeit in alter und neuer Zeit. Wo find unter diesen Bölkerschaften Desterreichs die Barbaren ? Mir ist stets das Herz aufgegangen unter biesen frohlichen, verständigen, un verborbenen Naturen, welche allein ein gefundes Bolksthum möglich machen. Will Diezel die Barbaren im Bolke aufsuchen, so barf er nicht so weit gehen ohne sichere Hoffnung auf Nehmen wir Sübbeutschland, namentlich in ber Rähe Erfola. von größeren Städten, so hat uns, aufrichtig gestanden, die Barbarei des Bolkes oft in der tiefsten Seele verlett. bet man, nachdem der gesunde Kern des volksthümlichen Lebens längst verloren gegangen ist, die Barbaren der Bauernbildung, benen Alles abhanden gekommen, was den Menschen liebenswürdig und heilbringend für die Gesellschaft macht. Bon Relis gion in der Regel nur geringe Spuren; dafür die Zeitungelecture schmutigster Art, worin aller gesunde Verstand, alle natürliche Einbildungsfraft, alle naive Gefühlsreinheit vertrodnet ift.

Von Ehrfurcht vor der Obrigkeit, welche jedem sittlichen Menschen von Haus und Natur aus einwohnt, bas gerabe De gentheil, tiefe Berachtung aller Gewalt auf geistlichem und weltlichem Gebiet, ein dumpfes Brüten und Warten auf glückliche Märztage, die unausrottbar, wie das Gift einer Seuche, in Leib und Seele spucken. Das Volkslied, einst auch in diesen Gauen unverdorbenen Gemüthern eigenthümlich, lebt nur noch in bes Anaben Wunderhorn; an seine Stelle ist die Botte eines zügellosen Lebens getreten, der revolutionäre Ausdruck des polternden Radicalismus oder das lärmende Aneipenthum, worin die Religion wie ein Gegenstand der Mythologie und der Pfaffenerfindung angesehen ist. Die vom unverkummerten Volksthume unzertrennliche Bufriedenheit und Fröhlichkeit, wie man sie in Defter reich überall sehen kann, ist an vielen Orten Deutschlands fast ganz verschwunden; dafür steht der misvergnügte, selbstverschuldete, unsittliche Pauperismus in der geilsten Blüthe. Der Schwindels geist, die Lotteriewuth, das Auswanderungsfieber laufen in den gräßlichsten Formen neben her. Wie der Mensch in solchen Umständen austrocknet, wie alle natürliche Gute in ihm verschwindet, wie jede Hoffnung ihn zu bessern erfolglos bleibt, wie sich der Kreis von Anschauungen und Gefühlen immer enger um den Unglücklichen schlingt und keine nur einigermaßen bes Menschen würdige höhere Ibee in dieser Ruine mehr Plat fir bet, das hat Jeder schmerzlich empfunden, welcher mit solchem Abhub deutschen Volksthums verkehrt hat. Daraus fließt die immer mehr überhand nehmende Stupidität aller Seelenkrafte, der helle Wahnsinn, Monomanien aller Art, die Seuche gräßlicher Meineide, die maffenhaft auftreten und die Gerichts= behörden in Verzweiflung bringen, die Selbstmorde in der fragen= haftesten Elegance und Prüderie, der Kindermord mit volli= gem Stumpffinn bes Muttergefühls, bie Bergiftungefünfte und grausamsten Mißhandlungen bes eigenen Blutes. Hier sucht die Barbaren, benen alles Gefühl der Menschlichkeit ausgegangen; in österreichischen Landen begegnet euch statt dessen nur Heiterkeit, Licht, Gesundheit, Treuherzigkeit, und die sich des Lasters schaut einmal eure Sonntagsfeier an. Die Kirchen leer oder höchst sparsam von Areuzfrauen besetzt, so daß oft nicht einmal der Gottesdienst möglich ist. Eure Kinder zur Zeit des Bottesdienstes auf öffentlichen Platen mit Turnübungen beschäf= tigt, sogar Madchen mit ihren Reifen zur Uebung in Sprung und Grimasse. Eure Lehrjungen, eure Dienstleute, eure Gesellen vollauf mit den Arbeitsresten der faulen Woche beschäftigt und meistens verhindert am Kirchenbesuche. Eure Concerte, die schon gegen Mittag beginnen und erst nach Mitternacht enden, die über= füllten Kneipen mit Rausch und Unsitte aller Art. Da sucht eure Barbaren! In keinem Lande Desterreichs sind Scenen so emporenber Art aufzusinden. Da ist die Volkslust noch rein, die Stimme hell, bas Auge klar. Das Heulen, Kreischen, Drohen und Rei= sen findet nur bei euch statt. Wer das Unglück hat, in einen Bubenschwarm zu kommen, der aus der Schule wie die Fluth eines geborstenen Dammes in die Gasse bricht, der kann von Barbaren reden, wenn die entzügelten, wilden, sittenlosen Jugendfräfte sich und Andere mißhandeln. Wir kennen kein ausdrucksameres Bild der rohen Wildheit, als einen solchen Aus: und Durchbruch ungezügelter Knabenkräfte.

Forschen wir weiter, was es mit der Beherrschung slavischer Bölkerschaften in Desterreich für eine sündhafte Bewandtniß habe, so können wir im Hindlick auf deutsche Zustände kein Bild machen, welches Diezels Unterschied rechtfertigen könnte. In Desterreich sindet kein Unterschied statt zwischen der Regierungs- art in deutschen und flavischen Ländern. Ueberall gebietet das nämliche Gesehbuch, nicht die Willkür; überall strahlt die Snade des nämlichen Kaisers, welcher schon früher die Einheit des

Reiches auf bem Fundamente ber Gerechtigkeit festhielt, als fe schriftlich ausgesprochen und gleichmäßiger durchgeführt wurde. Gelbst unseren Beamten kann Niemand freche Willfür gegen das Volk nachreden, und selbst die österreichische Polizei war vielleicht einem Reisenden ohne richtigen Paß, aber gewiß dem Bolke als solchem nie lästig. Neben ben allgemein bürgerlichen Reichsverordnungen lebten in allen Provinzen Desterreichs eigenthumliche Gewohnheitsrechte mit Gesetzeskraft, aus uralter Zeit den eigenthümlichen Volksverhältnissen entsprungen und überall geschont und gultig, wo nicht ber Bezug allgemeiner Gesetze hindernd in den Weg trat. Nirgends trifft man so viel Rück sicht für geschichtliche Bedürfnisse, Gewohnheiten und Eigenthümlichkeiten der Bölker und Länder, als in Desterreich. Wie der Herrscherstamm unter allen Fürsten die herrlichste Geschichte hat, so behielt er auch selbst im einzelnsten und kleinsten die Achtung für das Geschichtliche bei. Kein gewaltsames Eingreifen, Abschneiden, Zerstören um eitler Abstractionen wil-Ien liegt im Interesse ber österreichischen Regentenart. Selbst bas Mitreben bes Landes und Volkes in jeder einzelnen Provinz, freilich ohne Volkssouveranität, aber in einer lobenswerthen Rücksicht und Zutraulichkeit, fand überall statt und soll nächstens verbessert und geschichtlich befestigt wieder in's Leben tre ten. Börne würde allerdings diese Gigenthümlichkeit einen "öfter= reichischen Fleck" nennen, aber beim unbedingten Verdammungs= urtheil, welches Diezel über ben deutschen Constitutionalismus ausspricht, tragen wir kein Bedenken, ben "österreichischen Fleck" unbedingt vorzuziehen. Vergleicht ein unpartheiischer Beuts theiler die flavische Volkkregierung Oesterreichs mit deutschen Bustanden, so wird er ohne Zweifel die erstere vorziehen. Rein Slave der österreichischen Monarchie würde sich gefallen lassen, was in vielen Gegenden Deutschlands Regel für das Volk ist. Freier ist hier nichts, als bisweilen und an einzelnen Orten die Presse, und wie diese Presse bas Wolk vertreten will und noch vertritt, liegt am Tage. Gerade die Journale, welche ihre Weisheit in der Sonne größerer Preffreiheit zeigen, tragen wesentlich bei, das deutsche Wolk an Geist, Religion und Nationalgefühl zu Grunde zu richten. Die deutsche Preffreiheit bat während des orientalischen Krieges Beispiele von Uneigennüßigkeit und Nubitäten nationaler Gesinnungstüchtigkeit bloßgestellt, welche jeden ehrliebenden Deutschen schamroth machen und bie

steile deutsche Presse in ein Licht stellen, das wie Miltons Hölle greisdare Finsterniß ausströmt. Das können wir versichern, das die Regierung slavischer Bölker in Oesterreich solchen unnenmsteren Schimpf dem deutschen Bolke nicht ansinnen kann, well et gegen die Ehre des großen deutschen Herrscherftammes und seiner vierzig Millionen Menschen ist.

In vielen beutschen Staaten bezeichnet ber Ausbruck "Gefete einen Begriff, der alles Volk zur Heiterkeit stimmt, und Tausende fragen, was ist bei uns "Geset"? Und der Begriff des "Rechs tes" versammelt so viele Vettern und Basen auf dem schmalen Hed des Landes, daß es ganz überwuchert wird, wie das Belkhen und die Anemone vom Hollunderbusch. Und der Schrecken des "Gerichtes" steht unter gewissen Buchstaben unserer Wörterbitcher, aber eine Macht, die burch Mark und Bein geht, ist er keineswegs an allen Orten. Es ist Alles zu enge, zu klein, punbehülflich, und das Größte und Heiligste wird unter solchen Umftänden philisterhaft und unbedeutend. In den slavischen Probingen Desterreichs ist ein solcher Zustand unbekannt. Ich bin gewiß, daß die Regierung flavischer Staaten für viele Gegensden Deutschlands eine wahre Wohlthat für's Volk wäre und Diezel frankt bei solcherlei Voraussehungen an der Unwissenheit und Versessenheit der Demokraten, wie so viele andere Behauptungen seiner Schrift aus dieser Quelle bas klare Auge Auch seine Aussenfurcht kann die katholische Kirche ttuben. Micht theilen, selbst auf die Gefahr hin, für denkunfähig und umundig in der Politik erklärt zu werden. Die größte Ge-Ahr für's deutsche Volk droht weder von den Russen noch anderen Nationen, sondern vom allbekannten faulen flecke unserer Nation selbst, die an der Zerrissenheit in allen töglichen und oft kleinlichsten Sonderinteressen ein fo untäßiges Behagen findet. Eben so wenig können wir den dorn Diezel's gegen Preußen theilen, aus keinem anderen irunde, als weil er radicaler Natur ist mit dem unaussteh: chen Rachgeruch ber äußersten Linken ber beutschen Natioalversammlung.

Wir gehören zu Jenen, welche Preußens Reigung zum besaffneten Dualismus, um durch denselben einen unstatthaften Konismus zu Gunsten der Hohenzollern in Deutschland zu tachen, auf das Tiefste bedauern; aber wir glauben nicht, daß tese Reigung durchgängig im Bolke wurzelt, welches solche

Reigungen allein thatkräftig machen kann. Im Gegenth wiffen wir, daß die unermegliche Mehrzahl der Preugen Reibungen zwischen Preußen und Desterreich mit uns dauert, weil sie barin nur die Schwächung Deutschlands Bunften ber Revolution erblicken muffen. Und biefe Ueb zeugung wird früher oder später so gewaltig werden, daß tei engherzige Politik fie wird ignoriren konnen. Solche Reit im Preußenthum anzufeinden, halten wir von Diezel's Stan punkte aus für ein großes Unrecht. Der Tag wird ko men, wo Preußen und Desterreich im engsten Anschluß an eine der die deutsche Bundesacte zur Wahrheit machen werde Unter so verbefferten Umständen werden wir nicht mehr b Schmach erleben, daß die Stuttgarter Zusammenkunft im Sch tember 1857 alle beutschen Rebactionen und Diplomaten in B stürzung versett. Die Helena : Medaille hat dann ihren Re für beutsche Gichtknoten und Contusionen verloren, weil wi ungeachtet verschiedener Dynastien, in Folge des geschichtlich Rechtes ein Vaterland haben, welches jedem Handstreiche gewad fen ift. Diesem Ziele zuzustreben ift die Aufgabe aller Patriote benen unsere Schmach eben so sehr zu Herzen geht, als ber Be such, burch gewaltsamen Umsturz die Pyramide auf die Spit zu stellen.

Was uns jedoch am unangenehmsten in Diezel's Buch berührt hat, ist das gute Stuck Islam, welches in dieser B rufung des Katholicismus zum Dienste revolutionärer Gesta tungen unverkennbar liegt, wenn auch vielleicht ganz unbewul Verfassers. Desterreich erhält die Roll Seiten des ohne Rücksicht auf den Religionsinhalt die Institution der k tholischen Kirche über das deutsche Bolk zu werfen wie ei kunftreiches Net bes berühmten Meisters Hephaistos, baß si Jeder im umschlingenden Gewinde ein für alle Mal gefange geben muß. Aus der nothwendigen Reibung, welche in solche Bwangszuständen unvermeidlich ist, soll sich das zusammenschme zende und läuternde Feuer entwickeln, in welchem sich die Brud stücke von "siebenunddreißig Nationalitäten" zu einer große Nation von siebenzig Millionen Menschen vereinigen, ohne bog matische Begränzung in ber Glaubenslehre, im Gegentheile m erklärter Abschwächung ber charakteristischen Gegenfäße bergi stalt, daß der Ratholicismus so gut als der Protestantismus un das Judenthum ihren religiös-dogmatischen Inhalt aufgebe und ohne bestimmte Religionslehre im katholischen Kittel zusams menleben, hochstens mit bem verhängnisvollen Rufe: "Gott ift proß und der Kaiser von Desterreich sein Prophet!" Da bleibt ber Fanatismus allein als bewegende Kraft übrig, um die Fahne bes kirchlichen und politischen Radicalismus auf ben beutschen Berzen aufzupflanzen. Daß Diezel biesen Vorschlag mit aller Rube mb Unbefangenheit Angesichts bes beutschen Bolkes machen konnte, ieweist am besten das eisenfeste Herz eines ächten Demokraten, welcher ben Umschwung über Alles liebt und keine Sturmlaine verschmäht, um das Angesicht der germanischen Erde zu erwern. Eines konnen wir inbessen von Diezel, bessen Chrenhaftigs kit wir trot seiner uns widerstrebenden staatlichen Ansichten ucht im mindesten bezweifeln, für Deutschland lernen. in tiefer unauslöschlicher Bug burch's deutsche Bolk für die ebendige Wahrheit und Wirklichkeit einer großen beutschen Raion, eines großen deutschen Reiches, einer unwiderstehlichen Dacht jegen jede freche Lust der Gränzer, für deutsche Ehre nah und em. Jebes Berg fühlt sich beengt über bie wirkliche ober schein= are Spaltung ber Großmächte bei jebem Schritte, welchen bie Bolks = und Staatseinigung vorwärts thun will, namentlich uf dem Gebiete materieller Interessen. Jede Seele knirscht eim hinblid auf bas, mas uns Beitungen jenseits ber großen Baffer bieten bürfen, sicher und jubelnd über unsere Zerriffen= eit. Diezel ift nur der Ausbruck dieses Zuges in beutschen erzen, der, oft leidenschaftlich unklar über die Mittel zur Ab= ülfe, einem Gefühle entspringt, das so unveräußerlich ist als mer Bolk selbst.

Water Control of the St. ſ

## Die Stellung des katholischen Priesters in gemischten Religionszuständen.

Wenn die Welt euch habt, so wist, daß sie mich zuerft gehabt hat. Ehriftus bei Jehannes.

Die Stellung und das Amt eines katholischen Priesters in mischten Verhältnissen ist mit ganz eigenen, von Vielen nicht nug gewürdigten Schwierigkeiten verbunden. Die letzteren bemen oft schon in der Knabenschule mit der unnatürlichen Nö= gung, daß der zukünftige Candidat des Priesterstandes die so= iannten Communalschulen für alle Confessionen besuchen muß, onders an solchen Orten, wo die Protestanten die Mehrzahl Bevölkerung bilden und somit an der Lehranstalt Direcen, Lehrmeister, Schuldiener und Lehrbücher mit geringer, kaum nennenswerther Ausnahme protestantisch sind. Der holische Anabe findet sich in einem ihm fremden Lebenstreise, tausenderlei Dinge, für den Protestanten angemessen und ürlich, dem künftigen Charakter eines ächten katholischen iesters unaufhörlich und in den kleinsten Einzelheiten entgegen= giten. Die unerläßliche, allgemein verbirdliche Schulzucht, protestantischen Sinne gehalten, verpflichtet ihn zu manchen ngen, welche selbst im besten Falle für ein katholisches Geth verlegend ober abstumpfend wirken. Der katholische Reionsunterricht liegt unter solchen Umständen wie ein heimlich selchen im See, bessen Brandung jeden Augenblick über bie Inen Reime besselben zusammenschlägt. Der Mangel einer holischen Schulmesse, bes katholischen Schulgebetes und ber

Witfeier speciell katholischer Festtage, wogegen nicht selten wunschicklichste Schulzwang stattsindet, bringt das knabenhaft Gemüth in eine Art von Spaltung mit dem Leben, welche sie Ruhe und Unbefangenheit der gläubigen Jugend eben gefahrvoll, als für die unerläßliche Anhänglichkeit des Schüle an die Lehrer und die Anstalt nachtheilig ist.

Durch den Uebertritt an's Gymnasium ift der Bögling m kein Haar besser baran. In der Regel ist auch diese Anste mehr ober minder gemischt, wo Lutheraner, Reformirte, Deutsch katholiken und Juden ihren Studien obliegen. Raturlich get es hier außerst gelehrt zu, und wer biese Art von Gelehrsau keit in gewissen Begenden Deutschlands kennt, weiß recht gut wie man die katholische Kirche und ihr Bekenntniß zu betrachte gewohnt ist. Es hat sogar Fälle gegeben, daß abgefallene t tholische Priester an diesen Lehranstalten mit einiger Borlie angestellt wurden. Gewisse Bemerkungen gegen katholische Ding wie sie entweder wirklich sind oder nach verjährtem Vorurthell aufgefaßt und migverstanden werden, sind mit ihrer Wurzel f tief in protestantisches Wesen eingebrungen, daß selbst die Gu muthigsten sie nicht ohne Leibes = und Lebensgefahr zurüchalte können, am allerwenigsten die Bedanten der Schule, benen M Sucht des Geschwäßes als Erbübel einwohnt.

Die Schulbücher enthalten mehr ober minder fast überak besonders im Fache der Geschichte und Geographie, Auslassen gen, welche für Protestanten nichts Befremdliches haben, abe seden Katholiken entweder kränken oder in seiner religiöse Ueberzeugung lockern müssen. Insbesondere psiegt man der Geschichte der Reformation Luthers und Calvins eine ausgiebig Ausmerksamkeit zu widmen, und die protestantische Behandlund derselben macht selbst in mildester Form, die leider nur zu of vermist wird, einen widerlichen Eindruck auf das Gemüth betholischer Jünglinge. Selbst wo ein katholischer Geschichtslehr surch die gemischten Berhältnisse den eingerührten Brei sog nannter Kirchenverbesserung, von seinen protestantischen Mischilern mehr oder minder pikant angerichtet, bekommen.

Allerdings gestehe ich mit wahrer Freude gern, daß die Wißstände, welche kein billiger Mensch abläugnen kann, den Le tern genannter Anstalten keineswegs überall mit Wissen un Willen zur Last fallen. Im Gegentheil wirken auf solche

Beden oft Manner; deren confessionelle Unpartheilichkeit und Grechtigkeitsliebe alles Lob verdienen, wie wir es Beispielshalber bem Herrn Rector Bomel und dem Herrn Director Classen m Symnasium zu Frankfurt am Main nachrühmen muffen. leiber können badurch die Berhältnisse selbst nicht überall um= jeindert werden und sind in der Regel mächtiger, als aller Renschenwille. Dazu kommt die unpraktische Thorheit der Fautifer, welche solche Anstalten nicht als paritatisch, sondern is protestantisch behandelt wissen wollen, als wenn der Ratho= kt von Rechtswegen als Schmaroperinsect am Baume ber Er= enntniß zu betrachten sei. Das auffallendste Beispiel dieser lt haben wir im Jähre 1855 zu Frankfurt am Main erlebt. in hiesiges Blatt katholischer Färbung meldete in der harm= sesten Sprache von der Welt die Ernennung eines katholischen kligionslehrers am "gemischten" Gymnasium zu Frankfurt. In standen auf einmal alle grünen Zwerge auf, für ihre theure Mwester Fanferluche zu streiten, mit dem Larmrufe in den Belb: "Das Gymnasium ist nicht gemischt, sondern protestan= ha," und brachten seltsam genug als Hauptbeweis für biese sicht den Umstand, daß diese Anstalt unter protestantischer kerwaltung stehe und folglich nothwendig protestantisch sein uffe. Aber dieses lettere ist es ja eben, was wir für die Bögs nge bes katholischen Priesterthums von Herzen beklagen. tinen Zwerge, beren Verstand in der Regel nicht weiter reicht 18 ihre Rase und von welchen Gothe mit Recht sagte:

> "Sie nennen mich ihren Meister, Und geben ber Rase nach!"

den gleichwohl das Wichtigste in dieser Sache vollkommen übersten. Bekanntlich hatten die Frankfurter Katholiken ein consessen. Bekanntlich hatten die Frankfurter Katholiken ein consessen. Weiles Gymnasium, indem ein Churfürst von Wainz das reiche deminicanerkloster in ein Colleg von Weltpriestern, das sogesmte Friedericianum, verwandelte und den Geistlichen dieser enossenschaft auftrug, lateinische Schule für die Katholiken zu üben. Bei der Organisation unseres Gymnasiums ging diese skalt ein und das Vermögen derselben siel an den Staat, des hungsweise an die katholische Schulcasse. Die Katholiken erselten eine gelehrte Mittelschule, welche der hohe Senat in nen amtlichen Verhandlungen mit der katholischen Gemeinde natüchen Verhandlungen mit der katholischen Gemeinde natüchen Verdandlungen mit der katholischen Gemeinde

Preis ihr Anrecht auf die "Flegeljahre" der Philister fallen laffen wollten, Progymnasium genannt, mit ber weiteren te klarung, daß die Ratholiken Frankfurts ein Recht auf ein eine nes katholisches Ohinnasium behielten und bis zur Berwirkich ung bieser Ibee das hiesige Stadtgymnafium benützen könnten Deßhalb wurden bis zum genannten Zeitpunkte ein katholische Religionslehrer und ein Geschichtsprofessor für die katholische Schüler bes Gymnasiums angestellt, und bie fatholischen Scha ler stehen nicht unter dem protestantischen Confistorium, sonden unter ber katholischen Rirchen: und Schulcommiffion. fem geschichtlich begründeten Ruchte ber Ratholiten läßt fich be Benennung eines "gemischten" Gymnasiums um so leichter recht fertigen, da ja die beghalb gemachten Ersparnisse dem Staat zu Gute kommen. Das Geschrei der grünen Zwerge bring uns also höchstens den Vortheil, daß wir uns auf ihr vollgel tiges Zeugniß berufen konnen zum Beweise, bag felbst ba, w bie Staatsbehörde das paritatische Gymnasium aufrecht erhalte muß, das protestantische Uebergewicht trog der feierlichste Rechtsverträge als allein bominirend in Schutz genommen wirb

An diesen einflußreichen Wißstand knüpft sich ein andere von eben so großer Bedeutung, wenn auch nur in materielle Beziehung. In der Regel sind nämlich die katholischen Aspt ranten zum Priesterthume arm aus leicht begreiflichen Grunden welche zum Theile ben erörterten mittelbeutschen Bolkszustanber entspringen, und konnen beghalb ihre Studienkoften nicht as eigenen Mitteln bestreiten. Die Stifter und Rlöster, welche i früherer Zeit so vielen fähigen Köpfen aus bem gemeinen Bolk die Hülfsmittel zum Studiren lieferten, sei es an Gelb obe Unterricht, um über die ersten Schwierigkeiten der gelehrtes Studien hinauszuhelfen, sind im Revolutionssturm sammtlid zerstört und eingezogen worben. Das nämliche Schickal ha viele andere katholische Stiftungen und Stipendienfonds be troffen, welche einst mit weitausreichender Hulfe der Studen bildung zuflossen. Dazu sind in neuerer Zeit die Einkunfte be Seelsorgsgeistlichkeit theils burch die theuere Zeit und die fort schreitende Verarmung der Gemeinden, theils durch allmäliges Hinschwinden der Stolgebühren, Zehentablösung und Haltum vermehrter Arbeitsfrafte im Seelsorgebienst für bie fleigend Volkszahl bergestalt zusammengeschmolzen, daß die früheren hochst beträchtlichen Geldmittel aus bieser Quelle zur Bildung

finger Theologen fast gänzlich versiegen muffen. Die theilweife Meichgültigkeit in Religionsfachen, welche zur innigsten Herzens= freude des Frankfurter Journals das deutsche Land weithin befallen hat, schenkt der Erziehung der jungen Geistlichen auch nicht mehr jene zarte Rücksicht und Nachhülfe, welche wir in Meren Zeiten als besondere Aeußerung der Andacht und Ehr= sucht vor Gott und der heiligen Kirche an der deutschen Ration m bewundern so viele Gelegenheit hatten. Tritt also ein jun= ger Mensch mit der Absicht, Priester zu werden, in die höheren Unterrichtsanstalten ein, so muß er seine Auslagen größtentheils aus geliehenen Gelbern, sei es von Privaten, sei es von öffent= lichen Cassen, bestreiten, und je höher er hinaufrückt, um so größer wird seine Schuld, die er einst als Priester zurückzahlen Auf diese unnatürliche Weise wird namentlich sein Univerfoll. stätsstudium erleichtert, indem er an manchen Orten aus einem betreffenden Fonds seiner Heimath ein Stipendium erhält, welches etwa die Hälfte seiner Studirkosten beckt, unter der Bedingung, daß er die erhaltene Summe nach seinem Eintritt in ein selbst= ständiges Amt in Jahresraten, nöthigenfalls mit den schuldigen Binsen, zurückzahle. Dadurch tritt der fertige junge Mann mit einer sehr fühlbaren Schuldenlast in's Priesterleben ein, und unaufhörliche Betreibungen zur Rückerstattung Kapitals und der Zinsen vom bischöflichen Ordinariate und der landesfürstlichen Finanzbehörde gefallen lassen. Von den mäßi= gen Einkünften der Pfarrei, die ihm etwa nach zehn Jahren angestrengter Dienste in tiefer Armuth und Noth zu Theil ward, wird ihm eintretenden Falles selbst von der Obrigkeit der jähr= liche Schuldantheil abgezogen, bis der letzte Heller bezahlt ist. So muß er bei besonders günstigen Verhältnissen die erste Hälfte seines Priesterlebens in Nothdurft und unaufhörlicher Plackerei mbringen und oft neue Schulden machen, um die alten abzu= tragen, so daß diese unselige Last nicht selten das ganze Leben hindurch auf seiner Seele liegt.

Allerdings drückt dieses Verhältniß in einem Lande mehr, im anderen minder, aber es ist da und äußert seine ungünstigen Birkungen als eine Art von Nothwendigkeit in gesetzlicher Form und mit dem Siegel des Bischofs. Dadurch werden Muth und Lebenskraft vieler Priester aufgezehrt. Den meisten fehlen, auf dem Lande namentlich, aus diesem Grunde die nöthigen Geldmittel, die Studien ihres Faches enssig und umfangreich

fortzuseten, besonders Bücher und wissenschaftliche Zeitschitten für die vielfältigen Zweige der theologischen Ausbildung Wan hat anderwärts gar keinen Begriff, wie dürftig sich viel Landgeistliche durchhelfen müssen. Selbst nichts haben wielen Armen nichts geben können, ist eine Doppelqual, welch viele Naturen frühzeitig erliegen, oder an allem Erfolge sie Seelsorge scheitern.

Gine andere Schwierigkeit für Priesterbildung fließt aus be Bustande der deutschen Hochschulen. Bis zum Jahre 1848 w den katholischen Candidaten in den meisten mitteldeutschen Sta ten sogar eine bestimmte Universität vorgeschrieben, falls b junge Mann der so eben geschilderten Staatsunterstützungen bur Darlehen genießen wollte. Heffen und Raffau betrachteten ; diesem Zwecke Gießen für unvermeidlich, allerdings in ein lieblichen Gegend Oberheffens, aber tief im Philisterthum flet städtischer Weltweisheit, die Stadt vorherrschend protestanti mit einer kleinen, erst im Laufe bieses Jahrhunderts angeschwem ten Gemeinde von Katholiken unter einem einzigen Seelsorge welcher zugleich Professor ber Theologie war. Der katholisc Candidat der Theologie ist unter so ärmlichen Umständen confessioneller Beziehung vom katholischen Gottesdienst, wie in Kathebralen und anderen volksreichen Stadtgemeinden gefeie wirb, also von seinem eigentlichen Bildungselemente gangli abgeschnitten und mitten in's protestantische Leben gebannt, daß er mit dem katholischen Kirchenwesen in praktischer Da stellung gang unbekannt bleibt und sich später nur mit Di hineinfinden kann. Wie viel diese einseitigen und unzusamme hängenden Verhältnisse auf die Verflachung und Verweltlichm des jugendlichen Mannes einwirkten, kann ben wißbegierig Lesern der nächste beste Priester erzählen, welcher noch oft n Schmerzen der Zeit gedenkt, wo Alles zusammen zu wirk schien, den katholischen Studenten zu verderben.

Nebst Gießen ward damals auch die katholische Facultät wiebeingen von unseren Theologen mit Liebe begangen. Möhle tiefe Gelehrsamkeit und die festkatholische Gesinnung der Prfessoren machten einige Zeit hindurch diese Hochschule zur st einzigen in Deutschland, welcher die jugendlichen Hoffnungen Wieder und unter Zustimmung der Kirche zusließen konnten. Ableider kehrten hier die Gießener Wißstände wieder. Tübing war und ist eine vorwiegend protestantische Landstadt, der

tatholische Beimischung wegen ihres geringen Umfanges kein reiches, bildungsträftiges Kirchenleben aufweisen konnte, wie es für einen Zögling des katholischen Priesterthums nothwendig ist; mgerechnet alle die Mißverhältnisse kleiner Städte für die Bilbung junger Männer. Man hat freilich schon oft. mit Emphase auf diese Hochschulen in kleineren Städten aufmerksam gemacht, weil sie mehr Ruhe und Einkehr in sich selbst gewähren und viel Belt zum Studiren übrig lassen. Abgesehen von diesem sehr zweifelhaften Vortheil, wird man die Kleinheit der bestehenden Berhältnisse stets auch als Lebensbeschränkung, somit als Man= gel an Weltbildungsmitteln und großartigen Lebenserfahrungen betrachten müssen. Statt ber Studien gebeiht nur allzu leicht die Burschenschaft und das Verlorensein in's eitle Sinnen und Trach= ten grillenstädtischer Jugend. Die merkwürdigsten Exemplare beutscher Pedanten mit ihrem Dünkel und Trennungsgelüst, mit ihrer sächsischen Bauerngrobheit und Klopffechterei sind in den Restern dieser kleinstaatlichen Landhochschulen stügge gewor= ben, wo der Schlafrock als Symbol der deutschen Gelehrsam= keit und Männertugend eine so naturalistische Rolle spielt. Kir ben Theologen kann überhaupt die beste Theorie wenig Gr= prießliches eintragen, wenn sie nicht zugleich Leben und Uebung sein kann.

Die Hochschule zu Freiburg im Breisgau, welche in früherer Beit auch von Studenten unserer Gegend gern besucht wurde, ift frühzeitig ihrem katholischen Charakter durch josephinische Tendenzen, später durch protestantische Ginflüsse entfremdet wor= ben, so daß die entscheidenden katholischen Kräfte dastehen, wie Bilder im Ahnensaal, Denkmäler eines ausgestorbenen Geschlech= tes, beren Reliquien ber Beamtenwelt verdächtig sind als kirchen= treu und den Emporkömmlingen ohne Kirchensiegel wie Dornen im Auge verhaßt, weil Geistlose nichts so sehr verletzt, als Geist und Tiefe. Denkt man an Dannemayr, an Schreiber, an Freiherrn von Melbegg, von der Regierung bis zum äußersten im Amte gehalten, und gegen die bischöfliche Einrede und den Angst= schrei eidestreuer Katholiken in Schutz genommen, so begreift man, daß katholische Studenten daselbst nicht sehr gut aufge= hoben waren. Bonn lag in seiner Thalermahrung für Aermere anerschwinglich an ben schönen Ufern bes Rheins und bie unseli= gen Wirren bes Hermesianismus und ihrer staatsbesolbeten Sach= walter konnten auch nicht als Reizmittel für katholische Herzen

gelten. München zog ebenfalls in seiner damaligen Entserny nur Wohlhabende an. Würzburg, einst viel beliebt, wurde is Laufe der Zeit auf eine Weise antiquirt, daß gegenwärtig w Wenige daran denken, dort zu studiren. Philipps nahm d Ernennung zum Professor des Kirchenrechtes daselbst nicht a weil die Facultät mit Verstärkung aus allen Nachbarzweize dagegen eine erstaunliche Abneigung nicht verhehlte. Daran konnte man den zeitgemäßen Abscheu gegen Ultramontane bis länglich ermessen.

Nach diesen fritischen Zeitläufen der Universitätestudien nah die Arche des Seminars die Geretteten auf, keineswegs über lockend, an vielen Orten sogar armlich ausgestattet in zeitlich Begabung mit Geld und Gut, und in Bezug auf geistige W dungskraft, auch vielfach von eifrigen Beamten beaufsichtig und gemaßregelt, ohne besonderen Bortheil für die Freiheit un Unabhängigkeit katholischer Priesterbildung. Für manche Stuben ten gehörte beghalb bas Seminarbilbungsjahr zu ben betrübtefte Erinnerungen bes Jugendlebens mit entscheibenben Folgen für & und Seele. Sogar die Kleinheit des Personals dieser Anstalten a stickte alle großartige Ausweitung des Menschengeistes durch Lebe und Unterricht, welche nur in der Bielheit und Mannigfaltigkei gebeihen kann. Unter solchen Auspicien trat der junge Priester in Amtsleben ein, zunächst als Caplan mit hundert Gulden Loh und freier Verpflegung im Pfarrhause für die Zeit eines Kirchen Man hätte hiemit wenigstens allen protestantischen Ein fluß auf die Stellung bes katholischen Priesters als beendig Hier sing er erst rech annehmen können. Aber mit nichten. In jedem dieser mittel= und westdeutschen Ländchen mt gemischter Bevölkerung gibt es bis auf diese Stunde (21. 20 vember 1855) eine sogenannte weltliche Kirchenbehörde, u Nassau eine Abtheilung des Ministeriums, in Frankfurt ein Kirchen= und Schulcommission, in Baben und Württemberg eine Oberkirchenrath und in beiden Heffen Ministerialsectionen f die Handhabung der Kirchenangelegenheiten, welche, im facti schen Besitze vieler Episcopalrechte, es in ihrer Hand hatte das Interesse des jungen Mannes vom katholischen Bischo auf ihre eigene weltliche Machtvollkommenheit in der Beför berung zu Kirchenstellen und auf den sogenannten, von is ausgehenden Staatsschutz gegen hierarchische Uebergriffe bin zulenken.

Daburch entstand eine Doppelstellung für den Priester, welche kelen unerfahrenen Herzen verberblich geworden ist. Hielt er umlich an seiner Kirche fest um jeden Preis, so wurde er bei er weltlichen Kirchenbehörde schwarz notirt. Zeitungen, Amtente, Bürgermeistereien mit bemokratischem Nachgeruche lispelm gegen ihn als bekannten Ultramontanen und Jesuiten, ber ich in blinder Hingabe an die römische Priesterherrschaft Einmiffe in's Gebiet ber weltlichen Macht erlaube, ben confessio= ullen Frieden störe und sich für jede Beförderung unmöglich nache. An Spionen und Verläumdern hat es bei solchen Ges egenheiten zu keiner Beit gefehlt. In neuester Beit übernahmen 108 Geschäft eines Sykophanten hier und da sogar die Gens: rarmen protestantischer Confession. Auffallendere Priesterkleibung, bruchstücke aus Predigten, vom Munde schlechter Gesellen im Birthshause aufgelesen, Dichtungen über Führung bes Beicht= schäftes und Geltendmachung canonischer Borschriften bei coneffionellen Gegenfäßen werben mit frecher Unverschämtheit in Imlauf gesetzt, von officiösen und bemokratischen Blattern ver= neitet und keine Lüge und Entstellung gespart, um ben treuen Briester bei der Menge in Verruf zu bringen. Hatte sich der swandte Geist durch diese Klemme längere Zeit hindurch gesmogen und gebogen, ohne auf der einen oder der anderen Beite anzustoßen, so blieb boch ein Schade nicht aus: ber Reister erschien dem Volke als ein Zweideutiger und ließ sich eiber im unglücklichen Augenblicke Manches gefallen, was ber denge Katholik seinem Seelsorger nie verzeiht. Im gleichen Naße, wie er die schillernden Farben vorwalten ließ, verfolgte bn der Beifall der schlechten Journalistik, die Lobhudelei glau= unsloser Kirchenfeinde, die Schmeichelei glattzüngiger Bureau= raten über seine zeitgemäßen Fortschritte und richtigen Verständ= life unerläßlicher Zeitbedürfnisse. Das war einerseits ganz geignet, ben Gelobhubelten bei seiner katholischen Gemeinde als Imdbrüchigen vor der Kirche zu verdächtigen, andererseits sein mes Herz für die Einflüsse der Kirchenpragmatik empfänglich zu Um ihn vollends zu Grunde zu richten, bringen die littelrheinische Zeitung, das Frankfurter Journal und der ichwäbische Merkur ihr tägliches Mitleid über seine unverdiente ntergeordnete Stellung, über seine von den Bischöfen stets binntriebene Beförderung, deren er vor Anderen würdig sei, über erarchischen Druck, welcher von der oberhirtlichen Herrschsucht Scha Weber, Gartons X. 26

gegen die Undergedenen gesibt werde, mit Zusprüchen, auf in betretenen Bahn muthig fortzuwandeln im festen Berkrausen den ihm stets bereiten Schuß der Regierungsgewalt, und ihre Souperainitätsrechte gegen den Bischof immer nachbulch wahren werde.

. Diefe Taktik ift um so verfänglicher, ba biefe Blatten # einer ganz eigenen Sparkraft begabt find, wenn es gilt, & fante Stelle im Menschen und in der Sesellschaft herauszuh ben. Ga gebort in folden Berhaltniffen immer viel bagu. M sie ein armes Menschenberz gegen solche oft Jahre lang gelb Künste sest und unbestegt erhalte. Zeigt der Geistiche, dies Unkengeheule gegenüber, nur die geringste Schwäche, so ift hei der Gemeinde, so weit sie katholisch ist, und bei der I schöstichen Behörde zugleich verdorben. Der Regierungsich läuft gewöhnlich bahingus, daß ber Doppelganger wie it Ranziomirter behandelt wird, ohne viel Entgezenkommen di Seiten ber Kanzlei. Und in ber That kommt man gegen h Bischof die Länge nicht auf, wenn er seine Pflicht thut, m die Staatsgemalt hat weder die Mittel, noch flets die Luft, verbarbenes Wertzeug in ihren Gnabenfold zu nehmen. Gest in Baben, wo diese Art der Bersorgung mißglückter Opfer d gewiffe Berühmtheit errungen hat, kommt am Ende nicht w heraus, man muß eben früher ober später capituliren (vo setrorsum dare et cursus iterare relictos). Wenn also Mi dieser Art sich auch nicht zu häufig zur vollen Abgesta denheit entwickeln, so kann boch die katholische Kirche und folden Umständen stets ihres Schabens sicher fein. eine Unjahl furchtsamer Raturen, welche, weit entfernt, irges einem bischöftichen Befehle zu widerstehen, jedoch denselbt stete so ausführen, daß keine bleibende, tiefer gehende Birtin davon übrig bleibt, um ja bei ber protestantischen Regierm Sie haben die honigtriefende Junge d nicht anzufloßen. pulischen Restors nach beiben Seiten, wobei ber Bischof alle verlieren kann, weil die Staatsregierung den Bortheil für f hat, daß gegen ihre Kirchenbeherrschung nie etwas mit Energ unternommen wird. Diese ehrwürdigen Häupter priesterlich Doppelgängerei stehen bei ben Meistern vom Stuhl in fo. n getheilter Achtung, daß sie nach ihrem seligen Berscheiben w jühischen und beutschfatholischen Journalen mit Refrologen g feiert werden wie Swetana, der Apostat aus Böhmen, w

Andere dieses Gelichters, so daß man meinen möchte, ihr vielserprobter Honigmund fließe noch im Tode über in die Feder des Schreibers dieser ekelhaftesten aller Leichenreden.

Damit ist aber das Maß der weltlichen Einwirkungen auf ben Priester zu Gunsten protestantischer Lebensanschauung keines= wegs voll. Man hat noch darüber hinaus einen außerst wirksemen Mechanismus erfunden, um die Spiken der Seelsorgs: geistlichkeit unschädlich zu machen. Die katholischen Geistlichen werden auch in die weltliche Kirchenregierung gezogen, wo ihnen die seltsame Chre zu Theil wird mit Birett und Stola die amt= lice Wagenburg gegen Bischof und Papst zu formiren unter dem gartlichsten Händebruck bes weltlichen Prasidenten, welchem de schöne Aufgabe geworden ist, dem vielbeschäftigten Bischof einen guten Theil seiner Amtspflichten auf die artigste Weise von der Welt abzunehmen und im Namen des Staates ohne Beihe und Kraft selbst nach Vermögen zu erfällen. Dem Geist= licen, welcher solchergestalt als weltlicher Beamter in Kirchenschen arbeitet, ist natürlich zur Pflicht gemacht, die Verordnungen ber Staatsbehörben bei allen kirchlichen Angelegenheiten m seinem College als oberste Norm in herzlicher Eintracht mit seinen regierungsfreundlichen Genossen in Anwendung zu bringen ober in feiner Mitanwesenheit bringen zu laffen, nicht Noß gegen Kirche und Bischof, sondern auch gegen sich selbst als Pfarrer und Seelenhirten. Denn tiese Doppelhaftigkeit seiner Stellung bringt ihn in jeder Beziehung in sichere Verlegenheit. Ik er mit den Beschlüffen des Collegs einverstanden, so bür= det er die Last der Untreue selbst auf seine Schultern; stimmt a bagegen, so steht er als Minorität wie die Pfalz im Rheine, von den Wogen umstrudelt und verspottet. Rein Mensch kam= mert sich um die Ruine; fröhlich segelt die "Lorelei" des Be-' Musses durch's Bingerloch der Expedition. Der lettere erscheint nicht im Ramen der einverstandenen, sondern der Körperschaft, md der Geistliche dient als Firniß auf jeden kirchenwidrigen Glaß, um das Bolf zu blenden. Denn jede Ginrede deffelben wird burch die Bemerkung niedergeschlagen, daß ja auch der Geistliche bei der Fassung des Beschlusses mitgewirkt habe nach der Berfaffung, welche für Alle maßgebend sei. Ja in vielen Dingen ift ihm geradezu die Ausführung dieser Beschlüsse, besenders in confessionellen Schulsachen, aufgetragen, eine Art schnur, welche die Bruderliebe für die katholischen.

Priester im Uebermaße von Toleranz gewirkt hat. Es si gar keinem Menschen auf der Gegenseite ein, daß diese ; nusgesichter mit drehbarer Doppelnase nach rechts und lie in einer Person monströse Bildungen sind, wie das Geschle der Drachen und Greifen in einer Figur an den Saul knäusen eines gothischen Portals, deren sich die theilnahmsver protestantische Welt, die Ersinderin dieser Mißgestalten, he lich schämen sollte.

Die katholische Kurzsicht, welche darin einen Vortheil die Katholiken erblickt, ist allein noch erbarnungswürdiger, ber Anblick bieser zweigetheilten Anechte Gottes und ber Me schen. Die ungeheuerlichen Körperschaften für den fatholisch Beift und Cultus in Schule und Kirche verdanken ihren 1 sprung einzig und allein bem Bestreben, bas fatholische Rirch recht durch die Frankfurter Kirchenpragmatik zu ersetzen und landesfürstliche Hoheit der Protestanten auf das katholische C biet auszudehnen. Die kirchliche Oberbehörde sollte jedem ! tholischen Priester die Theilnahme an solchen Collegien verbiel und badurch ben Seelsorgern eine freie Stellung in ber C meinde schaffen. Sie wird dieselbe nie bemeistern konnen, eb so wenig als der angeflogene Schnee einer dunkeln Winterna ben Goldabler am Rande der Felsenwand; denn beim erst Sommermorgenstrahle schüttelt ber Beschneite seine gewaltig Fittige, die Schneeflocken stäuben aus in alle Winde und die a Freiheitslust spottet der Einwirkungen von oben, wobei das Bi die Reigung, aber nicht im gleichen Waße den Muth sinnbild will. Hier find nur zwei Dinge naturgemäß: entweder gebe m bie Verwaltung ber katholischen Kirchen = und Schulangelege heiten den Bischöfen zurück, daß sie unter der Mitwirkung ! dazu berechtigten confessionellen Gemeinde nach dem katholisch Rirchenrechte verwaltet werben; ober man lasse dieselben bu Protestanten nach den Regeln der römisch = katholischen Rir verwalten, welche benselben vom Bischofe ober in einschlägis Sachen von der Kirchengemeinde genau an die Hand gegel Ich will lieber mit Protestanten zu thun haben, als 1 Katholiken, welche das unnatürliche Amt annehmen, katholif Rirchengesetze nach protestantischen Verordnungen zu mißbanbe Man wird mit den ersteren leichter fertig, weil sie in der I gel weit billiger sind. Dabei ist keineswegs gesagt, daß bi katholischen "Temperanzler" durchweg gegen die Kirche angehi

Im Gegentheile, sie gehen nur so weit, als sie Muth haben, und dieser Muth steht nur bann in voller Maienblüthe, wenn sie Geistliche als Genossen ihres Amtes und ihrer Schuld haben. Diesen Herren schließen sich die landesfürstlichen Decane in gemischten Ländern an, theure Häupter fürwahr, aber aus Absicht ober Mißverständniß zu Amphibien herabgesunken, balb am trodenen Uferrande der Kirche Damme gegen die Sturzstuth anzulegen, bald mit der schäumenden Brandung zu schwimmen und die eigene Arbeit am Hafendamme wieder hinwegzuspülen. Die Benennung "landesfürstliche Decane" ist zwar in vielen Gegenden gefallen; aber der zwiefaltige Kirchen: und Staatsdiener besteht noch immer fort. Die Regierungen wollen mit dem Bi= schofe nicht so schlechterbings verkehren. Das führt oft zu un= liebsamen Erörterungen, welche die schnelle Anwendung der Ge-Mit ben Decanen wird man leichter fertig, und seze aufhalten. bie sandesbischöfliche Auctorität hat dabei weniger Hindernisse zu besahren. Es ist in der That erstaunlich, wie weit man an manchen Orten mit dieser Sclavisirung bes Priesteramtes nach ben Grund= sähen des protestantischen Princips gegangen ist. Da gibt es landesfürstliche Kirchenräthe, geheime Kirchenräthe, Oberstudien= rathe, Schulrathe und bergleichen mehr, welche mit sichtbarem Bohlgefallen ihr Prädicat wie einen Ordensstern am rothweißen Bande zur Schau tragen und bamit ihre reichen Verbienste um Staat und Kirche beweisen. Wir konnen an ihnen nur Rajas etblicken, welche durch das Abzeichen ihres Titels an ihre unfreie Stellung erinnern.

Eine andere Noth, wovon man in größeren Staaten keinen Begriff hat, macht die Lage des Priesters in Mitteldeutschland oft nicht sonderlich beneidenswerth. Man sucht nämlich den Grundsatz geltend zu machen, daß in sedem kleinsten Lande nur Landeseingeborene die Seelsorge ausüben dürfen, einmal, weil Richteingeborene kein Bürgerrecht ansprechen können, sodann weil sie das Staatsexamen nicht bestanden und die vorgeschriebene Dochschule nicht besucht haben. Dieser Grundsatz, aus kleinskaatlichem Jammer emporgewachsen, steht mit der universellen Idee des katholischen Kirchenthumes im schneidenden Widerspruche, weil es an kein ausschließliches Bürger= und Landes= thum gebunden, an allen Orten und in allen Zeiten den geistzlichen, sich ewig gleichbleibenden Dienst der Seelsorge zu führen hat, nachdem im Allgemeinen den Verordnungen des Staates

in Bezug auf weltliche Rucksichten und Verhältniffe Genüge gi leistet worden ist. Daburch kommt ber Priester mit seinem Rh chendienst oft in sehr bedrängte Umstände. Namentlich trif biefes Loos die zier Aushülfe in ber Seelforge gegrundete Franziscaner: und Kapuzinerklöfter und Orbensvereine überhaup beren Mitglieder bekanntlich ein großes Ganzes bilden, bah nach dem Ermessen der Oberen und den Erfordernissen be Dienstes gemäß nach allen Stationen ihres Bestandes gesend, werben. In Kurheffen wollte man aus diesem Grunde den Zusan menhang der fulbaischen Klöster mit den Provinzialvorstands in Westphalen und die Hin= und Herversetzung der Rlostergeij lichen nicht gestatten, ungeachtet bies fast eben so viel bieß, al die genannten Orbensgemeinden geradezu zu unterbrucken. Ohn Zweifel hat man nachträglich bie Ausführung ber einschlägige Regierungsbedenken wieder aufgegeben; aber es ift sehr schlimm daß die Gesetzgebung kleiner Staaten und deren Handhabung überhaupt solche, für Katholiken höchst betrübte Conflicte auch nur entstehen läßt, da es nie ohne Bloße für die Einficht mb Toleranz ber protestantischen Auffassung unserer Kirchenzustände abgehen fann.

Die Didcese Fulba begreift auch das Sachsen : Weimar'iche Kirchenwesen der Katholischen in sich, so weit es im ebemaligen Kuldaischen Antheile befindlich und insbesonders in der Residens stadt und in Jena neu emporgewachsen ist. Die geordnete Seelsorge wird unter so bewandten Umständen nur möglich durch die Freizügigkeit der Geistlichen aus bem einen in ben anderen Theil, ohne Rücksicht auf Kurbessische oder Weimarsche Leider wurde hier einem Weimaraner der Ueber tritt auf eine kurhessische Pfründe von Kassel aus lebhaft be er als Auslander kein Beneficium in Amstritten, weil Und dies geschieht viele Jahre nach heffen befigen fonne. Steubs Born über die Tiroler, weil sie die baprischen Refor matoren weder politisch noch firchlich gewähren lassen wollten, als unberechtigt im fremden Lande zu so umfassenden und gründlichen · Geschäften. Die Tiroler waren wenigstens durch keinen Diocesanvertrag gebunden, wie Kurheffen und Weimer. Der Regierung des letzteren Landes, welche in der Regel mit anerkennenswerther Billigkeit gegen die Katholiken verfährt, gelang es auch, die Freizügigkeit der Priester in der Didck durchzusegen. Gleichwohl hat man von Kassel aus zur Zeit bes

Benisaciusseites in Fulva die Jesuiten, sammtlich Stuatesurger benischer Kundeslande, nicht predigen lassen wollen, weil sie als Ausländer keine landesfürstliche Berechtigung dazu hatten. Dieser Ausdruck "Ansländer" für Deutsche eines anderen Bundessindes wird sogar in der kleinsten freien Stadt festgehalten süte Rachbarn angränzender Gebiete, wenn sie auch nur eine halbe Stunde vor den Thoren wohnen. Im Vergleiche mit diesem mitteldeutschen Ausländerthum erscheinen die Tiroler vollkommen berechtigt, die Nichtösterreicher Ausländer zu nennen, so lange im Gebiete der Vollblutsdeutschen die kleinlichste Absperrung gesen deutsche Mitbürgerschaft obwaltet.

Eine fast abuliche Freizügigkeit ber Geistlichen besteht anch wischen Frankfurt und Nassau in eben so beschränkter Form. Die Pfarrer, Directoren und Kaplane zu Frankfurt am Main, faft sammtlich Nassauer ober andere Staatsangehörige, sind nicht Hoß von allen bürgerlichen Rechten ausgeschloffen, obgleich im Bestse einer unabhängigen Pfründe, sondern gelten durchweg als Fremde ober "Ausländer", bergestalt, daß sie von der Frankfurter Staatsbehörde nicht einmal einen Pag bekommen ohne legalen Heimathsschein, welcher ihr Frembenthum auf eine feste Rur mit Mühe und aus besonderen Gnaden erbalten ber Pfarrer und die Directoren einen Frankfurter Paß in Folge ernstlicher Vorstellungen an's Polizeiamt, wäht rend die naffauischen Raplane ohne Heimathsschein noch immet. von dieser Gnade ausgeschlossen sind, ungeachtet sie, von ber Staatsbehörde eidlich in Pflicht genommen, nach bem Diocefan= grundvertrage zwischen Nassau und Frankfurt von der letzteren Stadt im Falle eintretender Dienstuntauglichkeit lebenslänglich unterhalten werden muffen. hier tritt nun der ganz abnorme Fall ein, daß die Frankfurter Beiftlichen mit fremden Baffen reisen können, ohne daß die Staatsbehörde auch nur das Mindeste davon Mißbrauche treten bei ber Chrlichkeit Dieser fremben Basinhaber allerdings nicht ein, aber möglich sind sie boch, und beß= halb follte die Staatsgewalt biesen Widersinn ber "Auslanderei" an ihren beeibeten Beiftlichen in folden Punkten einmal fahren laffen. Indeß scheint dieser Fortschritt unseres gesellschaftlichen Le bens noch weit entfernt zu sein, da ber hiefige "Bolksfreund", ein bemofratisches Subelblatt, noch im vorigen Jahre (1855) die Frankfurter Geistlichen als "Ausländer, Eindringlinge und Bauern aus Naffau und Tirol" ungestraft beschimpfen konnteIn Betracht dieser mittelbeutschen Zustände hat ein geistreichen Mann die priesterliche Thätigkeit im Bilde einer Eidechse auf fassen zu müssen geglaubt, welche bald da, bald dort getreien, in manchen Fällen um ganze Gliedmaßen verstümmelt, von bis bischen Steinwürfen gequetscht und verfolgt, durch die kleinen Ländchen schlüpfen muß und an mancher Stelle gar nicht gebuldet wird.

Der Bischof von Limburg berief aus Priestermangel einen Beiftlichen aus Coblenz, um eine Lucke in ber Seelforge aut zufüllen, aber er wurde als Auslander ohne Staatsprüfung und Siegelaufbruck sogar von ber provisorischen Stelle entfernt und ausgewiesen. Zu Frankfurt am Main lebte längere Zett mit bischöflicher Genehmigung ein ausländischer Priester, aber aus den deutschen Bundesstaaten gebürtig, und that um freiwillige Beiträge zu seinem Unterhalte Aushülfsbienste in ber Seelsorge für einen franken Priefter. Als solcher gab er auch den festgesetzten Religionsunterricht in einer Klasse der Mädchen volksschule. Aber die katholische Kirchen= und Schulcommission beseitigte ihn als "Auslander". Ja sie bestritt sogar die Er laubtheit priesterlicher Verrichtungen von Seiten bieses Gastes, welcher von der Polizei als sogenannter Permissionist laut seines Passes die Erlaubniß zum Aufenthalte in der freien Stadt erhalten hatte; letteres freilich ohne Erfolg, da die geistliche Ortsbehörde das Recht priesterlicher Handlungen für ihn behauptete. Dieses Verfahren, wovon man in Staaten, wie in Desterreich, Bayern und Preußen keinen Begriff hat, weil Umfang und Größe bes Reiches einen solchen Kleinlichkeitegeist geraden ausschließt, gründete sich in Frankfurt auf den Grundsatz ber Staatsgewalt, daß nur ein Rassauer ober speciell aus anderen Staaten berufener Priester mit Genehmigung ber vorgesetten weltlichen Behörde und nach eidlicher Verpflichtung besselben von Seiten des Senates die Seelsorge in der freien Stadt ausüben dürfe. Daraus ist zu ersehen, daß der Zollverein und die nächste beste Versicherungsanstalt in ihrer Thätigkeit weit freier sind, als die Ausübung der katholischen Seelsorge in mitteldeutschen Daburch wird, nebst unsäglicher Verdrießlichkeit für die betreffenden Geistlichen, der Leib Christi an wichtigen Glie bern bergestalt unterbunden, daß eine zeitgemäße und allgemein verlangte Entwickelung besselben in Deutschland nach dem unt versellen Beiste des Katholicismus wo nicht unmöglich gemacht

sch sehr behindert wird, weil man das protestantische Territoinstirchenrecht trop der Paritätsverpslichtungen durch Staatsetrage nicht fahren lassen will.

Diesen gesellschaftlichen und amtlichen Difftanden gegenüber M die fogenannte öffentliche Meinung bes protestantischen Le= ens einen sehr ungunftigen Ginfluß auf ben katholischen Prieer. Sie ist, wie bereits angebeutet worden, ihm nur so lange mogen, als er falsch ober zweibeutig ist. Steht einmal die Hatsache fest, daß er eidestreu für seine Kirche zu leben und u sterben bereit ist, und nicht geradezu anzugreifen, so begleitet 10ch ein ganzliches Mißtrauen alle seine Schritte. Man be= meigt mit der ängstlichsten Genauigkeit alles Reimen und Blüm des katholischen Lebens, und hat er selbst in seiner priester= igen Thatigkeit einigen Erfolg, fo muß er wo möglich tobt= ciowiegen werben. Dieses ist noch ber leiblichste Zustand, redeseligen Deutschland mitunter bas mgeachtet im einer Anstalt und das Interesse ber ganzen Gemeinde m berfelben von biefer öffentlichen Erinnerung und Aner= Wovon Niemand spricht, das ist tobt kunung abhängt. der nicht vorhanden, gerade deßhalb, weil der protestan= fice Geist vorherrscht, bessen Leben größtentheils burch ices Besprochenwerden seiner Angelegenheiten pulsirt. Heim= ich fehlt es nicht an Fallen und Schlingen aller Art. atholiken legen in der Kirche vor dem Priester eine Schein= wichte mit eigens ersonnenen Sunbenfällen ab, um benfelben minhohlen und durch sichere Lügen über seine Neußerungen mpfindlichen Schaden zu stiften, gebeckt durch das katholische Belchtgeheimniß, welches ber katholische Geistliche selbst in biem Kalle zu berücksichtigen hat. Scheinbar Bekehrungseifrige encheln Reigung zur Rückfehr in ben Schoß ber katholischen Inche, um das Verfahren des Geistlichen genau zu beobachten nd zu benunciren. Besonders versuchen ihn katholische Che= tonen aus gemischten Chen, beren Kinder protestantisch sind. defer Umstand nagt selbst der Leichtfertigsten bisweilen am utterlichen Herzen, das nicht im Stande war, das katholische kwissen ganz auszurotten. Thut der katholische Geistliche bei sichen Gelegenheiten seine Pflicht, so wird er seinen heimlichen mb offenen Feinden als Verächter der protestantischen Landes= Iste und Störer des confessionellen Friedens angeschwärzt und mlogen. Mit der letteren Phrase, daß der katholische Priester den

confessionellen Frieden störe, wird überhaupt ein schwunghtiel Geschäft betrieben. Wer die Deutschfatholischen nicht als techt gläubig anerkennt, wer das Freimaurerwesen verwirft, wer der römischen Papst Vater der Christenheit nennt, wer behaintet die katholische Kirche lehre Wahrheit, wer Maria Stuart gegat die blutdürstige Elisabeth in Schutz nimmt, wer das Frankster Journal nicht in allen katholischen Angelegenheiten für mit sehlbar gelten lassen will, der stört den confessionellen Frieden den soll man ächten und austreiben, der erfüllt das Hauptgebt des Evangeliums nicht, welches besiehlt, daß man Gott auf allen Kräften und den Nächsten wie sich selbst lieben soll. Am jede entschiedene Neußerung des katholischen Priesters stört der confessionellen Frieden.

In katholische Predigten geht man eigens, um ben Predige in seiner Rede zu fangen. Journalisten, Gottesläugner, Unglie bige und Jrrgläubige aller Art belauern jedes Wort, verbreim es nach bestem Vermögen und lügen noch einen beträchtliche Theil ungehörigen Zeuges hinzu. Daraus wird ein Artikel p gen die katholische Kirche fabricirt, ein literarischer Angriff af die katholische Geistlichkeit, eine Schmähung auf ben Papst w feine römische Mißregierung. Diese fliegen in alle Welt, wie ein aufgelöster Bienenschwarm, so daß auf einmal alle judelt den, revolutionären, materialistischen Blätter zusammenheulen über die Missethaten der ultramontanen Priesterschaft und bie gräulichste Ragenmusik verführen. Anekbotchen, Geschichtlelt, Gassenwiße ohne Wahrheit, ohne Anstand, ohne Duldung für fremde Ansichten dringen schwarz auf weiß in's Leben ein, le diglich in der Absicht, den unerschrockenen Prediger, das iber legene katholische Talent, die unbefleckte Eidestreue des Beim ners in Mißachtung zu bringen, was um so leichter geht, je ausschließlicher die schmußigen Blätter und Lotterbroschüren be deutschen Markt beherrschen, weil der gemachte und wirklich Fanatismus der gegnerischen Mehrzahl die zewissenlosen Feuer werfer bectt. Go wird ber Priester mit festem fatholischa Sinne gewissermaßen vogelfrei in deutschen Landen, und be Lumpen, Gassenbuben und Revolutionare rechnen es fich # Ehre und Amtspflicht, ihn auf ber Gasse, in öffentlichen Ber sammlungen, ja selbst in ber Kirche zu verspotten, ohne baß ! wirksame Abhülfsmittel zur Hand hatte. Die Polizei ift i folchen Dingen beim Volke nie populär und es kommt an wenig dabei heraus, weil die Stellung des katholischen Geist: kon es nicht erlaubt, die Beweise mit juridischer Schärfe Im Gegentheile, wer sich als Katholik dagegen wehrt, stört abermals den confessionellen Frieden, er geht p schroff vor, er vergißt, daß, er Kaplan oder Pfarrer in handurg ober Karlsruhe ober Frankfurt ist. Er hat bloß des unbestrittene Recht, verhöhnt zu werden und sich Alles in vientio absoluto gefallen zu lassen." Diese Erfahrung macht wele munbtodt, denn den meisten fehlt bas Beng, bagegen mit Werlegenem Geiste zu wirken und alle Streiche ber Gegner zu vertiteln. Selbst der Sieger hat noch keineswegs gewonnen, denn er wird officios und officiell, oft von weltlicher und geistlicher Seite zugleich, als Lord Feuerbrand perhorrescirt, von Nieman= en gedeckt, wenn er sich nicht selbst decken kann, unter katho= Michem und protestantischem Beileide neiblosen Seelen ein un= meibschlicher Schmerz, weil ihm angeblich der Tact fehlt. man hat Fälle erlebt, wo man solche Persönlichkelten, welche miere Gegner allein fürchten, als Entgelt für angebliche Kir= henvortheile bereitwillig geopfert hat. Und hierin liegt das Scheimniß des rechten Gebrauches der Kirchenfreiheit, welche Me wünschen, aber nicht Alle mit ausschließlicher Liebe für die bellige Kirche aufzufassen wissen. Soll die letztere dienen, will= tirlich zu Amt und Würden ober davon zu bringen und alle Mitwirkung katholischer Gemeindebitten bei solchen Besetzungen m beseitigen, so steht zu fürchten, daß das Heil der Kirche in Deutschland noch sehr ernsten Gefahren entgegen geht.

Ein anderes, ebenfalls officielles Mittel, die genannten Fenerstände für die katholische Kirche zu dämpfen und abzuschwächen, liegt selbst durch papstliche Zulassung in den Händen der bestessenden Regierungen, welche bei allen Besetzungen der Bistimer, der Domcapitularstellen und der Domvicariate das Recht iden, aus den ihnen von der Kirchenbehörde vorgeschlagenen ihr Candidaten misliedige zu streichen. Bon diesem Rechte urde oft dergestalt ausgedehnter Gebrauch gemacht, daß keine Bahl mehr übrig blieb. Wenigstens ward davon öfters die ialste misbilligt. Die Gestrichenen kamen dadurch in eine Art sentlichen Verruses, welchen sie vor der factischen Gewalt icht mehr gutmachen konnten.

-Man mußte mit den Schwachen der menschlichen Natur ganz ibekannt sein, um nicht einzusehen, daß für strebende Geister

dieser amtliche Oftracismus seine eigenthumlichen Schreite hatte. Tiefgelehrte und fromme Manner mit warmer Anbing lichkeit an die Kirche bewiesen oft in brennenden Kirchenfrage eine ungewöhnliche Zahmheit, welche, mit ihrem inneren Denku und Empfinden im Widerspruche, beutlich genug sagte: "34 will nicht unmöglich werden!" Und wer auf diesem Wege zu Horazischen Rektarsafte gekommen, hatte leider die beste And zur Wirksamkeit im Bangen und Großen für bas Recht be Rirche und zukunftige Prufungemomente eingebußt. erstehungsversuch zur kirchlichen Entschiedenheit im Difver haltniffe zum früheren Gebuctfein macht feinen Charatte ehrwürdiger, weil dieser nur burch makellose Consequenz De zen gewinnen kann. Der peinliche Gindruck ploglicher Streng nach erlangter Würde, im grellen Widerspruche mit vieljährige Beschmeidigkeit, wurde im ganzen Bolke, selbst bei ben glaubig sten Katholiken mit tiefem Schmerze empfunden. Die Wind fahne, seit Jahren mit der warmen Region und bem Somm schein vertraut, auf einmal und stätig bem Sturme zugewand warf einen dustern Wiederschein auf ein ganzes Leben. D ebelsten Naturen sind auf biesem Wege für die Kirche und ihr eigenen Ruhm fammerlich zu Grunde gegangen.

Die Pfründenverleihung aus weltlichem Hoheitsrechte, welch bisher in unseren Begenden fast durchweg üblich war, erweitert bas geschilderte Uebel ungemein. Der Bischof schlug in biese Källen allerdings die Cantidaten vor, aber die Landesregte rung genehmigte ben Vorschlag und ernannte einen Belte bigen von ber bischöflichen Liste. Hätte ber Landesfürst selb bieses Recht geübt, so könnte man zur Billigkeit besselben welche auch bei uns nicht fehlt, bas feste Vertrauen haben daß der Absicht bes Bischofs schuldige Rechnung getrage So aber wurde es zwar im Namen des Fürsten merbe. aber eigentlich von seinen protestantischen Beamten ausgeibt und in solcher Handhabung nur allzu leicht von beschränkte Ansichten, Borurtheilen und vorgefaßter Freundschaft, ja i vielen Källen von ber Willfür einer Coterie ober wohl go von der Onade eines untergeordneten Schreibers abhängig gt macht. Dienstbare Zeitungen verfehlen nicht, besonders junge Gei liche auf tiese Quelle aller Gunst für eine glückliche Zukm ausmerksam zu machen, und bie Folgen bieser Ginwirkung: Bunften gegenkirchlicher Zwecke haben wir in noch zu frische

Andenken, als daß wir die Tragweite derselben unterschäßen sollten. In solchen Verhältnissen ist es natürlich, daß pflichtschies Bischöfe an Anabenseminare und freie Pfründenverleihsmg besonders in vorherrschend protestantischen Gegenden densten. Es sind dies Lebensfragen der katholischen Kirche, welche hr Sein oder Nichtsein entscheiden.

Der von vielen Seiten aus entgegengesetzten Lagern vorzebrachte Einwurf lautet allerdings bahin, daß auf biese Weise m bie Quelle der Bevorzugung gewechselt werde; die Gunft der Staatsgewalt gehe in ausschließlich bischöfliche Gunst über mb es stehe bahin, ob die lettere heilsamer sein werde. Zu= uchft ist sie wenigstens kirchenrechtlicher und naturgemäßer, als de andere. Der Kirchenvorstand entscheidet über kirchliche Per= men zu kirchlichen Zwecken, also unstreitig aus der Fülle seiner Intsmacht und mit ber bestmöglichen Kenntniß aller Zustände wa Erheblichkeit für solche Wahlen. Sodann kann er als Gin= Awesen allerdings auch hierin irren, wie die Erfahrung aller Jahrhunderte beweist, aber gefährlich nur dann, wenn er sich ber die Kirchengebräuche hinwegsetzen wollte, was in unserem Beitalter wohl als eine Unmöglichkeit zu betrachten sein wirb. Der Bischof steht nämlich nicht allein, sondern entweder per= Person seines Generalvicars an ber ober in ber dollich Epipe eines Orbinariates, wozu die Domcapitularen und an= ere Geistliche Rathe gehören, Männer von Geist, Erfahrung mb gutem Willen in allen Kirchenangelegenheiten, mit welben sie stehen und fallen mussen, nach hergebrachten unum= bilichen Regeln. Daburch gehen alle bischöflichen Ernennungen war unmittelbar aus amtlich apostolischer Vollmacht bes Bischofs ervor, aber im Ginverständnisse mit seinen kirchengesetlichen Raben, beren förmliche Beseitigung im Kirchenregimente nach papst= ihen Anordnungen ganz unzulässig ist. Wo es den letzteren Schein at, ba ift eben aus Schuld ber weltlichen Auctorität entweber ein Collegium von bischöflichen Räthen vorhanden oder ein un= muchbares in Folge unaussprechlicher Gründe, welche die wohl= finnte Staatsgewalt allein hinwegräumen kann. Endlich haben k Gemeinden bei Pfründenbesetzung, außer in Fällen des ge= hichtlichen Patronates, zwar kein Ernennungsrecht ihrer Geist: hen, aber ein unverlierbares Recht ber freien Bitte bei ber ichoflichen Behörde, welche bei bem Zustande katholischer Anlegenheiten nur außerst selten ganz unberüchsichtigt bleiben kann.

Sollte bei dieser Bewandtniß ber Sache Jemand einwenden daß die Ernennungsweise des Landesfürsten mit Ausschluß be unangenehmen Personen theilweise sogar vom papftlichen Still gutgeheißen worden sei, und Niemand katholischer sein sell als der Papft, so bestärkt uns diese vorgefaßte Meinung redt cher Manner nur im Urtheile völliger Unzwedmäßigkeit biefe Erneunungsart für die protestantischen Fürsten selbst, welche bie auf ihrem confessionellen Standpunkte bie redlichste Meinm von der Welt haben, aber das Schickfal ihres Standpunkte nie von sid, gang entfernen konnen, weil eine andere völlig te rechtigte Auffassungsweise nothwendiger Weise maßgebend ift Das Allerbeste von dieser Seite kann gleichwohl dem katholi schen Bekenntnisse widerstrebend und für die Kirche unangemes sen sein, wie es von Seiten der Katholiken eben so bestimm zu Mifftanden für das protestantische Leben führen müßte, wen sie ben Willen und vom Papfte bie Bollmacht hatten, nach be angedeuteten Form die protestantischen Geistlichen zu ernennen liegt im unvermeidlichen Gegensatze ber beiberseitige Dag Als Rom biese Art ber Ernennung zu geif Standpunkte. lichen Pfründen in bestimmten Fällen zugestand, wendet dasselbe ein in katholischen Ländern unverfängliches Wahl verfahren auf unsere gemischten Zustande in guter Meinun für protestantische Landesfürsten, ohne genaue Erwägun ganz veränderter Umstände auf die Berichte von Agenten welche hierin bes weltmannischen Scharfblickes entbehrten ober am uneigennützigsten die Geschäfte ber Kirche führten berühmte a male informato ist ad melius in Das Hier formandum appellare in der Ordnung, und wir wiederholes es noch einmal im Interesse der protestantischen Fürsten self zur Beschwichtigung von Besorgnissen und Abwendung von Dif griffen, die sonst mit jeder neuen Wahl wahrscheinlicher Bei wiederkehren werden. Ueberhaupt steht zu wünschen, daß wor redlichen Berichterstattern die wahre Urfache und Wirkung bie ser bedauerlichen Conflicte mit unerbittlicher Gerechtigkeitelieb für alle Partheien blosgelegt werden, weil nur auf diese Beis Abhülfe erzielt werden kann, welche für Staat und Rirche gleich nothwendig ist. Ein Vortheil wenigstens geht baraus bervor, ba Fernerstehende, welche in diesen deutschen Kirchenconflicten bisha bei allem guten Willen keine klare Unschauung hatten, zur Ginich kommen, daß hierbei nicht hierarchische Uebergriffe der Bischoft

schmben katholischen Lebens gegen das künstliche Unterbinden und Schmerzbeschmeicheln der wichtigsten Organe für die unerzlische freie Bewegung des wesentlichen Kirchenthums. Jum Beweise, wie viel Ursache die Kirche zur Einrede dagegen hat, dirsen wir bloß anführen, daß neben dieser geregelten und untsmäßigen, wenn auch auf protestantischer Seite oft unbewußten Befehdung der Hauptbedingungen des katholischen Lezbens Dinge herlaufen, welche überhaupt auf unserer Seite einigen Grund zu Besorgniß und Vorsicht legen müssen.

Benn ber katholische Priester am Sonntagmorgen in die Riche geht, begegnen ihm gewöhnlich bie nächtlichen Brause= gafte, welche gegen fünf bis fechs Uhr früh von Samstags= tränzchen, Ballen und Reunionen aller Art heimkebren, oft Gewichte von Hochgenüssen ber unter schwerem durchge= jagten Nacht, so stimmen sie, des katholischen Priesters Mig geworden, mit bacchantischem Lallen und Evoebacche latholische Rirchenlieder an und johlen voll Grimaffe In und Haltung grausenhaft auf unsere Kirche und unser Airdengehen, ohne daß irgend eine Gulfe dagegen möglich ift. Ober man zieht um Mitternacht Schellenzuge am Pfarrhauses und lockt mit weinerlichen Phrasen den Priester in eine enge schmußige Gasse zu einem Tödtlichkranken. Michtgetreue eilt, aber auf einmal verschwindet das Licht, das Daus ist entweder gar nicht zu sinden oder versperrt, jeden= falls umsonst aufgeschreckt und ohne Kranken. In der beilig= sten Angelegenheit geäfft muß er abziehen und das wüste Ge-Uchter lauernder Gefellen mit Lästerung auf Gott, das hei= Wife Sacrament und die katholische Kirche gibt ihm das Geleit ma hause. 3ch glaube, ber Leser hat an zwei Belspielen genug, was pu begreifen, daß bei diesem teuflischen Ingrimm, welcher zu den alltäglichen Erscheinungen gehört, die seidenen Handschuhe der Fankfurter Kirchenpragmatik eine besondere Aufmerksamkeit von Grien der katholischen Kirche verdienen. Das Gine findet im Anderen seine Erklärung, und wobei die größte Aufrich-Ugseit vorausgesetzt werden darf, da hat man am wenigsten zu firmten.

Diese Schwierigkeiten der außeren Lage werden für den Ptlester in unseren Gegenden noch unendlich vermehrt durch den Stand der praktischen Seelsorge selbst, welche mitunter auf

einer Culturstuse steht, welche leiber nur allzusehr an "Blume der Mitte" und ihre conservativen Einrichtungen et nert. Daß sich unsere mitteldeutschen Universitätslehrer zuräktischen Einübung in's Predigtamt nicht hergaben, lag der deutschen Gründlichkeit, welche mit ihrer Doctrin vielhoch steht, als daß sie sich zur plumpen Prazis seelsorgerlich Borübungen hatte herablassen können. Die Kluft zwischen ketrinärer Professorenweisheit und praktischer Amtstüchtigkeit win einzelnen Gegenden so weit gediehen, daß man sich i Schatten der Hochschule unter den Lorbeeren eingebildeter Les übermacht nicht einmal im Traume einfallen ließ, auf die "Lantapper" einen gnädigen Blick zu werfen. Das Wort "Wisselschen," von denen gilt, was Heine sagt:

"Die blühen und blühen noch immerfort, Und nur das Perzchen ift verborrt,"

hat an unseren Strömen einen so gewaltigen Zauberklang, b die Anwendung wissenschaftlicher Resultate wo nicht ganz übe flüssig, doch meistens als ein Fehler erschien, als kläglicher & lust der ersten Unschuld im Paradiese zu Marburg, Siese Auf diese Eigenthümlichkeit des abgrun Heidelberg. lichen beutschen Geistes gründet sich auch mit Recht ber Unt schied zwischen "Fuchs" und "Philister", welche sich ewig befe ben muffen. Somit fiel alle Vorübung im Predigen ben fog nannten bischöflichen Seminarien anheim, worin so viel zu th ift, daß auch im gunstigsten Falle aus Mangel an gehöriger Zeite sehr Wichtiges unterbleiben nuß. Man entbehrt darüber hind oft eines tüchtigen und gutbezahlten Seminarvorstandes ober Le rers, welcher bas Predigtamt aus eigener vieljähriger Erfahru kennt und sich durch alle bitteren Bemerkungen seiner Pfarrer, bu die Nadelstiche amtsbrüderlichen Neibes und durch die wechsel den Launen andächtiger Weiber hierin eine bewährte Deist schaft errungen hat. Ein solcher allein kann die Borübung in der Predigt mit Erfolg leiten, die Geister aus ihrer Gebu denheit zur freien Bewegung lösen und jede einzelne Natura lage nach ihrer Eigenthümlichkeit heranbilden. Es ift e Mann bes Lebens, ein Kind vielfähriger Leiden, welcher & Schlammwege ber ausgebehnten Seelsorge burchgemacht, # ben Schneestürmen bes Westerwaldes gekampft, die Hohlwe des Obenwaldes und der Rhon durchstrauchelt und dur

then hat, ein Mann mit Narhen als rechter Gegensatz zur isplichen Glätte und Spipfindigkeit in Uniform, por Allem n Mann von Herz, ohne welches keine frische Rede grünen un, der sein Pensum an erklecklicher Freude und tiefem idmerz als Rapital angelegt und mit tausend Luftigen gejubelt, it tausend Betrübten sich gegrämt hat. Ein solcher ift ber der Prediger von Haus aus, in Form und Stoff, und ber winglichste Lehrer für offene Jugendseelen. Bei ihm macht h der Austand des Redners von selbst, weil sich seine Natur nd alle Lüge und Heuchelei der Welt hindurch gearbeitet hat. iein Wort, des lebendigen Beispiels ebenmäßiger Ausdruck, tt der eindringenden Spipe vielseitiger Erfahrung, schlägt beuchtend ein, weil nothwendiges Ergebniß aus tiefer Renntuiß zener und fremder Zustande. Er vor allen Anderen erweckt ertrauen bei jungen Leuten, ohne welches nichts Gutes für's ben zu erreichen ist.

Statt solcher Kernmanner, beren jede Diöcese einen ober nanderen aufzuweisen hat, kostbarer als Gold und Chelsteine, ben sich in deutschen Landen auf diesem wichtigen Posten ht selten unweltläufige Naturen, bei benen die Scharfe miß= mandener und übertriebener Lehrsätze den Mangel an Erhung, thatsächlichem Verdienst und gesetztem Alter vertreten n, ohne alle perfonliche Befähigung zum Predigtamte, dafür to unerschöpflicher an sterilen Doctrinen über die Art und leise, wie man predigen soll, höchst bewandert im Wuste herunlicher mechanischer Handgriffe, fern von Geist und Frische Iche allein Jugendherzen erobern, einzig bemüht, eine allgeine Uniform, wenn es auch die von Mecklenburg, dem Lande ti frommen Paftoren und duftseligsten Aneipen, ware, über k Predigten zu verhängen, wo nothwendiger Weise die Veridung der Geister und die Verknöcherung der Herzen eintre-1 muffen. Da ist im Predigen keine individualisirte Treff: keit zu finden, sondern generalisirte Mittelmäßigkeit und bas le Langweile, welche jeden gefunden Sinn abschrecken, selbst besten Falle nur ein bemoostes Haupt "umschwebt von Wetwolken und von Ablern", wie Hölberlin so schon vom Scheiewigen Schnee's sagt. Hat der junge Mann einmal ein hr unter einem solchen Zuchtmeister bas Seminar ober bas Plogische Studium durchlitten, so muß er eine unverwüftliche dur sein, wenn er zum Prediger nicht ganz verdorben ist. 🤫 Beba Beber, Gartons 11. 27

Die gequetschte Natur verwindet in der Regel den unnaik: lichen Druck des Machthabers .. eben fo wenig als die junge Thurmschwalbe, welche, aus bem hohen Reste gefallen, ihm Flügel zerbrochen hat. Dazu kommt, daß solche Lehrer nicht felten, vielleicht unbewußt, ihr werthes Selbst als Ausgang aller Predigtbildung nehmen und banach ihren Bortrag einich ten, beffen paradiesische Unschuld dem eigenen Berzen mehr schuck delt als ben Buhörern, welche ben Verbacht menschlicher Citel: keit und ben Anschein fühlbaren Neibes gegen überlegene Talente nicht leiben konnen. Die letteren, wenn auch taufend Dal verpont, wandeln naturfest und regelsicher ihren Pfad, des Eindruck auf die Bergen gewiß, welche bem Kenner ber Seelenzustanbe nicht widerstehen und von Saus aus alle überfeine Beuchelei im Leben wie in der Predigt hassen. Nur der Schwächling an Leib und Seele laßt sich von ihren Gegnern todtschwäßen, freilich in vie-Ien Exemplaren vorhanden und stets weit mehr geneigt per Ziererei und gemachten Rührung, zum falschen Pathos und zur Grimaffe als zur Wahrheit und Aufrichtigkeit bes gemeffenen Ausbruckes, zur berebten Sprache und tiefer Lebenserfahrung. Die klapperburre Form, in die man sich verrannt hat, kam ben Mangel an Geist und Beweglichkeit nicht erfetzen, sie raf felt ewig das alte Lied nach eingelernter Melodie ohne belebten, Rlang, geiftlos, langweilig und gebankenlahm. Gelbst bie beutsche Sprache will biesen geborenen Deutschen nicht vom Flecke, wie eine eigensinnige Mähre mit ber Holzlast alle Augenblick im Lehmpfabe steden bleibt. Man denkt gar nicht an eine wit same Stylbildung, an's Bewältigen bes ungeheueren Sprack materiales alter und neuer deutscher Literatur, an die unerlik lichen Studien, welche den Menschen zum Meister bes Ausdruckes und zum Beherrscher bes Sprachgeistes machen. Der Sprachgewaltige wird wohl gar Humanist und Schöngeist ge scholten, und damit glaubt man diese Lucke am besten ausgefüllt zu haben. Wie soll auf diesem Wege allseitige Gewandtheit und stofflicher Reichthum zum Vorschein kommen ? Das Mar nigfaltige, das Lebendige, das Interessante treibt seine Wellen nur bann an die Oberfläche, wenn bas Herz spricht, wenn bie reiche Bildung und Lebenserfahrung im mächtigen Geiste sich wiederspiegeln, wenn die Natur sich redlich ausweinen und ungestraft frohlocken kann. Da hat die Komodie ein Ende, bas bessere Selbst ist zur vollständigen Entwickelung gekommen und

er Mensch kann menschlich sein Inneres gewähren laffen, welhes auch am naturgemäßesten sein Aeußeres beherrscht. ern hat Dahlmann bei Gelegenheit einer Charafterschilberung des Redners Mirabeau auch vollkommen Recht zu sagen: "Die Phantasie ist es, welche den Redner macht!" Das Vermögen udmlich, ben unverfälschten Naturlaut bes Herzens in geistvoller Meproduction des menschlichen Denkens und Empfindens sprechen Dieser Schrei des Menschenherzens wird um so voller ind siegreicher tonen, je mehr in demselben bas treu eingelebte driftliche Element in die Erscheinung blüht. Und gerade darin liegt die zauberhafte Kraft der Jesuitenmissionare, weil sie Geist genug haben, Natur, Kunst und Leben in ber perfonlichen Gin= heit driftlicher Weltanschauung als Ganzes auszuprägen. Deß= halb haben sie aus innerer Fülle mit Kühnheit und Glück ben Bann herkömmlicher Musterpredigten burchbrochen, um ohne viele Umstände das driftliche Menschengefühl in die Welt klingen zu leffen wie Chrysostomus, Athanasius, Basilius, Ambrosius, en und Augustinus, wobei ber Verstand als treuer Ecart de Fenerpferde mit kluger Besonnenheit leitete. Die christ= liche Natur, natürlich laut geworden, ist es, welche hier die Belt entzückt und besiegt. Ein folcher Prediger nimmt die Beihe seines Stoffes aus ben Errungenschaften seiner Pa= ristif, welche er nicht bloß studirt, sondern durchlebt und sich m Mitleben organisch angeeignet hat. Sein Gang burch bie Beltgeschichte war vorzugsweise bogmatischer und kirchenrecht= icher Natur, kein Haschen nach grauen Theorien, sondern zartahlendes Durchwandern aller driftlichen Jahrhunderte vom tften Ursprunge bis auf unsere Zeit, alle Kampfe und Triumphe atholischer Wahrheit hindurch, in geschickter Anwendung erklär= er Dogmen auf Welt und Leben. In diesen ehrwardigen Halen fühlt er sich heimisch, wo die Schapkammer steht ber reich= ten und gebiegensten Weltliteratur, der Ahnensaal ber größ= en und mächtigsten Beister, welche für Gotteswort und drift: iche Menschenbildung gestritten, die berühmte Stätte, wo die eldenhaften Naturen, Männer und Frauen, zahllos für die Rysterien der Gottmenschwerdung und der allzeit unbefleckten jungfrau Maria geblutet haben. Deßhalb ist der Ausbruck des dredigers bloß das plastische Bild dieser geistigen Wunderwelt, selche in ihm lebt und athmet, mit ihren Lehrsätzen und Uebun= en, mit ihren Beispielen und Spruchgewalten, mit ihren Got=

27\*

desurtheilen und Sacramentarien, und er selbst lediglich die Organ, durch welches sie vor den Zuhörern zur Anschaung kommt. Da ist Lernen und Wissen ab; nur Leben und Schatit. Dieses reiche christliche Gemüthsleben ist die wahre Prodigt für die Welt, bereits That in der Seele des Redners, waals solche Gemeingut alles Volkes zu werden, oder mit anders Worten unser Glaube, sprachlich gesinnbildet, in Liebe thäts um die laue Welt zu beschämen. Hier ist keine Kluft zwischen Verne und dem Worte und der Person des Predigers, zwischen Wort und Leben, das Eine ist im Anderen aufgegangen.

Das driftliche Geschichtsbewußtsein der Völker und Natie nen geht burch die Predigt in einzelnen Menschen als eigen thumlich personliches Spiegelbild auf und bildet trot ber ge schlossenen Einheit der katholischen Kirche jene erstaunliche Monnigfaltigfeit personlicher Erscheinungen, welche unser Rirchenleben so lebendig und farbenreich machen. Daraus erhellt auch bie Wichtigkeit der katholischen Predigt, weil sie die Aufgabe bat die kirchliche Gesammtheit nach Zeit und Raum, nach Inhall und Form mit bem Einzelwesen lebensfraftig zu vermittele. Diefe Predigt hat baher die Kraft ber Muttersprache, bie nie veraltet und allzeit herzerquicklich tont, im Rauschen bei mathlicher Lufte, mit Schmeichellauten, Die mit unserer Freude, mit unseren Schmerzen spielen. Sie ist wahrhaft populär und gießt ben frischen Quell in's Leben. Da rührt bas Wort, be beseligt die That, ohne Miglaut von tonendem Erz und von der klingenden Schelle! Aber wo ist eine solche Patristik und ein solches Predigerleben bei uns zu finden, der getreue Aufdruck christlicher Weltgeschichte, das Evangelium der That und des Lebens, Theorie und Praxis gesammelt im Brennpunkt bes Rebebliges, welcher in die Herzen einschlägt? Haben unfer Hochschulen dafür ihre Weisheit, ihre Liebe, ihre Weltläufigkeit eingesett? Ift der moderne Roman diesen driftlichen Regiones fern geblieben?

"Ach! Sennora, Ahnung sagt mir: Einst wird man mich relegiren Und auf Salamanca's Bällen Geh'n wir nimmermehr spaziren."

An die Stelle der Relegirten ist eine schauderhafte Patrifile in die moderne Predigt gefahren, aufgelesene Bruchstücke aus Werken, die man nicht kennt, ohne Rücksicht auf deren Geist und

mmenhang, je nach Lust und Unlust eingefügt, zugestutt msgelegt, ein kunterbuntes Flichwerk von Zeugen aller ben und Fäben auf bem Rocke bes Betteljungen. Und bies ein Beweis der Katholicität für die Predigt sein! Das bid biefer patristischen Mosaik wächst ungemein durch bie manblerspeculation mit gebruckten Prebigtwerken. Ge war i weder von Seiten der Compilatoren, noch der Berleger etwas Anderes abgesehen, als für gemeinen Gelberwert bie heit und ben Blobsinn ber Kleriker auszubeuten. Diese macherische Aneignung fremben Eigenthums trug seinen Fluch ie geistige Aneignung des Stoffes von Seiten angehender riger. Das Sündengeld der Industrie erzeugte die Sündens b ber Persontichkeit, welche für beide bußen muß. 28as. Compilatoren und Drucker an Geld gewinnen, verliert ber ende Waarenverschleißer auf der Kanzel an Wahrheit, nthumlichkeit und Natur. Die eigene Person wird babei bie Seite gestellt und dafür eine fremde zur Anschauung Neußerung gebracht, ein Nachspiel ber alten Komöbie, wo Larve eine so große Rolle spielte. Der Hausgarten bleibt biesem Mummenschanz unangebaut liegen und verwilbert , während die Kunft ber Heuchelei, mit frember Waare um ischenbeifall zu angeln, das Herz öbe und leer läßt. Anf m Holzwege, um nicht Bretter ber Buhne zu sagen, sind : hoffnungsreiche Talente zu Schanben gegangen. unghafte Waarenverschleiß beutet einen ungeheueren Bankerott Beister an. Der Prediger, wie wir ihn uns benken, verdankt bem bereits Gesagten seine beste Kraft ber emsigen und pflichte enen Seelsorge, welche ihn beredt und erfahrungsreich macht illen Nöthen bes menschlichen Herzens, im täglichen Kampfe der Gedankenlosigkeit, der Thorheit und dem Undanke der rruchten Welt," wie Göthe sich in seinen "Wahlverwandtsten" zart und menschlich ausdrückt. Prediger ohne Seele find Soldaten ohne Krieg und Pulvergeruch, geschult zur abe und zum Einhauen auf schuldlose Zuschauer mit flachem bel, aber nicht zum Sturm in die Schlacht, blutscheu zum setzen. Daher so viel Geschrei ohne Wolle, so viel Bravour Scheinangriffe des Mandvers, so viel Knallschüsse ohne Ziel, in den Frankfurter Herbsttagen mit ben Schrottkornern ber vorsicht für's eigene Gesicht und Augenlicht. Als ich einst in der Residenz eines deutschen Kleinstaates

burch eine abgelegene Gaffe schlenberte, nescio quid? nugarum et totus in illis, sprang auf einmal ein sanber ter Soldat, schlank und blühend wie das gefunde Leben aus einem Bürgerhause hervor, wie ein Berzweifelnber sich ben Finger gequetscht hatte. Auf sein Geschret u ganze Gaffe laut, voll Theilnahme, häufig bis zu Thri ben gequetschten Finger. Rameraben eilten berbei, ibri gen zu tröften. Aber biefer wies allen Troft zurud m in einem fort: "Mein Finger! mein Finger! ach, mi Kinger!" Und alles Bolk athmete tief auf wie in ein nei: "Der Finger, ber Finger, ach! ber gute Finger Soldat heulte immer lauter, der Zusammenlauf wuchs n Augenblick, die ganze Stadt gerieth in Gahrung und über ben gequetschten Finger. Und als ber Mann bie erreichte, so war die Bevölkerung angeschwollen zu einem wie im Jahre 1848 mit bem Borfage bes Sturmes Burg. Es ware für ben gequetschten Finger weit 1 gewesen, wenn er anstatt beheult, verbunden worde Mir fiel dabei unwillfürlich Sebastopol ein, um wel mals die ebelften Helben aus Frankreich und Englant Ware der gequetschte Finger dabei gewesen, so n gewiß zu keiner unpraktischen Bolksaufregung gekomm Das wiederholt sich eben so oft im Kriege als im Lebi erfahrene Prediger sagt und thut nur so viel, als bei si nauen Renntniß bes menschlichen Bergens zur nachsten En bes besonderen Zweckes nothig ift. Er haßt "das viele um nichts", eben so gründlich als die Zeisiglieder der Weiber von Windsor." Schon beim Religionslehrer fin biese Wahrheit auffallend bestätigt. Je weniger Seelso berfelbe hat, besto weniger fruchtet sein burres Wor mehr verabjaumt er, was für die Noth des Lebens not ist, besto langweiliger erscheint er ben Kindern, weil b frische Grün lieber haben, als die merkwürdigsten getr Pflanzen aus dem botanischen Portefeuille. Dieser Ber Predigtamtes in trostlosen Mechanismus erklärt auf b Seite ben ungeheueren Erfolg ber Missionen in Deu denen der Socialpolitiker Riehl ein so richtiges Horot stellt hat, beutet aber auf ber anderen Seite auch b Gefahr für bie Rirche an, welche baraus entspringt.

Man kann den Deutschen nur durch die rechte Predig.

ich jukommen, und deshalb hat auch die Reformation in vielen Argenden ihr Glud gemacht, weil die rechte Predigt fehlte. Biele tatholische Prediger meinen diesen Schaben der beutschen Predigt dadurch gut zu machen, daß sie in ihren Vorträgen gegen Andersdenkende zu polemisiren anfangen. Und in der that ift Anlaß genug vorhanden, in diesen folgereichen Fehler Die akatholischen Pradicanten haben nun einmal bre Ranzel zum Kampfplatze gegen die Katholiken gemacht, so meit sie biesen Ramen mit Recht führen, und treiben ihre bies-Mige Polemik auf so schneibende und ungerechte Weise, daß auch ber längste Faben menschlicher Gebuld am Ende reißen muß. In Lebensverkehr beweift in Uebereinstimmung mit diesen Rir= hemorträgen nur allzu deutlich, daß die Worte ernst gemeint mb die darauf folgenden Handlungen nur ihr consequenter außer= icher Ausbruck sind. 3ch halte daher die Polemik besonders mger katholischer Prediger, in Bezug auf Muth und Kraft m Personen, für eine verzeihliche Ausschreitung, aber stets für inen großen Nachtheil unserer katholischen Sache. So wenig t die Irrlehren fremder Religionsparteiungen annehmen, sen so wenig bürfen wir von ben Protestanten bie Art ber Das Schlimmste, was einem Religionssp= ime begegnen kann, besteht in der Nothwendigkeit des An= pistrieges gegen Uneinverstandene, sogar bei gottesbienstlichen Bersammlungen, wo das eigene Herz allein Befriedigung sucht mb biefelbe unmöglich, wie das Roffegespann des Achilles, im lektar und in der Ambrosia des Hasses und der Leidenschaft inden kann. Die flare, unverfälschte Lehre des Katholicismus it aller Schärfe und Bestimmtheit ihres dogmatischen Inhals, aber ohne Hereinziehung fremder Widersprüche, ziemt allein er katholischen Kanzel. Die unter solchen Umständen nothige, mfeffionelle Polemik mag mit aller Ueberlegung und Rube in # Schrift von Rampfberechtigten ausgefochten werben, aber n dem allerheiligsten Sacramente des Leibes und Blutes fristi soll der Katholik nur im Gebete skiner irrenden Brüder denken. Auf der Kanzel wird man viel zu leicht vom lebhaf= n Gefühle fortgerissen; man sagt mehr, als ursprünglich die Micht war. Bon Seiten ber Zuhörer begegnet solchen regels sen Ergüffen bas Mißverständniß, welches durch falsche Auffung berselben großes Unbeil in die Hauser, besonders in geschen, bringt. Der Prediger verliert durch dieses Berabftelgen in's Bebiet ganterlicher Erbriterung por bem reinen und fangenen Volkssinn bas Siegel ber Chrwurdigkeit, fo zu fagen W Weihe seiner priesterlichen Amtsvollmacht und die Unschuld seines jungfraulichen Urtheils für zarte Gewiffen. Die ichtechten Beltus gen haden sich wie Lammergeier in's Gingeweibe feiner Predigtub schmausen sich baran wie Vielfrage voll von Schimpf und Gall gegen ben katholischen Seelsorger und seine heilige Rirche. Und selten ist er zugleich ber Mann, daß er ihnen mit bem geschels benen Worte die Höhle zeigen kann, wohin solcher Nachtsch gebört. Die Aneipen jubeln die scheinbare Niederlage nach und die Gaffenbuben legen sich als Racherschaar in's Mittel gegen Ratholisches, bem das Recht der Selbstvertheidigung über haupt nicht zukommt. Biele Seelsorger sind baburch in set mißliche Lagen gekommen, ohne irgend denkbaren Gewinn fit bie Sache ber Gemeinde und ber Rirche. Die lettere bedaf dieser Predigerhülfe auch gar nicht. Hätten bie heterobozen Künste hingereicht, sie auf beutschem Boben zu vernichten, fo ware ihr Untergang längst schon besiegelt. Aber ber heilige Beist vernichtet mit einem leichten Hauche, was vieljährige 🕪 gantenkraft gegen ben Himmel aufgethürmt hat. Und barin if die Kraft der katholischen Kirche in Deutschland besiegelt. Die praktische Seelsorge hat überhaupt der Klippen so viele, das eine besondere Gnade Gottes dazu gehört, an ihnen mit leibe licher Sicherheit vorüber zu kommen.

Dazu gehört in gemischten Religionszuständen namentlich ble Beichte, welche zwar ein überaus wohlthätiges und trostreiches Sacrament für die Gläubigen, aber mit namenloser Muhial für den Priester verbunden ist in Bezug auf mögliche Migver hältnisse, die für den letteren daraus zu entspringen pflegen Rastlos geht burch alle Zeitungen, Broschüren und Bücher bie furchtbare Anklage, daß ber Beichtstuhl zur geheimen Behme dient, um in alle Lebensverhaltnisse einzugreifen, die zartesten Herzensangelegenheiten zu beschäbigen und eine blinde Tyranni gegen Andersbenkende zu entfalten, vor der keine Che, keine Liebe, keine Confession, kein Bermogen, kein Berftand sicher ik unerreichbar, grausenerregend wie Cholera und Pest, beren Sand weber zu fassen noch zu bandigen ist. Die Anklage tritt auf mit der Zuversicht eines Tieferfahrenen, mit dem Abscheu ber Schriftgelehrten und Pharisäer vor weltbekannten Misserhatet, als Nothschrei ber angegriffenen und heillos bedrohten und ge-

igten Menschenrace, welche die fanatischen ultramontanen en in's zeitliche und ewige Verberben flürzen wollen. Die ige wird sogar in officiosen und officiellen Blättern unaufh mit obligater Orchesterbegleitung wiederholt als eine machte Sache, als odium generis humani nach Art ber tichen Imperatoren und Weltweisen gegen bie erste Chriit, ohne alle Beweise, ja ohne die Möglichkeit eines Be-8, ohne die leiseste Beachtung ber Einreden von ber Gegen= eine öffentliche Verdammung der vermeintlichen Berbrechen Bulaß irgend einer Vertheidigung, eine literarische Rache m Unthaten, welche von allen Gesethüchern, von febem ichengefühl verurtheilt, sich nur durch ihr Schleichen im ern beden konnen. Man sollte meinen, die Gerichte, ber tkamwalt, die Polizei würden, durch die in ihren eigenen tern tagtäglich aufgetischten Anschuldigungen erschüttert und schreckt, ernstlich einschreiten, Untersuchung pflegen und der rlichen Thätigkeit ihren Lauf lassen. Mit nichten! Bezahlte ngen können die unerhörte, ehrenmörderische, katholiken= liche Anklage Jahr aus Jahr ein wiederholen: kein Ge= ger rührt sich, und die ganze Wucht dieser Hafaufhetzung : mit unausgesetztem Nachdrucke auf die Beichtpfaffen, die gifter" der menschlichen Gesellschaft. Wir gestehen, das ist eltsamer Zustand der deutschen Gerechtigkeit und Toleranz! 1 jeden Köhlers Gewicht zieht schwerer als die Ehre und Recht von dreiundzwanzig Willionen Katholiken im Bereiche eutschen Bundes. Hier liegt nur die Alternative vor euch: eber haltet ihr die Anklage für unwahr; bann seid ihr ng, die schriftliche Verläumdung der deutschen Katholiken ihrer Priester zu strafen und für bie Zukunft unmöglich zu Die Zeitungen find ja abhängig und bienstwillig; fie en ja mit Andacht auf eure Inspirationen; sie sind trop Armuth noch immer reicher an Gelb als an Selbststän= it. Ober ihr haltet sie für wahr; bann steht entrüstet auf und bie Verbrecher nach gehörigem Gerichtsverfahren zur wohl= Wir stehen bem Untersuchungsrichter bereit, enten Strafe. er Beichtkinder find fur jeden Taufende, an Beugen zur Beia kann es nicht fehlen. Das allein ist des gemeinsamen Vater= 6, ber driftlichen Religion würdig. Ihr habt babei ben unerden Vortheil, wie ihn bie Feigheit und Schabenfreude nur hen tonnen, daß bie Angeflagten sich gegen teine Anklage

vertheibigen konnen; ihr Mund ift auf ewig bergestalt geim ben, baß sie in die Beichte nichts hineintragen und nichts berent tragen dürfen; man kann sie viertheilen ober in die Molbe werfen, von ihnen habt ihr keine Widerlegung zu fürchten. Un bieses mächtige, wunderbare Schweigen und Sichverurtheils laffen ohne Rlage, ohne leisen Seufzer fließt nicht fo faft m bem unauflöslichen Siegel ihres Munbes, nicht fo fast aus be unerbittlichen Strenge bes Rirchengeseges, nicht fo fast aus be verpfändeten Treue eines festen Männerherzens, so start and diese Beweggrunde wirken mogen, sondern einfach aus ber Un möglichkeit, welche in der Sache selbst gegründet und von m feren blinden Gegnern nie gehörig erwogen worden ift. Der Beich vater ist allerdings mit göttlicher Obniacht zur Gundenvergebun ausgerüftet, bas fagt unstreitig bie beilige Schrift nach bem Ben stande berfelben in apostolischer Beit. Aber er ift mit feinem Biffe als Mensch in der Beichte lediglich auf das Bekenntniß ber Buße angewiesen. Was bieses nicht enthält, kann weder ein Gegenstan feiner Reugierde noch ein Anlaß zum Eingehen in weltliche Be haltniffe fein, welche nicht, streng genommen, zum engen Rreise be Eingeständnisses gehören. Jebe Frage nach Namen ift ihm vo ben Kirchengesegen strengstens verboten und kein Beichtenbe gehalten, sie ihm zu offenbaren. Der Gegenstand ber Beich geheimnisse ist nicht das Haus, die Familie, Geld und Gu sondern lediglich die Unart des menschlichen Herzens, für welch auch das Sacrament der Beichte einzig und allein eingeset ift. D fommt, wenn ich mich so ausbrücken barf, nichts Gegenstand liches im Sinne weltlicher Auffassung vor, sondern die wenig interessanten Geheimnisse des "ewigen Kindes" mit seine Schwäche und Unbehülflichkeit, mit seinen Launen und Bes heiten, mit seinen Bebenken und Unerheblichkeiten, welche u der Regel weit abliegen vom Kreise materieller Interessen. Und dieses altjunge ervige Kind ist in jedem Menschen das Gleich mit dem ärgsten Schlendrian von der Welt, so daß die eigent lichen Merkmale des Unterschiedes an den Trägern desselbe ganz in einander fließen und jene furchtbare Last bes Einerle erzeugen, welches den Beichtstuhl geistig und leiblich so schwe Behält der Priester so viel Charakteristisches im Ge dächtnisse, um angemessene Antwort auf den Vortrag zu geben so hat das lettere das Menschenmögliche geleistet. reicht gewöhnlich weber die Kraft noch die Lust in uns, wel

pte nicht dasizen zu behalten, sondern anzuhören und zu er= ichigen. Dieses unkenntlich in einander Gestoffene und Berellgemeinte steigt noch weit mehr durch den Umstand, das wir bas Herz bes Menschen gewissermaßen in abstracto zu howe bekommen, fern von allen Anhaltspunkten der Wirklichkeit, wedurch allein Unterfchiede und Merkzeichen möglich werden. Der Beichtende hat leichtbegreiflich keinen Trieb, dieselben herein zu ziehen und sich zur Beschämung ohne hinlänglichen Grund kenntlicher zu machen, und der Beichtvater fühlt recht mt, wie peinlich überhaupt eine solche Fixirung für's Leben wire. Rechnet man bazu, daß der Lettere in großen Gemeinden bie wenigsten Menschen nach ihrer außerkirchlichen Stellung kant und bei größerem Andrange von hundert und hundert Seelen in gemessener Abfertigung unmöglich unterscheiben kann, des die unabweisbare Macht der Gewohnheit gar vielerlei oft Schörtes und längst Bekanntes unmerklich an sich vorüber gehen Wit und die unvermeibliche Abstumpfung alle Schärfe des Behaltens ausschließt, so werden es Vernünftige begreiflich finden, das der Priester außerhalb des Beichtstuhles specielle Seelenzu= finde nicht wohl gegenwärtig haben kann. Das ist auch der einzige Trost für vielbeschäftigte Beichtväter, daß sie das Ge Hitte nicht bloß nicht im Gedächtnisse zu behalten brauchen, son= dem auch nicht einmal mit Willen und Anstrengung behalten Es ist für solche schon viel zu wissen, daß diese oder jene Person ihr Beichtkind ist.

Die Blindheit unserer Ankläger hat überhaupt vom katholischen Sacramente ber Beichte gar keinen Begriff, und das, was sie sich darunter denken, ist nur ein schnödes Afterbild ihrer Gestisseit und Einbildung ohne Grund und Richtigkeit. Sie sind fast sämmtlich Protestanten, Juden, Deutschkatholiken und endere glaubenslose Schreier, welche nie gebeichtet und nicht einmal die Ehrlichkeit gehabt haben, sich wenigstens theoretisch punterrichten, was die Katholiken im Sacramente der Beichte iben. Sie benüßen den Abhub dreihundertjähriger Vorurtheile, was die katholische die verleumden und ihr mißfälliges Ihm in die von ihnen selbst ausgedachte Schablone der Beichte einzuhüllen. Sie haben für ihr löbliches Werk nicht bloß die Einsekiele der Beitungsschreiber, sondern die modernen Bearsleiter der Romanliteratur, der Theatersarçen, der Memoiren was Reisebeschreibungen, namentlich aus den schablichen Kloaken

von Paris, wo die stereotype Lüge üser die katholist Beichte mit ihren gemachten Schrecken und Seheimnissen all gemeine Brodverdienerin auf katholische Rosten thätig ist. Und diesem Grunde haben ihre Diatriben stets einen Inhalt al Verhandlung der katholischen Beichte, welche nach unseren kind lichen Grundsähen gar kein Segenstand der Beichtverhandluns sein können. Namentlich streuen sie leichtentzündlichen Gemithern stets in die Seele, daß die Verhältnisse der gemischte Ehen von der Beichtgewalt aus in Behandlung genommen unt dieser geheimen Schmiede im ultramontanen Sinne erledz würden. Eine Verläumdung oder schmähliche Unkenntniß, witausend andere dieses Gelichters.

Die katholischen Ansichten über diese Chezustände sind wet bekannt. Sie werden nicht in der Beichte, sondern von bi Rirchen = und Pfarrverwaltung nach bekannten Grundfagen al gemacht und haben beshalb weder Ursache noch Mittel des 8 zugs auf bas Sacrament, welches mit bem Sündenzustande b Gelbstanklager allein beschäftigt, bie Ordnung ber gemischt Ghen der Kirchenobmacht überläßt und voraussett. halt in Bezug auf die Beichte den schon von hochverehrte Rirchenvätern ausgesprochenen Sat fest: "Scientia ex consession est nulla", und dafür hat jeder Beichtvater mit Leib und Lebt einzustehen. Es können baher Amtshandlungen ber außen Pfarrgewalt von der Beichte aus gar nicht behandelt werde insofern dieselben in der Außenwelt gesetliche Feststellungen # Folge haben sollen. Katholiken bringen baber biese Angelege heiten nicht zur Entscheidung bes Beichtvaters, sonbern in äußere Forum vor die ordentliche Gewalt der Kirchenbehörd welche bafür allein maßgebend sein kann. Der Beichtvater be ohne schwere Sünde mit ben Beichtkindern über bas, was ! ber Beichte vorgefallen oder mitgetheilt worden ist, gar nid einmal reben. Es ist ihm scharf verboten, an Mittheilungen der Beichte außerhalb bieses Actes auch nur freiwillig zu bei ken, was aus ben oben angedeuteten Gründen allerdings um natürlicher ist, je weniger das Gedächtniß Pflicht und Rra haben kann, in der Beichte Gehörtes zu behalten. Wo der Beich vater auf ihn selbst Bezügliches in der Beichte vernimmt, kann ! es auch bei entschiedener Gefahr außerhalb bes Beichtactes mid benützen, um sich mit Aufwand von äußerlichen Mitteln davor sich au stellen. Die Beichte ist und bleibt eine burchaus innerlie

Berhandlung, welche ihrer Natur nach nicht nach außen gezogen nb in die Hand genommen werden darf. Zudem ist es doch igen, daß alljährlich Millionen Menschen dem Gebote der Beichte klig und mit größter Gewissenhaftigkeit nachkommen und daß iese Millionen aus allen Ständen und Bildungsgraden sich ihren empsindlichsten Interessen vom Beichtvater mißhandeln, errathen und um ihr Lebensglück bringen lassen sollten, ohne eine öffentliche Klage zu erheben. Im Gegentheile beharren e regelmäßig auf der pflichtgemäßen Uebung der Beichte als zem großen und oft einzigen Trost in den Nöthen und Wirrzulen dieses Lebens.

Diejenigen, welche nach bem Inhalte ber öffentlichen An= läger verlett worden sein sollen, welche die Beichte allein aus kfahrung kennen und aus Ueberzeugung üben, welche sich an les Institut als Quelle unversieglicher Gnabe anschließen, mlauten kein Wort zu Gunften ber öffentlichen Heger und Anäger; bagegen rumoren bie letteren über furchtbaren Beicht= rud, obgleich sie niemals gedrückt worden sind, niemals ge= tichtet haben und die Anstalt selbst nur aus ihrer eigenen bosen inbildung kennen. Das ist doch wohl der beste Beweis für re Unkenntniß ober Böswilligkeit, eine Art feierlicher Bermmung ber vorgebrachten Verläumdungen, eine Freisprechung nit Unrecht angeschuldigten katholischen Priester und ber mige große Trost für die unaufhörlichen Leiden, welche aus efer Quelle fließen, um ihren Beruf sauer zu machen. mn ben Muth der Geduld nur aus der Ueberzeugung schöpfen, d es einer von Christus eingesetzten Anstalt gilt, welche aller rangsale wohl werth ist.

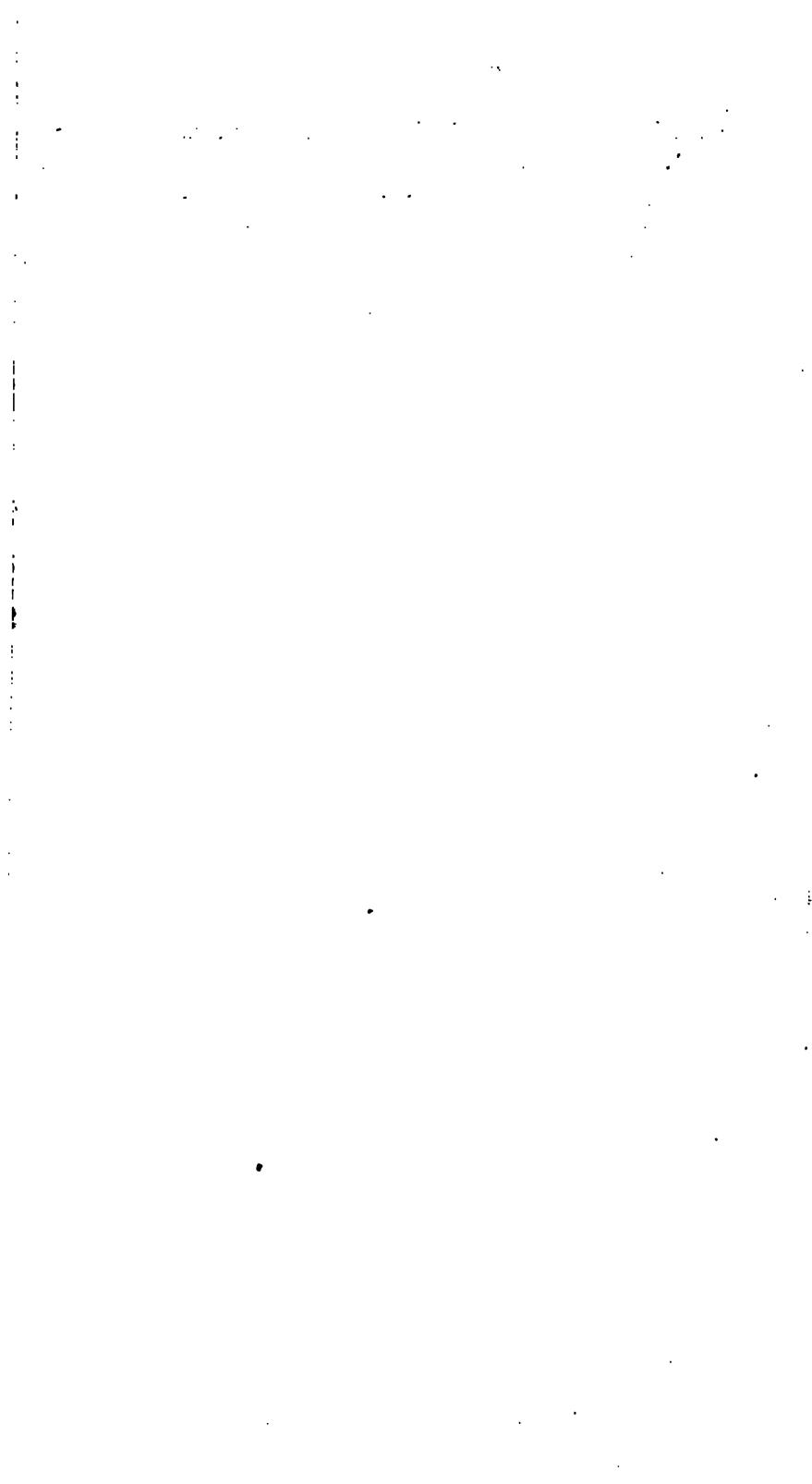

## Das katholische Bedürfniß nach Alöstern.

Mon ignorat sancta synodus, quantum ex monasteriis pie institutis, et recte administratis in ecclesia Dei splendoris atque utilitatis oriatur.

Concilium Tridentinum.

Wer die Geschichte ber katholischen Kirche grundlich kennt, weiß sehr wohl, daß die ascetischen Richtungen, in der Gestalt Reiftlicher Bereine an's Licht tretend, so alt sind als die katho= Usche Kirche selbst, aus deren Leben sie so nothwendig und folges recht fließen, daß das Princip der katholischen Kirchlichkeit ohne dieses Bereinsrecht ernstlich in Frage gestellt wird. Man will protestantischerseits durch Berwerfung des letteren offenbar der latholischen Lirche die eigenthümliche Araft nehmen ober wenig= stens beschränken, sich lebendig zu entfalten und für ihre An= hanger auf ihre Weise praktisch zu werden. Ber uns das Aloster= wesen als unzulässig bestreitet, befeindet mit unverantwortlicher Intoleranz den freien Athemzug des kirchlichen Lebens. Airchenfeinde aller Jahrhunderte haben mit mehr oder minder Ingrimm gegen dieses Recht unserer Kirche gearbeitet und oft mit den Mitteln schnödester Grausamkeit die Klosteransiede= lungen zerstört, wobei es zweifelhaft bleibt, ob der Katholiken= haß ober die Habsucht größeren Antheil baran gehabt, ober beide vereint das Zerstörungswerk vollbracht haben. Die klöfterlichen Vereine kehren aber stets wieder mit scharfer Ents schiebenheit zurück, weil sie vom katholischen Wesen ungertrenn= lich sind, ja selbst einen wichtigen Theil der Wesenheit kirch= licher Lebensentfaltung und Religionsübung ausmachen.

was das Merkwürdigste an dieser Beharrlichkeit der Alostende ist, das Volk in weitester Bedeutung, die Schichte, aus benen die Demokraten und Communisten ihr dienstbares Proletaria erziehen, die Andacht des katholischen Landvolkes in ihrer Gin fachheit und Natürlichkeit ruft am meisten danach und vertra derfelben am liebsten seine heiligsten Interessen an. Fürst Ba lerstein, den Niemand für einen Jesuiten und Ultramontane halten wird, hat sogar in der bayerischen Kammer mit der im eigenthümlichen Unpartheilichkeit und Bolkskenntniß ben Orbe der Kapuziner in Schutz genommen, weil er, naturwüchsig a der Kirche hervorgesproßt, vorzüglich geeignet ist, den gemeine Ständen durch ihr populares Gingehen in ihre Bedürfnisse un den Vornehmen durch ihre Demuth und Abtödtung Achtung un Liebe einzuflößen. Bu dieser innerlichen Nothwendigkeit un Berechtigung erhielten die Klöster in Deutschland auch noch be äußerlichen Beruf zur Christianisirung und Civilisation bes bent schen Volkes.

Was vom Christenthum in deutschen Landen vorhanden if Monche und Nonnen haben es ursprünglich eingepflanzt. In nicht bloß die uranfängliche Bekehrung der heidnischen Germ nen, sondern auch die Seelsorge der bekehrten Bevolkenn wurde lange Beit hindurch fast ausschließlich von geistlichen Ger Unser deutscher Episcopat hat aus be porationen besorgt. klösterlichen Ansiedelungen nicht bloß seine beste Kraft gezoge sondern in denselben auch das einzige verläßliche Mittel zu se ner festen Begründung gefunden. Karls bes Großen und seine geistvollsten Nachfolger Kirchen= und Unterrichtsplan für deutsch Einheit und Menschenbildung fußte vorzugsweise auf den # sterlichen Missionen, welche mit achtbeutscher Bunktlichkeit be Vorpostendienst und die Besatzungspflicht des bewaffneten & serthums versahen und mit driftlicher Milde die Magrege der Reichsregierung wurzelhaft in's Volk leiteten. Ihnen w dankt Deutschland die ersten Schulen und Seminarien für N Volks: und Priesterbildung, die Aufschürfung des Bodens si Runfte und Wissenschaften, größere Musterwirthschaften m vortheilhaften Anbau des Landes. Eine Unzahl von De schaften, in denen wir heutzutage ein blühendes Leben b wundern, ist lediglich durch den sittigenden Einfluß b Mönche entstanden, und man kann noch urkundlich die el gelnen Stellen und Fortschritte ihrer ackerbautreibenben That

keit oft bis zur Angabe der Umrodung einzelner Waldbie inte nachweisen, welche ihre emsige Hand fruchtbar gemacht Durch diese weltgeschichtliche Wirksamkeit verwuchsen die bat. Mister dergestalt mit dem deutschen Leben, mit der deutschen Biffenschaft, mit der deutschen Seelsorge, daß sie ohne unermeß= lichen Schaden für die katholische Kirche bavon nie mehr abzu-Wen waren. Diese Bedeutung und Wichtigkeit der katholischen Albster wurde auch von Protestanten und Katholiken gleichmäßig merkannt, von den einen, um dieselben als Grundströmungen des katholischen Lebens anzufeinden und wo möglich zu zerstören, von den anderen, um einen wesenhaften Theil ihres kirchenrecht= lichen Daseins und Bestandes zu retten und fortzubilden. langathmige Säcularisation ber Klöster, welche mit ber Reformation begonnen und auf mannigfaltigen Wegen bis in unsere Lage fortgesetzt worden ist, schlägt also offenbar zum fortlausenden Triumphe der Protestanten aus, während die Katho= Um lebhaft beklagen muffen, daß die Intoleranz burch die gewaltsame und widerrechtliche Unterdrückung katholischer Rloker einen wesentlichen Antheil der katholischen Corporations= uchte zu vernichten strebt. Die unrechtmäßige Gewalt auf Rosten gesehlich festgestellter Parität entgeht aber ihrem eigenen Ber= Man glaubt, die Burgen der katholischen Kirche sessiort und dadurch den Wurzeln der Confession selbst einen atschiedenen Abbruch gethan zu haben. Mit nichten! Der Shaben kann und muß ersetzt werden, da man es hier mit einem Lebendigen zu thun hat, dessen Wurzeln aus der sicht= baren Erscheinung tief in die geistige, jeder Willfür entrud= ten Welt hineinreichen. Die aus dem tiefsten Kerne des christ= Uchen Lebens gestossene Idee der Klöster lebt im unzerstör= Uchen Principe der Kirche fort und versucht unaufhörlich, trop Wer Gegnerschaft, ihre siegreichen Keime in's katholische Leben m treiben.

Auf diesem zarten Punkte begegnet uns in Deutschland fortzichend der protestantische und katholische Geist im Widerstreite mit so auffallenden Erscheinungen, daß wir über die Meinungen in beiden Lagern nicht zweiselhaft sein können. Die Proteskanten rühmen das rauhe Haus zu Hamburg, die Anstalten ver Diaconissen an verschiedenen Orten Deutschlands und die Biederherstellung des Johanniterordens in Preußen für Zwecke veialer Besserung unserer Bolksverhältnisse. Die protestantische Weder, Eartest zu

fiffen Baifen = und Berforgungshäufer werben an vielen Punk ten lediglich von Corporationen, beren freie Bewegung oft wi prößer ift, als die der Klöster, nach eigenen Hausregeln va waltet und regiert, und bilben nicht selten mit Recht ben Stel freier Bürger, welche ihr Armengut ohne erhebliche Control bes Staates verwalten. Man hegt mit Vorliebe Stifter fi Conventualinnen, welche, zusammenwohnend, so frei ihr Eigen thum verwalten, wie jeder Staatsbürger sein Familiengut, thell von wohlwollenden Protestanten in neuerer Zeit gestiftet, theil aus katholischer Beit fur protestantische Zwede in Besit genom men. Stande ein Ratholit auf und thate Einrede gegen bei Bestand biefer Stiftungen, und wollte ihre Auflösung burch m erlaubte Mittel der Gewalt beantragen, ober die Errichtun abnlicher Institute für die Zukunft den deutschen Protestante verbieten, so wurde der gegnerische Larm mit Recht noch wei größer sein, als über bas österreichische Concorbat. lettere, für Katholiken abgeschlossen, kann Andersgläubige un als Gespenst schrecken, während ein Angehen gegen bas Be einsrecht der Protestanten tief in's Fleisch dringen murbe. I dies so klar, daß darüber kein Zweifel oder Wisverständnt auftauchen kann, so klingen aus bem Lager bulbsamer Prote stanten, wo so viele Reigung zu unverkürzten Paritatsrech ten für alle driftlichen Confessionen herrscht, die unaufhör Uchen Verdächtigungen und Befeindungen der geiftlichen Ber eine, besonders der barmherzigen Schwestern in der katholi schen Kirche wirklich befremblich, weil sich bafür kein andere Grund ausmitteln läßt, als ihr katholischer Charakter, deffer volle Berechtigung wohl von Niemand in Zweifel gezoget werben fann.

Die Thätigkeit dieser frommen Genossenschaften wird eber so wenig bestritten, als ihre Zweckmäßigkeit für unsere Bolks zustände, sondern geradezu ihr katholischer Ausdruck, die Duellkkatholischer Lebens: und Erziehungsgrundsäße, aus welcher dies harmlosen, dem Wohle des Volkes hingegebenen Institute sie hen. Man kann in officiösen Zeitungen und Broschüren die Freude über den Kloskersturm in Sardinien, Spanien und der Schweiz nicht verhehlen, und diesem Jubel lautdenkender Geister ist das herzinnige Vergnügen über den Schaden, welche dadurch der katholischen Kirche zugeht, wohl anzusehen, währen

Nich gesinnten und conservativen Freunde der mensch-Befellschaft diesen Schmaus bes Bolyphemus und feis dernen Affilierten tief verabscheuen. **G**8 ware sehr iswerth, wenn der Protestantismus sich nach seinem derlichen Principe eine solche Denkweise zur Pflicht und egel machen müßte. Wir fonnen bies um so weniger eten, als wir rings um uns viele Protestanten von Scharfsinn und Billigkeitegefühl biesen Jubel e gewaltsame Ausrottung der katholischen Klöster keines= eilen sehen. Sie wissen recht gut, daß diese Institute wesentlich mit dem Geiste des katholischen Lebens und hums zusammenhängen, als daß die Befeindung bernicht als böswillige und ungerechte Verfolgung echtigten katholischen Confession gelten müßte, welche enangelegenheiten allein das Recht hat zu beurtheilen, er firchlichen Entwickelung naturgemäß und nothwendig e fühlen es tief, daß für Deutschland kein Heil in pound socialer Rücksicht zu erwarten ist, ohne rebliches artheiliches Gewährenlaffen aller Confessionen nach ihren en Rechten, Grundsätzen und Bedürfnissen. Es leuch= n klar ein, daß die gewaltsamsten Revolutionen im und in ber Kirche nicht im Stande gewesen sind, u und das Leben der katholischen Gesammtheit zu er= daß im Gegentheile sogar die blutigsten Kriege gegen zu ben größten Nachtheilen für bie Macht und Integri= tschlands geführt haben. Was fie also mit ihrer Reli= sicht weniger vereinigen können, das dulden sie als polothwendigkeit und halten fest an jenen Staatsverträgen, iach langem blutigen Streite das confessionelle Leben in and geordnet haben. Nach den letteren ist Deutschland rherrschend protestantisch, sondern paritätisch mit gleichen und Pflichten in allen driftlichen Confessionen. Eine. Auffassung und Behandlung dieser Controverse würde testanten nicht nur keinen Vortheil bringen, sondern die 1 Kolgen für bie Selbstständigkeit und ben Frieden bes 1 Voltes herbeiführen.

er sind die Männer dieser gerechten und maßvollen Aufconfessioneller Gegensätze fast überall die Stillen im mb ihr politisches Zartgefühl, welches in einer frommn Gesinnung wurzelt, erlaubt ihnen nur äußerst selten,

ihre Herzensmeinung von ben Dächern zu predigen und fich in ben lauten Markt bes literarischen Pobels zu mischen. De gegen werfen sich alle Schiffbruchigen am Glauben zu Propheter und Doctoren des Protestantismus auf und kampfen mit schwi ber Ungeberbe für bas Alleinrecht ber Protestanten in ber Ben theilung religiöser und kirchlicher Angelegenheiten ber beutsche Nation mit Ausschluß bes katholischen Ginflusses, wenn sich ber felbe auch nur in eigener Sache, wie im vorliegenden Falle u Betreff ber Rlöfter, geltend machen will. Un ber Aufrechthal tung der ursprünglichen protestantischen Lehrsätze liegt ihnen s wenig, daß sie fast immer die ersten sind, gegen Dogmen, Rit chendisciplin und Consistorialerlasse zu protestiren. eifern sie gegen die Grundvertrage des deutschen Staatsrechte für ein protestantisches Deutschland in politischer Auffassung und suchen das lettere burch einseitigen Fanatismus zu begrun ben und zu ftüten.

Daß die katholischen Christen für die Träume einer solche Politik nicht begeistert werben konnen, liegt im tiefinnerliche Wesen ihrer katholischen Weltansicht, welche mit unerschütter licher Liebe am Rechte hängt und um keinen Preis einen Ri in die Geschichte ertragen kann. Diese widerstrebt eben so seh jeder zerstörenden und widerrechtlichen Zeitströmung, als den Aufgeben ihrer apostolischen Lehre. Ihre Bekenner sind fa: alle Mitarbeit an Eroberungen auf Kosten bes Rechts und be Wahrheit so wenig zu gebrauchen, als zur Verwässerung bei Evangelien im Sinne ber Freigemeinblichen. fühler Das Vertreter der protestantischen Politik in Deutschlant Die allzusehr und schließen sich aus Instinct jenen Namen katholiken an, welche außer ihrer Taufe nichts Katholisches aufzuweisen haben. Die letteren werben unablässig und mit Vorliebe bei jeder Gelegenheit als Meilenzeiger der neudent schen Kirchenbewegung und ächtkatholischer Musterwirthschaft befingerzeigt, und man trägt kein Bedenken, ihren Meinungs ausdruck als öffentliche Meinung der Katholiken in Deutschland Mit Hülfe dieser Braven soll eine katholische zu proclamiren. Kirche gegründet werden, worin es keine Ultramontane, keine to tholischen Dogmen, keinen Papst, keine freien Bischöfe, keine Alb fter, keine allein gultige und zuläffige Bibelauslegung gibt, sonber nur eine beutsche Nationalkirche ohne Inhalt, ohne apostolische Ursprung, ohne freies Leben der Gemeinde auf katholischer Bass

And biesem Grunde bulben sie die Katholiken aur bann willg, wenn sie ihren charakteristischen Zusammenhang mit ber epostolischen Einheit in Rom aufgeben und auf alle baraus fließenden Institutionen feigherzig verzichten, um eine anders= gläubige Allgewalt selbst im Innern der Kirche walten zu lassen. Sie nennen uns in den gelesensten Blättern "Fremde, "weil wir in Rom unser geistliches Oberhaupt anerkennen und ba= durch die Makel der Treulosigkeit gegen unsere angestammten herrscher auf unsere arme Seele gelaben haben. mschuldigen Ansicht und Abschätzung katholischer Glaubenssätze soll die deutsche Polizei vorgehen, die stereotype Kanzlei han= beln und die protestantische Politik am Staatsbaue fortarbei= ten. Man sieht, es ist im Grunde weit mehr politischer Unver= stand in diesen Chorführern thätig, als erleuchteter Religions= eifer, der ihnen nie sonderlich bange gemacht hat. Jeder nächste Beste, welcher diesem Aberwiße beipflichtet, ist ein auserlesenes Ruftzeug für die germanische Wiedergeburt der deutschen Nation, mit achtzehn Jahren Patriot, mit fünfundzwanzig Jahren Bater des Vaterlandes, die ehrlichste und gesinnungstüchtigste Haut von Seine Schriften, wenn auch bas langweiligste Beschwätz und größtentheils Seeraub ber ekelsten Sorte, sind ein nie genug zu schätzendes Gemeingut der Deutschen, das in keiner Familie fehlen barf, Wiederspiegelung einer schönen Seele, welche den Franzosen Unfreiheit der Presse vorwirft, während sie selbst um fünfzig Thaler monatlich für eine fremde Meinung verkauft ift.

klight ein, wo alle früheren Schulden des honorirten Meismugswechsels, alle unsaubere Wäsche galanter Abentheuer, alle Vankerotte des Charakters vergessen sind. Und wenn man die Reute mustert, so erstaunt man billig über die Verdauungskraft der Besteller und über die Niedertracht der Bestellten, welche mach gegebenem Commando johlen und heulen wie das Echo am ragenden Felsen der Lorelei, leider kein Lied aus alten Lagen, das die Herzen rührt, sondern ein nagelneues von deutscher Shre, die längst verkauft ist, von deutscher Selbstsschafteit, die nicht auf eigenen Füßen gehen kann, vom deutsschen Kirchenthum, das keinen Priester hat und keinen Segen, lediglich als Beweis vom Dasein ohnmächtiger Lüste und Bezgierden, welche dem Großvater Tantalus Chre machen würden.

Distelköpse aus allen Consessionen, oft mit erklärter Ablet nung seder Consession, dienen unter dieser Fahne und pflage sie keit als protestantisches Princip in Deutschland auf. Swenig surchtbar das letztere in seiner eigentlichen Natur ist, sie weir Latholiken doch genöthiget, dasselbe als Ausdruck der ge gemwärtigen Zeitströmung zu betonen, weil es nach einem wohl angelegten Plane uns das nicht lassen will, was wir als eigen thümliche und wesenhafte Entfaltung des katholischen Dogmatsfesthalten müssen.

Der Grundsatz, daß wir in der Glaubensnorm und im Au chenleben nur so viel als wesentlich und rechtsgültig: annehmen als uns die Reprafentanten des protestantischen Princips laser wollen, widerstreitet nicht allein dem historischen Rechtsbewust sein der deutschen Ration, sondern den Fundamentalgesetzen be katholischen Kirche, für beren Aufrechterhaltung alle katholi schen Kräfte einstehen werben, weil es sich für unsere kirchlich Besammtheit um Sein ober Nichtsein handelt, und die tapfen Eroberer, welche nur ein protestantisches Deutschland kennen wie einst Ferdinand Cortez ihre Schiffe verbrannt haben Rann also die protestantische Anschauung ber klösterlichen In stitute für uns nie maßgebend sein, so bleibt für unbefangen deutsche Manner kein anderer Ausweg, als die katholische Grundfate über dieselben als berechtigt anzuerkennen und bat nach ihre politische Ansicht auszubilden. Wir haben dies in Be zug auf protestantische Corporationen von jeher gethan; dabe find uns die Protestanten die gleiche Gerechtigkeit für die m feren schuldig.

Die Idee der katholischen Alöster stammt aus der tiefsinnig sten Idee des Christenthums, dessen erste Forderung es ist, der sinnlichen Menschenantheil dem Geiste und diesen dem Erlöse Iesus Christus zu unterwerfen. Um zu dieser harmonischen Unterordnung zu gelangen, braucht es eine langwierige Uedung welche die katholische Kirche stets dringend empfohlen und als höchste Aufgabe des christlichen Lebens in Schutz genommen hat Aus diesem Grunde gab es schon in den apostolischen Beiter Wenschen, welche sich diese Aufgabe zur ausschließlichen Angele genheit wählten, um als lebendige Borbilder die in Sorge und Noth allzwergeßliche Welt auf das unerläßlich Nothwendig aufmerksam zu machen. Das Wort Gottes von der Grund bedingung aller Christlichkeit fand in diesen Bekennern seiner

bestimmten Ausbruck, welcher für die sichtbare Kirche elden so authwendig, als nützlich ist. Was sich in katholischen Herzen mewirkt, frebt unwiderstehlich zur außeren Gestaltung, und bice äußeren Gestaltungen herzlicher Gottsellgkeit sließen naturgemäß in einen sichtbaren Berein zusammen, welcher sich von selbst zur Corporation gestaltet. Das ist das Charakteristische der katholischen Kirche, daß sie, auf sichtbarer Grund= lage auferbaut, nothwendiger Weise massenhaft erscheint, weil von einem Beiste getrieben und ausgebildet, während das msichtbare Gemüthsleben ber Protestanten, ber Einzelmeinung preisgegeben, von Natur aus der Vereinigung widerstreitet. Bon biesem unbezweifelbaren Standpunkte aus kann selbst ber mbefangenste Protestant gegen die Klöster eingenommen sein, weil sie seinem Glauben widersprechen; nur muß biefer Wiberpruch auf sein eigenes Kirchengebiet beschränkt bleiben, da ber Latholik aus dem nämlichen Grunde genöthigt ist, den Albftern als naturwüchsigen Erscheinungen aus der Wurzel des Ratholicismus seine Zustimmung zu geben.

Diefe Gegenfage kann nur aufrichtige Gegenfeitigkeit im Gewährenlassen der unveräußerlichen Gewissens: und Kirchenrechte zwischen Katholiken und Protestanten ausgleichen. Sinwurfe, daß ja nach dieser Ansicht über die Klöster der Kaholicismus selbst ohne dieselben unmöglich sei, ist von unserer Seite leicht zu begegnen, da wir unsere Behauptung nur auf die Sache, nicht auf die Form gründen. Wir halten die christliche Grundidee der Klöster allerdings für wesentlich im Ratholi-Alles Wesentliche unserer Confession hat in Deutsch= land ein Recht zu sein und kann die Anerkennung der Form der Staatsgewalt forbern. Die Unterdrückung der letzteren duch Verletzung der Gewissensfreiheit kann die Grundidee eben b wenig töbten, als sie ihr Sichtbarwerden auf die Lange michindern kann. Die gesunde lebenskräftige Wurzel wird ihre Leine forttreiben, unbekümmert um die thörichten Hoffnungen res balbigen Aussterbens, und nöthigenfalls die lästige Ueber= deng der Intoleranz mit ihren eigenen jugendlichen Sproffen Inwegheben, wie die Agave, welche lange in verschämter Riedrigkeit des Gartenhaufes gehegt, endlich mit dem hochaufstres kenden Blüthenschaft die Decke abwirft und in voller Pracht Me Freiheit und das Licht des Himmels grüßt.

1

Eine andere Nöthigung zur Aufrechterhaltung der Aosteribe erwächst der Kirche durch ihre Pflicht, die Freiheit und Lebenk gestaltung ihrer Kinder in Schutz zu nehmen, besonders wem ungerechte Gewalt sie beschränken will. Nach katholischen Grund: fäßen hat jeder vernünftige Mensch das entschiedene Recht, seinen Stand zu wählen ober sich einen eigenthümlichen zu grunden ohne Verletung der Rechte eines Dritten. Willfür in biesem Punkte bleibt unserer Begriffsweise stets ein Gräuel. Will nun eine fromme Seele mit Gleichgesinnten sich in ein Hauswesen eigene Kosten und Verantwortung in ein familienhaftes Berhältniß zusammenthun und in demselben der dristlichen Gottseligkeit obliegen, so hat sie stets auf die Billigung und Unterstützung ber heiligen Kirche zu rechnen, während ber Staat nur staatsrechtliche Bedingungen an diese geistliche Familie überhaupt stellen kann, ebenmäßig benen, welche Bürger und Beisassen bem Staate gegenüber zu erfüllen haben. andere Verfahren ist nicht bloß Gewalt in Religions= und Ge wissenssachen, sondern eine durchaus unberechtigte Beschrät kung der Freiheit deutscher Staatsbürger und internations ler Verträge und Gewohnheiten, nichts zu sagen vom grellen Widerspruche, in welchen eine Regierung verfällt, welche gott seliges Zusammenwohnen nicht gestattet, während sie in vielen Fällen das ruchlose gestatten muß. Selbst das Urtheil, ob die Busammenwohnenden der Welt von Nugen sind, steht der Rechts behörde nicht zu, da ja Millionen unbehelligt im Staate leben, welche der Gesammtheit nicht nur keinen Rugen, sondern er klarten Schaben bringen. Die Theorie vom Vereinsrechte, wie sie in neuerer Zeit ausgebildet und betont worden ist, hat su ben Fall ber Zulassung von Seiten bes Staates nur bas Gute daß die Regierung der Gottseligkeit von Rechtswegen so viel einräumen muß, als sie jebem anderen Vereine gewährt, für ben Fall der Ablehnung nicht die mindeste Anwendung auf die fle sterlichen Genossenschaften. Denn der größte Verein ist die kathe lische Gemeinde selbst, und diese steht unter dem Schutze der Gleich berechtigung. Eben so wenig, als bieser gleichberechtigte Bestandim Allgemeinen angezweifelt werden kann, dürfen die einzelnen Grund: fate, welche bie Gemeinbe zur firchlichen Ginheit gestalten, eine Anfechtung erleiben. Denn die Verträge, welche bie Gleichte rechtigung ber christlichen Confessionen aussprachen, verfochten

me verschwommene Allgemeinheit, sondern lediglich diese Grunds pe selbst, ohne deren aufrichtige Anerkennung ein katholisches den nie möglich wäre. Die Kirche ist also auch hier für die iligsten Menschen: und Familienrechte thätig, indem sie der erson als solcher das Recht der Selbstverfügung innerhalb der wegenen Staatsgränzen zuerkennt und mit Wärme beschützt.

Roch weit anschaulicher stellen sich die katholischen Rechte \$ Alosterstandes von der praktischen Seite bar. Die Rlofter men nämlich von jeher die Hülfsstätten der Seelsorger und it unentgeltlichen Arbeitsfräften in's katholische Leben tief ver-Durch ihre Unterdrückung ist diese Aushülfe in der ieelsorge auf einmal ganzlich versiegt und daher das Landvolk 1 unzähligen Orten nicht bloß um den uneigennütigen Seeltgedienst, sondern überhaupt um stets bereite Mittel für chliche Zwecke ärmer geworden. Was bei uns aus dem lostervermögen zum Ersatze abhanden gekommener Arbeiter r die Seelsorge gestiftet worden ist, verdient bei näherer magung kaum ben Ramen eines Ersates im Vergleiche it den früheren Leistungen der Klöster für Cult und Seelrge. Daburch erlitt die katholische Kirche in Deutschland ven unermeßlichen Schaden, welcher gerade das arme Volk if dem Lande und das feinste Geäder der sittlichen Men= mbildung am meisten trifft. Zunächst sind in dieser mißlichen we viele Weltgeistliche über Gebühr und leibliches Vermögen igestrengt und oft kaum im Stande, den außeren Dechanis= ve der Verwaltung im Gange zu erhalten. Dadurch geht tiefere Eingehen in die sittlichen Verhältnisse der Pfleg= mfohlenen, somit der eigentliche Nachdruck gebeihlicher Seelforge u wft verloren. Wer unsere Gegend am Main und Rhein Baberen mustert, erstaunt billig über die vielen Seelforgs= sten, wo ein Priester an Sonn= und Festtagen zweimal Messe sen und predigen muß, da er für mehrere Gemeinden ange-At ift. Vom Mißverhältnisse der Arbeit zu den leiblichen riften gar nicht zu reben, geht in solchen Verhältnissen ber imalige Empfang der heiligen Sacramente, von dem alles arme kirchliche Leben und alle Blüthe ber Sittlichkeit im olke abhängt, leider nur allzuleicht verloren. Es hat sich her die Uebung ausgebildet, daß der Priester an Sonntagen em Beichtstuhle entweber gar nicht ober nur oberflächlich sich

widmen kann. In der einen Kirche muß er zu frith fort mi in der anderen kommt er zu spät an. Die unnatürliche Du pelseelsorge gewinnt unmöglich jene Gediegenheit und Ginbringlich -feit, welche zur Wirksamkeit auf die Gemüther nothwendig fin Sieht man in diese veröbeten Buftanbe tiefer hinein, fo fi bet man, daß in früheren Zeiten, wo noch Klöster bestande diese Misverhältnisse gar nicht vorhanden waren. Einerseit leisteten die Mönche in den entblößten Nachbarorten berei willige Aushülfe; andererseits fanden die Umwohner in be Orbensmitgliebern stets entgegenkommenbe Beichtvater, welch ihrer Ratur und Einrichtung nach ben geistlichen Bedürsniffe bes Volkes auf's Beste genügen konnten. Das Berschwinde dieser gemeinnützigen Anstalten riß so empfindliche Lucken in bi katholische Seelsorge, daß die Ausartung und Verwilderung in ler Gemeinden, benen man ihre beste firchliche Stute entiege hat, nus nicht Wunder nehmen darf. An dieser Beeintrich tigung des katholischen Lebens tragen wohlwollende Fürste welchen die religiöse Vildung ihres Volkes am Herzen liege mußte, weit weniger Schuld, als man auf den ersten Auger blick glauben möchte. Bunachst konnte man von ihnen ale Pro testanten feine eingängliche Renntniß katholischer Seelsorgsp stände fordern. Gewohnt, den Maßstab protestantischer Pred ger auch auf das fatholische Gebiet anzuwenden, übersahen fi freilich öfter ben eigentlichen Kern unferer Priesterthätigkeit welche einen weit größeren Umfang und viel bedeutendere Kriff zu entfalten hat, als die protestantische Seelsorge. mußte sich selbst der edelste Fürst bei der katholischen Rirchen ausstattung von seiner Seite in sehr vielen untergeordneten Pun ten auf bas Urtheil und die Meinung seiner protestantische Rathe verlassen, bei benen weber ein Ueberfluß an zuvorken mendem guten Willen, noch ein Unmaß katholischer Staati kunde vorauszusegen war. Sie konnten für ihre Ansichte einen weiteren Halt in ber Zustimmung und Genügsamkeit b Ratholiken, ja sogar mancher Bischöfe suchen, welche mit w begreiflicher Plindheit diesen wunden Fleck der Kirche entw der nicht saben, oder, vom Zeitgeiste verblendet, nicht beile wollten.

Ein weiterer Nachtheil für das katholische Kirchenwesen ber Klosteraufhebung floß aus dem plöglichen Versiegen mat

rieker Unterstützungen, welche durch die Klöster dem armen Polike mgingen, und dem Worte ber Gnade und Barmherzigkeit vom Arenze Christi gehörigen Rachdruck verliehen. Die Klöster wa= m namlich nicht bloß Aushülfsstätten ber katholischen Seek jage, sondern ganz besonders sociale Zufluchten für das mensch= liche Elend mit so wesentlichen Bortheilen für die Gesellschaft, wie es bisher keine andere moderne Anstalt leisten konnte. Die sethst von Katholiken öfter vorgebrachte Besorgniß der Eifer= indt zwischen der pfarrlichen und klösterlichen Seelsorge ver= bient nicht die mindeste Beachtung. In katholischen Herzen, welche der Kirche unbedingt ergeben sind, kann sie nie aufkom= men, weil sie bem Beiste ihrer kirche mit warmster Seele hulbigen, welcher keine Bwietracht zwischen beiben Seelsorgen kennt: Ider Geistliche, welcher sich einer solchen Verirrung von der gefunden Lehre schuldig machte, verdient wohl am wenigsten, als Autorität in der Klosterfrage zu gelten, da er in dieser Eigen= Mast zum unvermeidlichen Austoß gegen die allgemeine Auctorität der Kirche kommen müßte...

Et lag von jeher im Einheitsgefühle der Katholiken, daß bie Beltgeistlichen von ächt gläubiger Gesinnung mit den feel= sorgenden Monchen im besten Ginvernehmen standen und in den Instituten der letzteren ihre naturgemäße Hinterlage und ben Onell ihrer geistigen Auffrischung erblickten. Der eifersüchtige Lick gewisser Köpfe gegen die Seelforge der Klostergeistlichen erwachte in einigen Gliedern bes Curatklerus erst bann, als sie bibst bes firchlichen Geistes im Schlaftrunke febronianischer Auf-Mirung ledig geworden waren. Die Seelsorge der Klostergeist ichen erregt um so weniger Bedenken, als sie im Allgemeinen irgend ein eigentliches Pfarrrecht ausübten, außer in Fällen, bo ihnen daffelbe von der Kirchenbehörde ausdrücklich zu einem bestimmten Zwecke übertragen worden war. Wenn der Blick bes Priesters einzig nur auf bas Seelenheil des Volkes gerichtet und dieser von Jugend auf gewöhnt ist, alle Regungen sei= Derzens den Interessen seiner Kirche in edler Aufopferung bienstbar zu machen, so verschwindet aller Unterschied zwischen ben beiberlei Seelsorgen, jede nimmt die ihr gebührende Stelle in ber Kirche ein, und eifersüchtige Empfindelei findet keinen Plat a geweihter Stätte. Ueberhaupt ist biese vermeintliche Kluft in ber tatholischen Kirche grundsätzlich gar nicht vorhanden, sondern mur das Refultat der außerhalb der Kirche im unkatholischen Sinne angeregten Agitationen gegen ben kirchlichen Organismus in kathe: lischen Staaten. Wiflef saete den Unfrieden zuerft in England und fand an ben Huffiten in Bohmen unter Hus und hiere nymus von Prag auf beutschem Boben eifrige Rachbeter, welche ihre Herzensmeinung nothigenfalls mit Raub, Brand und Zerstörung geltend zu machen wußten. Später trug bie Intherische Reformation ben stereotopen haß gegen die Riofter in die beutsche Politik und fand an der modernen Aufklarung und Erdgeistigkeit eine Bundesgenoffin, welche im Dienste ber Revolution heimlich und öffentlich auf die Bernichtung aller socialen Grundfesten, namentlich der Klöster, lossteuerte. De Säcularisation, von deutschen Churfürsten in kleinerem Rat stabe leider schon frühzeitig geübt, krönte das Berstorungs werk im weitesten Umfange und lieferte bem kleindeutschen Riv chenthume die Mittel des consequenten Hasses gegen katholise Rlosterstiftungen. Das Beste an biesem Haffe bleibt jedoch ber Umstand, daß er vorzugsweise der kleinlichen Politik anklek, um uns mit naiver Ginfalt auf eine besonders werthvolle & rungenschaft bes katholischen Lebens aufmerksam zu machen. Die Katholiken können ihr Recht auf klösterliche Institute me aufgeben, ohne sich selbst und ihre Kirche aufzugeben, und zu gründlichen Ausrottung dieses katholischen Wesens gehört welt mehr Macht und Verstockung, als man in den meisten Fallen aufbringen kann. Materielle Interessen kann man tobt machen, aber auf kirchlichem Gebiete kehrt unaufhörlich die alte Sybilla mit ihren Buchern wieder und tropt der Gewalt, ben Prozesses und dem Kerker. Wer nicht so klug ist, frühzeitig beim ersten Aufgebot alle neun Bücher zu kaufen, wird das allerlette allein sehr theuer erwerben muffen, um das Wohl und die Zufrieden beit der Bolker vor inneren und außeren Gefahren sicher # stellen, welche oft zur Unzeit und gegen alle Berechnung hereit brechen.

Ein anderer Schaden, durch die Unterdrückung der Klöster für das katholische Wesen herbeigeführt, besteht in dem wichtigen Umstande, daß die Bildung der Priester und Laien dadurch besonders auf dem Lande sehr erschwert worden ist. Die Pfarzgehalte sind in der ersten Diensthälfte durchgängig, und seit der gewaltsamen Zehentablösung selbst später zum Theil so unde deutend geworden, daß für Anschaffung von Büchern im größeren Maßstabe, wie es erfolgreiche wissenschaftliche Thätigkeil

nothwendig verlangt, kaum eine Möglichkeit übrig bleibt. Raplane, welche in dieser Gigenschaft in der Regel wenigstens zehn Jahre bleis ben muffen, erhalten außer ber Berpflegung gewöhnlich nur hun= bert Gulben Honorar, und kommt zu bieser Summe auch ein Bufat von Mefstipendien und Stolgebühren, was, beiläufig gesagt, in gemischten Gegenden Deutschlands entweder ganz ver= schwunden oder in's Unbedeutende gefallen ist, so steht der Raplan boch selbst im gunstigsten Falle kaum so gut, daß er fich anständig kleiben und ben übrigen zeitlichen Bedürfnissen genügen kann. Auf ben ersten, gering botirten Pfarreien geht es nicht besser. Dadurch ist er auf bem Lande von allen lite= rerischen Hulfsmitteln, oft sogar von einer guten Zeitung abgeschnitten und läuft Gefahr, aus Noth zu "verbauern", wie man sich ländlich auszudrücken beliebt. Für solche Fälle leisten die Aloster der Nachbarschaft eine eben so willkommene als vielsei= tige Aushülfe. Jedes derselben hat im Laufe der Zeit eine ansehnliche Bibliothek angelegt und in der Regel auch andere Studienmittel gesammelt, welche es bereitwillig den Weltgeist= lichen seines Bezirkes zur Benutzung mittheilt. Das Neueste in der kirchlichen Literatur, gute katholische Zeitungen, die Bluthe der Andachts: und Erbauungsbücher sind hier meistentheils zur Ein= sicht und zum leichten Bezuge vorhanden. Jedes Kloster hat unter seinen Mitgliebern hervorragende Manner von gründlicher Durchbildung in fast allen Zweigen ber Wissenschaft, welche Lernbegierigen Rath ertheilen, ihre Zweifel lösen und Finger= zige für ben Betrieb berufsmäßiger Studien geben konnen. Die Seelsorger finden überdieß in diesen Ansiedelungen ber Alöster willkommene Gelegenheit zur Anregung des religiösen Gefühls, zur Sammlung des Geistes und Erfrischung des Wils lens in aller Gottseligkeit. Und diese Vortheile werden eben so freigebig als unbeschwerend für das Pfarrvermögen ge= Die Zerstörung der Klöster hat sie sammtlich ver= währt. Auf diesem Wege ist die katholische Kirche in Süd= nichtet. und Mittelbeutschland auf das Empfindlichste beschädigt wor= den, und man kann ihr's unmöglich verdenken, wenn sie diese in ihrer Art einzigen Bildungsmittel für den Klerus und die Landbewohner wieder herzustellen bemüht ist. Die mentgeltlichen Klosterschulen sind ferner so bekannt und haben in ihrer Zeit so Vortreffliches geleistet, daß wir hier über die= selben nicht weitläufig sein wollen. Rur eines sei uns erlaubt

ľ

ı

H

2

ľ

zu bemerken, daß die protestantischen Rlagen über die Schlech tigkeit berselben kaum aus einer anderen Quelle, als aus ber Haffe ihrer Rüglichkeit und Wohlfeilheit stammen können. Den wo sie in katholischen Ländern noch bestehen, gehören sie zu be blühenbsten Anstalten biefer Art, und die verhältnißmäßige U vollkommenheit berselben vor breihundert Jahren hatte ihre Grund in ber bamaligen Weltlage, wo ohne Buchbruckerei ein umfangreiche Entwickelung bes Schulunterrichtes unmöglich wer Die Volks: und Bürgerschule im weiteren Sinne bes Worte ist überhaupt ein Kind ber neueren Zeit, wo erst bie Mitt zur zwedmäßigen Allgemeinheit berfelben gegeben waren. ältere Klosterschule umfaßte das gesammte gelchrte Wissen ihn Derselben sind nicht bloß die berühmten Denker Thoma von Aquino, Bonaventura und Anselm von Canterbury mit ibre Schülern entstammt, sondern auch die gefeiertsten Belben be Reformationszeitalters, Grasmus, Luther, Reuchlin und Anden nur mit dem Unterschiede, daß die Ginen ihr aus der Klosen schule geschöpftes Wissen für die katholische Kirche, bie Andern beimlich ober öffentlich gegen bieselbe angewendet haben. De rohe Schimpf gegen die Klosterschulen im Munde der Letters ist ein Widerspruch gegen ihre eigene Jugendbildung, und wo ihr Mund ausspricht, verdammt ihre eigene Lebenserfahrung Ohne die Klosterschule wären alle deutschen Gelehrten von hem Bettler im Reiche der Wissenschaft.

Auch die kirchlichen Frauengenossenschaften verdienen in diese Beziehung unsere besondere Aufmerksamkeit, weil sie mehr obe minder alle den wesentlichsten Ginfluß auf die Erziehung be Bolkes geübt haben. Alles, was bisher ber weiblichen Jugent bildung burch Klosterschulen weltlicherseits substituirt worden if erweist sich als burchaus machtlos, wenn es gilt, mit ben ni thigen Fertigkeiten für's Leben auch die fromme Gesinnung un die Unbanglichkeit an die Kirche durch das Erziehungsgeschis erfolgreich einzupflanzen. Je emsiger man bemüht war, in ein seitig weltlicher Richtung ein buntes Allerlei ber weibliche Jugend einzubilden, desto mehr verlor sich fast im gleiche Maße die weibliche Sitte, die häusliche Jucht und das ach weibliche Bartgefühl. Die Kamilie empfand ben Schaben biefe verkehrten Halbbildung leiber nur allzusehr, und an die Stell des tugendhaften Haussinnes trat im Weibe die Emancipations lust des Fleisches. Besonders übel befanden sich bei bieser ab

Archben Wirthschaft bie weiblichen Bolfsschulen, welche nur un enze geschlossenen Vereinen der christlichen Liebe vor Rohjett und Unsittlichkeit gewahrt und dem seligmachenden Kirchen= iden erhalten werden können. Aus biesem Grunde hat sclbst vie ungläubigste Revolution nicht ganz vermocht, diese klöster= lichen Institute für Schule und Krankenpflege zu vernichten, und maken Ländern, wo sie zerstört worden sind, keiniten sie immer wieder nach zum Unterrichte und zur Erziehung der weiblichen Jugend, oft unter unaufhörlichen Anfechtungen, weil sich ein mabweisliches Bedürfniß nach benselben im katholischen Bolke menbarte. Die Feinde der Katholiken gehen natürlich auch wegen biefe wehrlosen Frauengenossenschaften an, wie gegen alle Wiltiven Kräfte ber katholischen Kirche, weil sie auf ben Sieg brer akatholischen Grundsätze nur dann rechnen zu können glauien, wenn die wesentlichen Grundlagen der katholischen Kin= mergiehung vernichtet sind.

In dem Maße also, wie sie dagegen eifern, wehrt sich die utürliche Wiberstandsfraft bes katholischen Lebens für ben tzensreichen Besitz ber flösterlichen Institute, in der festen Ueberengung, daß dadurch nicht bloß der Kirche, sondern auch der michlichen Gesellschaft am besten geholfen ist. Der Fanatis= nus dagegen ist nicht einmal klug; er empsiehlt im eigentlichen Inne den Katholiken Alles, was er anfeindet oder verweigert, mil er nach ber Erfahrung nur Das anfeindet und verweigert, ns uns besonders heilsam und nütlich ift. Riehl hat in sei= en geschätzten social-politischen Werken umviberlegbar gezeigt, of die religiöse Menschenbildung vorzugsweise vom weiblichen Mhlechte getragen werbe. Gelingt es, das letztere zur Ge= kinheit herabzuziehen, so wird die menschliche Gesellschaft zu frem größten Schaben bald inne, daß sie ihre geistige Le= enswärme eingebüßt hat. Diese Wurzel der religiösen Frauen= tteine treibt ihre Sprossen aus dem Grunde aller Sitt= Meit, welche im Paradiese offenbar geworden ist. Durch k Erbfünde ist bekanntlich nach den Lehren der christlichen lesigion die Kerabziehung der Menschennatur in's Sinnliche m Besteckte durch ben ersten Abam vollbracht worden. bristus hat als zweiter Abam, wie Paulus lehrt, somit 18 Gegensatz des alten, die Reinheit und Unbestecktheit Merer Ratur und Wesenheit wieder bergestellt, selbst fünden= B vermittelnd zwischen Gott und Menschen. Seine Mut:

ter auf Erden war eine unbestedte Jungfrau und glangt i dieser Restauration ber Menschennatur als Symbol ber det lichen Reinheit, welche ber höchste Abel eines frommen Chrift ist. Auf der einen Seite begegnet uns der ursprüngliche B fall bes Menschen, auf ber anderen Seite bie makellose Beil keit als Princip bes neuen Lebens. Wir haben also nur 1 Wahl zwischen bem Heiben = und Christenthum. Aus diese Grunde hat es in allen Jahrhunderten Seelen gegeben, well diesem Principe der Reinheit in besonderer Weise nachstrebt und die Keuschheit himmlisch gesinnter Geister in jungfräulich Rlarheit äußerlich zur Anschauung brachten. Diesen Beruf der Kirche erfüllten die kirchlichen Frauenvereine, welche gera in dieser Eigenschaft zur Erziehung des weiblichen Geschlecht in fleckenloser Unversehrtheit naturgemäß wirkten. feindung geht baher von allen Denen aus, welchen alles bobe Streben im Sinne ber geistigen Wiedergeburt burch Christ zur sittlichen Reinheit und Vollkommenheit ein Gräuel ift, ! unter ber vielgerühmten "Humanität" nur das Gewährenlaff der sinnlichen Triebe verstehen und dieses lettere aller M schenerziehung als erste und lette Grundlage geben wollt Die Katholiken verbinden also mit den religiösen Frauenv einen den Ausdruck und die Ginschärfung der Abtödtung t alten Abam, wie sie bie Schrift lehrt, während ihre Gegt das unchristliche Princip der Erdgeistigkeit und Gemeinheit ! Geltung bringen wollen. Deßhalb hat die Kirche nach 1 Lehre bes heiligen Paulus stets bas jungfräuliche Leben ( einen besonders bevorzugten Stand vor allen anderen Stand namentlich in Frauenvereinen, gepriesen und in Schutz geno men. Der Katholik kann von diesem Kirchenglauben eben wenig abweichen als seine Gegner ein Recht haben, ihm b selben zu schmälern und bessen praktische Ausführung unmögl zu machen. Die Nonnenklöster waren überdieß sociale Anst ten von unermeßlicher Bedeutung für bie bamalige Zeit n bleiben es auch für die unsern, so lange die Verhältnisse ! Menschen nicht eine ganzliche Veranderung erleiden, was trop der anerkennenswerthen Bemühungen des Frankfurter 30 nals und bes thätigen Herrn Ernst Mahner noch nicht sob zu erwarten haben. Die weibliche Bilbung hatte sich aus di ruhelosen Mittelalter in die flösterliche Einsamkeit geflüch und baburch bie Abelsschulen für die weibliche Jugend gegründ

Die Ebelfrauen, welche nicht in den Chestand treten wolls ten ober konnten, wie es Tausende zu allen Zeiten gab und geben wird, zogen sich im späteren Alter als Nonnen an die Statte ihrer Jugendbildung unter dem Schute der Kirche jurid, welche in unruhigen Zeiten allein Kraft und Muth besitt. wehrlose Jungfrauen mit der Uebermacht des heiligen Beistes, m vertheibigen. Der durch Gelübde abgeschlossene Frauenkreis wirkte mit seiner Anziehungskraft in's freie Lebensgebiet hin= Wittwen, benen die Welt durch ben Tod der Vielges über. liebten obe geworden, traten ebenfalls aus der unfühlenden Belt in die Zurückgezogenheit des Klosters, an die Barmherzig= keit des Altars, wie es schon der ehrliche Protestant J. Wöser als musterhaften Zug des katholischen Lebens anerkannt und gepriesen hat. Die Besitzungen dieser Frauenklöster waren von jeher größtentheils an kleine Leute um mäßigen Zins verpach= tet, mit besonderer Nachsicht der Leistungen in Disjahren und somit gute Gelegenheit zur Arbeitsamkeit und zum Erwerbe gegeben. Die Geistlichen, welche die Seelsorge ber Klosterfrauen versahen, waren zugleich die Tröster und Pfarrherren der Um= gegenb, welche badurch für die baselbst angesiedelten Binsleute unentgeltliche Seelsorgsbienste erhielt. Musik, Gesang, Gelehrsamkeit, Schriftstellerei flüchteten nicht selten aus dem un= gunftigen Boben ber Zeit in's jungfräuliche Aspl. Dieses bezeugen Mechtisbis, Hilbegard, Elisabeth von Schönau, die berühmte Roswitha und tausend andere Frauen, welche eben so schr durch Gelehrsamkeit und Schöpfergeist glänzten, als durch makellose Reinheit und Tugend. Ein solches Kloster bildete ein geweihtes Gebiet, ein Land der Religion und Menschenver= ebelung, wie Sonnenschein die Mailandschaft in einen Garten umwandelt. Wer in diesem Kreise athmet, kann sich den sitt= lichen Einflüssen bes religiösen Mittelpunktes nicht entziehen; er muß benfelben, wenn auch anfangs mit einigem Wiberstres ben, früher oder später zerknirscht huldigen.

Jener schlichte Landmann, welcher einst auf die vorwizige Frage: "Was denn das Frauenkloster dort auf dem Hügel für Nuzen bringe?" zur Antwort gab: "Ich, für meinen Theil, bekomme täglich, so oft ich es anschaue, Reue und Leid über die Sünden meiner Jugend!" ließ einen eben so tiesen Blick in's Menschenherz fallen, als der Frager in dieser Antwort die Ungeschickten Gründe seines Klosterhasses nur allzudeutlich

menig von Magensäure, Mundfäulniß und Bandwürmern, ihre Bimme klingt wie das Lied im Maienhain, welches kein hen-"len kennt im Bewußtsein boser Schuld. Gepredigt haben sie's uppe genug, gelesen habe ich's auch öftere, es stecke ein furcht: "harer Gräuel dabinter. Nun, weil sie einmal da sind, lasse man sie einmal reden, da muß es doch herauskommen!" Ging man in der Prüfung näher auf sie ein, so fand man bei ihnen viel Gelehrsamkeit ohne Pedanterei, tiefe Kenntniß des kirch: Lichen Alterthums ohne den Geruch halbverfaulter Acten, auf: "zichtige Demuth und Frömmigkeit ohne Grimasse und Kopfhangerei, Geschmeidigkeit im Weltverkehr ohne das Klappern bohler Formen, gründliche Ginsicht in alle Geschäfte des Lebens ohne , das Beigewicht philisterhafter Dummheit, das bei uns unver-Dienter Weise in so hohen Ehren steht. Sie fingen in Deutsch-"Land zu predigen und Missionen zu halten an, und siehe! es ging ihnen besser von Statten, als den meisten Verkündigern Des "reinen Evangeliums." Ja selbst die Gewiegtesten von "Dieser Seite, deren ausschließliche Aufgabe das Predigen ift, Linnen den Jesuiten hierin kein Wasser reichen, wie mich ein "beutscher Staatsminister selbst versichert hat, eine Auctorität, welche alle anderen in Deutschland überflüssig macht. Jesuiten wenden sich nicht au's Gefühl ber Erregbaren im Sturm einer keden Phantafie ohne Grund und Beweis. 3hr "Bortrag ist ein Muster von ruhiger Darstellung, wo zuerst der Perstand, sodann das Herz für das Christenthum gewonnen Rein Mensch bekommt bei ihren Predigten Anfälle von mird. Ohnmacht, Niemand wird aus Höllenfurcht wahnsinnig, Keiner untauglich für's irbische Beschäftsleben. Reine Spur von Me: thobistenunfug, wie ihn Touristen in Genf und Nordamerika schildern, der alle Quellen gesunder Andacht vertrocknet. predigen die alten längst bekannten Lehren des katholischen Kir= chenlebens, und diese allein ohne Aufruf zur Sonderandacht und zum Winkelkapellenthum; ja nicht einmal die Art des Vortrages und Ausdruckes ist gang neu. Der unermegliche Reichthum bes katholischen Kirchenschapes in Lehre und Praxis beiliger Seelen, die Schriften der lateinischen und griechischen Kirchenväter, die Gedankenblüthen berühmter katholischer Prediger, und besonders die gefeierten Geistesübungen ihres frommen Stifters Ignatius bilben die Grundlage ihrer Missonsvorträge. Das ist auch der "eigenthümliche Reiz derselben für dristlich gesinnte Gemüther-

Man will nicht missen, was Halms, Reinhard und Beit in unseren Tagen gepredigt haben, so achtbar die Arbeiten Dieser Manner auch immer sind. Von den Missionaren er= wartet man den Weltton der allgemeinen katholischen Kirche aus allen Bolkern und Zeiten, ben Gesammtausbruck fatholi= scher Ueberzeugungen vom Apostel Petrus bis auf Pius ben Neunten, die unbeschreiblich erschütternde Schlacht des heiligen Beistes gegen Jrrthum und Lüge seit achtzehnhundert Jahren, bie nicht verwechselt werben kann mit der Schlacht von Bictoria im Tongemälde des weltberühmten Meisters. Sie sind in dieser Eigenschaft die Repräsentanten der katholischen Tradition, Die aus dem Leben von Millionen herausgewachsen ist als ein= zig richtige Auslegung der Bibel durch unbestrittene Thatsachen ber Geschichte, die Verfechter bes "reinen Evangeliums," bas zu keinem Menschen in die Schule geht und von den Launen bes thörichten Herzens unabhängig ist, die markirten Träger ber katholischen Einheit, die als lebendiger Zaun aus dem Mittel= punkte zu Rom hinausgrünt und ihre frischen Zweige um alle gläubigen Seelen bes Erbfreises schlingt. Man sieht keinen gesticulirenden Dramaturgen, keinen schöngeistigen Feuerwerker, keinen entflammten Spiritusfabrikanten, sondern einfache Manner in der unscheinbarsten Kleidung, um trop der modernen Un= natur, trot bes Geschreies gegen Mittelalter und mittelalterliche Versteinerung im Gesammtgeiste ber Kirche ganz Das zu sein, was ein katholischer Missionar sein soll, Wahrheit und Leben!

Es ist ganz richtig, was mir ein Pfarrer von den Borhügeln des Taunus bei dieser Gelegenheit gesagt hat: "Wenn wir auch besser predigten, als die Jesuiten, eines wird uns in den Augen des Bolkes allzeit sehlen, die Kraft und Weihe der besonderen Mission aus dem Herzen der Kirche!" Weil sie von innen heraus und nie von ausen hinein predigen, so werden sie in ihren Borträgen auch nie polemisch zum Aergernisse Andersgläubiger. Juden und Christen ohne Unterschied der Consession hören ihnen mit größter Theilnahme zu, und selbst eingerostete Borurtheile redlicher Menschen halten nicht lange gegen ihre herzbewältigende Beredsamkeit aus. Diese Weise der Mission hatten sie bereits in Mainz, in Wiesbaden, in Heidelberg und Worms rühmlich geltend gemacht ungeachtet der hartnäckigen Lazenmusik unchristlicher Journale, die, von Haus aus revolu-

menig upn Magenjäure, Mundfäulniß und Bandwürmern, ihre "Stimme klingt wie das Lied im Maienhain, welches kein her-"leit kennt, im Bewußtsein boser Schuld. Gepredigt haben feis jupe genug, gelesen habe ich's auch öftere, es stede ein fuchtharer Gräuel dahinter. Nun, weil sie einmal da sind, lasse man sie einmal reden, da muß es doch herauskommen!" Bing man in der Prüfung näher auf sie ein, so fand man bei ihner viel Gelehrsamkeit ohne Pedanterei, tiefe Kenntniß des kirch = lichen Alterthums ohne den Geruch halbverfaulter Acten, auf = xichtige Demuth und Frömmigkeit ohne Grimasse und Kopfhare = gerei, Geschmeidigkeit im Weltverkehr ohne bas Klappern boble v Kormen, gründliche Einsicht in alle Geschäfte des Lebens ohre das Beigewicht philisterhafter Dummheit, das bei uns unver= dienter Weise in so hohen Ehren steht. Sie fingen in Deutsch= Land zu predigen und Missionen zu halten an, und siehe! es ging ihnen besser von Statten, als den meisten Verkündigern bes "reinen Evangeliums." Ja selbst bie Gewiegtesten von dieser Seite, deren ausschließliche Aufgabe bas Predigen ift, Konnen ben Jesuiten hierin kein Wasser reichen, wie mich ein beutscher Staatsminister selbst versichert hat, eine Auctorität, welche alle anderen in Deutschland überflüssig macht. Jesuiten wenden sich nicht au's Gefühl ber Erregbaren im Sturm einer kecken Phantasie ohne Grund und Beweis. Ih Bortrag ist ein Muster von ruhiger Darstellung, wo zuerst ber Berstand, sodann das Herz für das Christenthum gewonnen Rein Mensch bekommt bei ihren Predigten Anfälle von Ohnmacht, Niemand wird aus Höllenfurcht wahnsinnig, Keiner untauglich für's irbische Geschäftsleben. Keine Spur von Methobistenunfug, wie ihn Touristen in Genf und Nordamerika schildern, der alle Quellen gesunder Andacht vertrocknet. Sie predigen die alten längst bekannten Lehren des katholischen Kirchenlebens, und diese allein ohne Aufruf zur Sonderandacht und zum Winkelkapellenthum; ja nicht einmal die Art des Vortragee und Ausdruckes ist gang neu. Der unermegliche Reichthum bes katholischen Kirchenschapes in Lehre und Praxis beiliger Seelen, die Schriften der lateinischen und gricchischen Kirchenväter, die Gebankenblüthen berühmter katholischer Prediger, und besonders die gefeierten Beistesübungen ihres frommen Stifters Ignatius bilden die Grundlage ihrer Missonsvorträge. Das ist auch der eigenthümliche Reiz derselben für dristlich gesinnte Gemüther.

Kan will nicht wissen, was Halms, Reinhard und Beit 1 unseren Tagen gepredigt haben, so achthar die Arbeiten efer Manner auch immer sind. Von den Missionaren er= artet man den Weltton der allgemeinen katholischen Kirche s allen Völkern und Zeiten, ben Gesammtausbruck fatholi= er Ueberzeugungen vom Apostel Petrus bis auf Pius ben tanten, die unbeschreiblich erschütternbe Schlacht bes beiligen Effes gegen Jrrthum und Luge seit achtzehnhundert Jahren, nicht verwechselt werben kann mit ber Schlacht von Victoim Tongemalde bes weltberühmten Meisters. Sie sind in Ter Eigenschaft die Repräsentanten der katholischen Tradition, aus dem Leben von Millionen herausgewachsen ist als ein= richtige Auslegung ber Bibel durch unbestrittene Thatsachen E Geschichte, die Verfechter bes "reinen Evangeliums," bas keinem Menschen in die Schule geht und von den Launen 😕 thörichten Herzens unabhängig ist, die markirten Träger ber Utholischen Einheit, die als lebendiger Zaun aus dem Mittel= unkte zu Rom hinausgrünt und ihre frischen Zweige um alle gläubigen Seelen des Erdfreises schlingt. Man sieht keinen zesticulirenden Dramaturgen, keinen schöngeistigen Feuerwerker, einen entflammten Spiritusfabrikanten, sondern einfache Manier in der unscheinbarsten Kleidung, um troß der modernen Un= 1atur, trot bes Geschreies gegen Mittelalter und mittelalteriche Versteinerung im Gesammtgeiste der Kirche ganz Das zu ein, was ein katholischer Missionar sein soll, Wahrheit nd Leben!

Es ist ganz richtig, was mir ein Pfarrer von den Borhüseln des Taunus bei dieser Gelegenheit gesagt hat: "Wenn wir uch besser predigten, als die Jesuiten, eines wird uns in den lugen des Volkes allzeit fehlen, die Kraft und Weihe der besonderen Mission aus dem Herzen der Kirche!" Weil sie von men heraus und nie von außen hinein predigen, so werden sie ihren Borträgen auch nie polemisch zum Aergernisse Anderssläubiger. Juden und Christen ohne Unterschied der Confession dren ihnen mit größter Theilnahme zu, und selbst eingerostete dorurtheile redlicher Menschen halten nicht lange gegen ihre erzbewältigende Beredsamkeit aus. Diese Weise der Mission atten sie bereits in Mainz, in Wiesbaden, in Heidelberg und Borms rühmlich geltend gemacht ungeachtet der hartnäckigen laßenmusik unchristlicher Journale, die, von Haus aus revolus

tionarer Natur, das arme Bolk nicht sicher weiß in den Himben der Jesuiten, welche nach einem spezissch protestantischen Ausspruche in der Kammer zu Berlin nur von "Demokraten und Socialisten" gehaßt werden. Das Volk schlug sich in seiner unermeßlichen Mehrheit ganz auf ihre Seite, und die widerwärtigen Schreier dagegen trugen durch ihre Lügen und Uebertreitungen wesentlich bei, die Missionare interessant zu machen.

Die freie Stadt Frankfurt lag im Missionsringe der Jesuiten: predigten im Jahre 1852 noch unberührt und jungfräulich auf dem Römer = und Liebfrauenberge. Unzählige Katholiken wünsch ten eine Mission in Frankfurt zu haben, einerseits die große Erbauung solcher Geistesübungen für's eigene Herz zu benüten, andererseits baburch ein öffentliches Bekenntniß ihrer Anhang: lichkeit an die römisch = katholische Kirche abzulegen, welche von jeber in gewissen städtischen Zeitblattern und Schriften am grim migsten angefochten worden war. Mit ihnen vereinten sich viele Protestanten, einmal ehrenhaft wißbegierige, um das überall vertröbelte Conterfei eines jesuitischen Schwarzkünstlers mit bem Original zu vergleichen und daraus fortschrittmäßige Belehrung zu schöpfen, sodann frommgläubige auf dem positiven Boben bes Christenthums, welche gern annehmen, was ihnen zur Be lebung ihres Olaubens geboten wird, gleichviel woher es kommt. Die Geistlichen ber katholischen Gemeinde konnten an sich nicht anders als für die Mission sein, weil sie katholisch waren und ben Ungrund aller Einwürfe bagegen genügend kannten. dessen hatte die Jesuitenmission bei der gemischten Bevölkerung ber Stadt, worunter nur 12,000 Katholiken wohnen, selbst bei ben frommsten und gläubigsten Mitgliedern der katholischen Ge meinde ihre ernsten Bedenken, welche selbst der Jesuitenprovincial Faller, ein eben so redlicher als gebildeter Mann, seiner feits vollkommen theilte, weil sich gegebene Bustande selten ignoriren laffen, wenn man bas Ziel glücklich erreichen will. Die katholischen Frankfurter, gewiß die rücksichtsvollsten Leute von der Welt, namentlich im Verkehre mit ihren protestantischen Mitbrüdern, wie nicht minder zähe Anhänger der gesellschaft lichen Ruhe und Ordnung im kleinen Staatswesen, beschlossen, einverständlich mit ihren Geistlichen, unbeirrt durch Anklagen thorichter Eiferer, vor der Hand auf einen günstigen Zeitpunkt für die Mission zu warten, wenigstens so lange, als die Frank furter Zustände wirklich das Bild des confessionellen Friedens

gewährten, auf den unsere Gegner so großes Gewicht zu legen ichienen. Man hat diesen wohlüberlegten Beschluß getadelt. Bir haben ben unverdienten Tadel ohne leises Wort der Ver= helbigung eingesteckt. Man hat gegen uns in die Allgemeine Ingsburger Zeitung, in die Frankfurter Postzeitung und in un= ergeordnete Blatter geschrieben. Wir fanden uns nicht bewo= zen, bagegen Einrebe zu thun. Ein Blatt aus Bayern hat wich eine staatsmannische Feder von Frankfurt ein allerliebstes Artikelchen gebracht, worin die Katholiken Frankfurts im offeun Zerfalle mit ihren Geistlichen wegen Vorenthaltung ber Jesuitenmission und selbst viele Protestanten als deßhalb übelzelaunt bargestellt wurden. Das katholische Volk und die ka= holische Geistlichkeit hat über biese Entbedung im Gefühle ihrer kinheit und Kraft sittsamlich gelächelt. Als jedoch zwei lu= herische Predigten über den "endlichen Sieg des Protestantis= mis" und über den "Passauer Religionsvertrag" theilweise mit dem Intelligenzblatte der freien Stadt Frankfurt in alle Häus er geworfen wurden, voll giftiger Schmähungen gegen Rom mb die Katholiken, ohne daß Jemand den mindesten Grund n einem solchen Ueberfall entbeden konnte; als bie Zeitungen res Plages immer feindseliger gegen bie gleichberechtigte Con= ession der Katholiken auftraten und eine ungemeine Erbitterung n öffentlichen und Familienkreisen aufregten; als die Gothaer n ihrem Wahlprogramme zum gesetzgebenden Körper offen auf= orderten, die Katholiken nicht zu wählen, oder, nach ihrem lusdrucke den gefahrdrohenden "Ultramontanismus" auszuschlie= ien, so hörten für uns alle Rücksichten auf, welche wir bisher cobachtet hatten. Die Jesuitenmissionare wurden berufen, um on unferer Seite ihren erbitterten Gegnern wenigstens Gele= enheit zu geben, die Wirklichkeit mit ihrem Conterfei im Frankmter Journal zu vergleichen.

Im 20. November 1852 erschienen die Jesuitenmissionäre loh, Haßlacher und Pottgeißer, die vorzüglichsten Prediger der desellschaft Jesu in Deutschland. Roh, ein geborener Walliser us der westlichen Schweiz, aus dem Sonderbundskriege beswint als Mann von Geist und Muth, ist eine beleibte, starktersetze Gestalt, als Gränzer in französischer, italianischer id beutscher Sprache gleich fertig, im geselligen Leben überstellschen Swürdig und trop seiner dogmatischen Schärfe und kräcision die kindlichste Seele von der Welt. Wan kann diesem

Uhlanenregimentes zum Entscheibe ber Schlacht, dieser allerlette Ton ber Stimme mit bem "Amen," der in taufend Berzen wie berklingt als Sieg, alle die tausend Einzelheiten, welche ben Rebner machen, find nichts Anderes als die Buge bes plaftiden Bildes der katholischen Dogmatik, welches in Roh perfontich zur Erscheinung gekommen ift, bes Eindruckes auf bie Gemuther der Menschen gewiß. An ihm bewährt sich wieder die unum: stößliche Wahrheit, daß die Predigt nie von entscheibenbem Erfolge sein kann, so lange ber Prediger und sein Stoff ver schiedene Dinge sind. Nur was einheitlich lebt und lebend wirkt, ist ber Sieg, welcher im Predigtfache die Welt über windet, wie es die bewältigende Kraft der Apostel gewesen ift. Die Dogmatik des Pater Roh ist daher keine getrochnete Traube in der Dachkammer des Hauses, sondern frischduftige Frucht am Baum der Kirchen = und Religionsgeschichte, bie er ganz burchlebt und sich angeeignet hat. Er hörte bas zarte Pflänzchen wachsen zu Jerusalem und Nazareth, und küßte seben neuen Keim ber Thatsachen und jedes Schwanken ber jungen Bweige, welche ihn gastlich in ihr Laubdach nahmen. er organisch mit ihnen fortgewachsen und saß unvermerkt in ber höchsten Krone bes vollendeten Stammes, wo im Strahl bes Sonnenlichtes die köstlichsten Früchte duften. Da kann er sich wiegen und schmiegen nach allen Seiten, und spielen mit ben Jungen der Nachtigall, und trinken den reinsten Strom der Und wenn es wettert und braust, ist ber Donner sein Beltgenosse und ber Blit sein Hausfreund. Deßhalb trägt sein Erscheinen unter uns ein so gesundes unverblaßtes Aussehen, beshalb ist er so furchtlos und eingreifend; in ber Geschichte ein Berghirte, ber seine Schafe nicht zählen kann, so zahlreich sind sie; eine Art wandernder Feldbibliothek mit allem Apparat für die Bedürfnisse bes Augenblickes, keines Stillstandes fabig, fleißig wie ein Canbibat zur Amtsprüfung, bemüthig sammelnb wie das Kind auf der Wiesenflur.

Nach der Untersochung des Schweizerrechtes zu Luzern durch die brutale Soldateska der Revolution mußte auch Roh, welcher längere Zeit hier als Prediger und Lehrer gearbeitet hatte, mit vielen ehrlichen und unbeugsamen Männern sliehen. Er entkam über die Grimsel und erreichte, den Simplon hinabsteigend, unter namenlosen Leiden, ohne Geld und Proviant, endlich das Jesuitenhaus zu Novara in Piemont. Von der italiänischen

Bujagendes für sein Herz zu finden hoffte. Die Jesuiten waren in herselben nach gewöhnlicher Art als die größten Schurken der Welt dargestellt, voll heimlicher Ranke und Missethaten gegen bas Menschengeschlecht, mit ruchlosen Grundsägen für die unglückselige Jugent, welche ibrer Obsorge anvertraut wurde, in unaufhörlicher Wühlerei gegen die rechtmäßige Obrigkeit, bestedt mit den gemeinsten Lastern. Noh hatte auf einmal das Ocfühl, als wenn ihm ein Reif, der ihn bisher eingeprest .hatte, von ber Seele sprange und rief entruftet aus: "Das ist . zu viel! Meine Feinde find sie, aber von allen diesen Lehren \_. haben sie une keine gelehrt, von biesen Sünden keine begangen, Fondern in Allem das Gegentheil!" Im längeren Rachdenken fand er es wie ein Wunder des Herrn, daß dieser, solchergestalt angegriffene und verlästerte Orben seit dreihundert Jahren noch immer bestände, daß die Mitglieder trop aller Schmach und alles Undankes noch immer besonnen und demuthig ohne Lohn von dieser Welt arbeiteten, daß ihnen eine beilige Heiterkeit, ein gesundes Geistesleben, eine findliche Menschenliebe geblieben war. Ihr Betragen gegen ihn, bas er bisher so schwer empfun: ben hatte, erschien ihm plöglich in einem ganz anderen Lichte. Er wurde ein inniger Verehrer des verfolgten und geschmabten Ordens und beschloß ein Mitglied besselben zu werden.

Dieser einsame Gebankenproces auf ben schönen Trauben= bügeln des Walliserlandes hat dem beutschen Volke unseren vor= süglichsten Missionar gebracht. Roh ist die lebendige Dogmatik der katholischen Kirche, welche es trefflich versteht, aus ihren schwindelnden Söhen herabzusteigen und praktisch in die Menschenseele sich einzuleben gegen den Unglauben und die Gebrechen der Zeit. Er treibt an diesem unbezwinglichen Felsen die Gemse hinaus an die außerste Kante mit dem unerbittlichen Jagdrufe: Frgib dich oder stirb!" Männern, die nie weinen, tritt die fürzende Thräne in's Auge bei biefer furchtbaren Consequenz ber Wahrheit, die alle Grundfesten des Lebens erschüttert. Die logif ist es nicht, die bas thut, sondern ber geniale Beist, welcher mit der Wahrheit im Wiffen und Leben eins ist und die überwältigende Feuerfäule aus der tiefen lieberzeugung ber Seele steigen läßt. Und diese Rube, welche sich nie übereilt, diese . Unverfänglichkeit, welche sich nie verwickelt, dieses Auge, bas, wie ein Aar, über bem majestätischen Nebestrom hinschwebt, diese lette Steigerung, welche ausfährt wie die Spite eines

druckpoll macht. Aus der Festung erlöft, bildete er sich in Frankreich zum Jesuiten aus, und zog, kaum fertig nach ber Orbenstegel, in die deutschen Missionen ein. Bon ber Demuth und Gewissenhaftigkeit bieses Mannes kann man sich einen Begriff machen, wenn man bebenkt, daß er zu Frankfurt am Main vor seiner Predigt "über das fremde Gut" und beffen schuldige Achtung von einem Rechtsgelehrten in der Stadt Savignh's berühmtes Buch über "ben Besity" lieh und es seiner Predigt zu Grunde legte. Während Roh in der Regel für die widerspenstigen, verkommenen, zweifelhaften Geister predigt, ist haß lacher der Prediger des Mittelstandes, der gläubigen Andacht, der jüßen Anhänglichkeit an die beilige Kirche. Rob schlägt' die Schale der Verstockung und des Unglaubens von der verbildeten, frivol ausgezehrten Weltseele; Haglacher gundet ble' Flamme bes beiligen Lebens in den Bekehrten an, und beforgt dieselbe als emsiger Altardiener mit kindlicher Liebe und wurtdersamer Anschmiegsamkeit. Rob ist Donner und Blit auf die verdumpfte Schwüle ber lasterhaften Gesinnung; Haglachet milber Regen, ber auf ben Sturm folgt und alle Reime fuß erquickt. Roh verschmaht den Humor, ja den Sarkasmus' nicht, weil er bie Menschennatur mit allen möglichen Mitteln aus ber Höhle bes Zweifels locken will, und thut es bet Schrei bes Löwen nicht, so kraht ber Hahn, fabulirt ber Staar und hackt ber Baumspecht; bei Haglacher geht ein tiefernster Zug durch die sanfteste Rede, die eindringlich und spitz werden kann, wie die Stimme des Mannes am Mast bes untergehenden Schiffes; er lächelt nur im Kreise seiner Freunde. Als Mensch lockt Haßlacher bas Zutrauen aller Herzen, im Hause weckt er bei Allen bas Vertrauen auf die unsichtkate Onabe bes Herrn, er macht bie Gemüther ficher, bie Begierben ruhig, ben Himmel klar. Er ist ein Schatz, wohin er kommt, auch stumm die schönste Predigt vom Kreuze des Erlösers.

Pater Pottgeißer stammt ebenfalls aus Koblenz, Kaufmanns: sohn, eine schöne, hochragende Mannesgestalt mit einnehmenden. Zügen, die im Erblassen einen geisterhaften Zauber üben, mit Augen, von denen es zweifelhaft ist, ob sie offen oder geschlossen ben größeren Eindruck machen, mit einer Stimme, die wie gebrochen anklingt, aber allmählig rieselt wie der Quell am Felsenhang und zuletzt aufjauchzt wie das Hüfthorn des Jägers am Bergeskamm. Von Jugend auf vorzugsweise der

Mathematit zugewendet und darin ein vollkommener Weister, riffer Professor bleses Faches am Jesuitenconvict zu Freiburg, bunderte er nach dem Siege bes Sonderbundsfrieges nach korbamerita, wo er in New-York im nämlichen Wirkungetreise batta war. Er gewann babei die vollkommene Fertigkeit in tet englischen Sprache. Als Redner verzichtet er in der Regel inf allen rhetorischen Schnuck und führt bloß die Ketten= chtiffe seiner Rechenkunst in's Herz des Menschen, bis es davon miftrickt und gefangen ift. Wir hatten bei seinen Vorträgen infangs oft das Gefühl vom Anruden eines gut eingeschulten Seisterheeres ohne Fleisch und Blut, bessen Anrasseln mit den moiderstehlich burren Massen jede Empfindung der Seele utschreckte. War das Feld, ohne Ton und Musik, im grellen Rondscheine erobert, da regten sich auf benselben die Morgen= eime empor in's Licht ber aufgehenden Sonne, enteiste Quellen tefetten in's grune Flurgeheg und die Lerche sang über bem Ipferdufte der jungen Blüthen. Der Prediger wurde warm, te Stimme weicher, die Sprache geschmeidiger. Allgemeine tührung frönte bas Ende ber Predigt. Es liegt im Manne in Fragment von Roh und ein Fragment von Haßlacher; er at biese Fragmente mit ben Gisenklammern ber mathematischen inerbittlichkeit zusammen gefügt und baraus ein schönes Stud Remnonssäule geschaffen, die im Strahl der Morgensonne relobisch anklingt. Deshalb steht er als Mittler zwischen eiden. Im Privatverkehre ist er eine Knospe, die sich bei rnfter Berührung liebevoll erschließt mit reichem Duft ebler Renschlichkeit, theilnehmend, wißig, der liebenswürdigste Recker om ganzen Rheinland, mitunter in ber froblichsten Stimmung eftreift vom Rachleuchten ber bittersten Lebenserfahrungen.

Als Professor in Freiburg machte er nach Zesuitenschulart tets Reisen mit seinen Böglingen, die wie Bienen an den Küthen dieser schönen Seele hingen. Ihn von solchen Austigen erzählen zu hören, ist ein Genuß wie das Strahlensistter des Tieswaldes mit seinen Farben und Tönen, mit einen Mährchen und Unkenrusen. Zu Köln in der heiligen Itabt wollten sie ihn einmal nicht Niesse lesen lassen, weil er wenig gesehmäßig bekleidet war, statt guter Papiere nur inen Kubel luftiger Buben bei sich hatte und das eigenthümziche Lächeln siber die menschliche Narrbeit nicht unterdrücken omte. Die gelesensten Bücher würden überhaupt diesenigen

druckpoll macht. Aus der Festung erlost, bildete er sich in Frankreich zum Jesuiten aus, und zog, kaum fertig nach ber Orbenstegel, in die deutschen Missionen ein. Bon ter Demuts und Gewissenhaftigkeit dieses Mannes kann man sich eines Begriff machen, wenn man bebenkt, daß er zu Frankfurt am Matt vor seiner Predigt "über das fremde Gut" und beffen schuldige Achtung von einem Rechtsgelehrten in ber Stabt Savignbis berühmtes Buch über "ben Besity" lieh und es feiner Prebift zu Grunde legte. Während Roh in der Regel für die wiber spenstigen, verkommenen, zweifelhaften Beifter predigt, ift Deff, lacher ber Prediger des Mittelstandes, der gläubigen Andack, der jüßen. Anhänglichkeit an die heilige Kirche. Roh ichleit die Schale ber Verstockung und des Unglaubens von der ver bildeten, frivol ausgezehrten Weltscele; Haßlacher gundet bie Flamme des heiligen Lebens in den Bekehrten an, und besorgt dieselbe als emsiger Altardiener mit kindlicher Liebe und wur dersamer Anschmiegsamkeit. Rob ist Donner und Blit auf bit verdumpfte Schwüle der lasterhaften Gesinnung; Baglachet milber Regen, ber auf ben Sturm folgt und alle Reime fif Roh verschmäht ben Humor, ja ben Sarkasmut' nicht, weil er bie Menschennatur mit allen möglichen Mitteln aus ber Höhle bes Zweifels locken will, und thut es bet Schrei bes löwen nicht, so fraht der Hahn, fabulirt ber Staar und hackt ber Baumspecht; bei Hafilacher gebt ein tiefernster Zug durch die sankteste Rede, die eindringlich und spitz werden kann, wie die Stimme des Mannes am Mast tet untergehenden Schiffes; er lächelt nur im Kreise seiner Freunde Als Mensch lockt Haßlacher das Zutrauen aller Herzen, im Hause weckt er bei Allen das Vertrauen auf die unsichtbare Onabe bes herrn, er macht bie Gemüther ficher, bie Beglerben ruhig, ben Himmel klar. Er ist ein Schaß, wohin er kommt, auch stumm die schönste Predigt vom Kreuze bes Erlosers.

Pater Pottgeißer stammt ebenfalls aus Koblenz, Kaufmannstschn, eine schöne, bochragende Mannesgestalt mit einnehmenden Zügen, die im Erblassen einen geisterhaften Zauber üben, mit Augen, von denen es zweifelhaft ist, ob sie offen oder geschlessen den größeren Eindruck machen, mit einer Stimme, de wie gebrochen anklingt, aber allmäblig rieselt wie der Quell am Felsenhang und zuletzt aufjauchzt wie das Hüfthorn bet Jägers am Bergeskamm. Von Jugend auf vorzugsweise der

leifen Seufzern unterbrochen, etwas ungemein Ergreifendes bei einer Masse von 6000 bis 8000 Menschen von Stadt und Der mächtige Eindruck ber Wissionspredigten war an mmeibentigen Zeichen nach verschiedenen Richtungen zu merken. Die Katholiken konnten den Jubel ihres Herzens nicht verbeimlichen, daß die Wahrheiten ihrer heiligen Kirche so flegteich dargelegt und verfochten wurden. Ihr Lieb nach ber Bredigt erwuchs baher zu einem Sturm der Freude, des Ginlanges, der Seligkeit, daß selbst die fühllosesten Herzen gerührt und erschüttert wurden. Die Protestanten staunten über die Innigkeit des katholischen Kirchenlebens, wie es in diesen Tagen vor ihre Seele trat, über die Macht der katholischen Lehre, die man ihnen so lange entstellt und verdächtigt hatte, iber ben Geist ber Deissionare, die ihnen als Schwarzkunstler und Königsmörder geschildert worden waren. Es geschah öfter sor meinen Augen, daß sich Katholiken und Protestanten nach der Predigt in der Kirche umarmten und in tiefer Ergriffenjett ausriefen: "Ja, bas ist wahr; davon bin ich jest volls kommen überzeugt!" Was am meisten Eindruck machte auf Richt= latholiken, war, daß die Jesuiten stets am Lichte ber Bernunft sorgingen und vom Menschen nur verlangten, daß er seine Bernunft gebrauche und ihre unerläßlichen Folgerungen annehme, um nicht mit sich selbst in Widerspruch zu kommen.

**Es** war seit Jahrhunderten so viel von jesuitischen Kunst= griffen, von unheimlichen Zauberstücklein und verruchten Schlanzenwindungen gesalbadert worden, daß die Enttäuschung beim Anhören der wirklichen Jesuiten in der That eine große war. Unter ben Buhörern aller Stände und Confessionen waren die wegen ihrer kernhaften Denkweise und ungefärbten Aufrichtigkeit berühmten Sachsenhäuser zahlreich vertreten, deren viele seit Zahren keine Kirche mehr besucht und besonders durch die Demofratennission 1848 viel gelitten hatten. Sie fannten aher weder uns Pfarrgeistliche, noch die Jesuiten, und brachten pichts mit als den gesunden Menschenverstand, der unbedingt Dunsten der Jesuiten entschied. Bei Roh's Predigt über We Gottheit Jesu sagte einer heimkehrend: "Heute hat der Marrer grausam schön gepredigt. So was lass' ich mir auch pefallen!" Ein Anderer meinte, eine solche Mission sei boch ine köstliche Sache, und als Abendunterhaltung ohne Geld= perluft einzig in ihrer Art. "Also bas sind die Jesuiten!" flusterte Beba Beber, Gartons x. **30** 

ein Dritter, "ganz abäquate Leute, das muß ich sagen." Es stand unter Protestanten, Juden und Katholiken unzweifelhaft fest, des eine solche Jesuitenmission eine höchst ehrwürdige Sache sei.

Gegen diese allgemeine Meinung der gesammten Berölkerung standen nur ein ober der andere der "evangelischen" Beiftlichen obne die mindeste Veranlassung auf. Ihre Lehre, ihre gute Ber forgung, ihre bevorzugte Stellung war mit keinem Worte, nich einmal mit einer leisen Anspielung angegriffen worben. Die Gründe dieser Anfechtung waren indeß nicht schwer aufzufinden Den Jesuiten strömten die Zuhörer haufenweise zu, während in Subbeutschland burch Stadt und Land leere Banke in evange lischen Rirchen nichts Seltenes sind. Das thut weh. Die Arbeit und Lüge von Jahrhunderten gegen die Jesuiten schien af einmal verloren; sie waren die Männer des Tages, die beliebten Prediger des Evangeliums, übermachtig an Geist, Arbeitsfraft Muth, Wissen. Die banale Entstellung katholischer Glaukent wahrheiten, welche, in Ermanglung geistiger Gegenkräfte, ben Plate Frankfurt seit ber Reformation so gute Dienste geleistet hatte, hielt vor der massenhaften Entfaltung des Katholicismes nicht mehr Stich. Es ließ sich nicht längnen, die Verläum dung unserer Kirche hat einen schweren Stand gegen die in den Missionen, Schlag auf Schlag, in's Treffen geführte fleckenlose Einheit und Heiligkeit unseres Glaubens. Selbst bie befangensten Gemüther ernüchtern und begreifen das Lügen: spiel, mit dem sie bisher genarrt worden sind. Tausende burch dringt das Gefühl: "Wir hatten Unrecht, Wahrheiten zu wer werfen, welche auf so vernunftgemäßer unerschütterlicher Grund: lage ruhen!" Freilich, ist solche Gefahr aus bem Gebiete bet Beistes einer Lehre fürchterlich, so hat sie überhaupt kaum ein Recht zu leben. Gegner, welche biese Gefahr scharf betonen offenbaren das Mißtrauen auf die Güte und Wahrheit ihm Es ist daher charakteristisch, daß die protestantischen Beistlichen zuerst ohne alle Herausforderung die Unterdrückung der Jesuitenmissionen forderten. Man fürchtet die Jesuite nicht als Giftmischer, Königsmörber, laze Moralisten, sonbem lediglich als Prediger und Darsteller der katholischen Glaubend: und Sittenlehre. Mit Beweisgründen kommt man gegen f nicht auf; man muß sie verbannen und geistlich und leiblich tobt machen, so gut es gehen mag. Alle Mittel sind erlaukt Ablaß nach Herzensluft für alle Gunben, wenn fie nur gegen de Jesuiten angehen. Ihr Dasein, ihre sittliche Reinheit, ihre Ratürlichkeit, ihr beredter Mund, ihre Geistesüberlegenheit, ihre Unerschrockenheit sind für uns gefahrdrohend. Denn Verstand und Vernunft sind für die Jesuiten, Schrift und Alterthum sind sie Jesuiten, die Bedürsnisse des Menschenherzen, welche nach wahrem Troste schreien, sind für die Jesuiten. Das kann nicht so fortgehen. Man muß sie ausrotten und ersticken auf deutscher Erde! In dieser Wurzel liegt der Keim des Angrisses auf die Wission der Jesuiten in Frankfurt und anderwärts.

Die Protestanten haben ihrerseits ebenfalls zu Missionen, Reisepredigten, Kirchenvisitationen und Kirchentagen gegriffen. Leine Seele auf unserer Seite hat darin eine Krankung ber katholischen Kirche gesehen. In Frankfurt traten Hundeshagen mb Schenkel mit außerordentlichen Vorträgen über Religions= gegenstände auf, der eine in der deutschereformirten Kirche, der andere in der Sofratesloge. Den Katholiken siel es nicht im Traume ein, diese Berufung übel zu nehmen, obgleich die Berufenen, namentlich Herr Schenkel, keineswegs als Ratholikenfreunde gelten und ihre Thätigkeit nach der Natur ihrer Ansichten stets mehr oder minder auf die Herabwürdigung katholischer Religionsüberzeugungen hinauslaufen, wie aus ihren Schriften unzweifelhaft nachgewiesen werben kann. Man erman= gelt nicht, diese Schriften und Bücher, deren Inhalt offenbar nichts Anderes beweisen soll, als daß die Lehre der katholischen Rirche eitles Menschenwerk sei, bei jeder für uns schmerzlichen Gelegenheit, bei allen katholischen Festfeiern, in mancherlei Formen und Lobhudeleien anzuzeigen und als reines Gottes: vort zu rühmen. Die Katholiken haben dagegen kein Wort Diese Bücher und Broschüren werden umsonst aussetheilt, in die katholischen Kirchen wie Heckeneier gelegt, in Gasthäusern zum Imbiß eingebrockt, auf Eisenbahnen verzettelt und namentlich gemischten Ehen aufgedrungen. Es wurde deß= halb von unserer Seite kein besonderer Anlauf genommen gegen biese evangelischen Neckereien.

Ein reformirter Prediger, einst katholischer Priester der Kilner Diöcese, hielt Vorlesungen über Kirchengeschichte. Weß Seistes sie sein würden, kann kein denkender Mensch bezweifeln, de der Vorleser sogar in seiner "Trösteinsamkeit," einer miß= bladten Gedichtesammlung, seinen Groll gegen die katholische Lehre in den beigefügten Anmerkungen nicht unterdrücken kann.

Die Katholiken ließen biese Borlesungen in ber französisch reformirten Kirche ruhig gewähren. Hiefige Blätter, welche unsere Jesuitenmission nach Herzensluft verunglimpft haben, können die geschilderten Vorträge und Vorlesungen nicht gem rühmen, und sind erstaunt über die außerordentlich große Thelk nahme des Frankfurter Publikums an denselben im, früher me exlebten, Heißhunger nach dem "Worte Gottes." Die Kathe liken bestreiten diesen Lobpreis nicht, obgleich Einreben möglich Man hatte glauben sollen, diese Maßhaltung wirdt wären. die eifrigen Herren auf den billigen Satz bringen: "Wie sie uns in der kirchlichen Erbanung nach unserem Geschmade nicht stören, so wollen auch wir ihnen die Jesuitenmissionen in ihm Rirchen für ihre Glaubensgenoffen laffen." Wit Richten! Je mehr Freiheit sie für sich in Auspruch nehmen, besto wenige wollen sie den Katholischen gönnen. Die gesetzlich ausgespre chene Gleichberechtigung für alle christlichen Confessionen zuch am "corpus Evangelicorum" wie ein heillos ziehendes Pflaste, wenn sie nicht den Sinn haben foll, den man liebevoll hincit legt, die Katholiken nach protestantischen Gesetzen, Rechten mit Gewohnheiten als Unebenbürtige zu mißhandeln, namentich ihren Verband mit dem nothwendigen Einheitspunkte in Rom aufzulösen und daburch "den Ultramontanismus und Jesnitik mus" auszuschmelzen. Ueberdies bleibt es unausstehlich, ba die Jesuiten so viele Tausende von Zuhörern haben, als ander Vorträge, wenn auch noch so zahlreich besucht, Dupende auf weisen können. Und selbst gedruckt, wollen sie nicht ziehm wie mißmuthige Verleger sagen. Und selbst in zweiter Auflos mit neuem Titel wollen die verstockten Gemüther nicht dara Hinc illae lacrymae! Das Phrasenthum ist tobt, die Polenik ift tobt, die innere Wission ift tobt! Die Jesuitenmission # Frankfurt dauerte vierzehn Tage. Un jedem Tage wurden bes Predigten gehalten, im Ganzen sechsundvierzig, einen Borton des Pater Roh an die Soldaten der Garnison eingerechnel Während berselben empfingen gegen sechstausend Menschen 🕊 Sacramente ber Beicht und Communion. Biel frembes Out wurde zurückgestellt und manche Seele, die schon lange ber Rirche entfremdet war, wieder gewonnen. Die Wission siel ein nachhaltiger Gottessegen in die Gemeinde, welcher mit jest tausend Herzen tröstet und zum Besserwerben anspornt.

## Die Sonntagsseier des deutschen Volkes.

Lui ceder, c'est ta gloire; et le vaincre ta honte. Corneille.

Wenn es nach ber Bemerkung eines verständigen Mannes mit der Erfahrung seine Richtigkeit hat, daß die Sittlichkeit ines Volkes am besten nach der Sonntagsfeier beurtheilt werden kann, die es einhält, so begreift man leicht, daß in unseren Kagen die Aufmerksamkeit geistlicher und weltlicher Bolksfreunde o ernstlich auf die Heiligung des Sonntags gerichtet ist, und Reprezeln in Betracht genommen werden, welche zu dieser Re= Muration des sittlichen Gemeingefühls in Christus und seiner Arche beitragen können. Wer, wie ein Kritiker in der Didas= lalla, das Dasein eines außerweltlichen personlichen Gottes frech üngnet und in einer christlichen Stadt den persönlichen Gott, wie ihn die Bibel lehrt, die Vernunft fordert, die christliche Belt glaubt, mit cynischer Unverschämtheit einen Gößen außer We Welt und Menschlichfeit nennt; wer, wie ber nämliche Kri= Mer, die Beherrschung der sinnlichen Luste ein Opfer nennt, bes eigentlich nur bem in Christus personisicirten hoberen Selfst Wenschen dargebracht wird; wer auf diese Weise bas Gögenhum der Ratur und des Fleisches als einzige Religionsweisheit weclamirt, folglich mit Christus als Gett und Menschen, und im göttlichen Urgrunde aller Dinge im Schöpfer des Weltalls ingst fertig geworden ist, für ben gibt es keinen Senntag, kein Bebet, keine Andacht, keine Kirche. Der eine Tag hat für ihn fo M Bebeutung als der andere, und was die finnkliche Begierde icht genießen kann, hat für ihn kein Dasein und keine Wirklichkeit. m diesem gräßlichen Unglauben, der nicht mehr bloß in den

Büchern verräckter Philosophen und bankerotter Büstlinge spukt, sondern in Deutschland von allen Dachern gepredigt wird und unser Landvolk theilweise schon vergiftet hat, liegt die erste Ursache, warum unsere Sonntage ohne viele Ruchscht und Umstände entheiligt werden. Alle Anläufe, welche in m: seren Tagen gemacht werden zur Heilighaltung des Sonntags, gehen an diesen ungläubigen Seelen rein verloren, ja sie be wirken das Gegentheil. Denn wenn es der Polizei und der Gesetzgebung auch gelingen sollte, die außere Sonntagsseler durch Einstellung aller knechtlichen Arbeit und alles Geschäfts: betriebes herzustellen, so gewinnt das ungläubige Gemüth nur besto mehr Zeit zum roben Genusse sinnlicher Freuden. Der Sonntag wird für dasselbe ein willkommener Freiplatz, ben unbandigen Begierden die Zügel schießen zu lassen und ber Sünde Thur und Thor zu öffnen. Was die anstrengende Arbeit ber Woche vielleicht zurückgehalten hat, das sproßt desto üppiger in's Licht bes Sonntags, ber keinen anderen Sinn und Zwek hat, als die sinnliche Unterhaltung so wirksam als möglich pu Wer diese Behauptung für eine Uebertreibung ansieht, bem rathen wir, die Studien des Blauenmontags aufmerksamer zu betreiben, als es bisher geschehen ist.

Die verstörte Montagsphysiognomie in jenem Hause hat keinen auberen Grund, als ben Uebergenuß ber Sonntagsfreuden. ganze Familie ist nit bem ersten Sonntagseisenbahnzuge auf's Land gegangen. Das hat mehr gekostet, als der gesammte Verdienst der abgelaufenen Woche ausmachte. Das Pfandhaus son Vorschüsse leisten und der Pfänder werden immer weniger. Die Kinder haben die Montagsschule versaumt, das Frühstick war zu spät eingeschenkt worden. Der Hausvater trippelt nach denklich am Hermannsbrunnen vorbei, es prickelt ihm in allen Fingerspipen, kein Wit will über die geldlose Woche hinüberhelfen. So verdrießlich ist die ungläubige Sonntagsfeier ausgefallen. In jener Handwerksstube sieht es noch trauriger aus. Am Sonntag kann möglicher Weise anstatt bes Gottesbienstes noch ein gut Theil gearbeitet werden, und in der That klopft ber Schuster die Sohlen, braut der Knecht die Bierhefe und jatet ber Gärtner die Kohläcker. Man sieht in gewissen Landkreisen gerade am Sonntage eine so rührige Thätigkeit im Grundstück um's Haus, als wenn diese Arbeit von geistlicher und weltlicher Obrigkeit bei hoher Gelbstrafe geboten worden ware.

m Montag sind alle Krafte des Leibes und der Seele erschöpft. 50 obe die Flur und die Werkstätte ist, so wüst hängen die topfe, und es gibt Arbeiter, die in Folge ber Sonntagsfeier M am Mittwoch wieder arbeitsfähig zu werden anfangen. Bllder dieser Art gibt es zu Tausenden; Jeder von uns kann sich selbst nach Lust und Belieben am Ueberflusse derselben be= Wo also der Glaube an Gott, an ein ewiges Leben, an die Unsterblichkeit der Seele fehlt, da ist keine Sonntagsfeier zur Beredelung des Menschen möglich; der Sonntag wird nach den Grundsägen dieser unglücklichen Menschen nur der Thierheit förder= lich sein. Die nachhelfende Gesetzgebung selbst erscheint dabei als eine Dienerin der sinnlichen Menschennatur, welche durch solche Sonntagsfeiern allein gewinnen kann. Ja wir haben es in Deutschland erlebt, daß sogenannte Bolksfreunde es geradezu für Dummheit erklärt haben, wenn ein Mensch am Sonntage nicht hechtlich arbeiten wollte, falls ein irdischer Bortheil zu erzielen sei.

Treten wir von diesem traurigen Boben des Unglaubens mb der Entwürdigung des Menschen auf das Gebiet des Chri= tenthums, so begegnet uns gleich beim Eintritt ein Meinungs= wiespalt, welcher seit dreihundert Jahren der christlichen Sonn= agsfeier einen unberechenbaren Schaden gebracht hat. Idee des apostolischen Christenthums beruht unstreitig auf dem Begriff ber Einigung aller Bekenner zu einer großen Weltfami= ie, die Gott als Vater und den Heiland Jesus Christus als Bottmenschen und Bruder anerkennt und im heiligen Geiste iebevoll zusammen wirkt. Diese Einigung als Grundton des pristlichen Lebens erfordert vom einzelnen Wenschen nothwendig ie Beschränkung der eigenen Ansicht, der eigenen Neigung, er eigenen Lust, um burch solche Selbstentaußerung Christo sich nzuverleiben und aus allen Bekennern ben Leib der heiligen irche auf gemeinsamer Grundlage zu bilben. Diese Einigung ird erst dann ihre wahre Gestalt, ihre innige Festigkeit, ihre rclichkeit erhalten, wenn sie das, was sie innerlich ist, außer= h als Versammlung darstellt. Die Innerlichkeit allein, von r man sich überhaupt keine Klarheit und Bestimmtheit ver= affen kann, einigt nicht; im Gegentheil sie trennt und indipualisirt, und kann als Einigungselement nie einen vernünf= en Sinn haben. Gine Befellschaft, eine Rirche, eine gemein= ne Religion ist nur möglich, wo das Innere nach außen Ge-At gewinnt. Diese außere Gestaltung ber inneren driftlichen

Einigung aller Glieber mit ihrem Oberhaupte macht ben deste lichen Sonntag in seiner apostolischen Bedeutung and. Destas haben die ersten Christen die Feler des Sonntags mit der größen Gefahr ihres Lebens festgehalten und geübt, und ein Schriststeller der ersten Jahrhunderte erzählt, daß man sich nichts Eindriglicheres denken konnte, als das einmüthige Lied der verfolgten Kirchgänger, welches aus unterirdischen Grüsten, aus den Huinen verfallener Gebäude übermächtig hervorklang, und den Kristlichen Sonntag mit seiner Herzenseinigkeit von tausend und tausend Seelen verkündete. Wer sich diesem Sonntagsgottesdienste eigenwillig entzog, lich an sich die Einigung aller Herzen in Christo nicht zum Andernach die Gemmen, er betrat einen heimlichen Sonderweg, der nothwendig zur Einseitigkeit, zur Gefühlsverirrung, zur Barnichtung des christlichen Einklanges führen mußte.

Die Seele dieses Sonntags war das allerheiligste Sacrament des Altars im reinen unbesteckten Opfer der Messe. Bon allen reuigen Seelen mit Andacht genossen und in seiner lebengeben: den Kraft für Millionen gleichmäßig wirksam als himmlische Speise, burch bie wir der göttlichen Natur theilhaftig werden, und die driftliche Einigkeit im Leibe und Blute des Erlosers nähren und erhalten. Der Sonntag wurzelte also nicht bloß in einer Idee ober in einem Symbol, sondern in der wahrbaf: ten und wesentlichen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi in der Kirche. Wer diese Sonntagsspeise vernachlässigte, nahm dem Sonntage seine heiligste Wirkung, der Sonntagefeier bas gemeinsame Interesse, ber driftlichen Einheit den Kitt, ba allein den Stürmen der Versuchung, dem Gifte ber auflösenden Doctrinen tropt und dem Untroste des menschlichen Herzens Wer diese Speise zur bloßen Erinnerung und Beber tung herabwürdigt, der bricht das köstlichste Edelgestein nicht blok aus dem Sonntage, sondern aus dem Christenthume selbst ber aus, und es ist nach biefer Ausscheidung kein genügender Grund vorhanden, die Kirche zu besuchen und ben Sonntag zu feiem, welcher dadurch seinen Inhalt, seine Würde, seine Kraft ver Selbst bas sogenannte Wort Gottes, vom Der schen verkündet, hat bald ausgeredet, wenn das sleischgewor bene Wort Gottes, Jesus Christus in wesenhafter Gegenwart aus der Kirche und aus dem Herzen der Menschen verschwunden ift. In solcher Lösung von der apostolischen Ueberlieferung

wien die Berzen ber Menschen auch in der Andacht auseinan: bet. Die Triebe nach ber kirchlichen Einigung bes Sonntags irben allmählig aus; Jeder wählt sich sein eigenes Stündchen mb sein eigenes Winkelchen für die häuslichen Andachtsgefühle, vo er ben klugen Lehren seines Herzens allein aufhorcht unb Wort Gottes sich eigenliebig anpaßt und vermenschlicht. It felert in dieser trostlosen Isolirung die Abende bes Weinens mb die Morgen der Freude, wie er sie selber braut und ein= denkt, er macht fich immer mehr zum Mittelpunkt seiner An= und seines Gebetes, und gewinnt eine unbeschreibliche behachtung vor sich selbst, die in der Form von Demuth nichts 118 Eitelkeit ist und dem Heilande keine Einkehr in's Herz estattet. Und diese pietistische Verwässerung im selbstgewählten Bonberzustande ist noch das Beste, was herauskommt. In der Regel endet bie Langweile der Besonderung in offener Gleichgül= igkeit gegen alle geoffenbarte Wahrheiten.

So werden die Kräfte des religiösen Lebens heillos aus= mander gesplittert, Idee und Kraft der Einigung in Christus mb mit ihr der Sonntag gehen verloren, und das Meisterstück er Menschenerlösung, welche die zerfahrene Welt zur Einheit merlich und äußerlich gesammelt hat, löst sich in Sonberge-Me auf, die durch Agenden, Kirchentage und Confistorialord= ungen nicht beherrscht werben können. Nichts ist kläglicher, 16 bie Ohnmacht dieser menschlichen Behelfe zur Handhabung er Sonntagsfeier, welche ben menschgewordenen Gott im Saumente verloren hat. Sectirer, Freimaurer, Actionare, Bereins= Miglieber sammeln sich aus Interesse, Lust und Verschworensein nerlesenen Winkelchen; es kommen leibliche Conventikel zusam= un; aber eine Kirche kann nur vom lebendigen Gott im Abend whle tugendfraftig versammelt werden. Wer trop ber Berfah= wheit aus dem angedeuteten Grunde bas Evangelium allein zu figen meint, ift in feiner Anmaßlichkeit felbst ber beste Beweis, blind die Menschen werden, wenn sie sich selbst mehr als bem vangelium folgen und die evangelische Einigkeit gedankenlos zer= Benn in unseren Gegenden die katholischen Kirchen fast loin regelmäßig und zahlreich besucht werden, und die heiligen onn: und Feiertage unter allgemeiner Betheiligung ber Gläubigen Irbig zur Anschauung kommen, so liegt ber Grund dieser Er= einung nicht im Besitze vortrefflicher Prediger, welche Men= en aus allen Standen und Bilbungsflufen anziehen, nicht im.

Glanze ber Geremonien, welche die Sinnlichkeit hierreißen, nicht in der Araft des Liedes, welches die Berzen begeistert, sonden im Dogma der katholischen Kirche vom allerheiligften Sem mente des Altars, das in der Messe gefeiert und als heilfit tige Arznei in der Kirche aufbewahrt wird, in der tief gefühlten Unfehlbarkeit der kirchlichen Auctorität, welche alle Gläubigen an Christus bindet, welcher sich alle Herzen willig und ganzlich unterwerfen, in der empfundenen Nothwendigkeit der außerlichen Einigung, um die Herzenseinigung zu beweisen, zu lautern und zu ftarten, im gemeinschaftlichen Streben Aller, nicht bloß eine Kirche zu heißen, sondern zu sein, wie es Christus vom Anfange an gewollt und gestiftet hat. Da hören alle Sondermeinungen auf, da verstummen alle Einreben bes Dunkels und der Gitelkeit, da demüthigt sich die Lust der Sünde zur Reue und Buje. Die Uebermacht einer göttlichen Auctorität in der Rirche hat alle Besonderheiten und Individualitäten in kirchlicher Allgemeinheit verschlungen. Wo diese Ueberzeugung von einer göttlichen Aus torität in der Kirche fehlt, ist keine Einigung von Menschen af die Dauer möglich, kein Sonntag im apostolischen Sinne um schlingt und verschmelzt die Gemüther. Jeder hat sich seinen eige nen Sonntag gebildet, und da ist es kein Wunder, daß biefes Menschenwerk früher ober später alle Kraft für bas christliche Leben verliert. Wie wenig die Polizei bei solchen Zuständen zur Beiligung bes Sonntags beitragen kann, liegt auf der flachen Hand. Aeufere Schule ist nicht im Stande, das verlorene Dogma zu ersetzen.

Wenn wir uns aus diesem tausenbstimmigen Tumult der Erwachsenen zur driftlichen Jugend wenden, so sinden wir auch hier auseinandergehende Uebungen, deren Sinstuß auf die Somttagsfeier von wesentlicher Bedeutung ist. Die Protestanten, welche das Verdienst der guten Werke verwerfen und den garzen Ausbau des inneren Wenschen in christlicher Gesinnung duch die Gnade Gottes allein vollenden lassen, haben gleichwohl einen Weg in der religiösen Jugendbildung eingeschlagen, welcher die Gnade Gottes zur Heiligung der jugendlichen Seele kaum in Anschlag bringt. Es wird nämlich augenommen, das der Mensch bis in's sechszehnte Jahr das christliche Wesen nicht versteht und daher auch nicht damit geplagt werden darf. Ran hält ihn aus diesem Grunde nicht bloß von der Kirche, sonden von jedem gründlichen Religionsunterrichte überhaupt fern. Der her begegnen uns Knaben und Mädden von zwölf Jahren, die

in Bezug auf die christliche Religion und Kirche von schauber= hafter Unwissenheit befangen sind. Sie haben bereits Ges: graphie und Geschichte gelernt, sie klimpern recht anständig auf bem Piano und haben im Tanze unwiderstehlichen Reiz für ihre Persönlichkeit gewonnen, aber Religion und Kirche begrei= fen sie nicht. Man muß ihnen diese schrecklichen Dinge von der harmlosen Seele wie den Flug unheimlicher Eulen und Flebermause hinwegtreiben, so lange es nur immer möglich ift, um ihre kindliche Unbefangenheit nicht allzumächtig zu über= schatten. Seltsamer Weise haben diese für Religion und Kirche Unfähigen eine ungemeine Einsicht und Geschicklichkeit in allen weltlichen Sunden und Unarten, und eine so reich gebildete Phantasie, daß in ihrem Zauberglanze bereits Hoffnungen aufgeben, wie Bergismeinnicht unter einem schattenreichen Apfelbaume. Sie schreiben so herzige Briefchen, daß man vor Freude über diese Frühreife das schönste Familienfest feiern konnte. Ran hat ihnen auf die angenehmste Manier von der Welt die Bibel des alten Bundes erklärt, aber dabei die Rippe, aus welcher die Eva gebildet worden ist, und alles wunderbare Balten eines heiligen Gottes vorsorglich verschwiegen, um ihre zeitgemäße Entwickelung nicht zu stören.

Der "liebe Gott," ben sie bisweilen genannt und wieder= holt bekommen, ist ein freundlicher morgenländischer Emir, aus beffen Barte beständig die Thränen der Rührung träufeln, mit einem Schäferstock von grünem Schilfrohr, damit er ja Nies manden wehe thun kann. Er begnügt sich im Mantel bes vollendeten Rationalismus mit den "schönen Kinderchen" Rhein, Neckar und Main die lieben Christschäfchen zu hüten, bamit sie nicht vom strahlenfunkelnden Baume laufen und den geschickten Anaben und Mädchen den Spaß verderben. unter haben die "zärtlichen" auch Moral gehabt. Es war eine Weraus suße Kost zum Schlürfen wie Thee, ohne Grundsätze, velche als Fischgräthe leicht im Hohl der Lungenröhre stecken Heiben könnten. Dadurch haben sie eine feine Tornüre beommen, sie können sich auf einem Absatze ihrer Stiefelchen mbrehen wie ein Rädchen, und schlagen mit ihren kurzen Bewänderchen" allerliebste Scheiben, so daß Bas' und Amme, Iterchen und Mütterchen vor Entzücken weinen. So find fie Umählig herangereift zur Confirmation, ober, wie wieder indere sagen, zur Aufnahme unter die Bahl ber Erwachsenen,

ober, wie wieder Andere wollen, zum Gebete. Sie sellen de übernatürlichen Wahrheiten bes driftlichen Glaubens lernm, bie sie bereits als entbehrlichen Ballast hinter sich haben. Sie sollen aufgeben, was sie bisher mit ganzer Seele geliebt und Sie sollen die Unschuld bewahren, die vielleicht genbt haben. schon längst verloren ist. Sie sollen als Glieder ber Liche den Gottesdienst liebgewinnen, den sie gar nicht kennen und bessen Entbehrlichkeit ihr bisheriges Leben nachweist. Sie follen mit plöglicher Tugendfraft die Macht der jugendlichen Gindrick und Angewöhnungen, welche eine ganz unkirchliche Richtung haben, verwischen und noch einmal tabula rasa machen, damit ernste, daher für Kinder dieser Art oft langweilige Lehrer ihn Weisheit barauf schreiben können. Wir zweifeln am Erfolg. Der nachste beste Weltverkehr wird in ben unvermeiblichen Reibungen des Lebens die künstliche Nachschrift auslöschen, mb die Charaktere der Jugend mit ihrer unzerstörlichen Kraft zu Erscheinung und Geltung bringen. Der Anabe, welcher bisher keine Christenlebre, keinen Gottesdienst, kein Sacrament ber Kirche besucht hat, wird es erfahrungsgemäß nach ber Constr mation in der Regel eben so wenig thun und sich nach da Festfeier den Schweiß wie einer unserer Bekannten mit den Morten von der Stirne wischen: "Gottlob! jest bin ich frei." Diese Erscheinungen, die Riemand läugnen kann, wird keine Polizei auch beim besten Willen von ihrer Seite zu Gunsten besserer Sonntagsfeier ruckgangig machen. Das Leben ift state als alle Sonntagspolizei, und der Feldberg im Morgensonnen glanz erbaut solche Zöglinge jedenfalls besser, als ber montone Gottesdienst in der Kirche. Hänschen und Hans gleichen sich auf ein Haar, weil der Mensch in diesem Sinne allerdings ewig jung bleibt.

Unzählige sind mir begegnet, welche bereits auf der Mittek höhe des Lebens angelangt, ohne Umstände einbekannten, des sie seit der Confirmation nie mehr oder nur äußerst selten die Kirche besucht, wo ein besonderer Anlaß aus Anstandsrücksichten es nothwendig gemacht habe. Selbst Solche waren und sind nicht selten, welche ihr ganzes Leben von der Kirche sich sen hielten als einer für sie nuklosen oder unziemlichen Auslage. Diese "Wildlinge" machen auf jedes gläubige Gemüth einen niederschlagenden Eindruck, während sie eine gewisse protestantische Aussassung sir die Krone der Gewissensfreiheit erklärt.

Die katholische Kirche hat dem Ursprunge dieser religidsen Menschenerziehung stets entgegengewirkt und konnte sich babei weber fest auf die katholische Ueberlieferung stützen. Sie kennt leine Confirmation in bieser einseitigen Auffassung. Nach tht werben die Kinder zum christlichen Leben nicht so fast unterrichtet als erzogen. Durch die Taufe tritt das Menschenkind mwiderruflich in den Bereich der Kirche und ber Gnade ein. Des Sacrament wirkt geheimnisvoll am Rinde fort als Berbienst Christi, welches ber Menschenhülfe wohl entbehren kann. Das sinnliche Leben wird badurch von Jugend auf geweiht, bas geistige geweckt, und die Entwickelung der Menschenpflanze pr Bluthe und Frucht in Christus stufenweise begründet. Wie fich bie Sinne auch nur halbbewußt für die irdische Welt aufthun, so fühlt sich das Kind bereits mitten im Hauche der stillichen Gnabe, die als Gotteskraft unsere heilige Kirche Michbringt, einem schönen Baume vergleichbar, ber sein zartes Grün, seine weißrothe Blüthe und die duftige Frucht nicht auf einmal, sondern allmählig im wohlthätigen Schein der Sonne entfattet und vollendet. Der Gartner, ber die Jugend des Baumes in den Keller sett, wird sich schwerlich tadelloser Früchte erfreuen. So ift unser Kind selig im geheimnisvollen Strahl der Kirche 16n seiner zartesten Kindheit an. Es lebt sich in unsere Gebräuche, m unseren Gottesbienft, in unser Gebet ein, wenn auch erst in nachfolgende Kraft des Verstandes das Mitdurchlebte zur wilen Klarheit und Deutlichkeit bringt. Die Christenlehre tont messt wie fernes Glockengeläute in's schuldlose Herz, bis sie Amablig Funken von Lichtgebanken wirft und zuletzt als ein= Angtiche Herzenssprache alle Reime des religiösen Lebens auf-Die Sacramente ber Beichte, ber Firmung, bes Altars redt. teten frühzeitig an das Kind heran, nicht als etwas Neues mb Abschließendes, nicht als eine Stärke, die wir felbst machen, icht als sogenannte Unterscheibungslehren mit ihrem Haffe ihrer Zwietracht, sondern als natürliche Entwickelungen Battlichen Onabe im inneren Menschen zur vollkommenen duniheit und Gebiegenheit in Christus. Sie bilden beine eanzscheibe zwischen Kindern und Erwachsenen, weil sich Jung d. Att bereits kennen, weil sie sich in ber Lirche in einander melebt und ben unbeschreiblichen Segen ber kirchlichen Gemeinpaft im Gottesbienste und besonders im Opfer der heiligen. bffe von jeher genossen haben. Solchen Leuten ist der Kirchenbesuch zu allen Zeiten ein Bedürfniß und der Sonntag der willsommene Ausdruck des innerlichen geistigen Sonntags, den sie aus der Quelle himmlischer Gnade und Seligkeit gewonnen haben. Ein Sonntag ohne Kirche, ohne das Opfer der Resse, ohne heilige Communion ist ihnen ein Tag ohne Licht, ein Leid ohne Auge, ein Herz ohne Athem, der geistige Tod der Seele, die Fruchtlosigkeit des Tagewerkes, welches Jesus Christus am Kreuze volldracht hat. In dieser kirchlichen Jugenderziehung liegt sonach eine besondere Weihe des Sonntags, welche kein polizeiliches Einschreiten je erzwingen kann, weil es seiner Ratur nach nicht bloß vom Dogma, sondern sogar vom Leben verlassen ist.

Ein jett eingegangenes evangelisches Kirchenblatt zu Frank: furt am Main hat vor einigen Jahren wieder den längst ver: brauchten Versuch gemacht, die Ratholiken von Katholiken zu trennen und sich einen Katholicismus zu construiren, der von Bissen zehrt, welche als Onadenbrod für Verräther und Ueber läufer, für Kurgsichtige und Betrogene vom protestantischen Tische fallen. Diesem letteren vindicirt es die Ehre, mit der Parthei des evangelischen Kirchenblattes in wurzelhafter Berbindung gegen die heilige allgemeine katholische Rirche w stehen. Diesen erkennt es den Mitgenuß des Evangeliums zu, das, wie jede andere Materialwaare, lediglich aus seiner Bude den Menschen mitgetheilt wird. Diesen bietet es die Abtodung an, seine Langweile und Geiftlosigkeit, die alle Partheien anertennen, freundnachbarlich zu theilen, und ben katholischen Sonntag mit seinem Dogma und Gnadenreichthum als Miethe für den Höckerplatz zu zahlen. Solche Katholiken sind Bäume, die ber Herbst entblättert hat, für die kein Frühling anweht, verlorene Strünke des abgeholzten Waldes. Ein allgemeines Merkmal kennzeichnet Alle. Sie haben keinen Sonntag in ber Jugend genoffen, keine Christenlehre, keine Schulmeffe, keine wesenhafte Wurzel in ber Versammlung ber Gläubigen beim Abendmahl des menschgewordenen Heilandes. Die katholische Rirche kann an ihnen nichts verlieren. Wir konnen nur Sonn: tagskinder brauchen und stehen neidlos beim Glude bes evengelischen Kirchenblattes. Was seine Mission vom Baume schüttelt, mag das evangelische Friedensmahl schmücken. Wir haben keine Borliebe für den Wurmstich und verachten den Frieden, der auf dem Verrath unserer heiligsten Interessen beruht. Benn Ronge und seine Genossen Borbilder sein sollen, dann k. für Katholiken und Protestanten alle Staatsweisheit überschissig zur Heilighaltung des Sonntags, und es steht christlichen Plättern schlecht, zum Hohn der ältesten christlichen Kirche an ie Mithülse von Verräthern zu appelliren. Freilich darf diese Ippellation an den Verräthern zu appelliren, da selbst die evanselische Alliance in Berlin 1857 die katholischen Priester zum Ibfalle vom Glauben gereizt und denselben ein Versorgungssaus mit englischen Hülfsgeldern in Aussicht gestellt hat. Wan teht wirklich im Zweisel, wer mehr zu bedauern ist, die Psleger der Pfründner einer solchen Anstalt, wozu man unsererseits ratuliren könnte, wenn die Ironic bei so beispiellosem Schnutzerlaubt wäre.

Bas bei Katholiken ferner zur wurdigen Sonntagsfeier beis ragt, ift die feste Ueberzeugung von der gottlichen Stiftung es Priesterthums, welchem die Macht von Christus bis an's Ende der Zeit übertragen wurde, in der Messe den Leib und as Blut unsers Herrn Jesu Christi zu consecriren, die Sun= en aus göttlicher Vollmacht nachzulassen und die Fülle des Segens aus bem Schape ber heiligen Kirche für alle Gläubige n verwalten. Der Priester erscheint als Stellvertreter Jesu ihristi durch die Kraft des Sacramentes der Priesterweihe, als evollmächtigter Mittler zwischen bem Erlöser und bem Bolke, icht in Kraft seiner Person, sondern des heiligen Geistes, der im durch die Priesterweihe mitgetheilt worden ist. Die mensch= iche Besonderheit tritt in den Hintergrund vor der höheren Beglaubigung, bie ihn zum Boten Gottes macht. Die mensch= iche Schwachheit dient nur dazu, die göttliche Kraft, welche m schwachen Werkzeuge mächtig ist, als allein wirksam hervor= ubeben und dadurch bie Starken zu beschämen. Die mensch= iche Sundhaftigkeit, welcher sich auf Erben keine Seele ent= ieben kann, bringt im Priester die Barmberzigkeit Christi zur hönsten Blüthe der Liebe und Nachsicht gegen Alle, die unwismb irren. Der Katholik ehrt den Priester zunächst nicht als Renschen, sondern als Nachfolger Christi, der Apostel und sviester im Dienste ber Seelsorge als lebendig sichtbaren Zeuen, daß es eine sichtbare Rirche Gottes auf Erben gibt; benn bo kein sichtbarer Priefter an Christi Stelle arbeitet, da ift berhaupt keine Kirche vorhanden. Dadurch gewinnt die Arbeit es Priesters einen höheren Charafter als Thatigkeit, die aus besuch zu allen Zeiten ein Bedürfniß und der Sonntag der willkommene Ausdruck des innerlichen geistigen Sonntags, der sie aus der Quelle himmlischer Gnade und Seligkeit gewond haben. Ein Sonntag ohne Kirche, ohne das Opfer der Rese, ohne heilige Communion ist ihnen ein Tag ohne Licht, ein keit ohne Auge, ein Herz ohne Athem, der geistige Tod der Seele, die Fruchtlosigkeit des Tagewerkes, welches Jesus Christus an Kreuze vollbracht hat. In dieser kirchlichen Jugenderziehung liegt sonach eine besondere Weihe des Sonntags, welche kein polizeiliches Einschreiten je erzwingen kann, weil es seiner Natur nach nicht bloß vom Dogma, sondern sogar vom Leben verlassen ist.

Ein jett eingegangenes evangelisches Kirchenblatt zu Frank furt am Main hat vor einigen Jahren wieder den längst ver brauchten Versuch gemacht, die Katholiken won Katholiken # trennen und sich einen Katholicismus zu construiren, der von Bissen zehrt, welche als Gnadenbrod für Verräther und Ueba läufer, für Kurgsichtige und Betrogene vom protestantischen Tische fallen. Diesem letteren vindicirt es die Ehre, mit ba Parthei bes evangelischen Kirchenblattes in wurzelhafter Bebindung gegen die heilige allgemeine katholische Rirche stehen. Diesen erkennt es den Mitgenuß des Evangeliums & das, wie jede andere Materialwaare, lediglich aus seiner Bud den Menschen mitgetheilt wird. Diesen bietet es die Abtodim an, seine Langweile und Geistlosigkeit, die alle Partheien aner kennen, freundnachbarlich zu theilen, und den katholischen Som tag mit seinem Dogma und Gnadenreichthum als Miethe fu den Höckerplatz zu zahlen. Solche Katholiken sind Baume, bit der Herbst entblättert hat, für die kein Frühling anweht, ver lorene Strünke des abgeholzten Waldes. Ein allgemeine Merkmal kennzeichnet Alle. Sie haben keinen Sonntag in be Jugend genossen, keine Christenlehre, keine Schulmesse, kein wesenhafte Wurzel in der Versammlung der Gläubigen bei Abendmahl des menschgewordenen Heilandes. Die katholisch Airche kann an ihnen nichts verlieren. Wir können nur Som tagskinder brauchen und stehen neidlos beim Glücke bes even gelischen Kirchenblattes. Was seine Mission vom Baume schüttell mag bas evangelische Friedensmahl schmuden. Wir habe keine Borliebe für den Wurmstich und verachten den Frieden ber auf bem Berrath unserer heiligsten Interessen beruht

Benn Ronge und seine Genossen Vorbilder sein sollen, dann fir Katholiken und Protestanten alle Staatsweisheit übersstiffig zur Heilighaltung des Sonntags, und es steht christlichen Blättern schlecht, zum Hohn der ältesten christlichen Kirche an die Mithülse von Verräthern zu appelliren. Freilich darf diese Appellation an den Verrath nicht befremden, da selbst die evanzelische Alliance in Berlin 1857 die katholischen Priester zum Ibsalle vom Glauben gereizt und denselben ein Versorgungsstans mit englischen Hülfsgeldern in Aussicht gestellt hat. Man seht wirklich im Zweisel, wer mehr zu bedauern ist, die Psleger voer Pfründner einer solchen Anstalt, wozu man unsererseits gratuliren könnte, wenn die Ironic bei so beispiellosem Schnutze erlaubt wäre.

Bas bei Katholiken ferner zur würdigen Sonntagsfeier beiträgt, ift die feste Ueberzeugung von der göttlichen Stiftung bes Priesterthums, welchem die Macht von Christus bis an's Ende der Zeit übertragen wurde, in der Messe den Leib und das Blut unsers Herrn Jesu Christi zu consecriren, die Sün= den aus göttlicher Vollmacht nachzulassen und die Fülle des Segens aus bem Schape ber heiligen Kirche für alle Gläubige m verwalten. Der Priester erscheint als Stellvertreter Jesu Christi burch die Kraft des Sacramentes der Priesterweihe, als kwollmächtigter Mittler zwischen dem Erlöser und dem Bolke, nicht in Kraft seiner Person, sondern des heiligen Geistes, der Im durch die Priesterweihe mitgetheilt worden ist. Die mensch= liche Besonderheit tritt in den Hintergrund vor der höheren Beglaubigung, die ihn zum Boten Gottes macht. Die mensch= liche Schwachheit bient nur dazu, die göttliche Kraft, welche im schwachen Werkzeuge mächtig ist, als allein wirksam hervor= mbeben und daburch die Starken zu beschämen. Die mensch= liche Sündhaftigkeit, welcher sich auf Erden keine Seele ent= siehen kann, bringt im Priester die Barmberzigkeit Christi zur Mönsten Blüthe der Liebe und Nachsicht gegen Alle, die unwisind irren. Der Katholik ehrt den Priester zunächst nicht als Menschen, sondern als Nachfolger Christi, der Apostel und Bilester im Dienste der Seelsorge als lebendig sichtbaren Zeuden, daß es eine sichtbare Kirche Gottes auf Erden gibt; denn bo kein sichtbarer Priester an Christi Stelle arbeitet, ba ift berhaupt keine Kirche vorhanden. Dadurch gewinnt die Arbeit Briefters einen höheren Charafter als Thatigkeit, die aus

der Apostelzeit in ununterbrochener Reihenfolge durch die Lich geht und die Gnade des heiligen Geistes in ben Berzen te Erlösten hütet. Wer diese apostolische Auffaffung des Priefte thums verwirft, hat zum Schaben des Abfalles von der urelit kirchlichen Ueberlieferung die menschliche Misere als unvermed liche Genossin im Kirchenwesen. Der Geistliche ohne bober Weihe reicht mit seinem Einflusse nur so weit, als sein Gel und Geschick reicht. Die Predigt theilt, sich mit bem Schanfple in ben Beifall bes Publikums, und florirt nur fo lange, di sie interessant ist. Fließt Schwachheit ober Ungeschick ein, f werden die Banke von Buhörern leer, weil im Geiftlichen aufe bem Menschen nichts weiter zu finden ist. Und wie bald bi blafirte Welt nach ihrer plumpen Art mit bem schönften Talen fertig ift und bas Kind mit bem Babe ausschüttet, konnen wi alle Tage ohne viele Anstrengung seben. Webe bem Gren gelium, wenn es ber menschliche Prediger ohne hohere Bollman zu tragen berufen ist! Wehe bem driftlichen Sonntage, wom er seine Kraft und Geltung dem irdischen Maulhelbenthm verdanken soll! Wehe jeder kirchlichen Ginrichtung, welche of ben heiligen Beift bloß burch menschliche Uebereinkunft in bi Blüthe quellen soll! Nur die Wurzel göttlicher Macht te Priester imponirt den Menschen! Allerdings kann der Prieste sein Amt entweihen, weil er schwach ist wie jeder Andere. Di Priesterfünde setzt auch in Deutschland alle radicalen Bergen ! lebhaftes Entzücken, alle Journalisten, Gottesläugner und 64 sendefraudanten jubeln und werfen bie Schmach auf unfen Kirche. Ihr lieben Leute! vergeßt doch die Tugenden auf em Seite nicht, und last uns auch zu, wenn es an eine wechsel seitige Ausgleichung geht. Wir fürchten die Bilance nicht Lautete sie auch Rull gegen Rull, so bleibt uns doch wenigsten ein schwaches Werkzeug in Gottes Händen übrig; was de end) ?

Bu diesen inneren Mängeln des Systems, welche kin Sonntagsseier aufkommen lassen, kommt die Richtung der Zeil welche immer mehr Menschen vom Genusse des Sonntag gewaltsam ausschließt. In wenigen Jahren ist Europa Wissenbahnen durchzogen. Tausende und Tausende müssen sit ihrem Dienste widmen, und sind gerade an Sonntagen wissesten ganz dafür in Anspruch genommen, weil nach der Ersahrung die Sonntagszüge am meisten Geld eintragen.

Strömen und Seeen sliegen die Dampfschiffe auf und ab, und ihren ungludlichen beloten alle Sonntagsheiterkeit, ellen Trost der Kirche und des Evangeliums. Die sieberhafte Reisemanie, welche auf Eisenbahnen und Dampfichiffen maffen: hafte Befriedigung findet, speit mit jedem Tage die gehetzten Passagiere wie Rollfiesel in die Gasthäuser, Caffee's und Restaumionen, so daß die müde gejagten Mädchen und Garçons in der unaufhörlichen Ebbe und Fluth am allerwenigsten ben Besuch ber Sonntagskirche wagen durfen. Die meisten Beamten bes Bostwesens, der Telegraphen, der Beitungsredactionen, der Presse, ber Polizei find bei diesem geflügelten Berkehre trot ihrer Rei= gung zur Andacht und Gottesfurcht außer Stande, sich um die Sonntagsfeier zu befümmern. Der Handwerker, ber Raufmann, ber Güterbesißer könnte wohl in die Kirche gehen, aber kann nicht, weil ihn der rasche Pulsschlag der europäischen Welt im Uebermaß irdischer Interessen an den Mauern der Sonntags: kiche vorüberschleift, wie Achilles den untadlichen Leib des hektors. Erst wenn ber gute Mann tobt ist und kein Geld mehr verdienen kann, findet der Geiftliche Butritt, um in ber Gestalt des Priamus sich die Leiche zum Begräbnisse auszu= Es liegt in diesen Erscheinungen weit weniger boser bitten. Bille der Menschen, als Allmacht des besonnenen Fortschrittes, der bei uns mit Recht in so großer Achtung steht. Die Wen= ihen werden in unseren Tagen nicht von der Justiz, sondern von dem Ueberschwang unserer unvergleichlichen Civilisation Wie sich die Bibel nach der Auffassung ungläubiger Theologen den Vorurtheilen und Thorheiten der Menschen occommodirt hat, so mussen sich in unseren Tagen die Weltleute der Materie accommodiren und darin mit Leib und Seele verbren gehen. Auf diesem Wege allein kann es gelingen, mit Heiß und Ausdauer aus der europäischen Gesellschaft eine große Spinnmaschine zu bilben, wo der Sonntag überflüssig ist und de Verzweiflung allein das Recht behält, ihre unseligen Opfer inter dem Schwung der Speichen zu zerquetschen — eine der Welen Quellen des Gelbstmordes, des Wahnsinnes und des früh= Mitigen Abblühens aller Lebensfräfte.

Das Heerwesen nimmt einen großen Theil unserer Jugend bergestalt in Anspruch, daß sie an vielen Sonntagen vor lauter Dienst und Parade dem Gottesdienste nicht anwohnen kann, ungeachtet kein Erbseind des Germanenthums zu besiegen ist.

Biele Fadriken, befonders solche, welche in Ermangelung mit giebigen Mondicheines ber Aufklarung bienen, muffen auch a Sonntagen, wenigstens theilmeise, in Thatigkeit fein. Die feifche Baare ber Backer und Milchmabehen, bas Festgeschmeibe bit Schneiber und Schuster für bas Sonntagsabendsconcert, bie unvermeiblichen Erschöpfungen auf bem Sonntagsball, bie Chas fau und ber Banfebraten luffen viele arme Geelen nicht per gehörigen Freiheit und Ernüchterung kommen für ben Gom tagsgottesbienft, und mer bie Betije batte, gegen biefe and kanuten Borzüge unseres gesitteten Lebens Einwendungen # machen, mußte als Menschenfreund, Mucker und Jesuit gebramt markt ober von Unionsfreunden auf dem Boben ber evangelischen Sanftmuth als Altlutheraner wie ein Wild gehet Vollends unantaftbar sind die meisten Aerzte, weiche merben. für ihre Patienten, die keinen Urzt brauchen, die Ofenwärme und Zimmerluft als Revalenta Arabica nicht genug empfehlm können zur Auffrischung ber kostbaren Gesundheit, und schauber hafte Beschreibungen machen vom gesundheitsgefährlichen Rie chengehen. Dagegen halten bie zarten Seelen, die ihrer Sorg falt anvertraut find, allenfalls einen fliegenden Gisgang Rechneigraben oder auf bem zugefrorenen Main recht gut aus Tang und Ballkleid bringt keinen Schaben, ber mitternächtliche Heimgang vom Familiendiner gilt sogar als eine Art Lebensversicherung, aber die Rirche, die Kirche!

Angesichts dieser Lebensbildung, welche acht germanisch ben Glauben und das Wissen vermitteln soll, wird es zur Heiligung bes Conntags blutwenig beitragen, wenn bie Polizei an Some tagen eine ober die andere Eigarrenbude sperrt. Was sich nicht lebendig aus ber religibjen Ueberzeugung herausgebildet hat, # ohne Wurzel im Leben. Ohne biese Innerlichkeit, Die den Gons tag allein zu Ehren bringen fann, flickt man durch Ginfick ber Gewalt nur einen neuen Lappen auf ein altes Kleib, we durch, nach dem Ausspruche Christi, der Rif größer wird. All die den driftlichen Sonntag behalten wollen, muffen zur apoftet lischen Ucberlieferung, zum Dogma, das ihn geschaffen bat demuthig gläubig guruckfehren. Das allein stenert ber Entdrif Uchung des deutschen Volkes! Für dieses deutsche Bolk muß man aber nach bem ehemaligen evangelischen Kirchenblatte zu Frankfurt am Main "ein Herz haben." Das scheint und um so nothiger, da bas herz bes evangelischen Kirchenblattes nur alle vierzehn

b zum Sterben zu viel ist. Nichts scheint uns frevelhafter b frivoler, als diese Rachlässigkeit gegen das deutsche Bolk ben christichen Sonntag!

Un die Betrachtungen über die Sonntagsfeier im Allgemeinen rfen wir wohl auch einige Bemerkungen über ben Sonntag t bie Dienftleute in unseren mittelbeutschen Buftanben anschlien. Bei ben hochgehenden Wogen der germanischen Bilbung d Menschenliebe schiene es Sünde, an der Theilnahme firt de, Protestanten wie Katholiken interessante, Bolksfreuden r arbeitenden Klaffen zu zweifeln. Gewiß verabscheuen alle fiblvollen Herzen die schändliche Barbarei, welche ben Dienst= sten den Sonntag nimmt und bie glückliche Sonntageruhe der Lastthiere beneidenswerth erscheinen läßt. Wenn wir fer Auge zunächst auf unsere nächste Umgebung richten, so begnet uns Frankfurt mit einer Bevölkerung von 80,000 Menen, im Mittelpunkte ber wichtigsten Verkehrslinien, welche \$ Herz Deutschlands burchziehen und auf fürzestem Wege mit n wichtigsten Plagen des Auslandes verbinden, in der frucht= then Gegend des mittleren Deutschlands, reich und mächtigma, Dienstleute aus allen Gauen anzuziehen und ihre Arbeit ffer zu bezahlen, als es weitumber der Fall ist. Die große muth, welche im weiten Umkreise des Landes am Rhein und' 1 Main, am Neckar und an der Fulda, an der Lahn und der mzig, im Obenwald und im Spessart, im Taunus, Logelsrge und an der Rhon herrscht, fällt auch bedeutend in's Ge= icht, ftets geneigt, die strebsamen Arbeitskräfte, welche babeim wenig Beschäftigung sinden, nach Frankfurt abzulagern. Co mbern allfährlich Mabchen und Anaben zu Tamfenden in den lenst unserer Stadt, nachdem sie so eben nach der ersten bei= jen Communion ober Confirmation aus der Schule entlassen nten find, in jener bildungsweichen Jugend, wo gute und ke Eindrücke so leicht und so siegreich das Glück eines ganzen kitschenlebens begründen ober zerstören können. Sie sind inquig auf ihre Nahrung und Verdienst fast burchweg gut verrgt, und es gereicht ber Stadt Frankfurt zu nicht geringet bre, daß die menschenfeindliche Unterdrückung ber Dienstleute ach Bernachlässigung ihrer körperlichen Bedürfnisse, wie sie mt in großen Städten zu beflagen ist, nur als Ausnahme er und da vorkommen mag.

Mit biefer leiblichen Versorgung sollte bie Bilbung bes Beng bei Dienstleuten um so mehr gleichen Schritt halten, je reizbn bas jugenbliche Gemuth, je mannigfaltiger bie fündhafte Lociung hülfsbedürftiger die Ausbildung des inneren Menschen zum fest Charafter in unseren Stadtverhältniffen gewöhnlich zu sein pfige Dafür bleibt aber ben Dienstleuten fast nur ber Sonntag übel welcher ihnen vom Stifter ber driftlichen Religion angewich zu sein scheint, um sich mittelft beffelben sittliche Reinhei Wahrheit, Treue, Arbeitsamkeit und Maßhaltung in allen Di gen anzuleben, und aus der Lebensverbindung mit der beilig Lirche die nothwendige Kraft zu schöpfen für die Gebuld, b in ihrem schweren Stande so unerläßlich ist, für bie Fröhlit keit ber Seele, die alle Arbeiten leicht macht, für das Festige ten des gegenwärtigen Gottes, ohne ben keine Wahrheit Treue auf Erben möglich ist. Es liegt, wie uns wenigsen bunkt, in allen gesunden Geistern der unabweisbare Trieb, bi fes Sonntagsbedürfnig ber arbeitenden Boltstlaffen und namm lich der Dienstleute anzuerkennen und nach Kräften zu beförder mögen sie auch sonft für ihre eigene Person teine Reigung # Bottesbienste und feine Andachtswärme in sich spuren. fundheit der socialen Zustände scheint es gebieterisch zu forder damit die Reime des Staatslebens nicht in ihrer ersten Bi dungsperiode der Rohheit und Zuchtlosigkeit verfallen und b Fäulniß anhäufen, an welcher früher ober später alles Gluck b Wölker scheitern müßte. Aber bei aufmerksamer Betrachtung w ferer gesellschaftlichen Verhältnisse treten und Erscheinungen vor Auge, ernsthaft genug, driftliche Bürger bedenklich zu stimme Bunachst liegen confessionelle Hindernisse vor, welche vie unserer Dienstleute um ben Sonntagsgottesbienst bringen. In liten nehmen oft mit Vorliebe driftliche Dienstboten an, 1 biese über ben Samstag als freie Arbeitszeit verfügen könne Leiber ist ber folgende Sonntag für die Dienstherrschaft ein g wöhnlicher Wochentag, und der für Christen vorgeschriebene 🕒 tesbienst, besonders bei offenen Geschäften bes Sauses, zu Gu ften der dienenden Wenschenklasse nur außerst schwer zu erms Wir kennen allerdings viele Beispiele gläubiger In liten, welche in ber Gestattung bes Gottesbienstes an Son und Kesttagen für ihre Dienstleute selbst ben Christen sehr ich reich sein könnten, und unsererseits sind wir auch von ber bereit, diese Menschenfreundlichkeit und Duldung anzuerkenne

we das Reformsubenthum wie eine bose Seuche eingerissen ist, when wir diese Rücksicht für den Gottesdienst christlicher Dienste was fast überall vergebens, und die besonders auf dieser Seite harf betonte "Humanität" läßt arme Wenschen fern von kirche und Gottesdienst Jahre lang in einsamer Seelenqual erschmachten.

Dagegen kennen wir Katholiken, welche mit emsiger Ausvahl protestantische Dienstleute in's Haus nehmen aus dem ffen erklarten Grunde, weil biese nicht nothig hatten, an Sonntagen in die Rirche zu gehen. Wir müffen gestehen, auf itfe fatholische Andacht waren wir nicht gefaßt. Wir lebten tets des redlichen Glaubens, daß jeder Katholik die Verpflichung hatte, nicht bloß die protestantischen Dienstleute in die liche geben zu laffen, sondern sie nothigenfalls auch in dieselbe nschicken. Wer ber Kirche nicht treu ist, wird es gegen die venschliche Herrschaft noch weit weniger sein. Die Erfahrung chrt, daß Dienstleute, welche diese Entfremdung vom Sonn= wisgottesbienst an sich vollziehen lassen, fast immer im Ruin her sittlichen Würde und Unversehrtheit ein klägliches Ende Dazu ladet der Katholik durch eine so zweideutige Hand= ing noch den schweren Verdacht auf sich, als fände er nach kiner katholischen Denk : und Empfindungsweise Vergnügen an m Abhaltung protestantischer Dienstboten vom Gottesbienste fter Confession. Die katholische Kirche weist diese Handlungs= wife schon aus dem einfachen Grunde von sich, weil sie ihr henes Recht nur durch Rechtsgewährung für Andersdenkende n solchen Fällen wirksam schützen kann. Sodann liegt bei ber freiheit, welche die Protestanten in diesem Punkte ohne stren= se Gebot bes Kirchenbesuches genießen, auch kein Grund vor, atholischerseits dem freien Willen protestantischer Dienstleute dewalf anzuthun.

Ereten Katholische bei Protestanten in Dienste, wie denn utilich viele tausend Ratholisen und Katholisinnen in protezunischen Familien dienen, so bilden sich nicht selten bei ber denstherrschaft und den Dienstleuten in Bezug auf die Kirche Keinungen aus, denen wir mit Verwunderung begegnen. Auf ir einen Seite nimmt man an, daß katholische Dienstleute ich protestantischen Grundsäßen und Uebungen in Bezug auf ie Sonntagsseier beurtheilt und behandelt werden könnten.

Daraus erwachsen für die Dienstboten wesentliche Rachthale. Die Katholiken haben das bestimmte Gebot ihrer Atraje, unter schwerer Berpflichtung an allen Sonn: und Festtagen dem Bee mittagsgottesbienfte ober wenigstens einer heiligen Deffe beite wohnen, und bavon kann sie nur ein bringender Rothfall, bet nicht im ordentlichen Dienste liegen barf, lossprechen. Bei ben Protestanten liegt kein solches Kirchengebot vor. nach protestantischer Anschauung ber Nachmittagsgottesbienst zur Sonntagsfeier vollkommen genügend, ba er ja mit bem vormittägigen ber nämliche ift. Die Katholiken haben Rachmittage nur eine Betstunde, selten eine Predigt, nie eine Deffe. baher auch ben katholischen Dienstleuten gestattet, Rachmittege ber Betftunde beizuwohnen, so find fie jedenfalls boch aufer Stande, das Lirchengebot zu erfüllen, welches von ihnen bas Anhören einer heiligen Messe und die dadurch begründete Theil nahme am heiligen Abendmahle unerläßlich forbert. sind die Ausgänge an Sonntagen nicht ohne Befahr für viele Unter bem Vorwande des Kirchenbesuches verset junge Leute. gen sie oft ganz andere Wege, welche der Trene bes Dienfes und ben guten Sitten fehr nachtheilig werben konnen. Des wird Nachmittags ber Natur ber Sache nach weit gefährlichen als es Vormittags aus einlenchtenben Gründen fein kann. Ent lich haben die Katholiken einige Festtage, welche die Protestanten nicht kennen, und baher den Katholiken an solchen Tage keinerlei Kirchenbesuch gestatten. Auf Seiten der Dienstleute entsteht durch die angedeuteten Hindernisse der seltsame Glade daß sie vom Besuche des Gottesdienstes befreit seien, weil k bei Protestanten im Dienste ständen. Diese Meinung wird vot verkommenen Leuten selbst dann ausgebeutet, wenn sie dieselk als einen Deckmaniel ihrer sträflichen Lauigkeit und Gleichgil tigkeit brauchen, um die Schuld ihres eigenen Bergens auf pro testantische Verhältnisse abzumälzen. Ueberdies fehlt es nicht a thörichten Zudringlichkeiten, Katholiken in den protestantischen Gottesdienst zu locken ober zu pressen. Es gibt eigene fanatisch Meiblein, welche biefes Verführungsgeschäft mit Gifer und Eff schwunghaft betreiben.

Diese, aus den verschiedenen Ansichten und Gebräuchen ber Confessionen sließenden Becinträchtigungen der Sonntageseier für Dienstleute können nach dem gewöhnlichen Weltlause mid bei der auffallenden Dünnleibigkeit menschlicher Großmuth is

Beligionssachen eben so wenig ganz beseitigt werden, als die Buftanbe felbst, aus benen fie entspringen. Deffen ungeachtet miffen wir uns immer auf den gesunden Menschenberftund ber Billigen in allen Confessionen berufen, damit die wechselsettigen Drundfage der Duldung und Gleichberechtigung für bie Deitig= faltung bes Sonntags der Dienstleute durchdringen, und für Mraeliten israelitische, für Protestanten protestantische, für Ra= tholiten katholische Glaubens : und Kirchenlehren das Daß bes öffentlichen Gottesdienstes bestimmen. Rur auf diesem Wege tann die Ehre ber eigenen Confession gerettet, die Aechtheit des menschlichen Fortschrittes bewiesen, die Wärme der individuellen Glaubenstreue bemeffen werden. Da es glücklicher Weise in ellen Confessionen einsichtsvolle Männer gibt, die unsere Grund: fape in diesem Punkte vollkommen theilen, so fteht auch mit ber Reit zu hoffen, daß die geschilderten Wisverhaltnisse immer mehr verschwinden werden.

Schwieriger burfte bie Bewältigung zuchtloser Begierben sein, welchen sich selbst zarte Herzen hingeben, um den Dienstleuten alle Sonntagsfreude und Andachtslust zu verderben. Wetr hitten nie geglaubt, daß weibliche Gemüther einer solchen Barbarei fähig mären, wie sie uns nicht vereinzelt, nicht als And: nahme, sondern mit der fecken Stirne der Berechtigung entgegens "Ich habe meine Dienstleute nicht zum Kirchengeben, tritt. sondern zur Arbeit!" herrscht uns die bose Sieben an Sonntagen m, und verlegt die Reinigung der Wäsche, das Ausspülen ber Bimmer und Treppen und ähnlichen Frohn schabenfreudig auf die Tage des Gottesdienstes. Wir wollen einem griechischen Dichter nicht nacherzählen, aus welchem Thierherzen diese weib= liche Anmuth und Lieblichkeit strömt; aber den Ursachen, warum sich das schwache Geschlecht so berserkermäßig ausspricht, nach= mipuren, muß doch erlaubt sein. Frau Chloe, schäfermäßigen Indenkens, ist leider ganz auf: und abgeklärt. Von eigentlicher Religion kann bei ihr so wenig die Rede sein, als von unüber windlichen Reizen. Sie bat sich im allseitigen Andrange ronanhafter Weltweisheit emancipirt, grollt mit Gott und ber Belt, und fählt ein unmenschliches Vergnügen, wenn sie bent bousmadden alle Sonntagsluft verberben fann. Ihre Neben-Merin, Frau Ermengarde, die überaus andächtige Bietistin reinsten Wasser, kann allen Gottesbienft auf Erben vorragen, nur den katholischen nicht, worauf sie freilich von ihrent

gestrengen Beichtherrn noch unlängst burch Banbichlag verpfli tet worden ist. Banz ist es also nicht ihre Schuld, und 1 Schreiber bieser Zeilen fühlt bie Verpflichtung zartesten M bruckes für die Handlungsweise dieser Splphibe des ächtchri lichen Bewußtseins und für den bienftfertigen Beift, ber ! bas Schemelchen zurecht gemacht hat. Die Mädchen burfen die Kirche gehen, wenn sie von der katholischen abstrahim "Wir glauben ja Alle an Einen Gott," bas follten bie Gan chen von der Fulda doch wissen. Und welcher Reichthum w evangelischer Weisheit im driftlichen Hause! Da gibt es all zu lesen, was nicht katholisch ist, die saftigsten Tractatchen w Basel und Hamburg, die klassischen Meisterstücke, welche in Veranlassung von unserer Seite seit anderthalb Jahren bei m in achtem Toleranzgefühle gegen die katholische Kirche erschiene sind, und dickleibige Sammlungen frommer Lieder, welche selb die Tobten auferwecken könnten. Gewiß, bas kann den kath lischen Sonntag vollauf ersetzen. Und eine einzige Seele von katholischen Sonntagsbesuche abwendig gemacht zu haben, welch Verdienst vor Gott, welche Empfehlung vor den Menschen!

Es gibt über diese Portrats hinaus in unseren gesellichaf lichen Kreisen noch viele andere Menschen beiderlei Geschlecht die ihr driftliches Wesen nicht bloß völlig abgethan, sonde einen beharrlichen rohen Haß gegen jede christliche Aeußerm angezogen haben, welcher so weit geht, daß sie ihre eigen Rinder nicht einmal beten sehen können. Da sie der Qual ihn veröbeten Herzens nirgenbs los werben, weil jeder Blick a dristliche Erscheinungen ihre Gottlosigkeit aufstachelt, so sind ste ein Labsal im Gedanken, daß sie Macht haben, ihre Dam genossen von ber Kirche und vom Sonntagsgottesbienfte abs halten. Jedes Widerstreben der Dienstleute gegen biefe ung rechte Unterdrückung weckt die Gotteslästerung und ben Schim auf die katholische Kirche. Sie treten bem Vereine gegen d Thierqualerei mit Freuden bei, wahrend sie mit höllischer & christliche Seelen foltern, die aus Armuth und Unbehülflichkeit u breißig Gulben ihrem Dienste verfallen find. Sie schreien m Macht gegen die Sklaverei in ben nordamerikanischen Freistaate während die von ihnen über ihre armen Mitmenschen verhäng Gewissensqual alle Schärfe ber Negerpeitsche übertrifft. sind die jungen Leute naß von den Abschiedsthränen aus be Bergen und Auen ihrer Heimath, noch ist ihr Herz warm vo

fihl heiliger Andacht beim Empfang des ersten heiligen Abend: ble, noch lebt in ihnen bie Frende bes Sonntags als einziger of nach tagelanger Arbeit und Hungersnoth. Das fühlloseste fibl sollte fich über diese wehrlosen Menschenbküthen erbarmen. er in gebildeten Städten, in driftlichen Familien finden fie gen von Stein! Wir wundern uns nicht über diese Erscheiigen, sie sind vielleicht ein nothwendiges Ergebniß berjenigen trichtung, welche ben driftlichen Gott "einen Gößen außer Ratur und Menschlichkeit" genannt hat. Aber unbegreislich heint uns die unaufhörliche Berufung dieser Vorgeschrittenen ber. Menschenbildung auf die "Menschenliebe" und die Reli= n ber "Humanität," beren sie allein theilhaftig sein wollen, die Toleranz und Versöhnlichkeit, in deren Schmucke sie in zu prangen vorgeben, auf die Gleichheit und Verbrübe= g aller Menschen, benen sie tyrannisch allen Sonntag und n Gottesbienst rauben. Wir wissen wohl, was sie in bieser je uns antworten. "Ich zwinge Niemanden, bei mir zu die= Wer sich meinem Willen in Bezug auf den Sonntag nicht m will, kann gehen, wohin er will." Dieser Liebeshauch et ja von Humanität, daß man barin ersticken konnte; es t deutlich: "Bogel friß ober stirb!" Um diese Menschen= ! ift Riemand zu beneiben ...

Aber nicht überall tritt diese Anechtung der religiösen Wensidenischie so kurzweg mit despotischer Stirne zu Tage. Noch öfter sest dämonische List so lange am gläubigen Gemüthe Spott, Lästerung und Trugschlüssen, die alle Anhänglichkeit Kirche und Gottesdienst aus demselben hinweggeräumt ist, m keimt die Wonne des Sieges von selbst aus dem mit dearbeiteten Boden, und man kann sich mit der Phrase en: "Sie wollen selber nicht!" Ja freilich, sie wollen selenicht, nachdem das Wollen und Bollbringen untergegangen mter den weltumfassenden Liebkosungen der "thätigen Wensiliebe!" Nichts zu sagen von den ruchlosen Wüstlingen, de mit allen Künsten der Verführung arbeiten und in lans Abreibung des sittlichen Gesühls den unglücklichen Opfern Sonntagslust mit Gewalt austreiben!

im weiteren Verfolge dieser Beschränkungen der Sonntagsfür Dienstleute sehen wir viele Dienstmädchen, welchen die
ge kleiner Kinder anvertraut ist, oder die abseit in entleges Bartenhäusern wohnen, oder die als sogenannte Hausmädchen

allein angestellt sind, bei denen es vielfach als Mogel sin, daß fie nur selten, oft mir einmal im Jahre zum Gottesbienst entlaffen werben können. Man nimmt ohne viele Umftante at, daß sich der Richtbesuch des Sonntagsgottesdienstes unter jok den Umftanden von selbst verstehe. Dag man auf biefe Beik am besten für seine bauslichen Angelegenheiten sorge, scheint fit bie Betheiligten ebenfalls eine ausgemachte Sache zu fein. Bir können nur unser tiefes Bedauern ausbrucken über biefe Leichtig keit, mit welcher in bevölferten Städten ein großer Theil ument arbeitsfähigen Jugend dem Gottesdienste und der Rirchlichkeit ent zogen und allen Wißfällen eines rathlosen Herzens in religiblen Dingen ausgesetzt wird. In eben bem Dage, als bie firchliche Fottbildung diefer noch weichen Gemüther gehindert und oft unmöglich gemacht wird, muß sich in ben unglücklichen, von ber ursprüng lichen Heimath losgerissenen Geschöpfen zuerst der Gewissens big, und nachdem dieser durch Gewohnheit überwunden ift, bie Bewissenlosigkeit geltend machen, welche mit zweischneibiger Schärfe die Treue gegen Gott eben so sehr als die Redlickeit des Dienstes auficht. Rie möchte ich einem Wesen, bas sich aus hungerenoth eine folche Knechtschaft gegen alle gottesbiens lichen Pflichten gefallen läßt, die Unschuld ber Kinder ander: trauen, nie die Heiligkeit des Hauses und der hanslichen Einsamkeit, nie den Segen von tausend zufälligen Umständen, ben nur der reine Mensch für eine dristliche Familie nugbar maden Man sollte doch einmal zur Einsicht kommen, daß nur derjenige Herr bes Hauses ist, welcher das Gewissen und bie Andacht ber Dienstheute zu Genoffen seines häuslichen Glude hat! Es ist uns keineswegs unerwartet, wenn man uns einwerdet, daß zur Heiligung des Menschen ber kirchliche Gottesbienf nicht so nothwendig sei, alster von uns gemacht werbe. deß gegen theoretische Gründe kann man verstockt bleiben, aber gegen Thatsachen sträubt sich nur ber unverständige Wensch. In Taufenben, die in's Unglud sittenloser Luberlichkeit gefallen sind, kann man bie Erfahrung machen, daß ihr Berfall mit ber Vernachlässigung bes sonntäglichen Gottesbienstes gleichen Schritt gehalten hat. Selbst aus ber Statistik gemeiner Berbro cher geht die unumstößliche Erfahrung hervor, daß der Ent: scheid zur Niederträchtigkeit mit der Untreue gegen die Kirche und insbesondere gegen die Heiligung des Sonntags den Grundsätzen der betreffenden Confession zuwider, zum Durchbrud

gekommen ist. Darüber barf man sich auch nicht wundern. Die meiften Anaben und Madchen bringen vom Lande, welches uns bie meisten Dienstleute schickt, nur ihre Schulbildung und barin peringlich ibren ersten Religionsunterricht mit. Der lettere bedarf nicht bloß der Fortbildung zur festen mannlichen Ueberjeugung, sondern auch der oft wiederholten kirchlichen Uebung, damit der innere Mensch im Glauben und Gewissen stark werde. Ungewohnte Dienstverhaltnisse, schwere Arbeiten oft bis tief in Die Nacht, nicht allzeit freundliche Behandlung nehmen sie bergekalt in Anspruch, daß sie an Wochentagen wenig ober gar nicht an ibre perfonliche Ausbildung benken konnen. Ift ihnen bagu wach der Sonntag gang genommen, so unterbleibt alles ernstere Denken und Empfinden, alle Anflüge von Himmelslehren aus der Schule und Jugendzeit verflüchtigen sich, und die sinnlichen Triebe erwachen um so übermächtiger, je weniger die Kirche ihre Wittel zur Beberrschung derfelben in heilfamer Bucht geltend Aus diesem unseligen Bustande entwickeln sich machen fann. Untreue, Lüge, Eigensinn, List, Verstellung, Saß und Gleichgiltigkeit. In diese Untugenden mischt sich die Welt mit ihren Reizen, mit ihren Illusionen, mit ihren tuckischen Hoffnungen, sm so lebhafter empfunden, je heißer ber Blutstrom durch die Abern rollt, um so gründlicher geschlürft, je unersättlicher die Begierde aufwallt. Die Furcht Gottes, die Achtung vor der Rirche ist verschwunden; wie sollte die Liebe zu den Menschen Mein noch grünen? Auf die Frage des Priesters an die Schiff= brüchigen, wie sie in den Abgrund gekommen, tont uns stets die nämliche Antwort entgegen: "Mit der Vernachlässigung des Sonntags und der Kirche hat's begonnen, und ist ohne Rath idnell zum bofen Ende gediehen."

Mit Recht sagt die Didaskalia zum Frankfurter Journal vom 15. November 1855 in einer Parallele der Sklaven auf den vestindischen Inseln und den Arbeitern des gebildeten Europa: "Die Beschränkung der persönlichen Freiheit erscheint ein minser entsetlicher Umstand, wenn wir bedenken, daß fast die ganze dienende Klasse Europa's sich mehr oder minder in derselben Lage besindet. Die philanthropische Manie für Sklaven jenseits des Oceans vergaß des Elendes vor der eigenen Thüre—ver Sklaven Europa's." Ist hier vorzugsweise das leibliche Plend der Dienstleute in's Auge gefaßt, so tritt die Sklaverei erst in ihr grauenvollstes Licht, wenn die Verwilderung des

Menschen durch Entzug aller geistigen Erhebung ihre grellen Wir kennen nichts Unseligeres auf Erben, Farben aufträgt. als den Menschen ohne Sonntag, ohne Gottesdienst, ohne Kirche, und die Armuth in solchem Bunde kann kaum ein gutes Binde mittel zwischen Herren und Dienstleuten für zukunftige Genere tionen zum Frieden ber Menschen untereinander sein. tholische Kirche hat es sich daher von jeher angelegen sein lassen, ben Gottesbienst für bie arbeitenden Rlaffen fo einzurichten, bas einerseits die nöthigen Hausgeschäfte so wenig als möglich ver lieren, andererseits die Arbeitsleute selbst alles Borwandes et mangeln, sich davon aus Arbeitsnoth zu entschuldigen. Ber also seinen Leuten nicht einmal eine halbe Stunde für eine sille Messe an Sonntagen gestattet, verwirkt alle Ansprüche auf ben göttlichen Segen für sein hausliches Glück, und scheint es ihm bessen ungeachtet zu blühen, so beneiben wir es nicht, weil es ben heiligsten Menschenrechten widerstrebt, die früher ober später ihr Recht behaupten werben. Es ist um kein Haar beffer, als ber üppige Reichthum bes Sklavenzüchters. Rein Menschen: freund wird gleichgültig auf die Opfer blicken, die alljährlich in unserer Mitte auf die geschilderte Weise bem Unglauben, ber Unsitte, der Verzweiflung anheim fallen. Reine Confession kann dabei gewinnen, man bildet Ungläubige, aber keine Anhanger. Selbst Diejenigen, welche mit aller Religion fertig geworben sind, werden sich unangenehm berührt fühlen von der gräßlichen Bervielfältigung ihres eigenen Porträts. Wir verweisen auf die öffentlichen Gerichtsverhandlungen in Deutschland, wo die Dienstleute eine so belaftete und ekelhafte Rolle spielen muffen. Diese Verbrecher und Verbrecherinnen zeigen hinlänglich, wohin die Entfremdung von der Kirche und dem Gottesbienste noch wendig führen muffen; benn sammtlich weisen ihre Thaten auf biese erste Quelle ber Gottlosigkeit und Unbotmäßigkeit bin.

Die Klagen der Protestanten über den Mangel an Theilnahme des Bolkes bei den Predigten können indeß nicht ans den angeführten Ursachen herrühren. Der Grund liegt viel tiefer. Es ist in Süddeutschland durch Stadt und Land kein Geheimniß mehr, daß nur auserwählte Seelen dem Prediger ihre Aufmerksamkeit schenken und selbst diese in der Regel nur den niederen Ständen angehören, während die haute volée sich selbst im Boudoir oder am Theetische zu erbauen psiegt. Die Ausnahme in katholischen Kirchen in diesem Punkte dient nur

dagu, die allgemeine Flucht aus dem Bereiche ber Predigten in ein besto helleres Licht zu setzen. Es verlohnt sich baber wohl ber Mühe, den Ursachen nachzuspüren, aus welchen diese auffal-Lende Erscheinung fließt. So lange dieselben nicht beseitigt find, arbeitet man umsonft, dem anerkannten Uebel abzuhelfen. Ein protestantischer Pfarrer, mit bem wir über biesen Gegenfand zu reben kamen, erklarte bas Jahr 1848 mit seinen ruchs Ipfen Doctrinen und verführerischen Beispielen für die Haupts quelle ber herrschenden Berachtung bes göttlichen Wortes. Und in der That hat die Impletät jener revolutionären Zeit wesents lich beigetragen, die Gemüther vom Worte Gottes abwendig zu machen und fie zu Werkzeugen bes Unglaubens und ber Berforung abzuschleifen. In einer Beit, wo die Matadore ber Revolution nicht mube werden, vor Jung und Alt bas Chris ftenthum als das Unglud der Welt zu schildern und die Zucht= lofigkeit als den normalen Zustand menschlicher Freiheit zu empfehlen, muß die Chrfurcht vor der Kirche und ihrer Predigt immer mehr schwinden, weil sie keine andere Aufgabe haben, als biefen weltzerftorenben Grunbfagen entgegen zu wirken. Ber bie Sunde als Herrin in seiner Seele anerkennt und liebkoft; hat keine Luft, sich über seinen wüsten Zustand Vorwürfe in ber Kirche machen zu lassen, die ihn nur in seiner liebgewonnes nen Weltlust stören könnten. Ungeachtet wir also bas Gewicht des vorgetragenen Grundes der Unluft an den Kirchenvorträgen vollfommen anerkennen, will es uns boch bedünken, daß das Uebel nicht aus diesem Grunde allein geflossen ist, da ja Alle wiffen, daß es nicht auf einmal gekommen und theilweise schon vor bem Jahrr 1848 nach unverwerslichen Zeugnissen dagewesen Es liegt also weit tiefer, als die Meisten glauben, und irren wir uns nicht gang, viel unabhängiger von äußeren Ginfüffen, als man es gewöhnlich barzustellen pflegt. Rach unserer Erfahrung gelingt es selbst dem besten Redner nicht, die Bemuther fur bie Dauer an seine Bortrage zu fesseln, wenn er der driftlichen Anziehungsfrafte, welche allein den Ausschlag geben, ungludlicher Beije entbehrt.

Bu diesen christlichen Anziehungskräften gehört zuvörderst, daß der Redner das heilige Wort selbst von Jugend auf durchlebt habe, welches er dem Bolke predigt. Nur das Erlebte und Durchlebte, welches aus der inneren Ueberzeugung strömt, hat die Araft, in die Herzen einzuschlagen und sie bleibend anzuziehen. Das Wort

Gottes nimmt baburch im Rebner Gestalt an, es ift nicht mehr blog table Theorie, sondern Leben und Wirklichkeit, die um fo mächtiger einwirken, je individueller sie im Prediger sich ausge prägt und ben perfonlichen Beburfniffen angepast haben. 200 dieser innere Ueberzeugungsquell im Prediger versandet ift, be mag er in Ermangelung innerer Fülle und Begeisterung Bibel fprache auf Bibelfprache häufen, Citate aus allen Dichtern Dentich lands anführen, selbst auf die Aussprüche ber Kirchenväter sich berufen, kein nur einiger Maßen gesunder Wensch wird Lust in fich fühlen, für ben Nachtisch bes Riesen Polyphemos in ber sietlischen Grotte zu schwarmen. Hur bas Berbaute, bas w anderen Ratur Gewordene, dadurch organisch aus der Ueben zeugung bes mahrhaften Menschen Hervorgewachsene überzeugt die Geister und gewinnt die Herzen. Wo diese in Christis durch lange Uebung erstarkte Innerlichkeit fehlt, verdorrt ich Rebeblume, stirbt alle Poesie aus, wird jeder Rachbruck Com ricatur und die ganze Erscheinung des Predigers hölzern und ge Den Mangel an Warme und Tiefe ber Empfindung schmacklos. fucht man unter solchen Umständen durch ein comobiantenhaftes Außenwesen in Geberde, Stimme, Haltung und Bewegung p Es tritt ein lächerliches Pathos in's Leben, wie wir erjegen. es an tragischen Schauspielern ohne Beift und Beschick erfahren muffen, die Jahre lang gepoltert, sich Jahre lang am Ende ber Borstellung erstochen und zum Schmerz aller Gebilbeten noch immer wieder zum Vorschein gekommen find, um die Zuschauer zu vertreiben oder zu langweilen. Auf solchem Wege wird jede Predigt unerträglich; nur unverbesserliche Geschmacklosigkeit kann baran Behagen finden und trägt leider oft wesentlich bei, ben unglucheligen Kirchenrebner in seiner angelernten Rolle # verstoden.

Ein anderer eben so großer Mißstand ist der in solchen Ben hältnissen unvermeidliche Schwall allgemeiner Phrasen. Der Wensch geht als Individuum in nichts lebhaft ein, was seiner Vatur nicht eigenthümlich angepaßt und so zu sagen ein Stid von seinem eigenen Leben ist. Das allgemein Verschwimmende, welches nie eine Regel für die Besonderheiten des individuellen Herzens werden kann, zieht über ihn spurlos hinweg wie Worfgennebel, und bleibt auch Einiges davon sitzen, dald sind die sparsamen Tropfen abgeschüttelt und aufgesogen von Welt und Leben, denen man nur durch Praktisches, der Persönlichkeit genan

Angemeffende imvertiren kann. Der Rednet muß also nicht bloß bus Beson in seinen geheimnisvollen Liefen, das Herz in seinen wifend Regungen und Adden, die Phantasie in ihren namenlosen Frenden und Schmerzen durch und durch kennen, er muß auch als verninftiger, theilnehmenber Beichtvater alle Falten bes Gei wiffens burchforscht, allen Jammer ber Leibenschaft mitgelitten, alles Dubfal ber Besserung und Buße mit seinen eigenen Thras nen genetzt und fruchtbar gemacht haben. Daburch allein wird or mannigfaltig, tief einschneibenb, auf einmal zutreffenb für Kausende, wetl Jeder in der Predigt sein eigenes Leben abgewidelt, feine perfonlichen Beburfniffe befriedigt, bas Geheimniß seines Herzens getroffen fühlt. Die allgemeine Phrase ist ber In aller irbischen Theilnahme an der Predigt, und wenn fie ohne Unterlaß über Tugend, über Moral und Chrlichkeit ihre Dachrinnen platschern läßt, so kann sie die wahre dristliche Tugend, die innige Andacht, die heilige Gottesfurcht, den kern Mer Ehrlichkeit selbst grundlich in Verruf bringen. Dengstenberg batte baher ganz Rocht, die Predigt ohne Beichte eine mißliche Aufs gabe zu nennen, da ihr das Eindringen in die Besonderheiten Wenschen nachgerade versagt sei, und nur einer Urt endes misher Blindheit ist es zuzuschreiben, daß seine Glaubensgenosien diese Wahrheit nicht besser beherzigen.

1

Z

I

K

Ì

1

ķ

1

S

: 1

3

Z

•

Ţ

3

1

Ì

1

•

ľ

Bo biese Ausästung ber Predigt in die tausenderlei Menidenbedürfnisse fehlt, muß die begabtoste Ratur mit der einfors migen Rede in unendlich furzer Zeit arm werben, und biese Armuth wird um so fühlbarer, je reicher das Leben, je mannig= faltiger das Menschenherz, je mundervoller sich der Ausbau der kichtbaren Schöpfung anklindet. Da sind lauter Besonderheiten bis in's Kleinste ausgeprägt, welche sich gerade burch die Vollen= dung der Einzelheit zur Allgemeinheit, d. h. zum kunstreichen Gamen verschlingen. Wer die ersteren nicht kennt, für den gibt auch keine Augemeinheit, kein Ganzes, und die allgemeine Phrase der Predigt ist das schlaftrunkene Lied des Rachtwächs ters ober noch öfter sein Schatten im Diondschein. Geht diese Acuberlichkeit oft noch so weit, daß der Redner ein dickes Pres bigtheft auf das Kirchenpult bringt und vor der ganzen Gemeinde selbst bezwigt, daß sein Vortrag etwas Fremdes, seiner Natur Aufgenothigtes, nicht einmal im Gedachtniffe, geschweige im Herzen Fizirtes ist, so erstirbt nicht bloß alle Theilnahme für ben Bortrag, sondern es regt sich in vielen Gemuthern die

Dadurch war die Predigt vom Inhalt der biblischen mb firchlichen Wahrheit auf ein ganz irdisches Terrain abgeleitet worden, wobei das wahrheitsbegierige Gemüth entweder leer ausgeht oder dem fanatischen Hasse überliefert wird. Und da der letztere als leidenschaftliche Aufregung nur kurze Zeit in ner türlicher Gluth beharrt und das unter solchen Umskänden unde friedigte Herz stets wieder von neuem nach übernatürlichem Tostschreit, so ziehen alle diese Versuche der Wiederbelebung del Gifers für die Predigt aus den rein menschlichen Festmotiven zu wenig Nahrung, um die Geister auf die Länge festzuhalten. Je weiter die Predigt in dieser Richtung geht, desto mehr ent fernt sie sich von ihrem apostolischen Ursprunge und fällt allen Folgen weltlicher Sprechübungen anheim, so daß sie am Ende nur als Beweis für die Wahrheit der katholischen Feste dasseht welche aus dem Wesen des Christenthums und seiner Heise

geheimnisse als sichtbare Neußerung der christlichen Gemuthewest gestoffen find und durch menschliche Erfindungen aus dem Ge blete der Profangeschichte nicht ersetzt werden können. biefen, aus geschichtlichen Anlässen entsprungenen Predigten läuft eine verwandte hausbackene Art von Predigten einher, welche sich bei Taufen, Trammgen und Begräbnissen ausläßt, leider noch viel tiefer im Ungerathe, meistens eine Dienerin mensch= licher Eitelkeit mit allen tausend Böpfen sentimentaler Lobhubelei, die Alles beschönigt, Allen schmeichelt, und auf die Thränendrüsen der Zuhörer speculirt ohne besondere Rücksicht auf Geschmack und Evangelium, die in der Regel beide übel dabei wegkommen. Die katholische Kirche hat daher schon längst in ihrem Bereiche damit gründlich aufgeräumt, und wo hie und da noch Ueber= bleibsel davon vorkommen, mussen sie sich streng im Kreise sitt= lichen Ernstes und fast nur als Ausnahmen bewegen, um ewige Bahrheiten durch hervorstechende Erlebnisse schärfer zu betonen, aber nicht ben faulen Stoffen biefer eitlen Welt bienstbar Kommt diese salbadernde Manier zu predigen vol= lends zum Durchbruche, so nimmt der selbstgefällige Damon menschlicher Wortmacherei nicht einmal Rücksicht, den Biegenfuß mit langhinschwebendem Talare zu bedecken. Seine Freunde loben ihn öffentlich in der Zeitung und rühmen die Rührung der Volksmenge, welche der Predigt beigewohnt haben soll. Der Prediger wird aufgefordert, seine ganz vortreffliche Predigt zum Peile des sehnsüchtigen Volkes dem Drucke zu übergeben. sem lauten Aussprechen seines Herzenswunsches kann ber ruhm= gefrönte Redner nicht widerstehen, die Predigt erscheint gedruckt, bas Exemplar schön gefalzt und im günstigen Falle sogar im Umschlage von rosenfarbigem Papier um zwölf Kreuzer. üßen Freunde ehren das Gedruckte mit einer lobenden Anzeige mb hausiren nöthigenfalls auch bei andachtigen Seelen, um die Druckfosten zu beden und wo möglich ein Honorar für ben geist= chen Herrn Verfasser herauszuschlagen. Aber o curas hominum! quantum est in rebus inane! Raum die Kosten der Auflage mmen heraus, das berühmte Redestück wandert in das Stolngebaube ber Maculatur, wo bie Weisheit so bicht aufeinan= er liegt, daß alle zwei Jahre die Centnerwage aufräumen uß, damit die artigen Buchjungen und Verleger barin nicht Da weiß ich nur einen Trost, den ein unbekannter orrespondent unseres deutschen Journals uns armen Abonnenten Beba Beber, Gartoni M. **32** 

täglich einschenkt — bas Germanenthum. Denn wenn Ales verloren ist, bleibt dem Prediger doch das Bewußtsein, daß er das heilige Evangelium ächt germanisirt und durch dasselbe alle vernünftigen Wesen, die "Parthei des Auslandes" (Katholisen, welche Verrath und Meineid für Hecker und Genossen hassen) so gut als die eigentlichen "Germanen" (Protestamen, welche diesen Namen ausschließlich usurpiren) aus der Kirche vertrieben hat. Der Hauptgrund sedoch, warum der Protestant so gem der Predigt in der Kirche den Rücken kehrt, besteht im Mangel eines wahrhaft apostolischen Priesterthums, welches die Predigt allein ehrwürdig machen kann. Wo alle Priester, d. h. sämmt liche Gläubige Laien sind, da ist überhaupt keine apostolische Predigt, wie wir anderwärts zur Genüge gesehen haben.

## rücke während des Airchenstreites 1855.

Dieu vous a revelé ses sublimes conseils; Et du mond expliqué les visibles mystères Eclatent à vos yeux, en brillants caractères, Sur le front des soleils! Cormenin.

nn ich die Einbrücke schilbere, welche die Magregeln e katholische Kirche und deren Vertreter, den Erzbischof burg und den Bischof von Limburg, am Maine auf die er gemacht haben, so treten von meiner Seite einfache mungen vor die Scele des Leseis ohne partheiliche ig für ben einen ober anderen Theil, zur Würdigung itet vor ben Augen sübbentscher Staatsmanner, beren bie beutsche Zukunft gegen die Gränzen Frankreichs U. Der kunstreich genahrte Demokratenhaß gegen bas Priester = und Kirchenthum vom Jahre 1848 her war g vor der Macht conservativer Thatsachen gesunken, ganz zu beschwichtigende Bedürfniß der menschlichen ach übernatürlichem Trost in der Kirche brach durch ste ber Berführung siegreich burch und bie oben Ballen tlichen Gottesbienstes fingen sich wieder mit reuevollen u füllen an. Die baburch bewirkte Eintracht glaubiger welche für die Revolution verloren gingen, tonte ben und wälschen Bühlern, um mit Frit Stolberg zu wie der Geige Klang bem Hunde!" Diesen kam die walt beutscher Regierungen gegen die katholische Kirche Act ber Erlösung vom schweren Alpbruck ber wieber= i Ordnung und Kirchlichkeit, welche so widerlich auf ven eingewirkt hatten. Bu Frankfurt am Main, wo

32 \*

bie liebe Gassenjugend durch ihre frühreise Bravour soger be besondere Wohlgefallen des Verfassers der "physiologisch Briefe" erworden hatte und durch geschickte Behandlung leid zum Exceß gegen katholische Priester gebracht werden kann, sies in vielen Gesichtern, die bisher leidlich geregelt ware wunderlich zu leuchten an von wirklicher Freude über die Schrit der Staatsregierung gegen den Freiburger Erzbischof und wfalscher Theilnahme für die Staatsgewalt, welche mit eige thümlichem Ernste an die Zerstörung ihres einzigen Bollwerk ging. Gerieth ein Kaplan oder der Herr Director von St. Les hard in eine ausströmende Woge von Weißfrauenschülern, regnete es wieder von Schimpswörtern des Jahres 1848, "I snite, Pfasse, Dickops, Fallab fallum," und ähnliche Tropse humaner Bolkserziehung prasselten auf die wehrlosen Prieste wie Schlossen des Wettersturmes auf das Kirchendach.

Die Toleranz trieb auf einmal so ergiebige Sprossen in Jugendleben, daß die beweglichen Gliedmaßen Fronie und Sa Kasmus in den feltsamsten Bildern gegen uns zur plastisch Anschaulichkeit sich ausbildeten und eine zweite Carricaturenfam lung von ber Paulskirche hatten begründen können. Rarcher w Gaffenkehrer, Wafferarbeiter und Packträger, Fleischer und R renschieber, seit langem friedliche Leute, schenften jest ben fath lischen Priestern eine überraschend zärtliche Aufmerksamkeit, ran ten sie muthwillig auf der Gasse mit ausgestemmten Armen a um Händel anzufangen, und selbst die Geistlichen bes Dom wenn sie in ihrer Amtstracht in die Kirchen gingen, waren w dieser Ellbogenhöslichkeit nicht verschont. Die revolutiona Lava in Kirche und Staat war burch die Vorgänge in Lack ruhe wieder flussig geworden. Man vernahm die unumwunde Aeußerung aus dem Munde der demokratischen Proletarier, " sei jest durch besondere Schickung, auf die Niemand gerecht habe, wieder die Beit gekommen, mit den Pfaffen fertig ! werden, was im Jahre 1848 leider überfehen worden wir zum großen Nachtheile bes Volksregimentes, von bem m allein Heil für Deutschland erwarten könne." Michts ließ # mit der Seligkeit bieser Leute vergleichen beim tröftlichen G banken "um einen Kopf kürzer" für ihre Gegner auf bem rund Gange von der Kirche durch den Staat. Sogar mohlgesittel Höckerfrauen meinten, ein Stück "blutigen Regimentes" fom weder dem menschlichen Leben-noch den hohen Brodpreisen etwe

Miben. Berlaufene Gefellen famen wieder auf ben Gaffen, besonders an Markttagen und Festen, zum Vorschein, leibhaftige Cbenbilder jener revolutionaren Gazellen, welche im Jahre 1848 ben Empörern im Parlamente Beifall gestampft, die Barricaden ber Schlimmauer gebaut und um den deutschen Hof geheult Aus ihren gebräunten Zügen sprach deutlich ber erhas bene Gebanke: "Gott Lob! jest geht es gegen die Pfaffen los; sind diese einmal weg, alles Andere kommt von selbst." Sogar in die Frühkirchenandacht drängten sich wieder Rachtschwärmer, Betrunkene und Vagabunden mit schauderhaftem Hohn auf den katholischen Gottekdienst. Nur mit Mühe und nicht ohne Wider= setlichkeit von ihrer Seite konnten sie aus der Kirche geschafft werden. Aehnliches siel Abends in der Domkirche vor, wenn bie Priester zur Beichte sagen. An Scheinbeichtversuchen Unkatholischer zur Verspottung des heiligen Sacramentes hat es nicht gefehlt. Darüber darf man sich auch nicht verwundern. Ift der Unterricht gut eingerichtet, so bleiben die Erfolge lern= begieriger Schüler nicht aus. Die tagtägliche Theorie in Frankfurter Blättern und Broschüren, durch die populäre Amvendung in Baben und Nassau zur wirklichen Thatsache umgeschaffen, konnte bes Einbruckes auf empfängliche Gemüther nicht verfehlen.

1

Die hetzerischen Artikel bes beutschen Frankfurter Journals, in allen Aneipen, Buden und Clubbs ausgelegt, mit der chnischen Berachtung gegen den katholischen Glauben, mit der heuchleri= schen Lobhubelei der gewaltsamen Regierungsmaßregeln wurden von vielen "Stromern" und "Denkgläubigen" wie Bigeuner= sprüche ruminirt und vorübergehenden Katholiken auf die ges meinste Weise zugejohlt. Anständiger vielleicht saßen die Meister und Gesellen des ehrsamen Handwerkes, Kausherren und Ladens jungen in den Gasthäusern, aber ihre Sprache über die katho= lische Kirche duftete bisweilen kaum weniger würzig. erhisten sich im Kirchenstreite bergestalt, daß sie, beimgekehrt, ben häuslichen Frieden unsanft berührten und arge Diffonanzen zum Berdrusse schläfriger "Nachbarvolker" erklingen ließen. "Bie froh ware ich," seufzte eine vielgeplagte Frau, "wenn die Arenzigung des Erzbischofs in Freiburg bald vorüber wärez sonst bekomme ich keine Nachtruhe in's Haus. Die Gesundheit meines guten Mannes ist gerade so angegriffen, wie im Jahre 1848, als die Oesterreicher und Preußen mit ihren Kanonen in die Barricaden pfiffen." Einen besonders kläglichen Eindruck machten einige Damen aus gemischten Chen mit protestantisch Kindererziehung, welche sich nicht genug verwundern kounten daß der Erzbischof von Freiburg nicht die "allgemeine Menschen liebe" bes lieben Herrn Jesu nachahmte und bie Böllner mi Publicanen von allen "Bergewaltigungen" gegen die katholisch Rirche ohne Buße und Genugthuung losspräche. Ein Dien madchen, wie es beren in Frankfurt viele gibt, zufällig bei eine solchen Ergusse "allgemeiner Menschenliebe" gegenwärtig, son schalkhaft lächelnd: "Ich will Ihnen einmal was sage, De dame! An der Rachahmung unseres Herrn Jesu Christi wir es der Erzbischof Hermann von Vicari faum fehlen laffen. S weit es Christus im Judenlande gebracht hat, kann er's wel auch noch bringen. Schwört er vor Annas und Kaiphas a "allgemeiner Menschenliebe" seinen katholischen Glauben nich ab, so wird's für ihn so gut einen Calvarienberg geben, al für Christus. Da könnt' er freilich noch abfallen, aber, Madam er thut's nicht, das will ich Ihnen sage, ber Hirtenbrief spric es klärlich aus. Man hat freilich gemeint, er werde so leich abschwören, wie Andere zu Hocker und Struve geschworen habe um statt bes Erzbisthums ein untergeordnetes Nemtchen ! Aber die Markgräfter Natur ist selten meineidis darum steht auch Zähringen so wurzelfest im Lande. "allgemeine Menschenliche" hatt's schon längst treulos verwisch Ich bin auch eine Markgräfterin, Madame, katholisch wie b Erzbischof, und weiß, was ich sage." Ergrimmt über tiese ber hafte Sprache, stieß die fraubasliche Matrone bas Dien madchen zur Thure hinaus, um bie "allgemeine Menschenlieb zeitgemäß in Ausübung zu bringen, und sentete ihr eine Flu schöner Titel aus bem Tolerangebicte vom Jahre 1803 nach Dieses, nichts weniger als betroffen, legte mit größter Seeln ruhe Holz auf den Herd und sang in's auflodernde Feue "Jesus! wenn ich einmal soll scheiben, so scheibe nicht von mi wenn ich ben Tod soll leiben, so tritt bu benn herfür." Auf b Thee sank bald bie beiße Kluth, und bas Mabchen betete stil "Herr! mache boch ben Thee recht gut, und segne ihn mein lieben Frau. Der Erzbischof betet gewiß auch für sie."

Solcher Erscheinungen könnten wir noch mehr anführe wenn wir den Vorwurf der "Trivialität" von Seiten d Franksurter Didaskalia nicht fürchteten, welche ihren vielbews derten Anstand allerdings in sehr honetten Kreisen gelernt ha bie nicht allen ehrlichen Leuten offen stehen. Rach einer anderen Seite bin ift uns ber Rirchenstreit nicht minder lehrreich gewesen.

Als das Gerücht möglicher Excommunicationen gegen untreue Katholiken als willige Werkzeuge der Gewalt in unseren Kreisen auftauchte, so zogen die Correspondenten des Frankfurter Jour= nals sogleich den Prophetenmantel an, welchen sie nöthigenfalls in Ermangelung eines eigenen aus ber Garberobe ber beutschen Comodie liehen, und wußten nicht genug zu erzählen, wie ver= achtlich eine solche Kirchenwaffe aus dem stockfinsteren Mittel= alter im Lichtstrome ber reinen Menschlichkeit ware, wie wir= kungelos in der aufgeklärten Denkweise des gebildeten deutschen Bolfes, wie heillos für die katholische Kirche selbst, welche sich dadurd, als abgelebt brandmarken würde. Man merkte den prophetischen Schwärmern beutlich an, daß sie keineswegs an die Möglichkeit solcher Excommunicationen glaubten, und sie ver= arbeiteten froher Dinge ben Begeisterungsextrakt bes rauschen Aepfelweines vom Sachsenhäuser Berge zur journalistischen Nahrung für den Heißhunger des Lesepobels. Wir hatten unsere wahre Herzensfreude an dieser schäferlichen Sorgloßigkeit viel= geplagter Journalisten, benen man eine gramlose Stunde wohl gonnen kann für die Danaidenarbeit, wozu sie verdammt sind. Aber auf einmal zückte der unverhoffte Strahl aus der Wolke. Die Oberkirchenräthe in Karlsruhe mit der Beamtenspiße in Freiburg waren vom Erzbischofe durch das Gericht des heiligen Geistes excommunicirt, d. h. von der Zahl der Gläubigen aus= geschieden. Alle vergaßen im ersten Augenblick bas Lächeln bes Leichtsinns, Gläubige wie Ungläubige, der Prophetenanzug fiel den verblüfften Correspondenten vom Leibe, selbst beredte Männer empfanden die Macht der heiligen Kirche so tief, daß ihr Rede= from versiegte und ihre Fassung verloren ging. Das Gerücht meldete fälschlich, auch ber Bischof von Limburg werde nächstens ble Diener der Kirchenknechtung excommuniciren. Der Schrecken vor dieser Kirchenstrafe leuchtete aus Gesichtern, hinter benen wir kein so weiches Herz gesucht hätten. Nirgends gewahrte nan Gleichgültigkeit gegen ben Bannstrahl. Bon einem weltich:machtlosen, verböhnten, mißhandelten Erzbischofe nach langer, dets fruchtlos angewandter Mahnung auf die schuldigen Häupter seschleudert, erschien er als verdientes Mahl vor Gott und der Beit. Selbst ber Ungläubigste hatte keine Lust, sich mit biesem Bottesurtheil zeichnen zu lassen. Die Correspondenten aus

Karlsruhe im hiesigen Journal rebeten auf einmal wie ine von einem Attentat der Priester auf "gute" Katholiken, ganz im Widerspruch mit dem früheren Spotte, den sie über diek Kirchenstrafe ausgegossen hatten. Ihre Busenfreunde athmeten schwer unter der Last, welche der greise Erzbischof auf die Unge horsamen gelegt, und arbeiteten mit allen möglichen Mitteln der Krankentröstung, den "Gezeichneten" ihre Herzenspein zu erleichtem.

Die Katholiken fühlten schaubernd die Schande dieser Die stung, die als Hefe noch übrig war vom weltberühmten Honigs, ben das Journal 1849 den Rebellen in Baden eingeflößt hatte, um ihre Flucht vor preußischen Bajonetten genießbar zu machen Bwei Trostgründe aus dieser Mixtur werden mir unvergeslich bleiben. Zuerst die Vorstellung, daß die Getroffenen nicht lange die einzigen Excommunicirten sein, sondern bald auch Minister und Fürsten zu Benoffen haben würden, als wenn protestat tische Machthaber von der katholischen Kirche erst auszuschließen waren; sodann das beruhigende Pulver, daß, wenn auch alle Gläubigen die Excommunication als Gottesurtheil ansehen wir den, sie, die Freunde des Journals, ihren deutschen Leidens genossen, ben Excommunicirten, die Hand reichten, die Hand noch warm vom Drucke Hecker's und Brentano's! Selbst nach bem Urtheile der Demokraten konnte sich die Parthei des Journals nicht lächerlicher machen, als es hier geschah. Gott im Himmel! die Freunde des Journals, als Münzwardeine des wahren Katholicismus, mit der Trüffelnase zur Ergründung katholischer Gewissen, als Schneefluchten für Excommunicirte im ultramor tanen Wintersturm, als eine Art deutschfatholischen Papstthumb zur Hut katholischer Lehre gegen die Anmaßungen der Hierarchie! Die Comödie war vollständig. Und auf Seite der Excomme nicirten die erniedrigende Stellung, sich die Schmach eines solchen Trostes gefallen lassen zu müssen, des einzigen, welcher nicht im eigenen Lande von Amtswegen gewachsen war, ein schärferes Verdammungsurtheil für katholische Herzen, als selbstbie Excommunication, welche noch ben Willen zur Besserung vor aussett, während die Tröslung vom Main unummunden ans fpricht: "Nun seid ihr als Katholiken gründlich ruinirt!" finde es daher ganz begreiflich, was mir unlängst ein einsichts voller Mann über die Excommunication gesagt hat: "So oft ich die Unterschrift des Namens lese, habe ich ein unheimliches Gefühl in der Seele, das gewiß Tausende mit mir theilen.

ch ließe mir lieber die Hand erstarren, als daß ich eine solche nterschrift machte auf Rosten der Kirche, aus deren Gemeinsaft ich ausgeschlossen din!" Das Frankfurter Journal, welches e Excommunication von vornherein mehr als irgend ein ideres verhöhnt hatte, theilt diese Gesinnung, es wird allzeit nschaft, wenn davon die Rede ist, es kommt beständig darauf rück, es bemüht sich unaufhörlich, den Erzbischof zu überzeugen, ist er sie unverzüglich aufheben müsse. Es erinnert in diesem estreben an die Last eines Todtkranken, welcher beständig aus m Bette heraus will, um dem Unerträglichen zu entgehen. amit steht die scheindar lustige Stimmung der Betrossenen cht einmal im Widerspruch; sie ist die Kehrseite der sournatischen Angst, die gemachte Ruhe, um die Noth des Herzeus verstecken und den Bissen Brod aus dem Kirchensäckel genießen zu machen.

Auf diese Weise hat sich in der katholischen Kirche die Scheu aubiger Seelen vor der Excommunication scheinbar Tropiger esen selbst und ihren Freunden mitgetheilt, es findet eine Bereinstimmung Aller statt in ber Anerkennung eines Urtheils, 18 die Kirche über untreue Sohne fällt, und liefert den Be= tis, daß Excommunicationen Gottesurtheile sind, denen sich lemand entziehen kann. Die Guten werden dadurch gewarnt id zum Gebete aufgefordert; die Bosen fühlen die Züchtigung 8 heiligen Beistes als ärgste Pein bes unbuffertigen Herzens. nd wo die Excommunication einschlug, armes Haus! Der lann kann aus angeborener Herzeushärte über Vieles hinaus, er die Natur des Weibes, das zarte Alter des Kindes ver= den bem heiligen Geiste nicht zu widerstehen. Armes Haus! Mere Zeitungsblätter, selbst bie besseren nicht ausgenommen, Aten 1m8 nit emsiger Sorgfalt das Volk als eine compacte inheit dar gegen das angedrohte Vorgehen der Oberhäupter r Rirche, Geistliche und Weltliche für diesen Kall im engsten unde zum Aufruhr gegen die Kirche. Biele achtbare Männer, bft fromme Katholiken, ließen sich von diesen oft wiederholten micherungen beschwäßen, weil die wenigsten Menschen im tande find, die menschliche Kurzsicht ganz abzustreifen, und Aten aus diesem Grunde den wirklichen Ausbruch des Kampfes ht für möglich. Welche Enttäuschung! Der Erzbischof beginnt ne von Gott ihm anvertraute Mission mit der Kraft eines inglings ber apostolischen Welt, für die Kirche zu leben und

gu sterben bereit. Das gesammte Domcapitel, ber berihmin Dombecan Hirscher an seiner Spize, erklärte sich unumwunder für den Erzbischof und das unbestreitbare Recht der Atche Die später auftauchende Meinungsverschiedenheit eines Domcapitulars dient nur dazu, die Schwäche der Parthei gegen den Erzbischof aufzudecken, und die Erbärmlichkeit der Mittel au dieser Seite zu strasen. Dem Domcapitel gesellt sich die gesammte Geistlichkeit mit geringer Ausnahme bei, eine School muthiger Caplane zur Vorhut. Die Furchtsamen werden behetz im Gefühl der unermeßlichen Mehrheit. Das Bolk steht fel wie Ein Mann; selbst die Beamten halten nicht überall Stand als Werkzeuge unzerechter Verfolgung.

Es bleibt für die protestantischen Grundsäße in Behandlung katholischer Kirchenangelegenheiten nichts übrig, als einige Beamte Kaffeetrinker, Billiardspieler in größeren Städten, und der deutschaftscholische Bodensatz aus süddentschen Revolutionen gegen Stad und Kirche, eines der merkwürdigsten Korps in der Weltgeschickt das deutsche Frankfurter Journal und der Schwäbische Werke als Staatstrompeter voraus. Umsonst trompeten diese Wuste blätter von Frankfurt und Stuttgart, daß Adressen der Gestlichkeit, Abressen des Bolkes, Adressen des Adels für die Regut rung im Anzuge seien. Sie betrügen ihre eigenen Freunde, ihr eigenen Hoffnungen. Die Adressen ihre eigenen Freunde, ihr eigenen Hoffnungen. Die Adressen kommen nicht, die Geistliche wandern fröhlich in's Gefängniß, im Schwarzwalde und an Oberrhein wird das Bauerngemüth schwierig. Man muß eine Schritt zurückthun, Gefängnisse fruchten nichts, Biale Prel hilft nicht, man steht am Berge.

Als unter solchen Umständen der Bischof von Limburg Bestunden für den Kirchenfrieden zu Frankfurt am Main anordne so sind troß der täglichen Unterrichtsstunden des Frankfurt Journals alle Räume der Kirche mit Menschen besetzt, Alt mugung, Hohe und Geringe sinden sich ein. Der Gesang besttesdienstes schallt mit begeisterter Uebermacht hinaus in Schille der Winternacht, die unverwüstliche Macht der Kirch macht sich in allen Herzen geltend. Die Freunde des Journals aus den Täuschungen thörichter Correspondenzen erlöst, geselle sich theilweise selbst zu den Betenden. Auf diese Erscheinm hat Niemand gerechnet; ihre schweigende Energie wirft krästi zur Bekehrung selbst der Verstockten. Dieser Wolke von Zeuge gegenüber nimmt sich das Füchslein in den Frankfurter Zeitungs

ien wundersam genug aus. Es macht die possierlichsten erben und bellt mit durchdringendem Tone: "Die katholische he leidet ja nichts, ihr Bekenntniß ist frei. Es handelt sich etwas ganz Anderes, um die Herrschaft Roms über Deutsch= i; von Baden und Nassau aus beginnt der ultramontane ızug zur Unterjochung der freien Geister am Main und am in, an der Weser und Elbe." So bellt es alle Tage, und radicalen Blätter hallen es schneidend nach von Berlin, rfeld, Bern, Nürnberg, selbst von London und Paris. ipen, Clubbs und Spielhöhlen öffnen sich zum ritterlichen Zuin das badische und nassauische Ländchen. Die große revolutio= Ragenmusik aller Länder und Bölker will zu Gericht sigen Hätten biese Kapenmusikanten Gewalt, die Katholiken. die katholische Kirche zu bestimmen, ihre Rechte zu zeichnen, Leiden zu prüfen, so wäre der Katholicismus bald wegge: und ber gläubige Protestantismus mit ihm, und bas glau-Judenthum besgleichen, und bie Fürsten dazu, und bas enthum, und die Ehre und das freie Volk. Man kennt Miauen glücklicher Märztage zu gut, um sich bavon täuschen Aus diesem Grunde empört sich unser Herz, daß die ier ber Macht, von Gott gesetzt, das Schwert der Gerech= it zu führen, diese revolutionäre Kapenmusik in die Hof= Ne aufgenommen haben. Sie schmettert und brüllt, rasselt prosselt ewig das alte Lied: «Hodie mihi, cras tibi,» ohne und ohne Leid, bis die lette Obrigkeit auf Erden begra= ift.

Der Meuchelmord in Paris, Kom und Parma ist das Finale r Bande! Dagegen lausen von allen Seiten Adressen für Kirchenrecht ein, nicht bloß aus Deutschland, Ungarn, ien, Frankreich, Belgien, England und Spanien, sondern aus Amerika und den Inseln des indischen Oceans. Keine dische Seele athmet auf der weiten Erde, welche nicht für jeilige Kirche stimmt, für den Erzbischof in Freiburg betet, die ungerechte Gewalt seufzt, Bischöfe und Priester voran, mer und Frauen aus allen Ständen ihnen nach, selbst wohlende Akatholiken, welche alle Rechtsverlezung, allen Kirchenig hassen, nicht mit irdischen Wassen, sondern mit Gebet, Gaben der Liebe, mit dem freien Bekenntnisse gläubiger sten, welches keine Gewalt niederkämpfen kann, das nicht zu und nicht honorirt ist, aus der freien Menschenseele,

und nicht aus der Schreibstube, mit den Bluthenfranzen m Blutzeugnissen von achtzehn Jahrhunderten bes Kampfes fi die Kirche Gottes auf Erden. Rein Wunder, daß diese einzig Erscheinung von acht conservativen Kräften wie ein ausfegende Wind burch bas sübbentsche Volk gegangen ist. Tausend gleich gültige Herzen, seit Jahren mit bem Ramen, daß sie lebe aber todt in ihren Werken, durch bas Ereigniß bes Tipe aufgerüttelt und ausgenüchtert, eilen gläubig zur alten Kirch zurud mit Thranen ber Reue, mit bem schonen Gifer rechtze Die ausgedorrten Blätter und das faule Asme tiger Buße. bes grünen Baumes, welcher sein ungerstörliches Leben bun die Jahrhunderte siegreich forttreibt, fallen ab als entbehrlich Last, die mit ihrer Käulniß auf die gesunden Säfte drückt. D Kirchenstreit ist ein Gottesgericht, die Kirche zu läutern und neuer Schöne aufblühen zu lassen. Ronge hat ber katholisch Rirche diesen Dienst mit protestantischer Schützenhülfe geleff als meineidiger Priester, für den Niemand Achtung fühlt. 34 ba seine Jrrmische vor dem Lichte bes Tages und der Ersc rung zerrinnen, erhebt bie sübbeutsche Kirchenpragmatik a bekannten Rüstkammern das flägliche Solo des Herrn Joha nes Ronge in colossalem Maßstabe als Unisono gegen w Katholiken. Wir zittern vor keinem Erfolge; der personlik Ronge wird sein Ungluck auf ben collectiven Staatsronge for erben und bas Ende des Spectakels ist unser Sieg.

Eine andere lebrreiche Seite des Kirchenstreites hat nie weniger unser Interesse auf sich gezogen. Das Franksurt Journal mit seinen Freunden hatte von jeher gründlichen Absch gegen die katholischen Zeitungen von Köln, Mainz und Stu gart an ben Tag gelegt, nicht weil biefe auf Grundfäßen ! ruben, tie ben seinigen widersprechen. Was fümmert sich b Journal um Grundsätze? (es verschluckt die widersprechenbft wie Strauße ber afrifanischen Wuste bie Rollfiesel, um b revolutionaren Sauerteig besto leichter zu verdauen und v den Männern mit rother Kappe nicht aus der Rolle zu fall Aber die "Volkshalle," das "Mainzer Journal" und "d Deutsche Volksblatt" sind gefährliche Rebenbubler auf bem 6 biete, wo die Sumpf : und Stinkpflanzen biefer Preffe wacht Einerseits bedrohen sie die bisherige Abonnentenzahl, weh lange Beit wehrlos ber Nevolution, dem Unglauben und Philisterhaftigkeit bloßgestellt war. Das Gegentheil barf a

sedruckt werben, o weh! es konnnt in Kreise, wo der Verstand noch nicht alle ist, die Augen gehen Bielen auf siber die letten Bwecke ber Radicalen. Man ist beinebens der frevelhaften Banksucht, des ewigen Haders mude. Das ist wenig geeignet, de Abonnenten zusammen zu halten. Der Frankfurter Zeis tungestempel für inländische Zeitungen thut bas Seine, die Misstimmung vielbekümmerter Redactionen zu vermehren. ultramontanen Blätter rücken auf die Rasse los und man darf die Wurzel aller Wahrheitsliebe nicht einmal verlauten. ift zum Ersticken! Andererseits ist die demokratische und unchrist= liche Volksstimmung im Abnehmen. Das Volk hat an den bisherigen Lügen und Wühlereien der Parthei genug, und flüchtet aus ihren tumpfen Tabakscollegien in die Hallen conservativer Beitungen, um frische Luft zu athmen und das Blau bes Himmels in die öde Seele fallen zu lassen. Das vermindert mehr els alles Andere die Abonnentenzahl, bas geht in's Lebendige. Deshalb sei tausend Mal gesegnet, o Kirchenstreit, Zeit der Gnade und Erlösung für die gesinnungstüchtige süddeutsche Presse! Da darf man doch nicht nothgedrungen fromm werden, man kam seine Interessen anders wahren, zwar nicht im Gemissen, whl aber mit gutem Schein in den Angen der einfältigen Die Haltung ber katholischen Zeitungen streitet für den Alten Erzbischof, für das katholische Recht, für die Aufrechter= haltung der Staatsverträge. Das ist Felonie, Untreue, Frech: beit ohne Gleichen! Sie erzählen die süddentschen Borgänge in der Kirchensache, wie sie geschehen sind. Das ist unerhörte Mischung, Hegerei gegen bie Fürsten und Könige auf Erben, eine Schandthat, worüber der himmel erröthen muß. Man bedroht sie um der Wahrheit ihrer Aussagen willen mit Preß= processen, man verurtheilt sie, man verbietet ihnen das Land. Wie gerecht, wie langst gewünscht, wie überaus anmuthig ist dese Gerechtigkeit, welche einmal sogar das Journal, diesen tenen Ecart vor dem Benusberge der beutschen Zukunft, Angst gemacht hat! Da gilt es Hurrah! zu rufen, d'rauf und deran auf die katholischen Blätter, welche die Abonnentenzahl und bes politische Wühlerthum anfeinden! Sind diese Todfeinde der Dinning einmal unterbrückt, so kann man in Sübbeutschland cinen Pechkranz zur Nachtbeleuchtung anzünden, die schwarze Robert: Plums-Todekfahne auf der Sachsenhäuser Brücke und auf den Pappeln der Pfingstweide aufpflanzen und Gloria singen

vom Feldberg und Melibocus! Selige goldene Zeit, Bulenfreundin des Journals, mit den zauberhaften Nachten, mit ben füßen Schlummer, mit bem Ofterfeste ber Zukunft! D Knafter, sorglos geraucht im Colleg, Sinnbild des deutschen Philister thums, wo nur eine Meinung gilt, wo Niemand die Freiheit hat, eine vom Frankfurter Journal abweichende Denkweise sich anzueignen, wo keine positive Religion das Frühstück verdirbt, sei mir tausend Mal gegrüßt! Die Bölker vom Rhein und Recar, von der Lahn und Kinzig, von allen Schlammbächlein der Heimath Hermanns und Thusnelbens muffen wieber als zer knirschte Abonnenten zum Brunnen Jacobs in der Schüßen: straße zu Frankfurt am Main kommen, um ihren politischen und religiösen Durft zu stillen. Welch' ein herzerfreulicher Aublick, die einzige Prozession in der Welt, welche Anerkennung und Theilnahme verdient! Das Interesse ber Weltordnung und der Fürstensonverainität kann dabei natürlich nur gewinnen, während es von den katholischen Blättern in Köln, Mainz und Stuttgart Alles zu fürchten hat. Und am Ende des Zuges Männer, eines besseren Looses werth, als executive Macht bes Frankfurter Journals gegen katholische Zeitungen, lauter inalterable Cabinetsstücke, die nur einmal vorhanden sind und ihren Rang in der Reihenfolge herzhaft behaupten!

Als ich einmal im Tischgebete stecken blieb, tröstete mich die Mutter, ich würde es noch dahin bringen, daß ich's sertig wüßte, wenn ich sleißig wäre, und mich täglich mit guten Gebanken Gott aufopferte. Und in der That, es ist auch nicht übel gegangen, die Zunge erhielt ihre Geläusigkeit und das Gedächtniß seine nöthige Kraft. Ich habe den Versuch neuerdings angestellt, diese sonderbare Prozession zu begreifen; es ist mir aber leider mißlungen.

Noch etwas Anderes haben wir hier von den Kirchenwirren gelernt, das eigentliche Endziel der süddeutschen Kirchenpragmatik. Die Herren, welche den Faden dieses Kirchendrangsals kunstgerecht in der Hand haben, sind in ihrer Thätigkeit so eifrig und rücksichtslos, daß sie sich in ihrer politischen Unschuld gar nicht die Mühe nehmen, ihre Blöße mit einigen Feigenblättern zu bedecken. Sie sprechen es unumwunden aus, daß die Verfolgung der Kirche den Uebertritt katholischer Gemeinden zum Protestantismus bewirken und damit allen Kirchenstrik für immer beendigen soll. Das stimmt freilich mit der süßen

`,

bekeintung, daß die katholische Kirche in Bezug auf ihr Bekminiß vollkommen frei sei, keineswegs überein. Aber an Bibersprüche muß man sich gewöhnen, wenn es einmal mit der Berabheit und Aufrichtigkeit für alle Fälle nicht gehen Beute so, morgen anders, wenn bas Wild nur fällt!" m calabresische Wildschütze. Die Aufklärung bringt uns diess nal wieder das Frankfurter Journal, welches das hohe Verreuen so abgründlich zu verdienen weiß, daß es mit Recht als ministeriell oder wenigstens als oberkirchenrathlich gelten kann. is schreibt nämlich aus Karlsruhe vom 24. October 1853: Æs sollen (in unserem Lande) gegenwärtig an fünfzig Pfarreien u besetzen sein, da sich die Curie weigert, das landesherrliche Blacet einzuholen. Die Curatgeistlichen sind sehr übel daran, mal den Gemeinden hie und da von "angesehenen Männern" rathen wird, der erzbischöflichen Curie zu erklären, daß sie in orpore zur evangelischen Kirche übertreten würden, wenn ihre Karrei binnen kurzer Frist nicht besetzt murbe. Dies ware ielleicht ein wirksames Mittel, wenn inzwischen unfere Regie= ung nicht einschreiten sollte."

Also die Alternative, entweder protestantisch zu werden, ober ie bischöfliche Gewalt bes Oberkirchenrathes anzuerkennen! Ins eine ist nicht besser, als das andere. Der Oberkirchenrath it seiner bischöflichen Machtvollkommenheit ist der collective rotestantische Landesbischof, wie es protestantische Fürsten für ne Glaubensgenoffen zu sein pflegen. Wer sich als Katholik 1 Kirchensachen ein solches Regiment im Princip und bewußter Beise gefallen läßt, darf nicht mehr protestantisch werden, er Die katholischen Geistlichen, welche biese Lehre tes schon. icht anerkennen, sind nicht übler baran, als die Bekenner und lutzeugen unserer Kirche in allen Jahrhunderten, aber die mgesehenen Männer," welche ben Gemeinden den genannten ath ertheilten, werden wenig Neider haben. Ihr einziges erdienst besteht in der deutlichen Hinweisung auf das endliche lel ber Kirchenpragmatiker, den Abfall ber Katholiken vom tholischen Erzbischof, gleichviel ob die Gemeinden protestantisch nden, ober sich dem protestantischen Principe in Religions: b Rirchensachen unterwerfen.

So haben wir die süddeutsche Kirchenpragmatik auch allzeit **rkande**n und sagen unseren besten Dank für die Versicherung Karlsruhe, daß unsere Auffassungsweise die richtige war.

bem orthodogen Aufsenthum parallel läuft, näher in's Auge p fassen und zu untersuchen, ob der Vorwurf der katholischen Wolksverdummung wirklich einigen Grund habe. Da begegnen wir zunächst ber seltsamen Wahrnehmung, daß ber Begriff ber Dummheit im beutschen Religions : und Kirchenwesen noch nicht einmal feststeht. Wenn der bußfertige Katholik seine Sunden vor dem Priester beichtet und das in unglücklicher Stunde gestohlene Gut zurückftellt, so nennt man das bei uns Ratholiken driftliche Weisheit, Gerechtigkeit, Buße. Unders denken die Barricabenmanner, die Socialisten und Wildschüßen bes neunzehnten Jahrhunderts, die bekanntlich von der katholischen Rirche sich gründlich emancipirt haben. Sie nennen uns Ginfaltspinsel, Feinde der unveräußerlichen Wenschenrechte, nach benen jeder Mensch zum gleichen Genuß dieser Erdengüter berufen ist, folglich in den Mitteln, um diesen Genuß zu erringen, nicht allzu mahlerisch sein barf. Die Buruckstellung bes fremben Gutes erscheint ihnen als Dummheit, welche von listigen Pfaffen in's Geschlecht der Menschen gepflanzt worben ift. Und in der That dreht sich das öffentliche deutsche Leben mit Begeisterung um diese schöne Entfnechtung ber menichlichen Begierden, wie man aus allen Gerichteverhandlungen mit Erftannen wahrnehmen fann. Der Grundsatz hat eine weitere Aus: behnung als die Wurzel deutscher Aufklärung, die mitunter erft ermöglicht wird durch das Abthun verhaßter Schranken gegen jede persönliche Luft. Wenn ber Ratholik ben Samstag als letten Tag der Woche mit Andacht babeim bei ben Scinigen beschließt, um am kommenden Sonntagsmorgen mit fröhlicher Seele dem Gottesdienste beizuwohnen, so können sich andere Leute, die der Ratholicismus nie im mindesten beschwert bat, nicht genug über diese katholische Dummheit wundern, welche mit endemischer Buth die honettesten Bürger um die Saulebern, Bansebraten und Hochheimer Schoppen zu bringen brobt. erscheint ihnen wahrhaft colossal, wenn sie bedenken, daß die Pfaffen im Hintergrunde stehen, und diese Dummheiten der Abtöbtung und Sparsamkeit mit menschenfeindlichem Ingrimm predigen und sanctioniren. Wenn ein wohlehrsamer Bürger bei dffentlichen Wahlen seine Stimme nicht zu Gunsten eines Radi: calen ohne Gewissen verkaufen und das Staatswohl auf solche Weise verrathen will, so gilt er bei verständigen und überlege: nen Geistern einer zweckmäßigen Weltregierung allgemein ats

## Die katholische Berdummung in Beispielen.

Die Beisheit bieser Belt ift Thorheit vor Gott. Denn es ficht geschrieben: "Erhaschen will ich bie Beisen in ihret Arglik!"

Paulus ber Apoftel.

"Alle Sunden sind verzeihlich, nur die Dummheit nicht," : Lenz irgendwo in seinen Schriften gesagt. Bon biesex ihrheit ausgehend behaupten unsere Gegner, daß die kathobe Religion die Menschen verdumme. Dadurch hoffen fie auf n fürzesten und sichersten Wege mit der katholischen Kirche tig zu werden, denn die Lehre, auf welcher ber Borwurf ber dummung lastet, und bas Bolk, welches sich bas Brandmahl Dummheit gefallen läßt, find in ber öffentlichen Deinung ie Gnade und Barmherzigkeit gerichtet, da die lettere nur Sunde, aber nie der Dummheit zu Statten kommen konnen. m rechnet hiebei stets auf die Gitelfeit der Menschen, welche zwar mit jeder Sünde zahm vertragen, aber den Vorwurf Dummheit nicht verbauen konnen. Solche Mittel, bie freinicht schlechter sein könnten, sind unseren Widersachern gegen katholische Kirche stets sehr willkommen, ba ihr Grundsat tet: "Helfe, was helfen kann."

Weltberühmte Zeitungsblätter und Broschüren wiederholen en Vorwurf der Volksverdummung durch die katholische Reson und Kirche sedes Jahr wenigstens zwölfmal zur Beschimzung ihrer gleichberechtigten katholischen Mitbürger und sezent ses Spkophantengeschäft noch im Augenblicke äußerst schwungst fort. Es dünkt uns deßhalb doch einmal Zeit, diese mitsiderliche Christenliebe, diese ächtdeutsche Toleranz, welche mit Beschwerz, Cartons 12.

bem orthodogen Ruffenthum parallel läuft, näher in's Auge p fassen und zu untersuchen, ob der Vorwurf der katholische Volksverdummung wirklich einigen Grund habe. Da bezegne wir zunächst ber seltsamen Wahrnebmung, daß ber Begriff be Dummheit im beutschen Religions : und Kirchenwesen noch nich einmal feststeht. Wenn ber bußfertige Ratholik seine Gunde vor dem Priester beichtet und das in unglücklicher Stunde g stohlene Gut zurückstellt, so nennt man das bei uns Ratholike Anders denken b driftliche Weisheit, Gerechtigkeit, Buge. Barricabenmanner, die Socialisten und Wildschützen bes nem zehnten Jahrhunderts, die bekanntlich von der katholische Rirche sich gründlich emancipirt haben. Sie nennen uns Gi faltspinfel, Feinde der unveräußerlichen Menfchenrechte, no benen jeder Mensch zum gleichen Genuß dieser Erdengüter b rufen ist, folglich in den Mitteln, um diesen Genuß zu erm gen, nicht allzu mablerisch sein barf. Die Burucftellung bi fremben Gutes erscheint ihnen als Dummheit, welche von lif gen Pfaffen in's Geschlecht der Wenschen gepflanzt worben i Und in der That dreht sich das öffentliche deutsche Leben # Begeisterung um Diese schöne Entfnechtung ber menichlichen B gierden, wie man aus allen Gerichtsverhandlungen mit Erfin nen wahrnehmen fann. Der Grundsatz hat eine weitere An dehnung als die Wurzel deutscher Aufklärung, die mitunter s ermöglicht wird durch das Abthun verhaßter Schranken geg jede persönliche Luft. Wenn ber Katholik ben Samstag a letten Tag der Woche mit Andacht daheim bei ben Scinig beschließt, um am kommenden Sonntagsmorgen mit frohlich Seele dem Gottesdienste beizuwohnen, so können fich ande Leute, die der Katholicismus nie im mindesten beschwert ha nicht genug über biese katholische Dummheit wundern, welt mit endemischer Buth die honettesten Bürger um die Sauleber Gansebraten und Hochheimer Schoppen zu bringen droht. S erscheint ihnen wahrhaft colossal, wenn sie bedenken, daß b Pfaffen im Hintergrunde stehen, und diese Dummbeiten b Abtodtung und Sparsamkeit mit menschenfeindlichem Ingrim predigen und sanctioniren. Wenn ein wohlehrsamer Bürger dffentlichen Wahlen seine Stimme nicht zu Gunften eines 20 calen ohne Gewissen verkaufen und bas Staatswohl auf fold Weise verrathen will, so gilt er bei verständigen und überles nen Geistern einer zweckmäßigen Weltregierung allgemein al

Lunntopf, der seinen Vortheil nicht versteht und die Verachtung kinger Erwerbsleute vollauf verdient. So könnten wir noch unzählige andere Fälle anführen, wo die Feinde der kathozlischen Kirche Erscheinungen für Dummheiten ausschreien, die im Grunde Ergebnisse der höchsten christlichen Weisheit sund, ohne deren Dasein das Christenthum selbst Werth und Wirkung und die menschliche Gesellschaft allen Halt verlieren würde.

Treten wir jedoch ohne viele Umstände in den Garten der Geschichte! Da stehen Millionen Denksteine mit Buchstaben, bie Jedermann lesen und den Vorwurf der katholischen Volksverdummung danach beniessen fann. Wer hat denn die Dome tw Deutschland, in Belgien und in den Riederlanden, in Italien mb Spanien gebaut ? Ratholiken! und zwar zu einer Zeit, ws nach den evangelischen Vorwürfen die tieffte Radt, die fraffest Unwissenheit, die üppigste Maienblüthe des Aberglanbens und der Dummheit durch den Papismus des Mittelalters die europ päische Wenschheit bedeckten. Könnt ihr mir auch nur einen einzigen Dom von Bedeutung in Europa zeigen, ben die Re formation, den eure evangelische Weishelt gebant hat ? Diest Altfenblumen himmlischer Weisheit haben also alle in Genute thern gekeimt und sind aus Herzen zum ewigen Erstaunen bes Welt in ben Himmel gewachsen, die ihr als verdummt von bet katholischen Kirche barzustellen seit drei Jahrhunderten eifrig bemüht seid. Und sie legen Zeugniß ab nicht bloß von der Annst, die ihr nicht erreichen konntet und nie erreichen werdet; sondern noch weit niehr von der gemeinsamen Opferwilligkeik des fatholischen Bolkes, von seiner tiefen Andacht, die laut vor ber Welt bem Heiland bient, vom schönsten Gemeinsinn, ber Könige und Bettler im herrlichsten Palaste der Belt als gleiche berechtigte Brüder ohne Ansehen der Person um den menschges wordenen Gott bes Altares zur Heiligung und Erfrischung ver Die Gallerien von Rom, Florenz, Mailand, Paris, Bruffel, München, Dresben, Wien und Mabrid mit ihrem staunenswerthen Reichthum von Geist, Schönheit, Andacht und Heildlehre, nach benen noch jest alle Generationen ziehen, um fie zw bewundern und an ihnen sich menschlich auszubilden, ohne bie bas Leben leer, die Gelehrsamkeit schal und das Evangelium ohne geschichtlichen Commentar ist, verdanken ihre Meisterstücke fast ausschließlich ber fatholischen Kirche, welche vorzugsweise Die Rraft hat, das Licht und die Rlatheit himmlischer Wahrheiten

durch eure Bibeln und Baumwollenballen, durch eure Zeitungen und Emissäre, durch eure Fabrik: und Judenwirthschaft seinen Katholicismus verlöre. Das macht dumm, unaussprechlich dumm!

Pringt unfere Betrachtung von der spanischen Halbinsel bin: aber nach Italien, so finden wir um die nämliche Zeit Papf Bes ben Zehnten auf dem Throne der Apostelfürsten sigen, der man alle möglichen Vorwürfe machen kann, nur ben ber Bolts verdummung nicht. Raphael von Urbino, Wichel Angelo Bro narotti, Benvenuti Cellini und viele andere geistesmächtige Rünftler ftanden unter seinem Schutze und verdanken zum Thei ihre Größe seiner Freigebigkeit und Kunstliebe. Die Gelehrten aller Bolfer fanden an ihm ftete einen warmen Bertreter mi Freund, wie es vielleicht nur einmal im deutschen Leben und im verfüngten Maßstab zu Weimar da gewesen ist. rühmtesten Dichter ber Italiener, Torquato Tasso und Arisso gehören der Mauptfache nach seinem Zeitalter an und erhielter ibren Dichterwerth, anerkannt und verherrlicht vom Lorbeer be ewigen Moma, um sie den driftlichen Bolkern als Meister bei Sprache und Poesie besto eindringlicher zu empfehlen.

Wir gestehen, wenn das der Weg zur Bolksverdummung durch katholische Schleichwege ist, so muß man fich um so mehr wundern über die emsigen Begründer dieses Vorwurfes gegen bit Ratholiken, da sie boch vom Morgen bis zum Abend in eines Athem, so weit er in dieser Bone reicht, von Aufklärung und Abklärung, von zeitgemäßer Bildung durch Kunst und Wiffen schaft, von Intelligenz und Germanenthum bergestalt reden, de sogar Rau in seiner Religion ber Zukunft biese Kunft : un Wissenschaftsgenüsse als einzige Religionsbestandtheile für's Obic der Menschen barstellt. "Aber das ist ja wälsch," schreien f uns barich eutgegen. Ich frage: "Was war benn bamals be euch deutsch? Der Religionszank, welcher Die deutschen Kirchen verstümmelt, die Heiligenbilder verunehrt, die Monche und Non nen aus ihrem Gigenthum vertrieben hat? Die Selbstincht welche sich auf irländische Weise unter dem Vorwande bes "rei nen Evangeliums" mit dem Kirchen = und Klostergute bereiche und die Religion als Domäne sich unterworfen hat ? Die Am schenliebe, welche die Reformirten, weil sie von ihrem Auffaf fungsvermögen Gebrauch machten so gut wie ihr, als Sacramen kirer aus der Stadt hinausgewiesen nach Hanau und Bockenheim

und in Genf ben Scheiterhaufen als lettes Bekehrungsmittel in Anwendung gebracht hat, ohne dem Raiser Sigmund zu Constanz däffelbe Recht einzuräumen ? Der Patriotismus, wel: der die Schweden und Franzosen zu Bundesgenoffen gegen Deutsche annahm und in diesem sauberen Handel die schönsten deutschen Länder auf immer an unsere Erbfeinde überlieferte? Der rohe Schimpf, ber in den Schriften ber Bormanner jenet antinationalen Bewegung keine Ahnung von Urbanität mehr übrig ließ, welche sonst dem deutschen Gemüthe selten ganz ab. handen kommit? Daß in jener unseligen Zeit Kunst und Wissenschaft zu Grunde ging, daß beim sogenannten Wiedererwachen berselben ber banale Bopf und die sittenlose Bote ihre Feste felerten, die Unnatur und Grimasse zur Herrschaft gelangten, darüber will ich nicht einmal ein Wort verlieren; es war die fluchwürdige Folge germanischer Bundesgenossenschaft mit Deutschlands Ethseinden, wo Bildung, Religion und Wissenschaft in dreißigjahri= ger Berwilderung unterging. Ift bas euer berühmtes Germanen= thum, dann gebt Acht, daß nicht die nächsten Tage euer eigenes derz vom dummen Kopfe abfällt und zum Wälschthum übergebt, veil es der einzige Weg zur Menschlichkeit und Tugend ist, nach ienen alle vernünftigen Creaturen bewußt und unbewußt seufzen.

Freilich die deutsche Philosophie, welche berufen ist, die umme Menschheit zu wißigen, ist nicht von der katholischen irche ausgegangen, sie hat vielmehr an ihr eine standhafte degnerin gefunden. Das hat man in Berlin, Jena und Köigsberg fibel vermerkt, und aus diesem Grund abermals den vrwurf der Volksverdummung gegen sie ausgesprochen. ier das philosophische Germanenthum seine Aufgabe grundlich !löst hatte, als der Gottmensch Jesus Christus, die Unsterblich: it der Seele, der Unterschied zwischen Gut und Bose deutsch= iffenschaftlich beseitigt, als die Ewigkeit der Materie, die mancipirung des Fleisches, die Alleinherrschaft des Sinnengeiffes aus dem philosophischen Ledaei ausgekrochen waren und e Proletarier des neunzehnten Jahrhunderts die Beishelt rbbeutscher Professoren allherrschend machen wollten mit bem lebsinn und der Stupibität des Lasters, das frech genug war, ier die Tugend regieren zu wollen; da freilich war es die höchste eit, zu Frankfurt an dem Main drucken zu laffen, daß die kaolische Kirche ihre Anhänger verdumme. Wir sind weit ent: rnt. diesen Ausbund von Volksaufklörung, wie sie in Subbentschland sogar bei den Bauern auf dem Lande grassirt, wie sie die Schuljugend zum Theil schon anerkennt und übt, wie sie auf den deutschen Hochschulen theilweise von Amtswegen gelehrt wird, wie sie namentlich die Zeitungen der Herren Baulns, Meleschott und Kund Fischer für Heidelberg annehmen, auf unsere Rechnung herüberzunehmen. So dumm sind wir nicht, der heilige Glaube unserer Kirche hat uns vorausprophezeit, daß es mit dieser deutschen Philosophie zu solchen Gräneln kommen werde; er ist uns jest um so lieber, weil er uns in Zeiten dit texer Noth unsehlbar warnend und siegreich zur Seite stand, und den Wahnsinn der Gottesläugnung unter jeder Form von den katholischen Gemeinden zurückwies.

... Ift diese nichtkatholische Bolksverdummung für jeden vernünf: tigen Menschen schon lehrreich genug, so erreichte die politische in unseren Tagen ben höchsten Grab menschlicher Bornirtheit, beren wir uns um keinen Preis als aufrichtige Katholiken schul dig machen mochten. Wir meinen die Bramarbasiaben in ben dentschen Landen über den Rirchenconflict, welcher firchlicher seits ohne Grund und Nothrecht angefangen und fortgeset worden sei. Das soll ein vernünftiger Mensch glauben, bloß, weil die Correspondenten des deutschen Frankfurter Journals und die über allen Ausbruck geistvollen Artikel der Mittelrbeinischen Zeitung in Wiesbaben es alle Tage zum Ekel und lleberdruß wiederholen, während jede Gegenrede unterdrückt ist. Salt man die Welt wirklich für so stupid? Wir wenigstens wollen uns aus diesen Onellen und ihren Auctoritäten nicht um unseren gefunden Menschenverstand bringen lassen. Es klingt wie ein Mahrchen aus "Tausend und eine Nacht," dieses unaussprechlich füße Journalistenlied, daß die Regierungen gang ruhig ihren soge nannten gesetzlichen Weg gehen könnten, da ja alles Bolf in Religionssachen mit denselben einig sei. Allerdings gerade so, wie im dreißigjährigen Kriege unter Mansfeld und Wallenstein, wo es sich keineswegs um Regierung und Volk handelte, sondern um Ratholiken und Protestanten. So verstehen die Journalisten unter ihrem "Bolf" die Protestanten, benen das Recht zustehen soll, die Katholiken auf dem kurzen Wege der Gewalt in ihren heiligsten Interessen mundtobt zu machen. Wenn es euch ge lingt, durch diese Rechnung Anhänger zu gewinnen, so wollen wir wenigstens nicht unter den Dupirten sein. Solche Glav bensdummheit übersassen wir Anderen, weil wir wissen, daß das

rtholische Bolk unverbrüchlich zu den Bischöfen steht. Eure Schützenhülfe von sogenannten Katholiken müßt ihr mit schwesem Gelde besolden und werdet damit doch nicht weiter kom: wen, als so weit überhaupt in Revolutionszeiten der Meineid egen geistliche und weltliche Macht reicht. Eure Helfer, die sch mit ihrer Kaffeehausüberzeugung so hohen Muth geben, woniren uns eben so wenig, als die Helden vom Jahre 1848, w wir sie theilweise auf einer Seite gesehen und in einem sone gehört haben, daß nie ein Katholik vor solchen Bundessenossen Ehrfurcht haben kann und darf. Von solchen zweisentigen Capacitäten und Herzen lassen wir uns nicht verdumzen und blind machen.

Unsere Ratholiken, auf die es allein ankommt, im badischen Merland, in ben Grunden von Ehrenbreitstein, Montabaur, indurg, Camberg und auf den Steinkohlenlagern des Westerwldes könnt ihr ausfragen, um klar zu werden, zu wem das uholische Volk in katholischen Angelegenheiten steht. Im Jahre 848 konnten die Emporer und Wühler mit der Treue des Bolkes egen ben Landesfürsten allein nicht fertig werden; dieses Bolk es in Gewissenssachen mit sich nicht mäkeln. Jest wird es nit seiner Treue für die Bischöfe, welche der heilige Geist eset hat, die Kirche Gottes zu regieren, eben so wahr, so nbestechlich, so liebenswürdig sein. Das regt euer boses Ge= Men auf, das verleitet euch zur täglich wiederholten Journal= ige: "Das Volk, das Volk ist für uns gegen Christus und ine Kirche!" Mit euch ist Niemand, außer Ronge, Hecker und er das traurize Loos hat, in aller Staatsweisheit und Menhenbildung dumm und gottlos zu sein.

Segeln wir aus diesen Binnenseeen deutscher Verwässerung nd kleinstädtischer Kurzsicht in's Volksleben von heute über, m auch da näher zu untersuchen, ob wirklich die katholische kligion ihre Vekenner verdumme, so stellen wir nach dem kahe des berühmten Verliners Nicolai über Italien die itaenische Ration als Beispiel katholischer Volksverdummung der ordbeutschen intelligenten Bauernschaft gegenüber, um aus sesem Contraste am schnellsten über die Frage klar zu werden. dar Ricolai vielleicht ein abgedankter Hofrath oder Gardepitain, so begreisen wir seine Milzsucht im schönen italienischen unde beim kindlichsten Volke der Welt. Solche Leute laboriren uss an der Lungenröhrenschwindsucht oder am Rüssenmark, das

seinen Lebensgeist verloren, ober am partiellen Wahnfinn und dergleichen Plagen des intelligenten Menschengeschlechtes. De ist es kein Wunder, daß die Geduld bricht, der Berstand aus geht, das Blut zur Galle wird. Wir haben keine Luft, ein gleiches Experiment burdzumachen und bie Natur ber Läufe in unserem eigenen Pelze zu studiren. Klar und gerecht, wi uns Gott erschaffen, schauen wir Land und Leute an. De Italiener ist der lebendige Abdruck seines sonnenglübenden 800 des, lebhaft und empfindlich für alles Gute und Schone, nament lich ein geborener Kunstkenner, voll Einklang für alle harmen schen Tone bes Liebes und ber Musik, babei fromm und firchtic gesinnt, sparsam, thatig mit Umsicht und nach Maßgabe seine natürlichen Anlagen, ausdauernd in Gefahr, Roth und Frem besliebe, voll innigen Sinnes für's Familienleben, mit bod uneigennütziger Bruder = und Schwesterliebe, friedfertig mit immer fröhlich, ein Sänger aus Natur: und Herzensbrang Noch tausend andere Naturgaben der wälschen Volksflämm könnten wir anführen, und alle Einsichtsvollen wurden un Recht geben. Alle beweisen, dag man bie Dummheit beis Italiener nicht suchen barf, daß sie auf ihn am allerwenigser zutreffend ist. Und boch ist er katholisch, ultramontan im streng ften Sinne bes Wortes, mit ber innigsten Anhanglichkeit # die Institutionen der Kirche, die Mazzini und Genoffen nich Stellt nun ben nordbeutschen Bauer, be ausmerzen können. Arbeitsmann der Städtchen und Dörfer, den Matrosen mit andere Musterbilder an der Nord = und Ostsee mehr mit ihm Branntweinpest, mit ihrem Tabakskauen, mit ihrem stupids Alltagswesen, mit ihrer Gleichgültigkeit gegen Welt und Bo dem muntern, aufgeweckten, liedervollen Staliener gegenüber und laßt eueren eigenen Verstand, euere eigene bessere Ginfic wählen. Wir sind noch unergrundlich gutmuthig, so voll Ber trauen auf eure beutsche Gerechtigkeit, daß wir euch das En urtheil in die Hände geben. Es wird selbst im schlimmse Falle dahin lauten: "Dumm ist ber katholische Italiener nicht! Und nach diesem Urtheile hoffen wir in Zukunft eure Journal artikel abgefaßt zu lesen. Man kann dumm sein in allen 6000 fessionen, und nur der Dummkopf wirft die Dummheit al Anklage auf ben Katholicismus. So lange ber Freitag be end) ein Unglückstag ist, so lange die schwarze Farbe ener Arauungen bei zufälliger Begegnung bose Bedeutung hat, f

inge die Zahlen 11 und 13 bei Tische Tobeswürfel in euren reis schleubern, so lange Tische prophezeien und euch erschrecken, opfet auf Eure abergläubische Bruft und thut Buße! atholiken lachen über solchen Aberglauben. Giner trage bie aft bes Underen, dann hat keiner bem Underen viel vorzumerfen. . Ein-einfacher Blick auf die Gegenwart sollte diese Feuer= irmer gegen die katholische Verdummung überzeugen, daß nach unsinnigen Behauptungen auf einer ganz anberen Seite bes entschen Baterlandes Grund zur Anklage auf Dummheit und inverstand vorliegt. Leben nicht die berühmtesten Weister der Ralerei: Overbeck, Beit, Steinle, Schraudolf und Führich noch pr unseren Augen, deren Ultramontanismus so entschieden als fre Vortrefflichkeit in der Kunst weltbekannt sind? Sieht man lesen hervorragenden, kindlich: frommen Unhängern der katho: ichen Lirche Verdüsterung des Verstandes oder Abklärung des derzens an? Wo sind die überlegenen Künstler unter den Promanten, die sich ihnen mit Sicherheit vergleichen durfen ? Ber Canova nicht ein treuer Katholik und hat man nicht erst mlängst zu Posignano in der von ihm gestifteten prachtvollen liche seine Anhänglichkeit an den Glauben der Katholiken so mt als seine Meisterhaftigkeit im Gebiete genialer Kunstschöps mgen jubelnd gefeiert? Ich kann beim besten Willen unpartheiher Wahrnehmung keine von Religionswegen eingeriffene Lexafterung und Berdummung geistiger Fähigkeiten in diesen Licht= wisen erkennen; im Gegentheile, die liebevolle Treue für die rclichen Glaubenslehren hat mitunter wesentlich mitgewirkt, die brreichsten Gebanken künstlerischer Conception blüthenfreudig entwickeln, welche der Bewunderung der Rachwelt sicher sind. ber freilich in der eigentlichen Wissenschaft sind die Katholiken r zurückgeblieben! Man kann es nur ihrer Religion zuschrei= n, daß sie mit dem Evangelium Jesu Christi noch nicht fertig worden sind, daß sie noch an den Gottmenschen Jesus Christis, d was das schlimmste ist, an eine ewige Vergeltung nach dem ibe glauben, während alle mahrhaft wissenschaftlichen Geister er biefe Berdummung langst hinaus, im freien Lichte Des Mischen Rabicalismus strahlen. Das ist in der That arg mig! Diefen Ruhm muffen wir ben Mannern ber Biffen= aft in Deutschland laffen. Aber in anderen Zweigen wissen= aftlicher Tiefe und Gediegenheit konnen die Katholiken ohne ese Schamröthe wohl in die Schranken treten. Uns dunkt,

daß Döllinger in München, Dieringer und Walter in Bonn, Alzog in Freiburg, Bius Zingerle in Meran, Hettinger in Würzburg, Philipps und Schraber in Wien, Höster in Prag. Stülz in St. Florian, und hundert Andere mit gutem Fin als ebenbürtig gelten können mit den vielberühmten Colossen nordischer Weisheit. Diesen Männern ist nicht im Mindesten anzumerken, daß ihr ultramontaner Hang vom reinsten Wasser das Licht ihrer Stelen verdunkelt hat. Das lernen wir vom Ingrimme, welchen die Leichenmänner gegen ihre Gründlichkelt zwar nicht wissenschaftlich, aber mit leidenschaftlicher Erhabenhelt, die sonst nur der Posse eigen ist, mühsamlich gerichtet haben. Dies ist offenbar ein Eingeständniß, daß sie durch die Araft der katholischen Kirche nicht dumm sind, sondern vielmehr gediegen wie die Wahrheit, das Recht und der unbestechliche Charafter.

Wegen die Dummheit konnten wir uns die Anhäufung bes unermeßlichen Kriegsmaterials und das dringliche Bolksaufge bot nicht erklären, denn diese richtet und zerstört sich felik Allerdings liegt der Einwurf nahe: "Das ist ein Schlag in Wasser; diese meinen wir nicht, sondern das dumme, von Pfaffen gegängelte und verfinsterte Bolt!" Run, biefe Danne haben keineswegs so außerordentliche Abkunft und so weltbe rühmte Dynastien für ihren Ursprung aufzuweisen, wie die ge wiegten Journalisten und Correspondenten des Frankfurter Jow nals und des Schwäbischen Merkurs; sie stammen eben m vom deutschen Volke, aus dem Kern der germanischen Urat, welche noch keinen Unglauben, keine Unmanier, keine Nieber trächtigkeit gelernt hat. Unter denselben haben sie bis zu Glorification ihrer zunftmäßigen Ausprägung gewandelt, und noch jett sehen wir die meisten derselben von der frohlichten deutschen Jugend umschwärmt. Ein Kern, welcher eine solch Gesundheit, eine solche Entwickelungsfähigkeit, eine solche Bolk thumlichkeit besitt, kann nur ein grundehrlicher, kenntniffahiger, fruchtreicher sein. Die Dummheit sproßt aus ganz anderen Der Granatäpfelbaum rühmt sich seiner Blüthen und Früchte aus keinem anderen Grunde, als weil bas eigentlich Sein besselben trot ber schroffen Auswüchse und Umfleibung von edelster Art ist; sonst könnte er unmöglich so duftige Aepfel zur Reife bringen. Die genannten Vormanner vom Bolke # trennen, ist so unstatthaft, daß ein solcher Versuch auf Mängel im Denkvermögen, somit auf den gegründeten Vorwurf dessen

chließen läßt, weß wir von unseren Gegnern von Religionswegen zeziehen werden. Uns drängen sich überhaupt im deutschen Staatsleben Erscheinungen auf, welche wir nicht als Denks md Ueberzeugungsfrüchte von Menschen betrachten können, welche gut bei Troste sind. Dazu rechnen wir insbesonders die wsinnigen Beschönigungskünste und Glorificationen des Selbst: wordes, welcher in unserem armen Deutschland in den traurigs den Bildern auftritt. Wir sind in dieser Manie so weit gezienmen, daß der Selbstmord als eine Art von Vorzug für sechberzige Seelen erscheint, als ein heroischer Act, welcher alle senetten Leute auffordert, die Leiche des unseligen Opfers durch besonderes Gepränge auszuzeichnen.

.. Dem gesunden Sinne ist es bisher durchaus natürlich ge= wesen, jeden Selbstmord mit Abscheu und Grausen zu betrachten, one vieles Grübeln über die Zurechnungsfähigkeit des Selbst: wirders, welche so tief im inneren Wesen des Menschen liegt, bas unsere Urtheile darüber nie ganz in's Reine kommen wer= den. Ob der Selbstmord frei, halbfrei oder unfrei war, weiß bei den meisten Vorfällen dieser Art Gott allein, der die ersten An= inge aller Thatsachen und die Zustüsse der menschlichen Freiheit # benselben sicher in Händen hat. Selbst allbekannte Mißver= Altnisse im geistigen Vermögen ober in ber Gesundheit des Selbstmörders sind nicht im Stande, den Abscheu gegen die whlose That des Selbstmordes zu mindern. Einerseits kann amlich die Kraft und die Wirklichkeit dieser ungünstigen Ein= Me auf die persönliche Freiheit des Selbstmörders im Motente des Verbrechens nie in ein bestimmtes Gewicht gefaßt erben, dem entscheibenden Urtheile zur festen Grundlage. ndererseits behält der Psychologe bei jedem, selbst scheinbar willfürlichen Selbstmorde einen Stachel im Herzen, weil er ich langer tiefschmerzlicher Erfahrung bas im letzten Moment nwillfürliche fast immer auf einen ursprünglichen Difbrauch m. Menschenfreiheit im Dienste regelloser Triebe und Einbil= mgen zurückführen muß, so daß die Ratastrophe des Selbst: erbes nur als die Vollendung des Ringes erscheint, welchen 22 Mensch einst selbstthätig und bewußt begonnen und gepflegt tt, bis die Schlange des Verhängnisses über die Freiheit manswuchs und das eingeringelte Opfer erdruckte. meste Zeit ist unendlich reich an Beweisen zur Erhärtung icher Anficht. Der leibliche Selbstmord hat sich in den gräß=

lichsten Formen aus ben Höllen volfreicher Stäbte in's ichule lose Landleben der Dorfer und Einzelhofe verzweigt, wie bet Meineid als tödtliches Brandmahl der Seele in die Bantin Selbstmord und Meineid wandern, Hand in Hand, bmd die beutschen Gauen, als Zwillingsblüthe ber mobernen Stantund Menschenbilbung ohne Religion und Abtöbtung, ohne Wahtheit und Treue. Wo man in hundert Jahren von keinem Selbstmorde gehört hat, weist in unseren Tagen jede Bode einen auf, nicht etwa die That unfreien Jrrfinns, sondern be Teufelsfraße gottloser Verrottung bes Menschengeistes, an bem Faben man sicher in's Labyrinth hinansteigen kann, worin bei Leben sich uranfänglich verwickelt und zum ewigen Berberter gefangen hat. Die schmachvolle Weichlichkeit unserer Generation und die üppige Buhlschaft mit allen Tobsünden unseres Beit alters bringen es treuloser Weise mit sich, daß es solden Selbstmordern an Apologeten und Liebkosungen nie fehlt, dem es gilt, ben Unglückseligen öffentlich in Schutz zu nehmen, was man seinem eigenen Herzen ohne Furcht vor Beil, Dolh und Strick maßlos gestattet.

Das Christenthum lehrt uns, daß wir durch den Erlöfer von der Sunde gerechtfertigt worden sind; unserer Zeit bich es vorbehalten, den Gelbstmord als rechtfertigende Rraft ft jede Verirrung der menschlichen Freiheit hinzustellen. Wetr vertennen nicht, daß es Krankheiten des Leibes und ber Seek gebe, die zur verhängnisvollen Uebermacht über ben Beift bes Menschen heranwachsen können; aber wir wissen auch aus viel: fältiger Erfahrung, daß die Araft der religiösen Gesinnung und bes mannhaften Charakters in Den meisten Fällen vollkommen ausreichen, das Anschwellen des leiblichen Uebels zum Sieg über ben Menschengeist zu verhindern und selbst die angeborene Mißstimmung ber Natur durch "tugendhafte Spreiße" (Ent: gegenstemmen), wie Oswald von Wolkenstein im Jahre 1436 gesagt hat, allmählig zu überwinden. Wo diese Kraft der In: gend fehlt, da nimmt die Feigheit ben oben Raum ein, be kann ber frankhafte Ueberwitz unangefochten wie bojes Schling: gewächse die Seele überwuchern und die Arznei bes Thierarites ohne Anflug von oben die mißhelligen Geister zur Berzweiflung bringen, beren Ende das abideuliche Berbrechen des Selbstmor bes ift. Alle mahren Meister ber Arzueikunde werden uns hierin Recht geben. Rhabarbar, Chinin, Affafoetida und Chlotoform

tann man in jeder Apotheke finden; das unbesteckte Gewissen, Ne Gottesfurcht, die Reinheit, der Friede, die Hoffnung, das Sottvertrauen, die Demuth und Selbstbeherrschung sind nicht iberall zu haben, und wo sie mangeln, wird die beste Arznei Wan hat für den häufig wiederkehrenden wenig ausrichten. Bahnfinn und Selbstmord unserer Tage voll Zärtlichkeit und Bumanität reiche Quellen ber Entschuldigung ausgemittelt. Edwermuth, Melancholie, Unterleibsbeschwerde, periodische Geistabwesenheit, Tiefsinn, religiöse Schwärmerei, Monomanie, dimonische Gewalt und wie die Liebkosungen des Lasters alle heißen, treiben nach der Lehre der Philanthropen den schuld: losen Menschen zur Missethat. Wir widersprechen mit allem Rachbruck, weil wir die Quelle kennen, aus der alle biese Ericheinungen fließen: es ist der Mensch in seiner feigen Nach= siebigkeit gegen sich selbst, in seiner religiösen Sentimentalität one positive Grundlage, im unausstehlichen Gefühl ber Verein= femung ohne Gott und Tugend, im brennenden Bewußtsein heimlicher Schuld, die aus dem Reste fliegen will, gleichviel welcher von diesen Seelenzuständen vorherrschen mag. Selbst bie Erfahrungen großer Physiologen stehen hier auf unserer Seite. In vielen Leibern der Todten finden sich bei verständi= ger und gewiffenhafter Section Abnormitäten im Organismus wer, welche in regelmäßiger Wirkung alle Gesundheit bes Leibes mb bes Geistes hätten stören muffen. Und boch find bie bamit behafteten Menschen siebenzig bis achtzig Jahre alt geworden, sine besonders merkliche Abirrung von der gewöhnlichen Denk= mb Lebensregel. Es herrscht nämlich über uns ber personliche Bott und wahrt unsere Freiheit als Wurzel aller Sittlichkeit, elbst organischen Schwierigkeiten gegenüber, um sich als Herrn we Lebens und Todes in Erinnerung zu bringen und als unmichrankter Beift über bie Materie zu herrschen. Die Unmacht ver Materie, dem höchsten Geiste gegenüber, welcher sich in der nenfchlichen Freiheit offenbart, ift die Grundlage aller sittlichen dednung in der Welt. Und wer durch die Materie unzwrechungsfähig geworden ist, hat sie als Christ nicht bewältigt, und k verschuldeter Maßen ihr Anecht geworden. Das ist unser brundfat, und beghalb stehen wir mit innerem Graufen bei ber leiche eines Selbstmörders. Seine Seele ist Gott anheimgeallen, wir beten ihr fogar nach, daß der Allgerechte an ihr ine Entschuldigung finden möge für die gräßliche That. Aber

ben bunkeln Prozes bes Lebens und Seins, welcher ein soliel Refultat zu Tage geförbert hat, verabscheut alles Boll, ich lebendige Seele, die noch gesund ist; ihm eine Lobrede halten wollen, hieße die Freiheit des Menschen zu Grabe lauten, jede Wissethat aus Mangel an Zurechnungsfähigkeit entschulbigen und der Moralität überhaupt den Nerv abschneiden. doch geschicht es vor unseren Augen nicht etwa alle Jahn, sondern fast jede Woche. Gerade diesen Selbstmordern werden die glänzendsten Leichenbegängnisse zu Theil, Ovationen, al ware der Retter des Vaterlandes zu betrauern und zu ehren. Die sogenannten Leichenehren überschreiten alles billige Daß ver nünftiger Rücksicht für Sittlichkeit und Würde des Menschen.

Ein Beamter, allerdings geachtet und verehrt von seine Freunden, erschießt sich kaltblütig mit aller Borberechnung t seiner Amtsstube, angeblich weil ihm von Amtsgenoffen nicht nach seinem Verdienste begegnet worden sei. Da erhebt ich thörichtes Geschrei zu Gunften des Tobten, und ein änzeik prunkvolles Leichenbegängniß sucht eine lichte Glorie um bas Andenken bes Selbstmörbers zu flechten. Wir halten bas fir dunim und rechnen es der katholischen Kirche für hoch an, de sie sich einer solchen Dummheit nicht schuldig macht.

Zu Königstein im Tannus erhängt sich ein evangelische Landpfarrer mit überwiegenden Zeichen besonnener Ausführung und Ueberlegung der verhängnisvollen That. Die guten Land: leute lösen ihn vom Stricke und begraben ihn an einem at ständigen Orte im katholischen Gottesacker ohne außeres Gepränge, wie es die düstere That auf sittlicher Wagschale verdient hat. Nur eine protestantische Leichenrede blamirte sich babei. Man trug auch dieses mit katholischer Selbstverläugnung. Aber Bermandte finden sich beleidigt, daß der Selbstmorber nicht is der gewöhnlichen Reihe unter den Katholiken des Ortes begraben worden sei, und fordern von der Regierung Hilfe, gegen biese angebliche Burnkfetzung. Commissare erscheinen, graben ben Tobten aus und versetzen ben Selbstmörber gewalt sam in die katholischen Grabesreihen. Der Festredner geht bei dieser Feierlichkeit so weit, daß er den "guten und getreuen Anecht" Christo auf dem Calvarienberge an die Seite stellt. Das nennen wir bumm und ein schlimmes Zeugniß für ben Berstand des deutschen Volkes auf der Seite unserer Gegner. Die katholische Kirche hat bagegen protestirt; ber katholische

•

£

È

Ż

X

L

**=** 

ŧ.

Ž.

• •

È.

Ē.

E

=

ľ

ľ

Pfarrer ist unseres Wissens deswegen sogar gestraft worden. Das geschieht öffentlich vor Aller Augen zu Gunsten verrotteter Sittenzustände. Da gibt es noch viel aufzuräumen, ehe man zur Ausbesserung an die fremde Thüre rücken kann.

Roch höher steigt unsere Verwunderung über den Muth, den Katholiken Verdummung vorzuwerfen im Hinblick auf einen Borgang in unserer Nachbarschaft. Ein Student war im Duell gefallen, und die geiftliche Behörde beeilte fich nicht, dies Ereigniß burch ihre Theilnahme am Begräbnisse zu sanctioniren ober zu beschönigen. Ein Deutschkatholik ließ sich gern herbei, ben Leichenführer und Redner zu machen. Der weitgepriesene sübbeutsche Fortschritt hat bei dieser Gelegenheit in der That Erstaunliches geleistet. Bisher hat man den katholischen Glauben bloß finster, menschenfeindlich, kopfhängerisch, bornirt genannt. Auge Leute meinten, man könne in diesen Phraseologien ber confessionellen Bruderliebe gar nicht weiter gehen. Sie waren im Jrrthum. Bu Beibelberg am Neckar, wo überhaupt großer Ueberfluß an Gelehrsamkeit und Rhetorik zu herrschen scheint, hat man's unerwartet noch weiter gebracht. Der deutschkatho-Usche Prediger pries den Duellanten auf dem Grabe selig, "daß er seine Seele aus ben Schlingen jenes schwarzen Glaubens gerettet habe, deffen ganzes Bestreben bahin gehe, die Bahrheit zu unterdrücken und die Menschen zu verdummen." Bie wir namlich eine schwarze Race haben, so muß es ebenmäßig auch einen schwarzen Glauben auf Erden geben, ber keine bessere Behandlung verdient, wie der Neger unter der Beißel des Sclavenzüchters. Derselbe ist natürlich kein anderer als ber positive Offenbarungsglaube, auf dem alles Christen: thum und alle driftliche Gesittung ruht, insbesondere in der katholischen Kirche, welche an der übernatürlichen Religion, der Burzel alles driftlichen Lebens, mit Entschiedenheit festhält. Wir haben also nach dieser Heibelberger Entbedung einen wunbersamen Dualismus in Süddeutschland, den bisher noch kein Belehrter gekannt hat; einerseits ben weißen Glauben, bie große tabula rasa, mo die ruchlose Emporung gegen Gott und Menschen Alles auswischt, was auf die übernatürlichen Wahrbeiten des Christenthums Bezug hat, und freche Menschenwillfür Religionssachen an beren Stelle sett; andererseits ben schwarzen Glauben ber Ratholifen und Aller, welche noch aufrichtig an der Lehre Christi als himmlischer Offenbarung Beba Beber, Cartons 2C. 34

hangen, und somit eigentlich allein den Namen "Christen" wer Es hat sich burch biefe tolerante Uebung ein Berhilt: niß in's subbeutsche Leben gebildet, welches wieder nur in ben ersten Zeiten nach ber Eroberung von Amerika eine Analogie Wie man dort der weißen Race alles Recht und alle Willfür gegen die schwarze und braume einräumte, so wird in einer Universitätsstadt des badischen Landes, welche alle ihn bebeutenden Stiftungen und Anstalten den Katholiken verdankt, die katholische Religion öffentlich als eine rechtlose Secte ver hohnt. Es findet sich kein einheimisches Organ, welches bies Attentat auf die Ratholiken verdammt, kein Obmann, welcher ben Thater bestraft, keine muthige Stimme, welche die öffent liche Meinung zum Abscheu gegen ein solches Verfahren an schwellt, kein Las Casas, welcher die Mißhandlung der schwer gen Rage in Mitteldeutschland an die Stufen des Ahrones bringt. Und die Kanzel zu biesen Injurien ift bas kaum ge schlossene Grab eines jungen Menschen, der im frevelhaften Duell, ben Landesgesehen jum Trug, sich selbstmörderisch ben Tob überliefert hat, dessen That vom Leichengepränge, von Beläute ber Glocken und dem Schlusse der Abendunterhaltungen gewisser Magen als eine ehrenwerthe handlung in Schut ge nommen wird. In der That fällt mir der Gedanke an die Möglichkeit eines solchen Vorkommnisses im gebildeten Deutsch land weit schwerer, als dem Frankfurter Journal der Glaube an die Restitution des Teufels in Sachsen, denn ber letten scheint mir doch noch natürlicher, als die Predigt von der schwarzen Rage in Seidelberg. Freilich hatte ich mir bei eint: gem Aufwande von Phantasie Dinge dieser Art leicht vorstellen und somit allen Schmerz der Ueberraschung ersparen können, denn die weiße Race ist über die Maßen aufrichtig und vorge schritten, so daß man auf Alles gefaßt sein nuß. Stand doch unlängst in einer durch alle Zeitzungen laufenden Unkundigung der Schrift "Köhlerglaube und Wissenschaft" von Karl Bogt, gebruckt zu Giegen 1855, ber cordiale Paffus: "Die Frage über die Natur der Seele behandelt der Verfaffer mit tiefein: bringendem Scharfsinn und aller Entschiedenheit, welche mr das Bewußtsein einer sichern wiffenschaftlichen Basis und eine rücksichtslose Liebe zur Wahrheit geben können." Es wird also die Lehre des Karl Bogt, welcher gegen den muthigen Hofrath Rubolf Wagner in Göttingen das Dasein der Menschensele

ils eines selbstftandigen Wesens langnet und ben fraffesten Raterialismus vertheidigt, in vielgelesenen Zeitblattern als Bahrheit dem beutschen Bolke proclamirt. Ift das gegründet, ann raumt auf mit euern Bibeln und Liturgien, mit eurem dott und eurem Teufel, mit eurer sittlichen Freiheit und Menbermurbe. Es gibt nach biefer Doctrin keinen Beift und eine drei Reiche der Natur, das hat man in den Beiten bes hwarzen Glaubens und bes Bopfregimentes unwissenschaftlich efaselt; ein einziges Naturreich ohne Geist, ohne Seele, ohne freithätigkeit bes Willens ist wissenschaftlich zulässig, biefes Mein ist real und außer demselben nichts Wirklichseiendes zu mben. Darin regiert die ewige Materie nach ben Gesetzen werer Nothwendigkeit. Da krabbelt Alles gleichberechtigt burche imander, Mensch und Thier, Blumenbuft und Raphthagestant, borniß und Fuchsschwanz. Wo eine Art höheren Bewußtseins um Borschein kommt, hat es nur bas traurige Privilegium, afterhafter und ruchloser zu sein, als bie tieferen Schichten bes elebten Stoffes. Aus diesem Grunde fehlten fürzlich in einem reigemeindlichen Klubb bei der Abstimmung über das Daseln Bottes nur zwölf Stimmen, sonst ware ber liebe Herrgott bei ver Ballotage durchgefallen. Das ist freilich eine sublime Basis de die nagelneue Wiffenschaft ber weißen Rage, nicht genug machreißen, um die Gesellschaft gründlich zu verberben. Da but es noth, ben bankerotten Opfern biefes Unglaubens gu tratuliren, daß sie aus den Schlingen des Glaubens, ber Engend und der Gottesfurcht erloft worden sind.

Der schwarze Glaube der Katholiken und aller Offens jarungsgläubigen bekommt durch diese Erscheinungen einen uns erwarteten Zusluß von Licht und Klarheit, die nur zu seinem Kortheile ausschlagen können. Und in der That seine Devise ikr's Leben ist von jeher der Spruch des heil. Paulus gewesens Freuet und allzeit!" im Bewußtsein der göttlichen Araft und Halfe, welche uns durch den Erlöser Jesus Christus aufgegangen R. Unser Glaube verdammt deshalb die gottlose sogenammte Katurwissenschaft, die, mit dem Evangelium und mit Christus im Widerspruche, ihren Ursprung nur im Stolze und in der Unwissenheit der Menschen hat, welche meinen, die Welt existire und in der kniehen die dieselbe begreifen, und daher das Dasein unsterdlicher Geister läugnen, weil sie dieselben wicht mit den Sanden betasten können, Diese Ansicht haben wir nicht von

34 \*

gestern und heute, sonbern von jeher, weil wir bas Evangelim als himmlische Wahrheit über alle irdische Wissenschaft sein, welche lettere ihre Nechtheit nur burch aufrichtige Zustimmme zu den geoffenbarten Wahrheiten der heiligen Religion beweisen Wenn uns daher ein Correspondent des Frankfurter Journals vor einiger Zeit Unfolgerichtigkeit Schuld gab, well wir die Berufung des Pater Roh auf die Naturwiffenschaften billigen, die des Journals auf ebendieselben für gottlos halten, so ist der Mann mit seiner Einsicht auf dem Holzwege. Beter Roh beweist aus den Ergebnissen der Naturwissenschaften bie Wahrheit ber Offenbarung, und zeigt sonnenklar, bas bie Ratur bem Schöpfer, aus beffen Hand sie hervorgegangen, nicht widersprechen kann. Die Berufung des genannten Corresponbenten auf die Naturwissenschaften aber geschieht zum Zweck, die christliche Weltanschauung umzustoßen und die himmlisch Offenbarung zu vernichten; sie streitet gegen ben perfonlichen Beist in jeder Form, weil sie nur die Materie und ihre Giger schaften kennt; sie untergräbt in solcher Weise nicht bloß alle Religion, sondern auch die Gesellschaft, welche ohne Gott, ohne sittliche Freiheit nicht bestehen kann. Die weltliche Strafgeset gebung ist nach bieser gewaltigen Naturwissenschaft nicht nur überflüssig, sondern auch ungerecht, da keine Schuld contrabit werden kann, wo die materielle Rothwendigkeit allein entschei: Zwischen der Naturwissenschaft des Pater Noh und der des Correspondenten des Frankfurter Journals ist also ein so tiefgehender Riß, daß man ohne alle logische Unrichtigkeit bie erstere als wissenschaftlich billigen, die letztere als gottlos ver werfen kann. Das fordert die Consequenz unseres Glaubens und unferer Grundfage.

Es ist jedoch noch sehr die Frage, ob die Farbentheorie dieser Herren auf richtigen Erfahrungssähen beruht. Die trost: lose Barbarei des Duells, der überhandnehmende Lebensüber: druß aus Schwermuth, Feigheit und Wahnsinn in allen tunkeln Schattirungen der Geistesschwäche und des gewohnheitlichen Lasters, alle grauenvollen Arten der Verzweislung an sich selbst aus verschuldeten Uebergriffen gegen Recht, Gesetz und Staatsvordnung sind Früchte der materiellen Lebensauffassung und der Abläugnung einer überirdischen Welt, Ausstüsse jenes trostlosen Bustandes, in welchem Wislicenus das gemeinsame Gebet für ein Unding erklärt und die Unterhaltung bei einem Glase Bier

jedem christlichen Gottesbienste vorzieht. Wir können darin ichne Glanzparthien, keine Lebensheiterkeit, kein fröhliches Blühen und Gedeihen der Menschenpflanze wahrnehmen. Wer sie malen will, kann nur das Grau der Sorge, das Blaßgelb des Reides, die Schwärze unheimlicher Gewissensbisse brauchen, um ein treffendes Gemälde dieser Versunkenheit der Menschennatur zu sinnbilden.

Den Schwarzgläubigen begegnet solches Unglück nicht. Sie haben in tiefer Wurzelung auf dem Boden der Offenbarung Gottes von vornherein gegen diesen zweiten Sündenfall gestrit= ten und die besten Waffen zum Siege in der Gnade des gott: lichen Erlösers gefunden. Ihre Stimmung ift heitere Ergebung in ben gottlichen Willen, ungetrübte Buversicht auf ben Zusam= menhang der irdischen mit der himmlischen Welt, die selige Gewisheit einer ewigen Gerechtigkeit nach dem Tode, einer un= pestörlichen Fortbauer unserer vom Leibe abgelösten Seelen im Senusse Gottes, welcher alle erschaffenen Wesen als seine Kin= ber an seinem Herzen sammelt. Zu biesem gnadenreichen Got: Efrieden findet der Zweifel keinen Zutritt, wenigstens keine rundsätliche Herberge darin; die Traurigkeit wandelt sich in ireude beim Gebanken an ben Heiland, welcher die Sünde ab ben Tob vernichtet und uns die Hoffnung der Auferstehung m ben Tobten begründet hat; alles Leid dieser Welt erscheint & heilige Schule, den Menschengeist zu läutern und für die konne des ewigen Lebens zu befähigen. So gewinnt im höhen Lichte ber Offenbarung Alles seine rechte Stelle, eine wunrfame Harmonie und Rundung alles Erschaffenen um den copfer und Erhalter ber Welt. Da kann die moberne Bersenheit ber Gemüther nicht Platz greifen, ber Weltschmerz t seinen Stachel verloren, die politische Europamüdigkeit bes leicht ben Gläubigen nicht. Eben so wenig haben die ftaatben Grundlagen die Unbotmäßigkeit entfesselter Titanenkräfte b Berftorungsgelufte zu fürchten. Alle Emporer find zuerft it sich selbst und bann erst mit ber Gesellschaft zerfallen. Die wolution gegen die Obrigkeit ist eigentlich nichts Anderes, als e aufgestachelte Unsicherheit des gottentfremdeten ruhelosen erzens. Davon zengen alle Blätter ber Geschichte. Die soge= unten Schwarzgläubigen kennen biese bunkeln Regionen nicht, MI fie im Frieden mit sich selbst, mit Gott und Menschen den. Schwarzkunstler von Haus aus werden freilich biese

Farbenheiterkeit, biese lichte Klarheit ber Seele über alle intischen Verhältnisse, diesen Himmel des guten Gewissens nicht anerkennen wollen. Das liegt im Sehwinkel ihred Angek, welches an das Schwarze gewöhnt ist, das kaunnt aus den Oruce ihres Herzens, den sie selbst gemacht haben, und überal wieder sehen wie den Flecken ihrer Pupille. Anders kinnen wir uns dieses Verhängnis der Schwarzmaleret bei den Tagerschreiern nicht erklären. Weil ihnen das Licht, die Fröhlichkeit, das Glück sehlt, ist nach ihrer Theorie auch die Nachbarschriedung unglücklich.

Sie lästern bas Mittelalter als die Zeit des Aberglaubens und der Menschenentwürdigung, weil sie nur dunkle Bolim streifen seben, wo und die Geschichte die größten Geistesthatm bet Bölfer vor die Seele stellt. Die Riefenblume eines eine gen Domes des Mittelalters zeigt mehr Wahrheit und hume nitat, mehr Runftsinn und Gebankenreichthum, mehr Seitertell und Lebensklarheit, als die sämmtlichen Bauten der letten Jahrhunderte, als alle Entbedungen ber nordbeutschen Phile sophie, als alle mobernen Prahlhansereien von humanität, Fortschritt und Aufflärung. Die Bolkslieder und Bolkspick, die Bunftgebräuche, der Minnesang, das rege Leben ber Familie, die innige Berschmelzung des Staates mit der Rirche liefen uns aus ber mittleren Zeit ein Kernbild von Bahrheit, Ge sundheit und Natürlichkeit des deutschen Bolkes, welches bm schärfsten Gegensatz bildet zu unserem bald rohen, bald verkik beten Geschlechte, das an der modernen Humanität erkrankt ift. Wir verweisen hier auf Professor Richl's social-politische Werts, welche mit eben soviel Muth als Gründlichkeit hundert Beweit für einen liefern, daß unfer Bolt aus dem unnatürlichen gu stande der Berbildung wieder zurückfehren nuß auf die natw gemäße Basis wahrer Volksthumlichkeit, ohne welche bas Gil der Nationen nicht gedeihen kann. Ein einziges Lied Balther von der Bogelweide hat nicht selten mehr Werth, als die voll ständigste Sammlung aller Weltschmerzdichter in beutschen Lun ben, ans keinem anderen Grunde, als weil ber mittelalterlich Dichter, im süßen Glauben an den Erloser Jesus Christis wurzelnd, die Selbstqual der zerrissenen Beister des neunzehnter Jahrhunderts ohne Glauben, der Manner des Saffes und bes Unfriedens nicht kannte. Das ift überhaupt nicht ber kleinst Schaben des modernen Unglaubens, daß die ungläcklichen Opfs

effelben allen Sinn für die Geschichte, alle Gerechtigkeit bes trecheils über fremde Zustände, alle Bescheidenheit bei der Kürdigung ihrer eigenen Berdienste verlieren. Wie im Orlando weisse ein Ritter des irischen Zauberschlosses an den Spiegels dinden seines Zimmers immer mer sich selbst und seine Sünden eblickt, so ergeht es auch den lichtfreundlichen Nomarchen der deuzeit: sie sehen ewig nur den schwarzen Grund ihres Herzens, wit dem einzigen Unterschiede, daß Ariosto's Held sich des unkeln Grundes seiner Sünden schwant, während die letzteren der Schuld als Unrath an den Anderen sehen, bitter verfolgen, mb nichts wissen wollen von Scham und Reue. Aus dieser Blindheit sließt der Sprudel ihrer Klagen und Beschwerden essen den schwarzen Glauben christzläubiger Gemüther.

Unsere gelehrte Rachbarin Didaskalia hat bavon in biesen Lagen wieder einen schlagenden Beweiß geliefert durch den immlosen Auffag: "Welche Folgen würde die von den Bischöfen eforderte Kirchenfreiheit auf moralische und sociale Verhältiffe haben?" Dem andächtigen Manne, welcher in demselben ausend Mal Gesagtes im schlechtesten Deutsch von der Welt iopflos in die Leserwelt schleubert, rathen wir, in Zukunft die mundlichste Ruhe des häuslichen Heerdes in der fashionabelsten Schlafmütze friedfertig zu genießen; unser Frankfurter Journal jat dann den Vortheil, sich selbst durch die Thorheit solcher iornirten Köpfe nicht zu blamiren und den ganzen ehrwürdigen Stand pt schonen, welchem dieser fromme Statthalter ber Insel Barataria ausnahmsweise angehört. Derselbe meint in seiner Rindlichkeit, den Katholiken gehe nichts mehr ab, als das Lesen der Intherischen Bibel, das Sinnbild der Propaganda in Piewont, Spanien und anderwärts. Hat doch erst vor wenigen Tagen das Journal seinen gerechten Schauder darüber geäußert, baß der Hofprediger Langbein in Dresden nach der Bibel bas Dasein eines persönlichen Teufels behauptet hat. Es steht hierin wicht allein; hundert andere Blättlein haben in gleichem Ton miaut und Entsetzen geblasen über die unerhörte Dresbener Restitutionsthat. Es ist somit klar wie der Tag, daß die uns neheure Mehrzahl der Meinungsgenoffen des Journals und jeines anbächtigen Mitarbeiters an keinen persönlichen Teufel glaubt, und das unglückliche Unternehmen der Restitution desselben eben so beklagt, wie einst Reh öffentlich in der Kammer Mannstadt. Wozu also die Bibel? Ift eine Wahrheit deut-

licher, bestimmter, unumwundener ausgesprochen worden, als die biblische Lehre vom Dasein eines persönlichen Teufels? bet das Dasein eines persönlichen Gottes in biblischer Auffasium eine bestimmtere Grundlage, als die eines personlichen Tenfels? Und wenn man das Dasein des letteren aus der Bibel hinaus: raisonirt und wegklügelt, in welchem Lichte erscheint Jesus Christus, der emsige Lehrer dieser Thatsache? Was bleibt uns übrig, als mit diesem Glaubenssatze die Gottheit und Untrig lichkeit des Erlösers wegzuwerfen? So lange man die Bibel und ihre Fundamentalwahrheiten auf solche Weise mißhandelt, hat Niemand ein Recht, den Katholiken einen Borwurf ju machen, daß sie nach ihren apostolischen Traditionen von Bibel und Gotteswort keine so schmähliche Bibelvernichtung bulben. Der andächtige Herr beruft sich auf den heiligen Beift, als alleingültigen Erklarer ber Bibel, und biefem muffe man freien Lauf lassen. Den Lauf hat man allerdings gelassen, ut sobile docet, aber leiber nicht bem heiligen und unfehlbaren Weist Gottes, sondern dem menschlich zersetzenden des Unglaubens und ber Hyperfritif, welcher bie Gelüste bes eigenen ruchleien Bergens an die Bibel ansett, und sie darin durch menschliche Der telei als unfehlbar beglaubigen will. Gabe es nicht nach ben un umstößlichen Worten ber heiligen Schrift einen personlichen Teufel, so könnten wir die schändliche Mißhandlung der Bibel kaum Sie ist unter seiner tapfern Leitung bas Buch geworden zur Beseitigung aller Bibel und alles Christenthums. Dazu gehört ohne Frage mehr, als menschliche Bosheit leiften Mit dem persönlichen Gott ist man eben so wie mit fann. bem personlichen Teufel fertig geworben. Die sittliche Freiheit hat in der Vergötterung der Materie ihre Kraft verloren, die ewige Vergeltung eines gerechten Gottes ift eine Pfaffenerstw dung und die Abtödtung der Leidenschaft bas dumme Geschäft finsterer Mönche. Alle biese Phrasen ber antichriftlichen Tages geschichte sind in hiesigen Blättern und Broschüren an uns seit Jahren vorübergezogen, man hat die Andersgläubigen als Ultramontane, Mandarine, Brahmanenkaste und Jesuiten gebrand: Wie foll hier nun auf einmal Recht und Schicklichkeit fein, den Katholiken die Bibel im unkatholischen Sinne w empfehlen, welche man selbst längst als bogmatische Grundlage weggeworfen hat, da die Natur die einzige Offenbarung Gottes fein soll? Welche Dienste soll die Bibel als Wurzel alles drift

ichen Lebens noch leisten, nachdem man erst vor Kurzem die ene protestantische Kirchenzeitung bloß deßhalb gelobt hat, weil e aus dem dognatisch ahristlichen Grunde hinaussteuert in die zenannte freie Forschung, bei welcher Gervinus, der den bibsischen Standpunkt in allen Phasen bereits überwunden hat, reilich gut zu verwenden sein wird. Das einfache Schamgefühl ätte den andächtigen Herrn Mitarbeiter der Didaskalia abhalsm sollen, die Bibel unter solchen Umständen überstüssiger Weise ir uns Katholiken zu Warkte zu bringen, die mit dem unsehlzaren Gottesworte längst versehen sind. Es sieht einem Abzruche ähnlicher, als dem Aufbaue christlicher Zucht und Sitte.

Wenn der gottselige Cheherr ferner einen höchst erbaulichen Schauber fühlt vor bem Colibate katholischer Priester, welcher ach seiner häuslichen Erfahrung ber Natur widerstrebt, und in sgendreicher Entrustung mit seiner Chehalfte auf die "ungeweren Laster und Verbrechen" hinweist, welche aus dieser Laturwidrigkeit entstehen, so find wir nicht gesonnen, seinen tklichen Eifer zu stören. Die Beschuldigung der "schwersten ierbrechen," womit ber katholische Klerus Deutschlands in nem der gelefensten Beitungsblätter ohne Beweis, ja ohne Pöglichkeit eines Beweises öffentlich belastet wird, gehört als meine Verlaumdung und Chrenkrankung vor bas Polizeigericht, m wir nicht vorgreifen wollen. Ein Bedauern können wir boch bem gottesfürchtigen Manne nicht verhehlen, daß ihm i seiner Entrüstung trot ber Märztage und Frühlingslüfte icht so viel Verstand übrig geblieben ist, einzusehen, daß er d mit solchen Beschuldigungen selbst in's Gesicht schlägt. Zu ner Beit, wo viele deutsche Staaten, welche am katholischen riestercolibate blutwenig zu leiben haben, mit ihren Cheschei: engsgesetzen in Verzweiflung und barüber mit ben Sitten bes ublikums im offenbaren Zwiespalte sind, wo bie Statistik ber ben in gewissen Gegenden Dinge zu Tage förbert, welche ne völlige Auflösung aller Bande der Sittlichkeit und der icham constatiren, und die gesinnungstüchtige Presse diese un= meuren Lockerungen der Gesellschaft gegen jede Schärfe der besetzgeber in Schutz nimmt; zu einer Zeit, wo fast keine Assisen 1 Deutschland in Verhandlung treten, ohne daß sie über Gatten= nd Kindermord zu richten haben, wo der Batermord oft in den räßlichsten Gestalten sein Haupt erhebt, und unliebe Kinder us erster Che in Jahre langer Tobesqual hingemartert erscheinen;

zu einer Zeit, wo als köstliche Früchte zügelloser Fleischesluß betrügerische Bankerotte und schnöbe Fluchten nach Amerika zu Tagesordnung gehören, da thut es freilich Roth, das andich tige Ange zu schließen und auf die Verbrechen ber tatholischen Priester hinzuweisen, weil sie um ihres Amtes willen unverheirathet bleiben! Da ist es freilich naturgemäß, die wilden Gien durch Unterstügung aus dem Almosenfond zu ermöglichen und das Lafter in's feinste Geäber des gesellschaftlichen Lebens endemisch einfressen zu lassen! Wenn unser uneigennütziger Geg: ner in der That für die Sittlichkeit des deutschen Bolfes be geistert ist, so muß er zuerst das Aergerniß hinwegräumen, welches gehäuft vor feiner Nase liegt. Damit ist er vollkommen und dergestalt beschäftigt, daß ihm keine Beit mehr übrig bleibt, die katholischen Priester um des Colibates willen zu verlämm Die Zeiten, wo abgefallene Pfaffen die Ehe um jeden Preis als Universalmittel gegen Sünde und Gebrechen auprie sen, ist in Deutschland längst vorüber. Wir haben fest ander Mittel zur Restauration bes Leibes und ber Seele; Goldber ger'sche Rheumatismus: Retten, Revalenta arabica und Pfeibe peisch, welches nach ber Didaskalia geschlachtet wird, um be "Menschen zu veredeln, Vorurtheile zu entfernen und nach Kräften mit zur Verbesserung ber menschlichen Bustande beige Un Colibat und Che benkt keine Seele mehr. tragen."

Um lustigsten jedoch werden die Purzelbaume unferes Pur taners, wenn er auf das Feld der Geschichte tritt. Er beweißt hier unaufhörlich, daß die Maufe sammtlich zu Grunde gingen, ungeachtet die Kagen zu ihrer Hut bestellt waren, und daß bie Hirsche bes Parks nicht mehr gebeihen konnten, obgleich bas Jahr 1848 die Bauern bewaffnete und allgemeine Freiheit für Menschen und Bieh proclamirte. So findet er es zuerft in Frankreich! Wißt ihr, woher nach seiner Ansicht in Frankreich die Revolution gekommen ist, und das Lafter, und die Grav samkeit? Von der Kirchenfreiheit der katholischen Bischöfe, sagt ber gute Mann! Er weiß leiber von französischen Zuständer gerade so viel, als vom Colibat und von der Bibel. Die Kirchenfreiheit der französischen Bischöfe war vor der Revolution so gut als nicht vorhanden, Dank den gallicanischen Freiheiten, die man in Mitteldeutschland nicht hoch genug bewundern tam-Die Staatsgewalt hatte burch dieselben alle Kirchenrechte, nament: lich die Ernennung der Bischöfe und höhern kirchlichen Würder:

trager, an sich geriffen, und die Jansenisten mit ihrer heuchtes rifchen Sittenftrenge, mit ihrer eigensinnigen Sonbermeinung in Religionefachen, unterstützten, wie alle Dissibenten, auf alle mögliche Weise die Anechtung des Kirchenthums in den Handen weltlicher Machthaber. Die Abteien und Rläfter hatten bie Freiheit der Borftandswahl und Hausverwaltung durch den Druck von oben ganzlich verloren. Der König betrachtete sie als Krongut und verlieh sie an die Invaliden seines Heeres, seines Hofes und seiner Maitressenwirthschaft, welche sämmtlich bie größtmöglichen Bortheile aus bem Kirchengute ziehen wolls ten und daburch alle Klosterzucht zu Grunde richteten. Diese Miswirthschaft gegen das einfache Recht und die apostolische Batung fraß das Capital und die Arbeitsträfte ber Bolter und Domschulen auf, welche in allen christlichen Landern mit der Kirche zusammenhingen, mahrend die hoheren Studienanbalten unter königlichem Schupe bem Unglauben und ber fals ichen Aritik der Encyklopädisten preisgegeben wurden, ohne daß man irgend auf die Einsprache der katholischen Kirche Rücksicht penommen hatte. Die Gorbonne und die Parlamente wollten Maubensartikel machen, wie am Kaiserstuhle. Das war bie Rirchenfreiheit ber katholischen Bischöfe in Frankreich vor ber Resolution, weit eher ber Säcularisation ber wesentlichsten Episcopalrechte durch die politische Gewalt gleichzuachten. Die wenigsten Geschichtschreiber, wenn auch untirchlich gesinnt, haben biefe schreienden Mißstände verkannt. Und es unterliegt nicht bem mindesten Zweifel, daß bie französische Revolution wesent: lich auch baburch herbeigeführt und bedingt worden ist. Somit burfte Hirscher in Freiburg Recht haben, wenn er sagt, bie Eirche könne nur bann ihre sittigende und veredelnde Kraft mef die Menschen geltend machen, wenn sie sich nach ber Iden thres Stifters in geistlichen Dingen frei zu bewegen in ber Enge sel. Unserem zartfühligen Moralisten bleibt unter diesen Umplanden nichts Anderes übrig, als die Scherben seines Milchs papfes bescheiben aufzulesen und in den naturgemäßen Bustand sines gutwattirten Schlafrockes bes mittleren Deutschlands zu radjutreten.

Hier sollten wir eigentlich ans Ehrfurcht vor dem Ohnes jergen-Stuhle des verungläckten Meisters Abschied nehmen, weil bei uns gegen jede Form der Thierquälerei mit scharfem Auge pefahndet wird; aber noch eine Belehrung können wir dem witzigen Herrn nicht ersparen. Es betrifft bie Stadt Rom, w die gräßlichste Sittenlosigkeit herrscht, weil die Atrche und ber oberste Bischof sich frei bewegen können. So meint der At prasentant des deutschen Volksthums. Wir sind Wochen und Monate lang unter diesem Römervolke gesessen, und haben a allen seinen Leiben und Freuden Theil genommen. Seine Be nugsamkeit, seine unverwüstliche gute Laune, die kernhafte Ratus wüchsigkeit, die schöne Innigkeit des Glaubens und der Liebe zu Christus, der tiefsittliche Zug familienhafter Treue und Anhänglichkeit an diesem Bolke haben uns stets erbaut und erfrischt. Die gemeinste Höckerfrau von Trastevere hat mehr Sinn für Wahrheit, mehr Wit im Vortrag, und mehr Befühl für Maß und Bescheibenheit, als ein Dugend beutscher Zeitung schreiber, welche unserem zornigen Biellärmer auf ein haar gleichen. Nur eine Gesellschaftsschichte am Dasenrande bes romischen Volksthums habe ich nicht loben können, in welche von Allerweltsgäften fremde Laster und Gewohnheiten einge schmuggelt worden sind, die das Volk in Masse kaum dem Namen nach kennt. Unsere Fabrikbevölkerung, unsere Brannt weinschmeder und Kartoffelbauern halten keinen Bergleich aus mit der Gediegenheit dieser italienischen Naturmenschen. Darüber sind wohl alle Verständigen einig, mag man bei Künstlern ober Politikern anfragen, welche nicht Lust haben, mit unserem Publicisten das Gelächter der Welt zu verdienen. feitdem die Bibel theilweise das Symbol der Emancipation von Glauben und Obrigkeit in Italien geworden ift, feitbem Banditen und Menchelmörder sich zu Volksführern aufwarfen, kann auch das römische Volk im Rückgange zur Robheit erkleck liche Fortschritte machen. Ich zweiste aber sehr, ob das grund: ehrliche italienische Bolk auf diesem Wege zu überwinden sein wird. Die Erhebung der Nationalen ist an der Ruhe und Unthätigkeit des gemeinen Bolkes gescheitert, und in gleicher Art werben noch viele ähnliche Versuche an ber gesunden Natur besselben zu Schanden werden. Was soll man aber erst sagen, wenn unser Correspondent den schlechten Zustand ber romischen Kinangen ber Kirchenfreiheit ber Bischöfe auf Die Rechnung Allerdings sind die römischen Finanzzustände kaum schreibt. sehr ermuthigend. Die Folgerung aber, die ber wackere hen auf bas Verberbniß ber Kirchenfreiheit macht, wird am Main, an ber Lahn, am Neckar und an ber Kinzig wenig Beifall

Roms Finanzen sind in vieler Hinficht beffer, als die bes nächsten besten deutschen Kleinstaates, wo kein Bischof regiert, wo keine Kirchenfreiheit unfinanzhaft waltet, wo man aber so viel hunderttausend, als der Kirchenstaat Millionen Menschen zahlt. Wir zum Beispiele zahlen höhere Steuern als die Römer, und als Durchgebildeter muß unser Gegner wissen, daß die Revolution, nicht bischöflichen Ursprunges, vorzugsweise die römischen Finanzen zerrüttet hat. Sie kommt von euch, ihr Anfechter ber katholischen Hierarchie! Man muß endlich ein Philister par excellence sein, wenn man die Stadt Rom für den Gis ber gemeinsten Verbrechen erklärt, bloß weil kein Oberkirchenrath ben Bischöfen auf dem Nacken sitt. Die Stadt zählt ungefähr breis mal so viel Menschen als Frankfurt, und Jeber, der mit den tomischen Verhältnissen vertraut ist, weiß, daß daselbst in einem Jahre nicht soviel Einbrüche, Diebstähle, Schwindeleien, Lotter= buben: und Schelmenstücke vorfallen, als wir bei uns in ber Maienblüthe beutscher Sittlichkeit oft im Laufe eines Wonates pu beklagen haben. Das sind allerdings schlimme Aussichten für unseren Reformator!

Er mag selbst zusehen, wie er mit Ehren für seine hohe Bildung, für sein geniales Wissen bavon kommt. Uns bangt vor ber Belastung mit dem Prädicate "katholischer Verdummung" nicht unter den gegenwärtigen Umständen, wo es im entgegen: tesetten Lager an diesem Artikel so grün steht. Noch mehr! das Frankfurter Journal bringt unter dem 30. Juni des Jahres 855 die Anklage, wahrscheinlich aus der nämlichen Feder, daß ach dem "Confedere," einem Schweizerblatte, in Rom auf 100 eliche Kinder 243 uneheliche kommen. Wo Bahlen sprechen, eint der drollige Mann, werden alle Lobeserhebungen auf Rom Es ist in der That erstaunlich, wie ehrlich und conrvativ der hochweise Herr vorgeht. Er greift nämlich im beiemen Fauteuil zu Frankfurt am Main mit ganz unbefangener liene nach dem Schweizerblatte "Confedere," welches politisch Radicalismus ber Schweizerrevolution und Rechtsverhöh= ing predigt, in firchlichen Dingen ben Katholicismus verlaum= und ber schwarzgalligen Bibelpropaganda in Savopen und Es schäumt in französischer Sprache. oscana bas Wort rebet. 's Conventikel: und Missionswesen ber Genfer Frommen ver: ichten, stets voll roben Schimpfes über gegen bie katholische rche und ihren Rückhalt, den Primat bes heiligen Petrus in

der Person des römischen Papstes, ausgelexut in mühsenen Aunstgriffen und Aufreizungen zum Abfall vom alten Glauben in katholischen Ländern, besonders in Italien, wo die Borspip gelungen und Handreichungen von Geld und Vortheil die Hauptrolle spielen.

Dieses unverschämte Hegblatt "Confedere" muß unseren confervativen Correspondenten die Beweise gegen Rom lie Und sobald er den Namen "Rom" hört, denkt er elk verlorener Mann nicht an unseren geistig-kirchlichen Mittelpunkt is welcher für uns Katholiken allein Sinn und Bebeutung hat, fondern an den weltlichen Römerstaat, der uns von bent und Haar gar nichts angeht. Da kann er nicht gemig be schlechten romischen Staatszustande beschreiben und muß der aus ben Schluß auf die Unhaltbarkeit bes katholischen Gles Die Occupation ber Franzosen in Rom und Sk bens ziehen. vita-vecchia, und der Desterreicher in Ancona und Bologna er scheinen ihm als Sonnenflecken ber katholischen Kirche, weil ft von Bajonetten gestütt werden muffen. Und heute fommen ihm fogar die Wehmütter und Saugammen Rom's zu Bulfe, un # beweisen, daß Rom als Ginheitspunkt ber driftlichen Welt nicht Es ist rührend, wie der edle Mann voll sittlicher Rub rung die römische Moral als unverdaute Brocken auf seiner Seele liegen hat. Das ist offenbar zu viel. Die galanten Abentheuer von Berlin und anderen beutschen Städten wie Der ner im Fleische tief fühlen und noch die Todsünden Ronis bazu, ist für einen conservativen Mann solchen Gelichters trot seiner Opferwilligkeit offenbar eine unerträgliche Seelenqual, besonder für einen Germanen, welcher das ganze Gewicht der Erbfünde, dieses Grundverderbniß ber menschlichen Natur, mit deutiche Umständlichkeit empfinden und durchleiden muß. Und gefest, es ware Alles wahr, was das schlechte Schweizerblatt, zur polis tischen Wühlerei in Piemont und Sardinien bestimmt, über Rom's Staatsverwaltung schwäßt, was kann aus diesem miß lichen Staatszustande der Romer für ein Bufammenbang mit uns Ratholifen, für ein Nachtheil unserer heiligen Religion, fie eine Berantwortlichkeit der katholischen Lirche bei fremben Sin: den erwachsen ? Die römischen Finanzen berühren und eben ie wenig ale bie von China, und die Staatseinrichtungen bes stete poptificio verpflichten uns nicht mehr, als die Constitution der Königin Pomare. Die katholische Kirche hat nicht mit bem

relklichen Staate Roms und mit Gebieten desselben, sondern ediglich mit dem römischen Bischof in seiner geistigen Eigen= haft als Nachfolger bes heiligen Petrus und Mittelpunkt ber on Christus gestifteten Kirche Gottes auf Erden zu thun. Ware berhaupt ein Zusammenhang zwischen weltlicher und geistlicher Recht fur uns maßgebend, so konnten wir uns tröften, baß tom trop seiner politischen Schwächen noch immer so gut verraltet ift, als der beste deutsche Kleinstaat, und trägt Jemand derlangen banach, so wollen wir bei guter Gelegenheit mit imiger Ausführlichkeit barüber Antwort geben. An Stoff hüben nd drüben fehlt es nicht. Es mag also Rom weltlich noch so Hr bedrängt sein von revolutionären Missethätern und Meujelmördern, in deren Tone unser Correspondent über Rom pricht, den Primat des heiligen Petrus berührt bas nicht im zindesten. Die Hohenstaufen, Kaiser Karl der Fünfte, Napoleon nd. Andere haben die weltliche Macht des Papstes angefeindet, beiegt und theilweise unterjocht; aber der Primat des Papstes ver: pr dadurch seine apostolische Macht und Berechtigung nicht. Zu kernsalem, zu Antiochia, zu Rom, zu Avignon und Fontaines legu, ohne Land und mit Land, frei ober gebunden, blieb die eistige Macht ber Papste als oberster Hirten der Lirche überall nd in jeder Lage die nämliche, heute so neu wie vor achtzehnumbert Jahren, und gerade deshalb in ihrer geistlichen Wirkzmkeit um so ehrwürdiger, je wehrloser und gefährdeter fie in millicher Beziehung von jeher gewesen ist. Unsere Loosung ift icht der Kirchenstaat, sondern der Papst, der Statthalter Chrifti uf Erden. Das ift unser Glaube!

Wenn der Correspondent ferner folgert, daß unser katholischer Plaube mit dem papstlichen Primate, ohne den keine katholische kirche möglich ist, auf schlechten Grundlagen beruhe, weil die ehesichen Geburten in Rom zu den unehelichen im nachtheiligen Berhältnisse stehen, so ist das noch sonderbarer. Zunächst ist der Confedere" als schmähliches Partheiblatt keine Quelle, woraus bekiche Leute ihre statistischen Notizen über Rom schöpfen. Und esest die Angaben wären richtig, sühlt ihr nicht, daß sie gegen uch selbst gerichtet sind? Wer macht sich in Rom der Zuchtsosselt vorzugsweise schuldig? Sind es nicht die liederlichen kleven eurer Kunstschulen, die Rom überschwemmen, und alle die remden anmaßenden Leute, die sich dort Alles erlauben ? Ich vom einmal erstannt über den Schmut dieser Regionen. Den

Romern kann man baraus keinen Vorwurf machen. Die ewige Stadt ift der Sammelplat von Reisenden aus allen Rationen, und wie wenig dieselben beitragen zur Aufrechthaltung ber sitt: lichen Ordnung, lehrt ber nächste beste Augenschein. Das römische Bolk ist der Mehrzahl nach arbeitsam, ausbauernd in aller Roth und sittlicher als so manche Landbevölkerung in deutschen Gauen. Was in Rom faul ist, fällt zu zwei Dritttheilen ganz ber Einwanberung und Misere zur Last, welche aus fremben Landen einge schleppt und auf Kosten ber guten Sitte Jahr ein Jahr aus m: verschämt getrieben wird. Wir haben endlich Grund anzunehmen, baß ber Correspondent bes Frankfurter Journals die sittlichen und ehelichen Buftanbe in Deutschland und anderen germanischen Rieber: lassungen geflissentlich ignorirt hat. Sie konnten selbst die schlimm sten Erscheinungen in italianischen Städten durch Vergleich mik ber erscheinen lassen. Wir erinnern ungern an biefe Wunden unseres Volkes. Leute von guter Lebensart empfinden es übel, daß folche Bergleiche angestellt werden muffen, um bie freche Anklage katholischer Zustände abzuweisen. Namentlich sollte der fragliche Correspondent einmal aufhören, über katholisches Be fen finnlos in die Welt zu lästern. Er hat kein Berftandnif desselben, und wer Rom aus bem "Confedere" studirt, muß sich als beutscher Ofensiger bemuthig bescheiben, von bem nicht w reden, was er nie eingesehen und gelernt hat. Fanatismus allein ist unvermögend, ben Mangel an Berstand und Erfahrung zu ersetzen. Wir empfehlen bem Berrn Cor: respondenten zur Beschwichtigung seines tugendhaften Schaubers über die römischen Gräuel gewisse Geschichten von Dr. Eduard Behse, die bei uns nicht verboten sind, wie in ben Musterstaa: Wir legen auf dieselben wenig Gewicht; im Gegentheil wir verabschenen diese aufregende Tendenz. Um so besser ist es, daß sie wenigstens dazu dienen, alle Lust zu Vergleichungen nie berzuschlagen und bemüthig sein eigen Haus rein zu halten.

Daran denkt man aber in unseren Zuständen so wenig, daß im Laufe deutscher Angelegenheiten die eine Thorheit die ander schlägt. Viele deutsche Zeitungen schleudern fast jede Woche gegen uns Katholiken den Vorwurf, daß wir durch unsere Anthänglichkeit an den Einheitspunkt in Rom einem auswärtigen Machthaber dienen und dadurch der Untreue gegen hiesige Regierungen verfallen seien. Wir wollen diese Anklage, die lammstromm auftritt, aber die Schneidezähne hirtlicher Uneigennützigkeit

nicht verbergen kann, näher in's Nüge fassen, nicht auf bog=
matischem Boden; benn was würde das gegen unsere Gegner
beweisen, welche das Recht katholischer Ueberzeugungen und
Brundsäte nicht anerkennen, und die Besugniß für sich anprechen, uns nach ihrer protestantischen Auffassung das Waß
des Glaubens vorzuschreiben. Der gesunde Wenschenverstand
reicht vollkommen aus, die Absurdikät der Anklage für Menichen aus allen Confessionen in natürlicher Entwickelung klar
machen.

Der Papst ist allerbings weltlicher Fürst für die vier Millionen Einwohner des Kirchenstaates, welche von ihm als Rezenten bürgerliche Gesetze erhalten, in dieser Eigenschaft unmaßzeblich für uns, ba wir unfere eigene bürgerliche Regierung befigen, die alle unsere weltlichen Angelegenheiten bestens be-Der Verordnungen und Gesetze, der Einrichtungen und Berkommen sind auch so viele und ausreichende für unser resellschaftliches Dasein, daß die Civilgesetze des Kirchen= taates für uns ganz überflüssig sind. Der Machthaber bes veltlichen Regiments im Kirchenstaate steht uns in Frankfurt ogar ferner als Nassau, mit bem wir als Bisthumsangehörige usammenhängen, ferner als Kurhessen, bas uns die schmale Spite seines Besitthums vor's Bockenheimer Thor tief in unsere Leiben und Freuden hereingeschoben hat, ferner als Baierisch Franken, bas im Besitze ber Mainquellen uns bloß burch bie Berfagung seines Holzes zur Verzweiflung bringen konnte, fer= ner als Hessen-Darmstadt, welches durch sein junges Bankinstitut eine so überschwengliche Wallung in's gutmüthige Blut der Frankfurter gebracht hat. Unser kleines Stadtwesen ift von tausenberlei Fäben nachbarlichen Ginflusses bergestalt umsponnen und wafferbicht geworben, bag uns ber ferne Stachel weltlicher Regierungeluft in Rom ganz ungefährlich ift.

Der Wahnsinn freilich, in welchem die deutsche Gründlichkeit shne alle Beweise überall römische Einflüsse in unsere bürger: lichen Gesetze und Einrichtungen erblickt, hat weder so viel Verziend noch so viele Zeit, die allernächste Nachbarschaft aufzu: iaffen. Er verdiente sogar einiges Mitleid, wie jedes andere Siechthum schwächlicher Menschennaturen, wenn er fanatisch väre als Sprudel aus der Tiefe des Herzens. So ist dieser Bede Beder, Sartons 21.

Wahnsinn aber bloß ein versielter. Rein Wensch fürchtet ben weltlichen Einstuß bes Machthabers in Rom. Man schreit bloß, wie ber lügenhafte Knabe in ber Fabel: "Der Wolf kommt!" um die Anwohner aufzuregen zum confessionellen Hasse und die Undulbsamkeit gegen die Katholiken zu makkiren. Hat doch noch unlängst einer dieser Lärmschläger voll Andacht und Gottesfurcht, wie sich das bei unseren Gegnern von selbst versteht, nachgewiesen, daß Rom um so weniger seine Wacht auf Dentschland auszubehnen suchen solle, da es ja nicht im Stande sei, seine eigenen Staaten zu schüßen. Dabei vergaß er freilich, daß er und seine demokratischen Freunde die Keerschaar liefern, um die Unruhen in Italien zu verewigen, daß Mazzini, Garibaldi, Kossuk und Genossen, welche den Kirchenstaat beseinden, ihre größte Verklärung in süddentschen Journalen erlebt haben, wenn man sich die Rühe nimmt, ein paar Jahre zurückzublättern.

Also Furcht vor der Macht bes Papstes über unser Staats wesen ift es erklarter Magen nicht, was die Geister ber Journaliften veranlaßt, uns ben Vorwurf ber Felonie zu machen, weil wir im Papfte bie oberfte Spike ber katholischen Kirche auf Erben anerkennen, sondern einzig ber geistliche Einfluß des höchsten Bischofe, ber von Rom aus die katholische Kirche regiert, nicht als conventioneller Vorstand auf menschlicher Grundlage, sonbem als Rachfolger bes Apostels Petrus nach göttlicher Einsetzung und Vollmacht. In biefer Gigenschaft ift sein geiftlicher Ginfluß nach den katholischen Dogmen scharf begränzt, aller zeitlichen Willfür entzogen und in jedem einzelnen Regierungsact unab änderlich fest und klar vor Aller Augen. Er kann keinen an: beren Grund legen, als der schon durch apostolische Anordnung gelegt ift; er führt feine neuen Glaubenslehren ein, welche mit ben alten apostolischen im Witerspruche stehen; er banbhabt nur in ber katholischen Kirche bas lebendige Evangelium, welches im unveränderlichen Glanze durch alle Zeiten und Belfer ge schritten ist und mit unwiderstehlicher Kraft bestehen wird bis an's Ende ber Zeiten. Dieser geistliche Ginfluß umfaßt also nur bas Gebiet bes Geistes, und schlingt bas Band ber Ginheit in Lehre, Sitte und Bucht um alle gläubige Seelen auf bem weiten Erbfreis, ohne neue ftaatsgefährliche Gape als Gährungestoff in die Welt zu schleubern, wie es die Revolution

zu allen Zeiten auf gelstlichem und weltlichem Gebiete gesthan hat, um die Bolker zu entzweien und durch Zwietracht aufzureiben.

Diese geistige Macht ist ihrer innersten Natur nach confervativ, ber einzige Gegensatz der Revolution, den keine Robbeit ber Zeit, keine Intrigue ber Politik, keine Scharfe bes Schwer= tes je besiegen kann, weil er auf göttlicher Unterlage ruht und durch die Araft des heiligen Geistes thatig ist. Die zeitlichen Interessen der Völker, welche dem Buge dieser Macht folgen, tonnen von diesen unzerstörlichen Gedanken ber Einheit und Stetigkeit in der katholischen Rirche erft ihre Weihe und Feftigs teit erhalten, welche in ben trübsten Stunden ber Beschichte allein unbestechlich sind. Als am Anfange dieses Jahrhunderts Bolfer und Konige in feiger Demuth vor bem Welteroberer mit souveraner Billfur über Staat und Rirche sich schmiegten, als die deutschen Literaten, welche jest mit wohlfeilen Phrasen Franzosenfresser sind, mit dem alten Dichterfürsten von Weimar an ber Spige ben siegreichen Ablern von ber Seine chnisch schmeichelten, hat ein einziger Mann, mit Ketten belaben, mit Orohungen heimgesucht, von allem Troste biefer Welt abgeperrt, seine Knice nicht gebeugt. Und biefer Mann war ein alter Priester, ein katholischer Monch, von Natur welch und schüchtern, aber als Träger der katholischen Einheit und Stetigkeit fest und unerbittlich wie ber Felsen, auf ben bie Rirche Bottes gebaut ift.

Bei dieser festen Ueberzeugung macht sich der Schreiber diesser Zeilen keine Illusionen, er weiß recht gut die Gegner zu würdigen, welche ihm hier gegenüber stehen, ist aber auch keineswegs verlegen, auf ihre Einwürfe Antwort zu geben. Diese Herren triesen meistens dergestalt von den Glossen radicaler Literatur, daß sie dem Meergreis Proteus gleichen, wenn er aus den Fluthen auftaucht und die Seekälber in die Sonne treibt. Sie sind von aller Geschichte gänzlich abgeschnitten, weil die Doctrin ihres Lebens, revolutionär von Haus aus, der That, dem Gesehe und dem Rechte ausweicht, wie Isegrimm dem Jagdzsener im Hochwald. Doch treibt sie ein unauslöschliches Jucken in Haut und Gebein, die Geschichte zu eitiren, welche nicht so willig ist, wie der Geist im "Faust." Sie sagen: "Wenn die

päpstliche Macht eine abgeschlossene und geistige ist, welche ben weltlichen Regierungsinteressen nicht nachtheilig werden kann, welchen Sinn hat das Mittelalter mit der Uebermacht des wirmischen Pontifer, an welcher die heldenhaften Hohenstausen ihre deutsche Kraft gebrochen haben? Sehen wir die Päpste nicht allenthalben im weltlichen Gebiete zum Nachtheile unbeschräntzter Fürstengewalt auftreten und den Bölsern Borschriften erztheilen? Hat Rom nicht, als höchster Schiedsrichter anerkannt, weltliche Angelegenheiten zur Entscheidung gebracht?"

Angenommen, daß die vorgebrachten Beschuldigungen in ihrem ganzen Umfange wahr seien, so weiß doch jeder vernünftige Mensch, welcher die Geschichte nur einiger Maßen kennt, daß hier ohne alle Gewissenhaftigfeit die Erfahrungen der Geschichte angerufen werden. Es gab ein heiliges römisches Reich, bas seinen Namen nicht umsonst bekommen hat. Gin großer Papft hat es in's Leben gerufen, indem er in der Peterskirche zu Rom dem großen Rarl der fränkischen Ration die Kaiserkrone auf das Der Papst hatte in bemselben unbestreitbare Rechte Haupt sette. und Pflichten als erster Träger ber heiligen römischen Kaiseribee, welche der damals mächtigste Wonarch in Europa anerkannte als nothwendige Grundlage eines driftlichen Staatenvereines, der unbändigen Robbeit des Zeitalters gegenüber, welcher tie Rirche allein ehrwürdig und unantastbar erschien. Raiser waren zwei ergänzende Factoren des Kaiserreiches, bas die moderne Scheidung ber geistlichen und weltlichen Gewalt noch nicht so scharf ausgeprägt hatte, wie das Fieber die Abern und Muskeln am leibe bes Schwindsüchtigen. Das heilige romische Reich war ein gesunder Organismus, bestimmt durch die Nationen zu wachsen als thatsächliches Evangelium mit ber Araft des kirchlich politischen Lebens.

Wenn also der Papst in dieser Stellung auch den weltsichen Angelegenheiten seine Aufmerksamkeit zuwandte, so that er dies mit der vollsten Berechtigung, welche nicht aus dem Primate sloß, der jest nach dem Untergange des römischen Reiches für uns Katholiken allein maßgebend ist, sondern aus den verfassungsmäßigen Rechten des Kaiserreiches, dessen wesentlicher Bestandtheil er selber war. Der Papst und der Kaiser standen auf einer Linie als demüthige, gesetzmäßig verbundene Diener des

christlichen Princips, das im Kaiserreiche mit der Macht einer unermeßlichen weltbeherrschenden Idee zum lebendigen Ausdruck gekommen war. Die großen Päpste der mittleren Zeit, welche mit geringer Ausnahme die Tiara trugen, waren nicht Schuld daran, daß Karl der Große keine ebenbürtige Nachfolger hatte, daß die barbarischen Brausestoffe als Bodensat der Bölkerwansderung bei der Schwäche der nachfolgenden Kaiser die Civilisation der Völker verschlangen. Dan muß es ihnen Dank wissen, daß sie Geist und Muth genug behielten, die kaiserliche Unmacht zu erseßen.

Sie haben mit ihrer geistigen Uebermacht als bewegendes Princip die Sarazenen von den Pprenken zurückgeworfen. Sie haben auf die Burg Zion die Fahne des Abendlandes gepflanzt und dem Könige von Jerusalem die beneidenswerthe Dornenkrone auf das Haupt gesetzt. Sie haben die Tartarenschwärme von den Ufern der Weichsel zurückgeworfen und verhindert, daß Europa keine mongolische Steppe geworden ist. Sie haben die flaffische Literatur der Griechen unter den stürzenden Trümmern Konstantinopels nach Italien geholt und die geräuschvolle Macht des deutschen Faustrechtes mit dem Strahlenmeer südlicher Bildung erhellt. Sie haben den triumphirenden Halbmond zu Le= panto und niehr als einmal an den Wogen der Donau im Siegesfluge zur Entchristlichung ber abenblandischen Bolfer gehemmt. Das find Verdienste, welche alle Welt anerkennt, welche Manner aus allen Confessionen bewundern, an denen die Hohenstaufen mit ihrem Plane, den Papst aus seinen wohlbegrundeten Gin= Kuffen im römischen Reiche zu verdrängen, gescheitert sind, durch ben Untergang ihres Hauses Stoff deutscher Tragodien, weil ungefättigt von ihrem beschiebenen Machtantheil am heiligen romischen Reiche von Gottes Gnaben.

Noch minder kann es auf die Rechnung der Päpste geschriesben werden, daß dieses christliche Großreich durch die Reformation ein kleinbeutsches in machtloser Zersplitterung und Kleinsstaaterei geworden ist, daß die Erbmacht des deutschen Ordens, von der katholischen Kirche gegründet, ihm den Todesstoß gezgeben, daß die laute Grida vom Jahre 1806 bloß die Krone "untadliger Germanen" ohne Macht und Bedeutung unter franzisssschen Grabzesängen beigesetzt hat, nachdem die Kraft zu Münz

ster und Osnabrück zwei Jahrhunderte früher schmachvoll unter gegangen war. Es ist eine Selbstanklage, in unseren Tagen vom weltlichen Einstusse des Papstes zu reden, nachdem die Besis desselben im römischen Reiche deutscher Nation durch den Fluch unserer Zerrissenheit und Sonderlust zertrümmert liegt. Aber die Macht und der Einstuß des apostolischen Primates auf den Katholicismus der Welt ist geblieben, weil sie als geistiges Kirchengut von der Faust nicht zerrieben, von der Schmeichelei nicht verstücktigt werden können, reich genug, um alles weltlichen Einstusses entbehren zu können. Wie der Papst als Mittler zwischen der Welt und Christus an der Wiege der ältesten Tynastengeschlechter in Europa gesessen, so hat er von seher das göttliche Princip der Obrigkeit auf Erden versochten und dadurch mit heiliger Unpartheilichkeit Ratholiken und Protestanten gleichmäßig, wenn auch danklos, gedient.

Freilich fehlt es hier nicht an lautem Geschrei der Einrede. Stahl ruft es an der Spree und alle deutsche Wasser und Wässerlein plätschern es entenhaft nach: "Gerade die romanischen Staaten, die unter dem vielgepriesenen Primate des Papsses nach katholischen Grundsätzen leben, haben die Revolution gemacht!" Wirklich? Wer hat denn in Frankreich die Revolution gemacht? Die Angesteckten aus dem nordamerikanischen Freiheitskriege mit dem unkatholischen Principe der Volkssonveränität, die ungländigen Philosophen, welche das Christensthum infam genannt, die Jacobiner, welche eine Buhlerin als Vernunft auf den Trümmern der katholischen Alkäre verehrt, ruinirte Lüstlinge und Hazardspieler, südische Banquiers und getaufte Taschenspieler, Journalisten und Pamphletisten, wie ihr seid. Vom Katholicismus war bei ihnen nichts zu sinden, als das Kirchengut, das ihre Zeche bezahlen mußte.

Wer machte denn in Spanien die Revolution ? John Bull und rule Britannia mit seinen Weinjuden und Baumwollsperer lanten, mit seinen constitutionellen Partheigängern und Inhabern von Cortesbons, mit ehrgeizigen Ueberbleibseln napolevnischer Heerschaaren und andalusischer Räuberbanden. Von Katholicismus haben wir bei ihnen nichts gefunden, als das Klostergebäude, in welchem ihre Wolle gesponnen und ihr Weinsgeist gebrannt wird, als den katholischen Meßkelch, aus dem

ie nach glücklichen Börsenmanövern ihren Freundinnen, wie einst u Babylon, die Gesundheit trinken, als die gothische Kapelle n ihrem jungen Park, die in einen Tanzsaal verwandelt woren ist. Sie müssen mit euch bekannter sein, als mit uns.

Und wer macht gegenwärtig die Revolution in Italien? Tarbonari und Freimaurer mit dem geschliffenen Mordstahl in's atbolische Herz, Feinde des Papstes und Bagabunden aus allen Bindrosen zur Verführung der Jugend, evangelische Munitions: arren, statt des theuern Brodes mit Londoner Bibeln bepackt, word Minto und seine Zugschwalben mit dem englischen Hanzelstraftat in spe, spärlich abgefallene Pfassen und verbannte dochverräther. Die katholische Kirche kennt sie nicht; ihre Herzergen, ihre Reisegelder, ihre Glaubenslehren sind auf unserer Seite nicht gesucht. Bürdet also dem Papste und der katholischen Kirche die Revolution nicht auf, die eure Freunde und zeltgenossen gegen den Papst und gegen die Kirche gemacht aben!

Unter diesen Umständen können nur deutsche Journalisten on gestern ohne Sinn für den Gang der Weltgeschichte, ohne Billen für Wahrheit und Necht die geistliche Macht des Pap= les über die Katholiken bes Erdkreises als eine fremde dartellen und lästern. Ihre Absicht allein trifft die Makel des frembenthums, indem sie sich ohne alle Berechtigung an die Stelle ber Geschichte setzen und bas eingebürgerte Grundrecht er katholischen Kirche entwurzeln wollen. Sie gehen dabei ächt: entsch, das heißt junghegelisch zu Werke, um mit Allem gründich aufzuräumen, was ben Stempel bes Beistes trägt. aben die vielgerühmten "Thierstudien" des Karl Bogt die rohe Raterie ohne Beist, Willen und Liebe allein für heimathberech= igt auf Erben erklart. Der Geift, die Willensfreiheit, die Un= terblichkeit der Seele, die ewige Vergeltung vor dem Gerichte Bottes sind als Fremde ohne beutsche Pagkarte und gangbare Scheidemunze über die Gränzen zurückgewiesen worden, wie verprengte Zigeuner. Das Evangelium hat man als eingeschmug= zelte Waare bem Razarener aus Palastina in ein Ranzlein auf en Ruden gepackt und ihm zum Abschied über die Landesmar= en hinaus vierzig Geißelhiebe burch die Doctoren der deutschen Theologie und Philosophie ertheilt, zur gerechten Strafe, daß

er es gewagt habe, seinen fremden Einfluß auf Deutschland aus: zudehnen und die Herzen der Unterthanen einem auswärtigen Fürsten zu unterwerfen. Die Didaskalia zu Frankfurt am Main hat am 2. Marz 1854 durch ihren Premier = Kritikus von Offenbach ben Weltschöpfer als personlichen Gott, welcher bas All aus Nichts erschaffen und es durch seine Allmacht exhält und regiert, mit russischer Grazie die Passe zustellen lassen zum Aufbruch in's Land "ber müßigen Götter" und an die leergewor: dene Stelle "die göttliche Schöpfung von Ewigkeit zu Ewigkeit" das heißt mit schönen Worten den rohesten Materialismus zum Troste des deutschen Volkes eingesetzt. Somit ist das Fremdenthum aus Deutschland gründlich ausgefegt, die Materie allein hat Recht, das Laster seine volle Sicherheit vor fremden Gin: Warum soll sich ber Papst beklagen, wenn sein geistifluffen. ger Einfluß auf die Katholiken das nämliche Schickfal hat? Er kann sich ja einem höchst ehrwürdigen Zuge von Verbannten anschließen, der sich noch besser, ausnimmt, als die glänzente Christengruppe in Kaulbachs Jerusalem.

Und seine Ankläger und Demuncianten können immerhin in ihrem deutschen Bauernkriege gegen den Geist und seine Schöpfungen fortfahren. Sie haben ja Geschmeidigkeit genug, das Widersprechendste zu verdauen. Die Franzosen liesern den Abschaum ihrer Literatur, den Schmutz ihrer socialen Romane, die unnatürlichen Würzen der Unzucht und Geschmacklosigkeit in alle deutschen Leihbibliotheken, Klubbs und Lesezirkel. Diese fremden Einsstüße kann das zarte Herz nationaler Eisenfresser vertragen, sie sind der unentbehrliche haut gout unserer fashionablen Gesellschaften, die französische Sprache dominirt und man kann in einem Alter von achtzehn Jahren oft nicht einmal auf deutsch einen orthographisch zichtigen Brief schreiben.

Was die Liederlichkeit der fremden Literatur und Sprache nicht verdorben hat, ruinirt die Mode aus Paris, die Kücke aus Paris, der Luxus aus Paris. Da ist es freilich Zeit, in den Ländern des ehemaligen Rheinbundes unter französischem Protectorate gegen den Einfluß des Papstes auf die Gemüther der Katholiken in die Kriegstrompete zu stoßen! Einmal, ich glaube im Jahre 1803, sind wir schon durch fremde Einflusse von Westen, unter der lauten Dissbilligung des römischen Paps

stes, bankerott geworden, das zweite Mal es zu werden, ist auf solchem Wege die beste Aussicht vorhanden. Wenn euch der fremde Einstuß gar zu sehr das Herz beengt, warum kauft ihr denn so viele fremde Papiere, warum baut ihr eine Bürse, warum laßt ihr euch so tief in die Schwankungen des Gelds marktes ein? Tausende von Familien zittern für ihr Spargut, viele sind schon bettelarm geworden durch diesen fremden Einssuß, der keinen höhern Sinn aufkommen läßt und den Stocks jobbers allein zu Gute kommt.

Wir werden burch solche Betrachtungen immer wieder auf ben alten Satz zurückfommen muffen: "Der katholische Geist läßt sich nicht ausweisen, das Gewissen der katholischen Völker läßt sich nicht willfürlich nach ber Residenzuhr stellen, die fa= tholische Kirche läßt sich nicht burch Gensb'armen regieren, da= durch wird sie als Märthrerin nur um so unsterblicher? Was ist überhaupt im suddeutschen Kirchenstreite fremder Einfluß? Es lohnt sich der Mühe, darüber klar zu werden. Anstellung der Pfarrer durch die Bischöfe, die wir Beispiels: halber anführen wollen. Was ist benn bei biesem Acte euer ? Die Priesterweihe? Diese kann nur von den Bischöfen ausge= Die Jurisdiction zur Lösung von Schuld und Sünde? Diese kann nur ber Bischof ertheilen, und ohne dieselbe ist die fatholische Seelsorge unmöglich. Die Einfünfte ? Sie sind gestiftet zum ausschließlichen Zwecke ber Seelsorge unter bem Sie= gel eurer Voreltern und Erblasser. Ihr tragt höchstens bie angestammte Pflicht, zu sorgen, daß sie ben Inhabern des geist= lichen Amtes richtig und unverfürzt zukommen. Was ist benn also fremder Einfluß bei dieser Sache ? Die Prätension zu ma= den, was ihr nicht machen könnt, zu verleihen, was längst schon verliehen, also keinesfalls euer ist. Riemand kann ben Erben für die Erbschaft ernennen, er muß in diesem Falle als Priefter vom Bischofe die Vollmacht haben. Das ist der einzige Titel auf die Ginfünfte ber Pfarrei, wo nicht im Stiftungsbriefe einvon ber Kirche anerkanntes Patronat festgestellt ist. Go fann man bei allen anderen Forderungen der Bischöfe nachweisen, daß nur geistige Bezüge und Rechte barin ausgesprochen sind, welche bas weltliche Hoheitsrecht gar nicht berühren und ganz außer bem Bereiche der weltlichen Macht liegen. Fremdes ist dabei

nichts, als was man den Bischöfen gegen die Ginrichtungen ber rechtlich begründeten katholischen Kirche in Deutschland aufbrin: gen will. Seib wenigstens aufrichtig, hüllt eure Abneigung gegen uns nicht in scheinheilige Phrasen, Die für und keinen Werth haben. Eure Erklarung, daß im Rirchenstreite unfer Glaube und unsere Religionsübung ganz und gar ungefährtet sei, ist eine sehr überflüssige. Euch fehlt bazu bie Renntniß, bas Recht und ber Wille. Für Protestanten kann sie maßgebend sein; wir haben unsere eigene katholische Auctorität im apostolischen Episcopate, der für solche Fragen allein berechtigt ift. Sagt nicht, die constitutionellen Rammern hatten burch ihr Votum gegen und im In = und Auslande "großen Ginbrud" ge Für die Welt hat das überhaupt keinen vernünftigen macht. Sinn, und wir wissen, worftber bie Kammern zu entscheiben Ja wir wissen noch mehr und wollen euer Gedächtnif nicht beschämen burch bie Entwickelung frember Einfluffe, die ihr besser kennen mußt, als wir. Ziehet znerft ben Balken aus eurem eigenen Ange, mit dem Splitter in unferem wird ber beilige Bater in Rom ichon fertig werben. Dem gilt in Rellgions = und Rirchensachen unsere Anhanglichkeit, unfer Bertrauen, unsere Treue, unsere innige Liebe!

Richt viel vernüuftiger klingen die haßathmenden Borwüsse gegen uns, weil wir angeblich den Protestantismus für eine "Irrlehre" halten. Wir sind weder blind noch tanb, wie man unrichtig voraussett. Erwägen wir mit Augen, die sehen, mit Ohren, die hören, die Erscheinungen des Tages, so führen ge rabe diese Marktschreier, welche uns den genannten Vorwurf mo chen, gegen ben Katholicismus eine Sprache, welche Alles übertrifft, was bisher unter gebildeten Renschen von confessioneller Lasterung vorgekommen ift. Den Papst heißen sie Dalai-Lame, die Katholiken nicht bloß Papisten, sondern eine Parthei bes Auslandes, wie Fanatiker in England die Irländer bezeichnen, unfere heilige Religion Gögendienst, unsere Messe Abgotterei, unsern Gottesbienst äußere Werkheiligkeit und so weiter. frage alle ehrlichen Katholiken und Protestanten: Haben Leute, welche unsere heilige Religion auf diese Weise mißhandeln, ein Recht, uns vorzuwerfen, daß wir die katholische Lebre für wahr und das, was damit nicht übereinstimmt, für unwahr halten?

juen die genannten Zionswächter nicht das nämliche und noch ehr, indem sie nicht bloß bie katholische Lehre, sondern auch die blichen Katholiken als Ultramontane und Jesuiten verwersen ? hr ganzes Gebahren und Schreien auf ben Kirchentagen, bei n Feldgelagen ber sogenannten innern Mission und ber Gustav= solph=Bereine und selbst bas Predigen in manchen Kirchen, was woedt es benn Anderes, als zu beweisen, daß wir Katholiken recht haben und falsch berathen sind ? Das heißt boch nichts rberes, als daß die Lehre der Katholiken falsch und irrlehrig LE Sagen es nicht Tausende von Brochuren und Tractatchen, n Predigten und Zeitblattern, man muffe Alles aufbieten, um BRenschengeschlecht von ber katholischen Ansteckung zu bethren ? Das muß doch wohl Jrrlehre sein, wovor man mit leber Anstrengung bewahrt werden soll ? Sonft ware es ja ein umpf gegen die anerkannte Wahrheit, eine Gunbe gegen ben iligen Beift. Es ist also gewiß bochst ungerecht, nicht bloß fere heilige Religion für irrthümlich zu erklären, sondern uns ich dazu aufzubürden, daß wir diejenige Lehre, welche solche inge für erlaubt halt, für die mahre und allein seligmachende ilten follen. Im Begriffe ber verschiedenen Confessionen liegt shuehin die Befugniß, daß jede Confession ihre Lehre für die lein gultige halt; sonft ware ja bie Scheidung ber Confessiom widerfinnig. Es liegt aber dieser offenen Ungerechtigkeit ich ein Falsum zu Grunde, bas nicht übersehen werden darf. Mr sehen allerdings eine andere Religion, die unserer in wentlichen Dingen widerspricht, nicht für unsere, d. h. nicht für ahr an. Aber es ist falsch, daß wir dadurch die lehre Andes r in allen Punkten für Irrlehre halten. Bielmehr wiffen mir cht gut, daß der Protestantismus viele Lehren und darunter schwichtige enthält, die wir vollkommen theilen als wahr; daß ber Unterschied ber sogenannten Unterscheidungslehren auf enige Hauptmomente reducirt, wenn biffige Manner aller Conffionen gusammenkommen, daß endlich der materielle Jrrthum, elder in einem Sape für und unfere Glaubensansicht liegt, efentlich verschieden ift von der redlichen Gesinnung des Mannes, rihn hegt; benn dieser subjective Sim, welcher ben Werth n Gott entscheidet, ist auch vor Gott allein verantwortlich, ib nur die bewußte und boshafte Hegung eines wiffentlichen erthums kann vor Gott schuldig machen. Go benkt ber Ras

tholik. Einem Andersdenkenden aufbürden, daß er meine Ansicht für eben so wahr halte, als die seinige, welche meiner wis derspricht, ist die größte Irrlehre der Welt, eine Tyrannei, die wir verabscheuen und verdammen.

Im Grunde verlangt man also von uns mit der Forberung, daß wir den Protestantismus für keine "Irrlehre" halten, nichts Anderes, als daß wir von unserer Glaubenslehre abfallen und die Secte des sechszehnten Jahrhunderts als wahr und inner: lich berechtigt anerkennen. Man muß nicht so offen sein Beschäft treiben; wir gehen nicht leicht auf's Gis. Auf gleiche Weise will man uns durchaus nöthigen, in den Haß ungläubiger und schlecht unterrichteter Gemüther gegen die Jesuiten einzu: stimmen, weil diese ein Sonderbund gegen die Kirche wären. Es wird dabei auf die undenkfähige Masse in oberstächlicher Befangenheit gerechnet, welche, dumm genug, die Listige Falle gar nicht merft. Wir haben keine Luft, ebenfalls thoricht m fein, wohl wissend, daß uns die klugen Gegner um unsere bei ligsten Kleinode bringen wollen. Es ist auf katholischem Boben nicht nur zulässig, sondern in der Regel auch wirklich der Fall, daß man den Jesuitenorden wie jedes andere Institut unserer Kirche ohne Borliebe und Abneigung betrachtet und ehrt. Es ist kein Glaubensartikel, daß dieser oder ein anderer Männerverein eine nothwendige Lebensbedingung der katholischen Kirche sei; nur darf sich kein einzelner Katholik eigenmächtig heraus: nehmen, gegen ein von der Kirche gutgeheißenes derartiges In-Aber man wollte uns Katholiken auf diesem stitut zu agitiren. gang kirchlichen Standpunkte der Frage nicht in Rube laffen. Begen die Tüchtigkeit, Gelehrsamkeit und sittliche Reinheit ber Jesuiten in der Wirklichkeit war mit Glück nicht anzukampfen. Katholiken und billige Protestanten waren darüber so ziemlich einverstanden. Erst als die absoluten und ehrgeizigen Minister in Portugal, Spanien und Frankreich die alten Provinzialfreiheiten des Volkes nicht erdrücken konnten ohne Ausrottung ber Jesuiten, die sich weder huben noch drüben zu Werfzeugen ber Revolution bergeben durften und wollten, ersahen die grollenden Jesuitenfeinde aus religiösen Gründen die gunstige Gelegen: heit, sich mit Männern wie Pombal und Anderen, welche später der Volksjustiz kläglich anheimfielen, zu verbinden und den

erhaßten Orden, den man nicht widerlegen konnte, hinwegzu= Die Coalierten nahmen in der Noth des Herzens zu nem eigenen Fabrikate die Zuflucht, das sie "Jesuitismus" innten, ein Gebäcke unerhörter Art aus Gift, Königsmord, indesverrath und Abschaum aus allen Cloaken sittenloser Buftige, die ihr eigenes "Ungeräthe" am besten kannten und auf e Jesuiten ablagern wollten. Bezahlte Federn ober verrannte bpfe übernahmen es, dieses Fabrikat an die Stelle ber Wirk= Heit zu seßen und damit das arme Volk wo möglich hinter rs Licht zu führen. Da war es natürlich mit der neutralen itellung selbst der ruhigsten Katholiken aus. Männer, früher chts weniger als eifrige Freunde der Jesuiten, fühlten sich sport über ben Wechselbalg, welchen man den Jesuiten unter= pieben, der katholischen Kirche aufbürden wollte. Selbst die rnunftigen Protestanten aus Friedrichs des Großen Zeit eilten mit den Katholiken den Abschen vor dieser ekelhaften Michung der Geschichte, wie ein Beispiel aus verhältnismäßig mer Zeit sonnenklar beweist. Allen Kennern der beutschen teratur ift ber Streitbengel Nicolai aus Berlin bekannt, elcher im letten Viertel des vorigen Jahrhunderts so viel euern Humor gemacht. Er war bekanntlich Buchhändler und eitungeschreiber, stets bemüht, Verlagswerke zu haben mit piintem Wildgeruch für ben unwissenden ober fanatischen Lese= ibel, wobei die Rücksicht auf Wahrheit und Gerechtigkeit eben wenig in Betracht kommt, als in der Broschürenliteratur iserer Tage, die so geil aufschießt, wie die Fliegenschwämme im ersten Regen im August. Zuerst schrieb er als Parobie von Werthers Leiben" seinen hölzernen Roman "Sebaldus othanker" für die norddeutschen Schlasmützen im Vosischen hnesorgenstuhl, wo man anstatt Blut und Charakter bunnen hee und Butterbemmchen traumt. Als diese plumpe Waare ichhandlerisch nicht ziehen wollte, gab er seine Wiener Briefe raus, wezu ihm ber gelehrte Jesuit Denis, Hofbiblio= efar in Wien, treuberzig ben meisten Stoff geliefert hatte. varin traten auf einmal die Jesuiten als Feinde des Men= jengeschlechtes auf, natürlich nicht die wirklichen, sondern die brizirten, welche nur in den Köpfen der Fabrikanten exi= ren, wie der Hegel'sche Gott ohne Wesenheit außerhalb 28 Menfchen.

Daß sich bie Ratholifen mit Abschen abwendeten von bigen Fabrifate, ift natürlich; aber auch die Protestanten, welche tein Berlangen trugen, ihren Berstand ohne allen Grund zu verlie ren, setten sich bagegen, wie ber rebliche Probit Spalbing in Berlin, Professor Garve in Breslau, ber Barbe Aretschmann in Bittau und der Kreissteuereinnehmer Beiße in Leipzig, fammtlich nichts weniger als fanatische Anhänger ber wirklichen Jesuiten, Danner von unbestedtem Namen, aber aus Achtung vor ben gesunden Menschenverstande gegen den Wechselbalg "Jesutite mus" und die Jesuitenriecherei bes Herrn Ricolai, ber fie bes halb mißhandelt wie Göthe'n, und als heimliche Jesuiten be nuncirte tout comme chez nous. Es ist die alte Geschichte, die sich täglich erneuert. Richts bat bie Jesuiten bem Bolfe in allen Confessionen mehr empfohlen, als diese kopflose Anhäufung fer brigirten Scandals gegen Leute, beren Geift und Charafterrein beit selbst die Berläumdung nicht anzugreifen wagt. ben Jesuitenfeinden in ihrer Wuth nicht einmal ein, ben Unfice ihres eigenen Produktes zu erwägen, welches als Ausbund von "Jahrhunderte langem Frevel, den gemeinsten Lastern und Misse thaten, ber bummsten Henchelei und Riatserie kein Jahr auf Erben leben konnte, ohne sich und die Gesellschaft aufzureiben. Unter solchen Umftanden ist es begreiflich, daß der Menschen verstand in allen Confessionen sich gegen bieses Fabritat sträubt, und beim Anblick ber wirklichen Jesuiten nach bem Buge ber redlichen Wenschennatur Theilnahme für die Berfolgten in sich Deutschland ist noch immer in seinen ebelften auffeimen fühlt. Theilen so gesund, daß kein Schwäßer es magen barf, für bie Abwesenheit alles Maßes und aller Bildung Annahme und Glau: In dieser Erfahrung liegt auch ber Stachel, ben zu finden. welcher unseren Gegnern ben Schlaf verbirbt; biefer Erfahrung entstammen bie unteraeschobenen Glaubensbekenntnisse in Um garn, bie von den Feinden unferer heiligen Rirche zusammenge flickten Religionsschulbsicher in Luxemburg und die erdichteten "geheimen Instructionen ber Sesuiten," frankhafte Erscheinungen an den trostlosen Fabrikarbeitern gegen die katholische Rirche wo ein Stein den anderen schützt und bes Mauerbrechers spottet. Mit der Fabrifation des papiernen Jesuitismus, dieses uner: horten Scheusals, nicht zufrieden, begreifen bie Fabrikanten besselben in neuester Zeit unter "Jesuiten" alle Katholiken, welch

die Beichte für ein von Christus eingesetztes heiliges Sacrament, bie selige Jungfrau Maria für die Gottesgebärerin und den Papft zu Rom für das Oberhaupt der sichtbaren katholischen Rirche auf Erden halten. Daburch regen sie die ganze katholische Welt auf, ohne ben Trost, ihre eigenen Glaubensgenossen über den Mangel der Beichte, über den Mangel einer festen Kirchenorganisation, über die Gottheit Jesu Christi, die ohne Bottesgebärerin nicht denkbar ist, zu beruhigen. Die Katholi= ten lassen sich burch heperische Broschüren nicht täuschen. Sie fühlen, daß ihnen nur die Wahl bleibt, entweder mit den Jefui= ten für bas Gemeingut bes Glaubens einzustehen ober ohne dieselben gewissenlose Apostaten von der katholischen Kirche zu Unsere Feinde sind zu hipig=aufrichtig, sie verrathen ihren Herzenswunsch zu naiv. Mit den Jesuiten sollen wir unferen Zusammenhang mit Rom, somit bie Wesenheit bes Katholiciemus, die Bürgerschaft bes kirchlichen Bestandes aufgeben. Deßhalb treten alle Katholiken aus ihrer Neutralität heraus und erklaren sich für die Jesuiten, das heißt für sich selbst als katho-Man hat hierbei gegnerischerseits alle Kenntniß lische Christen. bes menschlichen Herzens aus den Augen verloren und hält in formloser Buth die Streitkolben für Liebkosungsmittel. des fatholische Berg soll sich nicht emporen, wenn man bie heilige Jungfrau Maria, welche ben Heiland ber Welt geboren, in die schnutigsten Areise des Spottes herabzieht? Das kann kein Christ vertragen, er sei Katholik ober Protestant, bas vertragen Das heilige Sacrament ber Buße nennt nur die Apostaten. man "papstliche Beichte," katholische Selbstvertheibigung "romische Tactif" und den katholischen Lehrbegriff "Romanismus." Die Tragweite bieses gemeinen, täglich wiederholten Schimpfes reicht weiter, als die officiellen Träger besselben meinen. aleichgültigste Katholik, burch solche Ankeindung aufgeregt, theilt mit ben Jesuiten die Schmach, welche ihm sogenannte Mitchristen bereiten, freudig um seines Glaubens willen. Auf solchem Wege ift es natürlich, daß Leute, welche in der Paulskirche geneigt waren, ben menschlichen Vorurtheilen gegen bie Jesuiten einige Rechnung zu tragen, nachgerade mit aller Entschiedenheit für ihre religiose Ueberzeugung auftreten. Sie sind burch die Berblen: bung der Feinde ihres heiligen Glaubens bazu genöthigt worden, da die letteren im Jesuitismus Alles beschimpfen, mas einem

katholischen Herzen theuer ist. Für den Schreiber dieser Zeilen war diese natürliche Fortbildung überstüssig. Mein Grundst in Kirchenangelegenheiten ist: "Wer nicht für mich ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut." So habe ich's von Jugend auf gehalten und keinen Anlaß zur Reue gefunden.

## Die naturwüchsige Presse zu Frankfurt a. M.

My sentence is for open war; of wiles, more unexpert, i boast not.

Milton.

36

Wir haben zu Frankfurt, wie in allen freien Städten, von er eine weit freiere Presse, als man sie in anderen deutschen aaten antrifft. Der Grund bieser Erscheinung liegt nicht in : größeren Liberalität ber Regierung, welche bem freien Worte m günftiger sein möchte, als anderwärts, sondern im Voll: ite der Frankfurter Bürger, welche sich die "bürgerliche ihrung" nicht gern verkümmern lassen, und auch in ber ien Presse ein Mittel sehen, dieselbe "nahrhaft" zu machen. B biesem Grunde wird jeder Pregdruck verabscheut, weil er glicher Weise ausgelegte Capitalien gefährben, Wänner und auen brodlos machen, und durch Beeinträchtigung des einen werbes viele andere beschäbigen kann. Die Lage unserer Stadt Bergen Deutschlands trug ebenfalls wesentlich bazu bei, t freien Presse das Wort zu reden. Frankfurt ist ohne Rede 5 Hauptort ber subbeutschen Lande. Die Residenzen Karls= be, Darmstadt, Wiesbaden und Kassel sind im Bergleiche zu serem städtischen Gemeinwesen armselige Landstädte, welche t durch die habemächtige Nachbarschaft und das großartige ankfurter Capital Leben und Bedeutung bekommen. Sie sind her nicht bloß burch die berühmten Messen, sondern stets mit isenderlei Käden an dasselbe gebunden und davon fast mehr Sängig, als von den Beherrschern der Einzelstaaten, welche ankfurt nicht missen können, weil es materiell bie Hauptstadt bie mittlere Staatengruppe ist, wie Berlin für Preußen

Beba Beber, Gartons x.

und Wien für Oesterreich. Wenn einmal Riehl's Glieberm ber beutschen Lande zur Ausführung kame, so unterläge es keinem Zweifel, daß nur Frankfurt die Metropole von Sik deutschland werden könnte, reich genug an Palasten, die mit jedem Jahre aus der Erde zu wachsen scheinen, um alle badmch ledig gewordenen Staatspensionare comfortabel unterzubringen Die Frankfurter Presse, ihre dießfällige Aufgabe vollständig begreifend, diente diesen Berhältnissen stets mit kluger Umsicht als willkommene Vermittlerin zwischen den rings angränzenben Staaten, deren Einwohner hier vor den Thoren ihrer Heimel ihr von Haus aus oft verpontes Herzweh aussprechen burfen, und dadurch das Interesse für die freie Stadt mehren helfen. Selbst die Censur konnte auf einem schmalen Flecke beutschen Landes, wo lauter Bettern und Basen wohnen, und mehr als anderwärts bie linke Hand die rechte wascht, keine burchgängige Bügelung ber Preffe herbeiführen, im Gegentheil nur bie Un: partheilichkeit unserer republikanischen Gedanken und Begierben namhaft benachtheiligen.

Die freie Stadt mit ihrer Bevölkerung redet in der Politik fast immer entschieden für's freie Regiment des Bolfes oba ber bürgerlichen Gesammtheit, und hat wenig Sympathien für die monarchische Regierungsform, wenn sie auch oft mit tauf mannischer Vorforge ben monarchischen Staaten gegenüber eine züchtig neutrale Stellung einnimmt und die eigentlichen herzensgedanken zwischen ben Beilen lesen läßt. Dies kann man ihr auch nicht wohl zum Vorwurfe machen, benn Jeder sprick und thut nur, was er gelernt hat und seiner Natur nach thus muß. Unsere Presse, der Ausdruck dieser inneren Zustände, war namentlich in kirchlicher Beziehung feit drei Jahrhunderten fot ausschließlich in ben Händen von Nichtkatholiken, beren Pflicht es offenbar nicht sein konnte, sich ber katholischen Rirche in Sübbeutschland anzunehmen. Vielmehr war es beim Ueber schwange ber protestantischen Bevölkerung naturgemäß, be katholische Wesen anzufeinden und im Einverständnisse mit ben fanatischen Geiste ber herkommlichen Zwangsmaßregeln gegen die bürgerliche Gleichberechtigung der Katholiken wo möglich als ungleichartigen Bestandtheil auszuscheiben. Sie arbeitete dadurch nicht bloß für ihr eigenes Interesse, sondern für alle benachbarten protestantischen Staaten, in welchen ber nämliche Beist der Unduldsamkeit gegen katholisches Kirchenwesen herrschte

und burch irische Ponalgesetze sich geltend zu machen suchte. Diese Austände machten die unaufhörliche Befeindung der katholischen Kirche zur Staatssache und zur Grundnorm der lukher rischen Frankfurter Presse. Sie betrachtete sich nicht bloß als alleinberechtigt, in Religionsfachen maßgebend zu sein, sonbern faste und übte dieses Alleinrecht dergestalt, daß eine katholische Aenherung geradezu als ein Attentat gegen die protestantische Gleatsomnipotenz gebranntmarkt wurde. Unter diesen Berhält= wisen gab es bei uns selbstverständlich gar keine Presse zur Betheidigung der katholischen Kirche, weil das herrschende Staatsrecht einer folchen ben Charakter eines Angriffes auf ben Protestantismus aufgeprägt und die Schärfe ber Polizei ereusgefordert haben würde. Die neuere Zeit hat natürlich Diese Ausschlichkeit des protestantischen Birrgerthums, somit uch in's protestantische Alleinrecht ber Presse merklich Bresche schoffen, aber der seit Jahrhundertent eingewurzelte Ton im enten und Empfinden hat, namentlich der tonangebenden tanner, beghalb in seiner aggreffiven Stellung nicht im minsten nachgelassen, wie man sich aus mehreren Frankfurter lattern faßt jeden Tag überzeugen kann. Man versteht noch imer und oft mit der rührendsten Naivität die freie Preffs r im Sinne eines protestantischen Partheiorgans, vor welchem De katholische Lebensäußerung in Wort und Schrift, wenn fie nur leise bas katholische Wesen in Schutz nimmt, unbe-1881 verstummen soll. Und thut sie es wicht, so hat diese ete Presse nichts Eiligeres zu thun, als den muthmaßlichen rheber wo möglich sittlich todt zu machen, wobei die schmuzig= m Mittel willkommen sind. Dieser ursprüngliche Haß gegen e katholische Kirche, dieses odium papae, wie es Enther zur Kicht gemacht hat, ist noch immer die Grundempfindung bet eisten rationell ausgewachsenen Nichtkatholiken des mittleren eutschlands, sie mögen driftgläubig ober ungläubig sein, und var um so heftiger, je mehr ber Rationalismus in Atheisnus residiug.

In diesem Medium sinden sich Lutheraner, Hugenstten, Got: Bläugner und Irrsehrer aller Art, nachdem die feste Kirchenhre und alle anderen Einigungsmittel in die Brüche gegangen ab, als in dem noch übrigen Gemeinschaftlichen zusammen als wüber und Schwestern in Christo oder besser im Antichrist, dewiß einzige Muster der religiösen Anderanz, welche sich

36 \*

ausschließlich ben Falschen und Abtrünnigen aus ber katholischen Kirche zuwendet, um wo möglich ein Gegenkirchlein zu bilden und die alte apostolisch = katholische Kirche zu beschimpfen. In das Nebelgebiet dieser mitteldeutschen Hölle, welche die Einge weide unseres Volkes zerreißt, flüchtet alle Riedertracht eigen: füchtiger Politik, aller Heißhunger grundsatloser Literaten, alles abgefallene Judenthum, alle Bruchstücke atheistischer Philosophie, um unter dem Panier erblicher Feindschaft gegen ben Felfen Petri und gegen das Positive in allen Confessionen den eigenen Vortheil zu verfolgen, und durch die zusammengeschlemmten Unflathereien aus allen Theilen ber Welt bas beutsche Bolf m entsittlichen. Und dieses Pandamonium beherrscht den größten Theil der deutschen Presse nicht bloß in Süddeutschland, sondem allerwärts mit blindem Religionshasse und rohestem Ingrimm, alles Maß und alle Vernunft um so mehr ausschließenb, je glänzender die katholische Kirche, der festeste Hort des Offenbarungsglaubens, aufblüht und im Vereine mit ihr die confer vative Politif zur Geltung kommt.

Auf diesem Gebiete wurzelt das Frankfurter Journal, vor zugsweise ein Blatt für's mittelbeutsche Bolk, keineswegs, wie ungeschickte Gegner oft meinen, bloß eine Frankfurter Scham: losigkeit, sondern der treue Abdruck aller faulen Stoffe in Staat und Kirche, Einigungspunkt aller Feinde der übernatürlichen Religion und geschichtlicher Staatsentwicklung, übrigens mit Geschick redigirt, wenn es Geschick genannt werden darf, Alles was im mittelbeutschen Süben faul ist, in scharfsinniger Ar fanimlung zum größten Mistbeete ber neueren Zeit zu verar-Der ehrliche Naveaux aus Köln hatte ganz Recht p sagen, daß nur in diesem Gebiete, welchem das Frankfirter Journal seine Blüthe verdankt, die Revolution gegen Obrigkeit und Geschichte Wurzel fassen könne, und ber feinfühlende Riehl ein geborener Naffauer, ist in seinen Studien über Socialpolitik fast zum nämlichen Resultate bes Urtheils über unsere Zustände gelangt, wie man in seinem vortrefflichen Buche "Land und Leute" nachlesen kann. Die barbarische Sprache mit ihren Drientalismen, Gemeinheiten und ungefügen Gagen, ber Bierkneipen= und Kanzelton in buftiger Bereinigung mit seinem "gaudeamus igitur et pereat gesungen," die ganz eigene Partheilichkeit in der Benützung fremder Blätter gehören bam, das Blatt zu charakterisiren. Dies ist jedoch Alles nicht absicht:

2 Bosheit, wie die erbitterten Ankläger meinen, sondern alich Aushauch verrotteter Gesellschaftszustände unseres süb= tschen Lebens, welche thatsächlich da sind, wie der Vogelsberg ber Frankfurter Stadtwald mit seinen Hyanen und Gast= ifrauen, begünstigt theils mit vollem Bewußtsein, theils angeborener Blindheit, welche im zerrissenen Süddeutschland bie Stelle bes mittelalterlichen Aussatzes getreten ift, selbst Denen, welche von Amtswegen diesem Unwesen steuern en, und beshalb zu so ekelhafter Blüthe aufgequollen im lafmütgenthume kleinstaatlicher Berhältnisse, welche ohne bas cheibende Gewicht großer Nationalinteressen dem Prozesse Bersetzung naturgemäß verfallen aus Mangel an Bewegung. n nennt diese Abfäulniß aller gesunden Kräfte gern "reines erfalschtes Germanenthum" und liebkost es, wie lockere Gourids gewisse Bestandtheile der Wanderschnepfe, die wir nicht er bezeichnen wollen. Es ist aber eigentlich bie ganzliche vefenheit aller deutschen Tugenden, an deren Stelle die pen rothangestrichenen Germanenthums aushängen, wie bie stenkleider in Lorie's Magazin zur Zeit des Faschings. Das Journal fündigt selten, weil es will, sondern weil es i als sübbeutsches Verhängniß in nuce, nie aus Grundsätzen, dern aus Mangel an allen Grundsätzen, nicht weil es treibt, von der Gährung getrieben wird, das grauliche wammgewächs versumpfter Torfregionen mit der eigenthüm= m Debe dieser Strecken, wo der Singvogel keinen Aft et zum Morgenliede. Sogar das graue Löschpapier, worauf früher gebruckt ward und das sich nur langsam bessert, ift bedeutsames Zeichen seiner natürlichen Anlage, wie ber ug des Volksfreundes mit der Devise: "Wir gehört die It!" In den Spalten des Journals nisten die widerspreibsten Perfonlichkeiten, Stylisten von Profession, bei benen 1 die Artikel ämtlich oder unämtlich um wohlfeilen Preis ellen kann, Rebe und Gegenrebe aus einer Feber, heute sdeutsch, morgen gothaisch, übermorgen aus Bornheim, wie

in die Lücke der deutschen Geschichte paßt mit babylonischer

tracht; ehrenzüchtige Candidaten bes Evangeliums und greise

rtsbiener als Männer bes zeitgemäßen Fortschrittes, welche

, was ihnen gegen Natur und Kunst von der unbesuchten

bigt im Leibe geblieben, in's Journal abgeben, um die Auf-

kfamkeit der Welt auf sich zu ziehen; katholische Raplane

pon der Wetterau und Bergstraße, welche mit dem neugewählten Bischof und seiner Kirchenzucht unzufrieden sind, und Auszüge aus ben bischöflichen Hirtenbriefen zur näheren Charakteristrung ihrer Person in die Schützenstraße zu Frankfurt strömen lassen; mitunter sogar anständige Politiker in gehöriger Verkleibung und dergleichen ruhmgekrönte Matadore der modernen Gesch schaft mehr. Dieser naturwüchsige Ursprung des Journals aus ben trostlosen Zuständen der Gegenwart ist auch das Geheim: nis feiner weiten Berbreitung, weil Jebermann fein eigenes · Portrat im Grunde gern hat und ber fabbeutsche Mittelftand auf seiner gegenwärtigen Stufe ber Bilbung ohne biese Geriche und Duftungen des Frankfurter Blattes nicht leben kann. Das Journal ist das Rachthembe des mittelbeutschen Janhagels, bessen Berbienst nicht in der Reinheit, sondern im personlichen Geruche besteht. So trägt der Leser das Journal und bos Journal seine Leser, die seltsamste Hockepackfahrt in Deutschland mit gigeunerhafter Treue und Bartlichkeit. Für uns andere Menschen außerhalb der duftigen Atmosphäre gilt im Alge: meinen die Regel, daß wir die Wahrheit bei allen pikanten Stellen des Journals ziemlich sicher treffen, wenn wir in Religionssachen bas Gegentheil bessen, was es erzählt, als unzweifelhafte Thatsache annehmen. Aus biefer, mit möglichster Gewissenhaftigkeit und Unpartheilichkeit geschilderten Eigentham lichkeit des Frankfurter Journals erhellt von selbst, daß es im Grunde socialistischer Natur ift, wenn es dies auch läugnet und namentlich in allmähliger Unterhöhlung der religiöfen Bolkszustände bewußt oder unbewußt Geschäfte macht. Es wird baber in politischen Brausestunden wohl bisweilen mitschreien, wenn dies wohlfeil geschehen fann, um sein Publikum tirre zu machen; aber der eigentliche Gang desselben ift fast durchweg maskirt mit andächtiger Kopfhängerei, wenn die lettere leichter zum Biele führt. Es hat hierin einen eigenen Tact und einen unermeglichen Reichthum von loyalen Phrasen, die man mit Recht ben Feigenblattern bes Gunbenfalls verglichen bat.

Einen anderen Sang hält bei uns diesenige Presse ein, welche offen der Revolution dient, wie sie in Nobert Blum und Genossen zu Tage trat und zunächst im Jahre 1848 in der sogenannten Reichstagszeitung ihre Gepräge gefunden hat, einer Cloake, in welche aller Abschaum frecher Gottlosigkeit, wilder Zerstörungslust und lasterhafter Treulosigkeit gegen alle gotts

hen und menschlichen Gesetze zusammenströmte. Sie wurde Berhalb der nnmittelbaren Mitglieberschaft des Parlamentes m fogenannten Montagsfrangchen getragen, einem bemofraichen Vereine, welcher gegen den bisherigen Rechtszustand in rankfurt und zur Fortpflanzung der revolutionären Gährungs: iffe in die angränzenden deutschen Länder eingesetzt war. tan gab sich alle Dube, die Reichstagszeitung selbst unent= Itlich in's Bolf, besonders auf dem Lande, zu werfen und idurch für alle Gewaltstreiche eine stets bereite Garde ber mporung herzustellen. Die Recheit ber Reichstagszeitungs: anner stand im lehrreichsten Berhaltnisse zur Feigheit ber mservativen Kräfte, und bieser Mißstand war so ermuthigend r alle schlechten Leibenschaften, daß die Reichstagszeitung milich unverhohlen den politischen Mord rechtfertigte, welcher n Fürsten Lichnowsky und an Auerswald begangen worden war, 8 Basis der deutschen Freiheit im Sinne der Volkstribunen in Leipzig. Sie konnte bas Unerhörteste straflos wagen und itte in vielen Volkskreisen größeres Ansehen, als das soge= mnte Wort Gottes von allen Predigern im Maingau, an ber thn und jenseits des Rheins. Fast die sammtliche Jugend rnte barin ihren Ratechismus und hielt mit ben Mannern Boltes praftische Abendstunden in den Bier: und Aepfel= einkneipen, um bes jedem Menschen angeborenen Gefühls ber hrfurcht vor Kirche und Obrigkeit gründlich los zu werden. s ist mir unbegreiflich, daß die theuern Häupter des lauteren wetteswortes, welche jett in deutschen Landen mit ihrer theoigischen Gewissenszärtlichkeit gegen die Katholiken und ihre illige Kirche schreiben und predigen, damals kein leises Wort egen diese Pest verlauteten, während sie jest gegen uns die attit und das Material aus der Reichstagszeitung entlehnen, rm an Originalgebanken auf bem festgestampften Lehmboben bgebroschener Borurtheile. Diese ftummen Feiglinge von baials sollten uns schon aus diesem Grunde mit ihrem Gebell erschonen.

Als dieses Blatt einging, nahm die Demokratie Frankfurts as herrliche Erbtheil der Blum'schen Revolution in ihre schirzende Obhut und gründete das "Volksblatt," und als das intere von Staatswegen verboten wurde, den sogenannten Bolksfreund," ungeachtet es weltbekannt ist, daß Demokraten ur sich selber lieben. Die Seele dieses Winkelblattes ist ein

ehemaliger Schullehrer, wie er von erfahrenen Leuten genannt wird, später Präsident der Frankfurter constituirenden Berfammlung, welche nach bem Plane ber sachsischen Revolutions väter aus Frankfurt einen socialen Musterstaat machen sollt, unerschöpflich an feden Worten, arm an Beift und Sinn upb frech wie ein Bullenbeißer ber Maremnen, wenn er einmal Blut gekostet hat. Der Ausbruck "Volksblatt" und "Bolls: freund" ist ein Spaß auf das Blatt, das von allem Bolie ganz verlassen ist, wenn man einige bemoofte Häupter und ein paar Dugend "hoffnungsreicher Jungen" von der Pfingstweibe, die nicht mehr jung sind, abrechnet, welche ohne Talent und Arbeit prosperiren wollen. Wir schäßen am Bolksfreunde billi: ger als tausend Andere die Aufrichtigkeit, mit welcher er von der Leber weg die Innerlichkeit seiner "schönen" Seele zu Markte bringt, ben Cynismus, mit welchem er ben schlechten Stoffen der Zeit Lobreden halt, und alles gesunde richtige Leben in Staat und Kirche mit gutem Instinct anfeindet, die naive Liebe zur Deffentlichkeit, in welcher er seine schmutige Basche wi aller Welt reinigt und entvölkert. Er heuchelt keine Andacht, wie der verblichene Volksbote, er kennt kein protestantisches Ger manenthum, wie die gesegneten Correspondenten des Journals, Protestantismus, Katholicismus, Judenthum ift ihm gleichmäßig ein Gräuel, wenn es in seiner Art gläubig, fromm und treu ift. Alles hat er begeifert, hat dafür im Gefängniß geseffen und blüht unverwüstlich fort im literarischen Mai seiner rothen Burschenschaft. Der Glaube an sich selbst, die Hoffnung, das seine Zeit in Deutschland sicher kommen werde, die Liebe, welche bas Bestehende haßt, sind die geweihten Stunden seiner Andacht. Seine Haifischwiße belacht er allzeit selbst zuerst und in der Regel allein. In solchen Augenblicken entfaltet er einen unbeschreiblichen Zauber von Blöbsinn und dumpfem Geheule, wie er von solcher Auserlesenheit in keinem Beblam auf Erben aufzutreiben ist. Alte Candidaten und Schulmeister mit den schmucken Haarzöpfen, protestantisch und katholisch getauft, streis cheln ihm bei biesen Gelegenheiten als zartfühlige Doppel gänger um bas zierliche Kinn und bie künstlichen Bornblige bes geistreichen Auges. Da salbadert er unnachahmlich vom deut schen Styl, vom literarischen Anstande, vom deutschen Michel und seinen vorparlamentarischen Spielgenossen, mit einem Ar flug von Ergriffenheit, wie ber arme Peter Schlehmihl, welcher

aus Gram über ben Verlust seines Schattens frank geworden Aus solchen hysterischen Zuständen erwacht, ist er stets wieder ein liebenswürdiges Frankfurter Kind, welches kein Butterbrod effen will, sondern lauter Bonbons von Paris, Rinkelkase von London und eingesalzene Fische aus Schleswig-Bolftein. Er redet in diesem Zustande von seiner Wahrheit, wie Fabrikanten gallisirten Gebräu's von ihrem Wein. Das eine wie das andere sucht man bei solchen Blattern umsonft. So ungeschichtlich er in seinen Strebnissen vorgeht, eines ift ihm aus ben Beiten ber Erfindung der Buchbruckerei geblieben, er wandert, seine Presse auf dem Rücken, flüchtig umber, wie ber Savoyarde mit seinem Murmelthier, von Frankfurt nach Offenbach, von bort nach Bornheim und wohin ihn liebende Sterne rufen, Ulrich Hutten ber Zweite, ohne bie flassische Bildung seines Vorbildes, aber mit bem nämlichen Geruche und gleichem Blücke, bas ihm auf dem Fuße nachgeht.

Aus der plebesischen Revolutionskeckheit dieses Ablegers hat sich frühzeitig ein aristokratisches Zweiglein mit vielangefochtener Sonderbundelei ausgeastet und "Bolksbote" genannt, Organ ber Gothaer, einem schwarzen Schornsteine vergleichbar, aus bem von Zeit zu Zeit obligate Rauchwirbel aufgestiegen sind, als Beugniß der Selbstverzehrung dieser Parthei. Es war der ichwache Rachhall, so zu sagen bie Sterbeglocke einer ungeichickten deutschen Politik, die wir Alle an unseren Leibern er= jahren und zur Schande bes beutschen Volkes theilweise unbewußt begünstigt haben. Die rohe Revolutionsdoctrin des Robert Blum mit seinen socialen Umwälzungsideen war nicht für alle revolutionären Volksfreunde eingerichtet, da es unter den letteren viele gichtbrüchige Schlafmüten gibt. Die politi= ichen Gourmands der deutschen Gauen in feiner Wäsche und mit reizbaren Nerven, unter bem ehemals so wohlthätigen Ein= Ausse von Leipzig hoffnungsreich entknospet, nahmen das ungeberdige Kindlein der Revolution mit ungemeiner Zärtlichkeit aus den markigen Händen des Altvaters, zogen ihm ein conkitutionelles Röcklein an und lehrten es durch geschickte Hofmeister von Bonn, Greifswald und Darmstadt allerlei höfliche Manieren. Und in ber That, bas naturwüchsige Pflegesohnchen machte gute Fortschritte, der revolutionare Bobensatz fam nur bisweilen in der Gestalt von Sommersprossen und Leberflecken m die Oberfläche, welche durch geschickte und rechtzeitige Gulfe

der Herren Professoren und Staatsrechtslehrer stets wieder vom glänzenden Fell weichen mußten. Go gelangte es gegen bas Jahr 1848 zur Mündigkeit und trug zum Entzücken aller empfindsamen Seelen eine schwarzrothgoldene Cocarde, umjubelt von der fröhlichen Straßenjugend, welche der gute Bater Arndt mit ebler Begeisterung anfishrte und Dahlmann frisirte. Es war hohe Zeit, dem herzigen deutschen Kinde einen Bofmaricall zu bestellen in der Person eines preußischen Erbkaisers zur Beherrschung der deutschen Lande, und die Gothaer thaten ihr Bestes, bas gemeinnütige Werk zu vollenden, wofür ihnen bas schöne Kind aus ben Händen bes Hofmarschalls als seinen Lehrmeistern und Bufenfreunden die einträglichsten Stellen im revolutionären Kaiserthum zu geben versprach. O curas hominum! Das kunstreiche Revolutionswerk mißlang, weil Niemand bos "Rattengift" der Grundrechte, wodurch die Revolution in Deutschland an die Stelle des Rechtes treten follte, zu verschlingen willens war. Hatten die Anhänger des Robert Blum wenigstens die Offenheit, diesen letten Zweck ihrer Bestrebungen auszusprechen, den Gothaern fehlte der Muth, ihre revolutie naren Gelüste einzugestehen, ungeachtet ihre Berachtung bes historischen Rechtes, ihr socialistischer Egoismus, ihr wühler haftes Mütteln an den Säulen der Staatsordnung leichter kenntliche Erbstücke aus bem bemokratischen Lager waren.

Aus diesem unnatürlichen Doppelzustande ber Parthei, we einerseits die Feigheit, andererseits die Revolution thatig war, aus dieser politischen Lüge, welche den Anoten immer mehr verwickelte und alle redlichen Gemüther emporte, quoll für bie gewandtesten Schauspieler ein Unglud nach bem andern. Alles, was sie angriffen, wurde durch die Berührung mit ihnen von einem Fluche geschlagen, welcher unheilbar zu Grunde richtete, was sie austrebten. Die Fabel vom Tantalus verwirklichte sich in ungähligen Exemplaren. Taufend rosenwangige Aepfel schwam: men auf dem gothaischen Strome lockend an die Lippen, aber keiner ber gelehrten Faiseurs konnte einen davon erschnappen. Lechzend frochen sie an's Ufer und weinten über ihre unaus: stehliche Qual. Das Kaiserthum, welches Preußen, Deutschland und das halbe Desterreich in einen Revolutionsstaat verschlingen follte, die Union der deutschen Kleinstaaten, für die man mit allen Waffen revolutionarer Spigfindigkeit gearbeitet, ber aus schließlich preußische Bollverein, welcher Deutschland in zwei Balften spalten mußte, Alles ging unter ihren Banden verloren. Auf allen Seiten geschlagen und blamirt zugleich, mußten fie hre Fangnetze aus der großen deutschen Fischjagd auf das Inselchen ber freien Stadt Frankfurt zurückziehen, um hier im Heinen bas gleiche Ungluck wie im Großen für ihre schmerzen= wiche Politik zu erleben. Sie wollten Frankfurt zum Ferment eger Unruhe für Deutschland machen, zum Sauerteige ber Revolution für gunstige Würfelfalle ber Bukunft, zur Brunnen= tube für ben Durst aller revolutionaren Halb: und Winkels nanner in monarchisch beherrschten Staaten. Aber ber gothaische finch töbtete alle Blüthen, so üppig sie auch aufgequollen varen; selbst die Emancipation ber Juden, welche die Matavore der Parthei zur ausschließlichen Herrschaft in der freien Btadt bringen follte, wurde aus Unverftand in die gehäfsigste Berachtung der driftlichen Rechtsverhältnisse verschleppt und so mpopulär gemacht, daß redliche und tolerante Manner Dube jatten, aus biefem politischen Cynismus in eine richtige Bahn inzulenken. Go saß ber neue Amabis von Gallien, als Heroth ver gothaischen Parthei, auf seinem Armuthsfelsen, nachdem Mes verloren ift, nur die Ehre nicht, der Mann am Ulmen= iaum mit bem tobtlichen Pfeil in ber Brust, sans reproche et uns peur, ben geschäftigen Gimer ber Danaiben in ber gefinzelten Hand. Zwar strömte die gothaische Politik Anfangs in wer ephemeren "Deutschen Beitung" auf bem Grunde einer aussiebigen freundnachbarlichen Subvention unter der Leitung bes iekannten Weltdurchseglers Gervinus von Heibelberg, tüst von ben berühmtesten Celebritaten ber Opposition in ben Leinstaatlichen Landtagen, damals zu ihrem Ruin in der deuts hen Nationalversammlung.

Als jedoch der Traum des Erbkaiserthums zusammenbrach, nachte auch die "Deutsche Zeitung" Bankerott und hatte nicht diese über eläglichen Calamität ihre Ruditäten wu dem Publikum zu verdecken. Davon ist uns der "Bolksziote," als Bruchstück aus dieser liederlichen Bergänglichkeit, bis n's Jahr 1856 geblieben. Die Politik desselben war indessen eine schlechteste Seite nicht, sondern die falsche Andacht und Bottesfurcht, welche ihm bisweilen zustließ und womit er Politik nachen wollte. Seine Devise war: Revolution in phrasenhafzer Scheinheiligkeit von Gesehen, die er nach Wilkür decretiren vollte. Ware er dabei geblieben, gut! Er that, was er wußte

und gelernt hatte. Aber damit nicht zufrieden, trat er mit pharisaischer Salbung nicht ungern auf das kirchliche Bebiet, pflegte mit Emfigkeit ben blinden Haß gegen die Ratholisen, wenn sie nicht achtlos ober faul waren, und benütte bie Religion als Aufreizungsmittel. Er trug fein Bebenken, in seinen Wahlprogrammen zur Aufstellung bes gesetzgebenben Körpers auf die niederträchtigste Weise gegen die Wahl von Ratholifen aufzufordern und die Religion, ein ihm ganz fremdes Element, ju benüten, um seine Abonnenten zu Alleinherren in Frankfunt zu machen. Es sprach bei solchen Gelegenheiten nicht bloß ber Abvocat mit schillernden Sophismen aller Art, sondern da mittelalterliche Albigenser mit dem bittersten Ingrimm, welcher selbst bas wüthende Gebrull ber Allgemeinen Darmstädter Lir chenzeitung weit übertraf. Es war dabei von keinem Stul von keinerlei Daß, nicht einmal von handwerksmäßiger Klugheit ober Verständigkeit die Rede, sondern ein sprudelndes, gellendes, bissiges Durcheinander wie im Fiebertraum eines Berzweifelten. Selbst ber "Bolksfreund" mit bem "Bolksboten" in diesen epileptischen Zustanden gegen Rom, Ratholicimus, religiöse Orben und Priesterthum verglichen, erscheint noch als ein erträglicher Lazzaroni, ber nur mit ausgesogenen Studen von Melonenrinde nach ben Vorübergebenden wirft, wenn er auch in die duftigste Weichheit ber Gasse gebettet ift.

Die drei revolutionären Blätter beherrschten den Markt von Frankfurt, oft mit einander im giftigsten Baber, aber ftete einig gegen die katholische Kirche, diesen ewigen Dorn im Auge. Sie führten ben Kampf unter ber Firma bes zeitgemäßen Fortschrittes, mit der Uebermacht confessioneller Borurtheile, angeb lich gegen "Jesultismus und Ultramontanismus," in der That gegen ben Hauptinhalt bes katholischen Wesens, ben Zusam: menhang ber Katholiken mit dem sichtbaren Oberhaupte auf dem Stuhl Petri zu Nom. Daburch ging es natürlich auch gegen die übernatürliche Wurzel gottgesetzter Obrigkeit an, welche ber Revolution stets ein Gränel war. Zunächst galt es natürlich sich selbst als Parthei im Staatswesen zu versorgen. Den Gothaern, welche mit unbandigem Uebermuth ihre Witbürger, welche einer anderen Richtung folgten, beherrschen und als eingeschreckte Mittel zum Sonderzwecke benüten wollten, gelang es durch die Feigheit und Furcht ihrer Gegner und durch die Abneigung des Volkes vor der rothen Republik in

ber That, eine Verfassungsrevision durchzusezen und bie ver-Dienten Manner ihrer Parthei in nahrhaften Nemtern unteraubringen. Rach bem Glanze biefer uneigennütigen Helbenthat, welche den Abscheu des Bolkes vor ihrer Hoffart ungemein vermehrte, ließen sie sich gemächlich auf den eroberten Stuhlen nieber und stellten sogar ben "Bolksboten" ein, welcher bisher mit großen Rosten unterhalten, nach erreichtem Zwecke über= füssig schien. Der "Volksfreund" bachte anders und suchte seinerseits ebenfalls im Gefühle seines kostspieligen Blattes einen Antheil der Gewalt im Frankfurter Gemeinwesen zu er= ringen. Der Versuch gelang. In den Wahlverhandlungen zur gesetzgebenden Versammlung bes laufenden Jahres wurden die Gothaer vollständig geschlagen und Rothe sitzen an ihrer Stelle, nicht bloß Anhänger bes "Bolksfreundes," sondern auch des Frankfurter Journals. In dieser Versammlung, welche für Frankfurt Gesetze macht, ist das katholische Element so sparsam vertreten, daß davon kaum die Rede sein kann, während das beutsch=katholische mit besonderer Sorgfalt gepflegt wird. Viel= leicht steht der untergegangene "Bolksbote" wieder auf und beginnt seine Mission noch einmal, die Frankfurter Staatsverfaffung nach personlichen Interessen abzuandern. Er kann im Bunde mit dem "Volksfreunde," welcher ihm doch im Grunde blutsverwandt ift, noch viel leichter mit dem Rest der Wiener Berträge fertig werben.

Wenn wir redlich ausgesprochen, was wir über bie "naturwüchsige" Presse Frankfurts benken, so waren wir als Ratholiken dazu vollkommen berechtiget, ais die Bestverläumbeten in ihren Spalten. Die großartigen Anstrengungen gegen uns werben immer merkwürdig bleiben. Die Personen, welche bei solchen Angriffen genannt werden, können eigentlich nicht Gegen= stand des journalistischen Hasses sein, ungeachtet die gelehrten Elaborate gegen eine einzige oft weit mehr Bande ausmachen, als die "Ritter vom Geiste" umfassen, aus bem einfachen Grunde, weil es nicht in ber Absicht ber revolutionären Schreiber liegt, dieselben für die katholische und protestantische Welt wichtiger zu machen als sie sind. Gewiß kann es von eifrigen und intelligenten Journalisten im persönlichen Haber wohl nur gegen die katholische Sache selbst gemeint sein. Das begreift auch der gewöhnliche Hausverstand. Es ist bedenklich, die Plane gegen katholische Personen und Dinge in offener Par=

-theilichteit blogzustellen. Die angegriffenen Persönlichteim, wann and mit taufenbfachem Schimpfe belaftet, reichen offenber nicht aus, die verehrlichen Journalisten und Correspondentm in ihrem Bestreben, das Publikum zu bupiren, hinlanglich je beden. In ber katholischen Kirche gilt einzig und allein bie Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi und alles Persönliche um dieselbe opfert sich freudig um der himmtischen Wahrheit willen, für welche Jebermann gern mit ganzlichem Berzicht auf irdische Vortheile Schmach leibet, wie die Apostel zu Jerufalen vor dem Synebrium ber Hohenpriester und Abarifaer. Bubem ist der Hohn von dieser Seite weit eher einer Auszeichnung gleich zu achten. Rinaldo Rinaldini empfiehlt bekanntlich alle Leute, die er in seinem "Bando" als Widersacher der Deffentlichkeit benuncirt. Sie tobtzuschweigen bleibt bas einzige Mittel, ben Vertretern katholischer Interessen auf literarischem Kelbe Abbruch zu thun. Probatum est.

## Bur Reformation in Nassau.

Cetera mitte loqui; deus haec fortasse benigna Reducet in sedem vice.

Horatius.

Nichts wird von protestantischen Schriftstellern öfter und Tingender behauptet, als daß die Resormation in deutschen Anden auf Begehren des Rolkes selbst in allseitiger Hinneigung Tselben zur neuen Lehre gegründet worden sei. Die Sache Thält sich gerade umgekehrt. List, Gewalt und falsche Vorspiegelungen aller Art haben dasselbe nicht ohne die größten und Anzwierigsten Wirrsale für die Resorm gewonnen, nachdem as alte Geschlecht ausgestorben und ein neues herangezogen vorden war. Wir wollen unsere Behauptung durch ein Betwiel beweisen, welches uns die Resormation in Rassau bietet, ut der Bemerkung, daß es in anderen Ländern um kein Haar effer hergegangen ist.

Die Herzoge von Nassau, nach aller Wahrscheinlichkeit saliher Abkunft, bereits unter dem fränklichen Könige Dagobert denstmannen des Frankenreiches an den vielbedrohten Grenzen egen die Sachsen, treten erst im Zeitalter der Karolinger in's olle Licht der Geschichte, wo sie ihre Grasenmacht in den nasmischen Gebirgen begründeten. Als ihren ältesten, namentlich ekannten Stammhalter begrüßen sie am Ende des zehnten jahrhunderts einen gewissen sie am Ende des zehnten er Gaugrasschaft Kunigeshundra mitten im Taunus austritt mit em Site in Wiesbaden, welches schon um's Jahr 882 als dnigliches Kammergut mit einer landesherrlichen Pfalz und dem Königsstuhle bei Erbenheim erscheint. Das Schloß Sonnenberg auf römischen Bauresten biente wahrscheinlich ben königlichen Beamten zum Wohnsitze, welche im Laufe der Zeit die genannte Gaugrafschaft zum Erblehen erhielten. Sie ruckten allmäblig mit ihrem Besitze immer tiefer in's Nassauische Land hinein und erbauten zur Behauptung ihrer Obmacht im Lahngebiete bas Schloß Laurenburg, wovon sie auch in früherer Zeit ihren Re men führten, bis sie sich 1160 vom neugegründeten Schlosse Nassau benamten und ihre Macht von Wiesbaden, Konigstein und Usingen bis Lahnstein, Siegen und Weglar ausbehnten, so daß fast alles Land im Taunus und Westerwald und was bezwischen lag, mit Ausnahme bes Trierischen Antheils, ben Grafen von Nassau gehörte. Sie theilten sich frühzeitig in mehrene Bejchlechtstheile, und es unterliegt kaum einem Zweifel, daß bie alten Grafen von Laurenburg, Nassau, Arnstein, Diez, Mols: berg und Andere vom Anfange an entweder einerlei Ursprungs ober verschwägert waren. Deßhalb vereinigten sich im natür: lichen Laufe ber Dinge um's Jahr 1255 bie einzelnen Theile des Nassauerlandes theils als Erbe und Lehen, theils durch Heirath und Kauf im Hauptstamme ber Grafen von Nassau. 🐯 fand um biese Zeit zwischen ben Brüdern Walram bem Zweiten und Otto dem Ersten von Nassau eine Landestheilung statt. Walrani der ältere erhielt zu seinem Antheile das Gebiet am linken Ufer ber Lahn mit Biebrich, Wiesbaden, Weilburg und Ibstein, Otto ber jüngere das Land am rechten Lahnufer mit Habamar, Herborn, Siegen und Dillenburg, wahrend bie Stammschlösser Laurenburg und Nassau als Wiege bes Hauses beiden Brüdern gemeinschaftlich verblieben. Daher die Benennung "Walramische" und "Ottonische Lande," welche in ber späteren Geschichte gewöhnlich vorkommt. Die Ottonische Grafenlinie, als Beherrscherin bes Westerwaldes und bes Siegener Gebietes burch ihre Lage mehr in's niederdeutsche und niederlandische Wesen verflochten, trug in ben blühenbsten Zeiten bes gräß lichen Hauses seinen Ginfluß in weitentlegene Gegenden. der Zweite, Graf von Nassau= Dillenburg, heirathete im Jahre 1331 die berühmte Erbtochter Adelheid, eine Schwester des Grafen Heinrich von Vianden, einer Grafschaft zwischen Luxemburg, Brabant und Frankreich, welche aus diesem Grunde 1420 an die Grafen von Rassau siel, der erste Erwerb außerhalb des eigent: lichen nassauischen Stammlandes. Graf Engelbert der Erste bieses Namens, ein Sohn Johann bes Ersten, hängte als Probst von Münster ben Chorrock an den Ragel und verehelichte sich mit der schönen Johanna, Erbtochter bes Grafen Johann des Dritz Daburch kam biese Herrschaft im Jahre 1404 ten von Polanen. wr früheren Erwerbung in Brabant an's nassauische Haus mit inberen Bestandtheilen Rieberlands, wo bie Stadt Breba als Residenz eines besonderen Zweiges der Grafen von Raffau be-Ein Jahrhundert später wurde abermals eine solche Bluckheirath geschlossen, indem Heinrich der Dritte, ältester Sohn Beinrichs des Fünften von Nassau = Dillenburg, Beherrscher ber naffauischen Riederlande, mit seiner zweiten Frau Claudia von Thalons und Drange einen Sohn Renatus erzeugte, welcher vom letten Grafen Philibert, Bruder ber vorgenannten Claudia, im Jahre 1520 jum Erben ber Grafschaft Orange im Dauphine m ben Gränzen ber Provence eingesetzt, nach bem Tobe seines Baters auch die übrigen Besitzungen seines Hauses in Brabant and Flandern bekam. Da er aber kinderlos ftarb, folgte ibm 218 Erbe Wilhelm der Erste, zugenannt von Oranien, der alteste Sohn bes Grafen Wilhelm bes Reichen von Naffau : Siegen: Dillenburg, welcher, von Jugend auf in ben Rieberlanden thatig, dafelbft ber Stifter ber nieberlandischen Revolution geworben ft. Spätere Hausverträge trennten die beiben Linien des Gras jengeschlechtes in Raffau von der niederlandischen erblich ab. Mls später die Ottonische Linie von Raffau-Siegen-Dillenburg westarb, so siel bas Land ganz an die Nachkommen ber Balramischen Linie, beren Repräsentanten die heutigen Berzoge von Raffau find.

Dasselbe zählt zu ben schönsten sübbeutschen Ländern, am Sübostrande vom wundersamen Taunusgedirge, im Nordwesten vom rauhen Westerwalde begränzt, in seinem Innern vom frucht: ieren Lahnstrom durchschnitten, eine mittlere Hochsläche, mit seinen zahllosen Hügelwellen hier in's Rhein: und Maingediet, vort in die westphälischen Ebenen absinkend. Im vulcanischen Taunus sprudeln die berühmten Heilwasser von Ems, Schlanzendad, Schwaldach, Wiesbaden, Weilbach, näher an der Lahn Selters und Fachingen, östlicher Weilnau, allsährlich von Gästen ver alten und neuen Welt zahlreich besucht oder als Heilmittel in die fernsten Gegenden versandt, wie man sie selbst in Böhznein nicht edler und mannichfaltiger sinden kann. Der Bergbau istdert Eisen, Rupfer, Silber, Braunkohlen und Marmor von

37

Beba Beber, Gartons u.

Allerlei Art zu Tage, in letterer Beziehung besonders auf tem Westerwalde, wo die Braunkoble einen ungeheuern Flächenram einnimmt. Im Binnenlande theilweise von kalten Wintern und im Norden von Schneestürmen beimgesucht, ist es im Ganzen doch sehr fruchtbar den Rheinstrom entlang an edlen Weinen, tieser im Lande an Getreide, Obst, Viehweiden und unermestichen Waldungen. Das naturwüchsige Volk, fast durchweg ein kernhafter Menschenschlag, von sesterem Körperbau, als ausgezeichneter Schönheit, unermüdlich in Arbeit und Noth, der, aber redlich, nüchtern und prosaisch, aber findlichtreu und fromm, außer am Südwestrande, wo in allerneuester Zeit fremte Landestheile politisch angeschwemmt und theilweise durch die stitenlose Demokratie verdorben worden sind.

Bu Karls bes Großen Zeit bilbete Raffau eine Art Un: burg gegen die Sachsen, mit seinen Posten am Bogeleberg, an ber Abon, im Spessart und Obenwald, und mit ben Spien des Slebengebirges und Westerwaldes weit hinausreichend m'i fachfische Riederland, in Fußstapfen der alten Römer, welche hier ihre Saalburgen gegen die Barbaren jenseits bet Berge gebaut hatten, in ben ersten driftlichen Jahrhunderten bie Granscheibe zwischen Christen : und Beibenthum. Trier, bekannt als mächtige Römerstabt gegen ben Trop ber Germanen, ent: sandte frühzeitig die Strahlen driftlicher Menschenbildung in die naffauischen Berge. Bon hier aus gingen die römischen le gionen die Mosel herunter an den Rhein und fuhren jenseits die Lahn hinauf in's Gränzgebirge, wo die Wasser ber West und Elbe burch bie nordbeutschen Gbenen eilen. Auf allen bi geln über bem Strome entstanden feste Burgen, Raffan, Lanrenburg, Schaumburg, Diez, Limburg, Dietkirchen, Weilburg und Weglar, eine geschlossene Kette von Dacht und Besit, m die Straße nach Thüringen und Rieberbeutschland zu beberrichen. Diesem Romerzuge folgte auch die Predigt bes drifflicen Mit So drang schon im vierten Jahrhundert ber helkst Lubentius, ein romischer Priester, in biese Gegenben vor mb grundete zu Dietkirchen, wo seine Gebeine ruben, eine drift: liche Ansiedelung. Go folgten ihm Bonifacius und feine tenfen Genoffen von Raffan aus zur Bekehrung ber germanischen Flack lander am Niederrhein, an der Ems, Wefer und Elbe. halb theilten sich Trier und Mainz mit ihrer bischöflichen Ob macht in die kirchliche Errungenschaft von Naffau, welche ale

unermeßlicher Keil romanisch=christlicher Lebensbildung von Italien her durch das Herz des Lahngebietes an die Fulda, Werra und Sieg vorgedrungen ist.

Der natürliche Gegensatz von Berg und Ebene zwischen Rassau und Riederdeutschland spiegelte sich als erster politischer Gegensatz wieder zwischen dem Romer= und Deutschthum zur Zeit heidnischer Imperatoren, und schlug im Karolingischen Zeitalter in ben zweiten Gegensat über zwischen bem Christenthume bes benachbarten Frankenreiches und bem Heibenthume ber niederdeutschen Sachsen. Deßhalb entstammen auch ber Karolingischen Beit die altesten Prieftergenoffenschaften in Daffau, welche man spater Stifter regulirter Chorherren genannt hat. Um bas heibnische Barbarenthum für driftliche Sitte zu gewinnen, galt in jener eisernen Zeit ber einzelne Mann wenig, wenn auch mit ber Burbe bes Priefters ausgerüftet. Aus biesem Grunde thaten sich die ersten Wissionare in geiftliche Genoffenschaften zusammen zu gemeinsamem Priefterleben. So entstanden die Collegiatstifte zu Gemunden, Weilburg, Diet= firchen, Limburg, Montabaur und Diez, fast sammtlich alter als bas urfundlich nachweisbare Geschlecht ber Grafen von Naffau, jebes in seiner Art ber Grundstock ber Seelsorgegeistlichkeit für bie Umgegend, eine Art von Priestercolonien, in leiblicher und geiftlicher Noth dem Volke unentbehrlich, nicht durch Druck ober Runft von Außen, sonbern aus dem innerften Bedarfniffe bes driftianisirten Landes hervorgewachsen, Vorbilder nicht bloß in ber Religion und Gesittung, sondern auch im Landbau und in allen heilsamen Runften und Gewerben, von denen sich die Faben ber Seelsorge vorzüglich burch Klostergemeinden über bas Land Die älteste bieset im Norben und Süben ber Lahn schlangen. geistlichen Bildungsanstalten war das St. Severinnsstift zu Bemünden in der Grafschaft Westerburg, vom Grafen Gebhard 879 gestiftet und mit bem bereits im Jahre 845 gegründeten Aloster zu Kettenbach vereinigt, mit zwölf Canonicaten, sechs Prie-Bervicariaten, brei Diaconen und brei Subbiaconen. Gleichen Alters mit biefem, wo nicht noch alter, mar bas St. Lubentiusstift zu Diet-Krchen, wahrscheinlich eine Priestercolonie unmittelbar von Trier, mit acht Canonicaten und drei Vicarien am Grabe des heiligen Lubentius, welcher hier seine Ruhestätte gewählt hatte. breißig Jahre nach bem Stifte Gemünden entstand 910 bas St. Georgestift in Limburg mit sechszehn Canonicaten und vierzig Priestervicaren mit der fast gleichzeitig erbauten prachtvollen Kirche

im byzantinischen Style. Zwei Jahre barauf trat auch 912 bes berühmte St. Walpurgisstift zu Weilburg in's Leben, bei weiten das reichste in Nassau. Als gleichzeitig muffen wir die Colle giatseelsorge von Montabaur betrachten, welche von einem Pfar: rer und achtzehn Altaristen in gemeinschaftlicher Lebensweise be forgt wurde, abhängig in Wahl und Amtsführung vom St. Florinusstift in Coblenz, woher überhaupt ber Antrieb zur Grundung dieser altesten Priestergenoffenschaften gekommen zu fein scheint. Im Jahre 1289 stiftete Graf Gebhard ber Bierte von Diez nach ihrem Muster bie Marienkirche im letztgenannten Orte und an derselben das Marienstift mit acht Canonicaten und vier Priestervicarien, und zog bas früher bestandene Stift zu Salz in die Diezer Marienstiftung ein. Noch später, im Jahre 1440, trat das Collegiatstift zu Habamar in's Leben, welches Graf Johann der Vierte von Nassau und Graf Philipp von Ragenelnbogen gestiftet hatten, mit fünf Canonicaten für bie bortige Die Pfarreien der Umgegend waren diesen Stiftem entweder einverleibt ober von ihnen neu errichtet worden. Bib rend die Canonifer an ihrem Hauptsite ben Gottesdienst mit aller Pracht des katholischen Cultus versahen, übten die Prie stervicare in der Nachbarschaft und auf dem angränzenden Lande bie Seelforge, welche sich von allen Seiten an ben festen Rem bes Stiftes anschloß und eine Corporation mit einheitlicher Berwaltung bilbete.

Aus den Stiftsschulen, welche mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit am Sipe bieser Collegiatstifter angelegt wurden, gewann die damalige Zeit nicht bloß den nöthigen Lehrstoff, sondern auch die erforderlichen Lehrfräfte und Bildungsmittel für Beistliche und Laien, ohne Belastung bes armen Volkes mit Schulgelbern, die zu allen Zeiten nur mit Mühe und zum Rack theile des Schulzweckes aufgebracht werden können. melten sich die Handschriften und Urfunden in Büchersalen und Archiven zur Aufrechthaltung literarischer Errungenschaften und geschichtlicher Traditionen, welche allein die Bergangenheit eines Volkes für die Nachwelt retten können. Aus dieser Quelle stammen das Chronicon Limpurgense und hundert andere Aufzeichnungen, welche jest die lutherischen Verächter ber Monche und Pfaffen für ihre kummervolle Gelehrsamkeit ausbeuten. Außer diesen Seelsorgs : und Unterrichtszwecken bienten bie Stif: ter besonders den socialen Volkszuständen für Arme und Kranke,

jür Waisen und Krüppel, für Saatfrucht und Aushülse bei allzemeinen Landschäben, dergestalt, daß die Leute in den Gegenzen ihres ehemaligen Bestandes noch jest mit Schmerzen jener Zeit gedenken, wo diese volksthümlichen Institutionen ihre gottzzesällige Wirksamkeit auf der breiten Basis christlicher Bolkszund Menschenliebe entfalten konnten. Der Gesang, die Musik, die Baukunst, die Bildnerei fanden hier ihre Psteger und Unterzitäter. Das Abschreiben der Handschriften, damals noch die einzige Verbreitung literarischer Gedankenschäße, namentlich der Bibel und der Kirchenväter, war die gewöhnliche Beschäftigung der Stistsmitglieder und der niederen Kirchendiener. Das man zur Zeit der Reformation eine Bibel in Rassau vorfand, verzdankt die Rachwelt dieser demüthigen-Priesterthätigkeit.

An biefe uralten Stifter schlossen sich bie Rlöfter ber frühe= ren Zeit an, um die driftliche Bildung zum Gemeingute bes Landvolkes zu machen, gleichsam die ausgreifenden Arme ber Rirche zur Herstellung geistiger Volkseinheit nach Innen und Bleidenstatt, das älteste berselben aus der Zeit Karls Außen. bes Großen, welcher es um's Jahr 778 gestiftet haben foll, bem Andenken des heiligen Lullus geweiht, die Grabstätte des heili= gen Ferrutius, dessen Leichnam von Mainz in dasselbe gebracht worden, war eine wundervolle Wallfahrt im Amte Wehen, Benedictinerordens und Grabesruhe naffauischer Fürsten, mit un= berechenbarem Einfluß auf das Lahngebiet, ben Rheingau und bie Maingegenb, gegen bas Jahr 1495 in ein Stift mit vier Pralaturen, acht Canonicaten und zehn Vicarien verwandelt, bis es im breißigjährigen Kriege von ben Schweben zerstört und dem St. Albansstifte zu Mainz einverleibt wurde. gunachst folgt nach ber Beit ber Stiftung bas berühmte Benedictinerkloster Schönau im Lahngebiete, gegen Coblenz, im Jahre 1125 von den Grafen der benachbarten Laurenburg gestiftet und besonders gehoben durch den gelehrten Ectbert, welcher, in den Jahren 1160—1180 blühend, bereits Domherr in Köln, auf Antrieb seiner heiligen Schwester Elisabeth, einer Cistercienser= Ronne, sich hier bem Monchsstande widmete und als Abt eben so großen Ruhm gewann durch seine Frommigkeit, als durch seine Wissenschaft, womit er die Abendmahlsläugner seiner Zeit Arnold, Marsil und Theoderich, Schwärmer nach Art der Gnostiker, Montanisten und Albigenser, siegreich bekampfte. Raber dem Rheine erhoben sich fünf Jahre später bie Benedictiner bes

ļ

Johannisberges auf einer Anhöhe zwischen Binkel und Gelien: heim, und die von Gronau tiefer im Gan Einrich zwischen bem Rhein und der Lahn, die ersteren vom Mainzer Erzbischof Abelbert, die letteren von den Grafen der Laurenburg im Jahre 1130 als selbstftandige Rlostervereine gestiftet, benen sich ein Jahr barauf in der nämlichen Gegend das Cistercienser:Mannelloster Eberbach in einer Thalung bes Rheingaues unweit Erbach und Hattenheim anreihte, gleichfalls vom Erzbischofe Abelbert von Mainz gegründet, das reichste von allen ehemaligen Rlöftern in Nassau, eben so sehr berühint durch seine Zucht, als durch land: bauliche Musterwirthschaft, die Grabesstätte ber Grafen von Diese brei Rlöfter im Besitze ber iconften Die Rakenelnbogen. gel am Rhein und ber mächtigsten Waldungen im Innern bes Landes, legten ben Grund zur Blüthe bes nassamischen Wein: baues und zur Umrodung verwilderter Landstrecken in urbares Ackerland mit einem Aufwande gesammelter Krafte von Gelb, Fleiß und Ausbauer, wie die naffauische Geschichte kein zweitel Beispiel aufzuweisen hat. Fast zur nämlichen Beit hatten ble Grafen von Arnstein als Beherrscher bes Ganes Ginrich eine Burg auf einer Anhöhe über der unteren Lahn zwischen holf apfel und Raffau in einer einfamen Gegend erbaut und bieselbe im Jahre 1139 in ein Pramonstratenserordenskloster verwan delt, in welchem die Grafen selbst, als besondere Verehrer bes heiligen Erzbischofes und Ordensstifters Norbert zu Magdeburg, Mönde wurden, auf ber Grundlage eines mächtigen Landbe siges, mit der Obmacht über die Frauenklöster Beselich im Amte Runkel und Reppel in der Grafschaft Siegen, bergestalt weit umher verzweigt, daß es mit den aufgeführten alteren Siff tungen vollen Rechtes wetteifern konnte.

Diesen fünf Alöstern verdankte Nassau, wo es sich um die Urbarmachung des Bodens, um eine populäre Armenversorgung, um unentgeltliche Schule und Seelsorge, um feste Begründung von Dörfern und Gemeinden, um wohlseiles Capital zum Landbau und zwecknäßige Organisirung der Arbeit handelte, mehr, als der wohlmeinenden Verwaltung aller folgenden Jahrhumderte. Sie waren die Mittelglieder zwischen dem Abel und dem Bolke, eben so ruhig und entschieden gegen den Hochmuth und Trus von Oben, als herablassend und menschenfreundlich gegen die Armuth und Unbehülstichkeit von Unten, mit ihren physischen Dasein, mit ihren Bedürfnissen und Grundsähen, mit ihren

thre und Thatkraft aus dem Marke des Landes hervorgewach: n, Lehranstalten für die mannliche Jugend, wie Ausruhestätten ir lebenssatte Laien, der milde Ausdruck firchlicher Gnade und ermherzigkeit bem Faustrechte und ber gestrengen Willkur genüber. In ihre Fußstapfen traten das Cistercienserklofter Zarienftatt, im Jahre 1215 im Umte Hachenburg von einem nderlosen Chepaare gestiftet, nach dem Beugnisse des Grafen ohann von Sann bereits 1291 ausgezeichnet burch ben Beift tiliger Betrachtung und englischer Reinheit, reich an Gut dies: rd jenseits des Rheines, und Marienthal im Rheingau unweit wisenheim, nach mancherlei Schicksalen ein Stift regulirter ngelherren, welche seit dem Jahre 1464 ein reges Leben in er Seelforge und Volksbildung entwickelten, mit einer eigenen muckerei von beachtungswerther Thätigkeit in den Jahren 1468 -1474 und mit handgreiflichen Beweisen von Einsicht, Gelehr= mkeit und Geschäftstüchtigkeit, daher auch die auserlesene itätte des Generalcapitels ihres Ordens. Diesen älteren Mannsöstern ist noch der andächtige Berein der Antoniter zu Höchst it dem Jahre 1419 beizuzählen, eine Seelsprzscolonie des tosters Roßborf bei Hanau, mit einer Station ihres Orbens 1 Frankfurt am Main, die später aufgegeben wurde, ursprünge ch aus zwölf Mönchen bestehend, um die seelsorgliche Thatigs zit durch die Gnade heiliger Betrachtung und Zurückgezogenheit of eingreifend zu machen.

Bleichzeitig mit diesen mannlichen Benoffenschaften regte sich n zwölften Jahrhundert ein heldenmuthiger Geift im weiblichen keschlechte der naffauischen Lande, wie ihn vielleicht keine ans ere Zeit und kein anderes Land aufzuweisen haben. Es entsanden in diesem Zeitraume nicht weniger als acht bedeutende rauenklöfter, offenbar mannichfaltige Bluthen aus einer Anospe, om heiligen Geiste für's Seelenheil des irren und verlassenen befonders begünstigt, neben ber weitreichenben gewaltis en Männerthat die stillen Beweise weiblicher Huld und Liebe harmonischen Erziehung des Menschengeschlechtes in den bchsten und niedrigsten Schichten der Gesellschaft, wenn auch rößtentheils namentlich in spateren Zeiten für abelige Jung= eauen, benen Laienschwestern aus ben gemeinen Ständen zu Dahin sind zu rechnen Seligenstatt mit Kensten standen. denedictinerinnen, won Siegfried von Runkel im Gerichte sekt der Grafschaft Westerburg 4100 gestiftet; Gottesthal bei

Mittelheim: im Rheingau mit Cistercienserinnen, wenn auch ursprünglich eine Männerstiftung Wulferichs von Winkel; Ge bingen ebenbaselbst, burch bie Stifterin Berchta von Rubetheim ein Benedictinerfrauenstift aus dem Jahre 1148, Lief-Ungkaufenthalt der heiligen Hildegardis von Bingen aus dem Beschlechte ber Grafen von Sponheim, nach ber letteren Tobe mit berühmten Reliquien der welthistorischen Jungfran; das Cistercienserinnenstift Schonau in der Rabe des bereits ange führten gleichnamigen Mannervereins, fast gleichen Alters mit biesem; Beselich bei Niebertiefenbach, ein Pramonstratenser: Ronnenkloster, welchem ein frommer Priester Gottfried unter dem geistlichen Schutze ber Abtei Arnstein durch eine ansehnliche Schenfung 1163 seinen Ursprung gegeben hat; Baleborf im Amte Ibstein, bereits eine frühere Stiftung bes vorgenannten Gottfried, um's Jahr 1156 nach ber Regel von Cifterz in ein abeliges Nonnenkloster umgewandelt, von vielgerühmter Orbnung und Zucht im flösterlichen Haushalte; Tiefenthal bei New dorf im Rheingau, ebenfalls aus der letten Halfte des zwölften Jahrhunderts stammend, nach mancherlei Wechsel mit Ronnen nach ber Regel von Pramonstrat; Aulhausen, im Jahre 1180 bereits in Bluthe, Ciftercienserordens, ebenfalls in ben Dit telbergen bes Rheingaues.

An diese Pflanzen des zwölften Jahrhunderts schließen sich mit eigenthümlicher Consequenz sieben andere ans dem breizehnten an, junachst gegen 1211 Dierstein auf einem ichonen Sigel bei Diez, wahrscheinlich von ben Grafen von Diez nach ber Benebictinerordensregel gegründet; Brunnenburg im Amte Raffan, seit dem Jahre 1224 durch den Grafen Ludwig von Arnstein in dieser Gegend angesiebelt, unter bem Schute bes Rlosters Am stein, welches ihm wahrscheinlich die Regel der Pranonstraten serinnen vorschrieb, eine stilleinsiedlerische Niederlaffung von größerer Tiefe als augenfälliger Macht für die Außenwelt; Retters bei Königstein, ein abeliges Fräuleinstift Augustiner orbens, beffen Stifter Graf Gerhard von Rurings im Jahre 1222 gewesen ist, unter der Aufsicht des Abtes von Rommersdorf; Gnadenthal unweit Dauborn im Amte Limburg mit Cb sterciensernonnen, schon im Jahre 1238 blühend, ohne daß ber Stifter beffelben bekannt mare; Reppel im Gebiete von Siegen, ein frommes Vermächtniß vom Jahre 1239; Thron in bet Wetterau bei Wehrheim, Cistercienserorbens, im Jahre 1243

m Grafen Gerhard dem Dritten von Diez gestistet; Clarenil in der Nachbarschaft von Wiesbaden nach dem Orden der rrissen, eine Stiftung des Königs Abolph von Nassau und ver andächtigen Gemahlin Imagina aus dem Jahre 1296. S nämlichen Ordens war auch das spätere Kloster Berbach, lches, im Amte Nastätten gelegen, zuerst um's Jahr 1339 cheint, von den Grafen von Nassau begünstigt, unter der ssicht des Stiftes Limburg.

Diese Frauenklöster sind sämmtlich wie Athemzüge bes nlichen Geistes in's zwölfte und dreizehnte Jahrhundert getreten, erhabene Lebensbilder aus einem Buße, mit ber then Begeisterung für die Armuth und Abtöbtung, nie nachichthum und Ueppigkeit gerungen, eine vereinzelte Wir: ig jenes Riesengeistes, welcher im Franzosen Bernhard, im utschen Norbert und im Italianer Franziscus reformirend in Welt getreten und selbst das schwache Geschlecht zu Heldin= r ber Andacht, der Wissenschaft, der Weltweisheit gemacht L Daher erschienen, dieser Dreizahl von weltbeherrschenden iftern gegenüber, bei uns geistesmächtige Frauen, bie meisten inner weit überflügelnd, die heilige Hildegardis von Eibin= 1, die heilige Elisabeth von Schönau und Gertrudis von enberg, eine Tochter ber heiligen Elisabeth von Thüringen, : einer Unzahl heiliger Schwestern, welche mit der tiefsten nerlichkeit die größte Kraft über Beit und Welt, mit der kind= ften Demuth das umfaffendste Selbstgefühl in der Rirche, mit ernstlichsten Abtöbtung die schonendste Milde gegen Andere ver-Man könnte sie bie Politikerinnen ber Ascese nennen, ble Weltgeschichte ihre hochgehenden Wogen in die Kreise er Betrachtung hineingetrieben und von diesen hellsehenden auten Christi Sinn und Bedeutung für die Zukunft bekom= n haben. Ihr Briefwechsel mit Personen ber höchsten Stande inah und fern, ihre Schriften mit ben Resultaten ihres harsblickes in die Gegenwart und Zukunft, ihre staunenswern Kenntnisse in der lateinischen Sprache, in der heiligen brift und ben Kirchenvätern, ihre Combinationsgabe für bas chte und Entfernteste, ihr helbenmuthiger Rampf gegen bie rftoge und Irrthumer ihrer Zeit mit den Waffen des Gebetes, Ermahnung und ber Wiffenschaft übersteigen weit allen Reichmber geistreichsten Frauen ber Gegenwart, so baß selbst Bettina, wir wohl als ein Muster biefer Gattung betrachten burfen,

gegen biefe Frauen erscheint wie ein Scribe'icher Wig im Bergleiche mit ber abgerundeten Macht bomerischer Meifterschaft.

Dag bie naffauischen Beschichtschreiber, fo weit wir fie be nütten, sammtlich Protestanten, bavon entweder gar nicht eber mit ber Miene bes Mitleibes reben, erklart fich von felik Das beroifche Beitalter, welches biefe Charaktere von finer und Stahl erzeugt, unfere Riefenbome mit ihren ftolgen bim meloblüthen gebaut, das Ribelungenlied mit medusenhafter Scharfe in die geile Luft menschlicher Begierben hineingestellt und ihre Stidluft mit graflichen "Tobtentangen" gu reinigen versucht bat, barf auf feine Anerkennung protestantischer Belb auficht rechnen; ber letteren ift burch bie beutiche Meformation ber Ginn fur Großes in Staat und Rirche abbanden getom men, und befondere hat ihr bas Licht jungfraulicher Anbacht und Reinheit von feber als unerträglicher Bormurf auf bie Emancipation bee Fleisches ju Gunften bee Meineibes und Treubruches in Religionsfachen gegolten. Mur Die Bietiften haben im Widerspruche mit der herrschenden Berweltlichung bel Rirchenwesens bie reichen Schape bes Glaubens und ber Licht an biefen Belben und Belbinnen ber fatholifchen Rirche aner kannt und als Früchte des wahren Christenthums gepriesen, 34 Terftegen bat nach alteren Borgangen Speners, Gerharbe and Franke's Die Lebensgeschichten muftischer Seelen unserer beiligen Rirche für lutherische Erbanung benngt und im Drude bermt gegeben. Leider ist aber bei biefer Fusion bas Markige im to tholischen Charakter verschwunden, und statt scharf ausgebrigte Grundfage und einschneibenber Abtobtung eine Beichheit und Ueppigfeit bes ichwelgerifd unbestimmten Gefühles jum Bro schein gekommen, daß man mit Schmerzen bie katholische Am heit und Begränzung barin vermißt. Aleisch in weichster Form und Kulle ift ba, aber bas Gebein fehlt, wie in ben Geftalter fentimentaler Bilbhauer. Gin anderer Grund, warum fic bie naffauischen Geschichtschreiber fo wenig um bas wundered geiftige Leben ber Klofterfrauen bes Mittelalters befimmen. fließt aus ihrer ewig wieber aufgetischten Behauptung, bag beit mittlere Beit eben: fo buntel und begriffsarm, ale barbania und fittenlos gewefen fet. Gie bedir Mer jammerliches Beschichteluge, um Die Reformation berechtigten it tusbe nub ites maltibaten ju rechtfertigen. bete Berftanb bel

berselben begreift, fallt boch bie robe, bildungklose Daffe den Beidichtefälichern gu und hallt bas Geichrei berfelben über Racht und Unwiffenbeit früherer Jahrhunderte nach. Der Irrmabn beftebt und mehrt fich burch bie Runfte, benen er feinen Ursprung verdankt. Nur biefem Gefühle bes Unrechtes und ber Luge konnen wir die Buth erklaren, mit welcher namentlich bie Reformirten gegen bie Ueberrefte firchlicher Aunft und Poefie ale Beugen überlegener Menschenbilbung in ber mittleren Beit gerast haben.

Rebst biefer welthistorischen Bedeutung der Frauenklöfter bewundern wir an ihnen besondere in Raffan eine vom Anfang an tiefgewurzelte Anfchmiegung weiblicher Gulb und Denichenliebe an die Bedürfnisse ber Erziehung ihres Geschlechtes. Be: ihnen fanden bie Dabden abeliger Saufer geregelte Buch: im das Leben und den Unterricht, die Wittwen und alleinstenender Arauenspersonen um mäßigen Bergelt besonders im höheren Auc: rubigen Aufenthalt und Gottesichnig und Die Rinder ber Landten: eine ftete offene Freiftatte, um fich fur Religion und Surenbeit an begeiftern. Gine eble Frau jener Reit, wolche bem werbienfte eines Ronnenflofters in ibrer Jubend beimmonnen per ergablt mis, bag fie bas einfame, tief einbringliche Gieber Tiftercienserinnen ihr ganges Leben nie mehr babe verfonnen, und bag es in ihren bebenflichften Geeteneftets mit lanternber Rraft wiedergeklungen ic. Umfang biefer weiblichen Rlofterlichkeit überneun + bentigen Alofterbegriffe. Dramatifche Darfieltunger fchichten gur Bilbung und Unterbaltung von Bene raffgemein gang und gabe, und bie Dichterm: beutscher und lateinischer Sprache unter ber 🗢 beren reiche Begabung von urtheilefaligen notien allgemein anerkannt und bewunder Malerei , befonders mit Goldferken , ber 💤 ben merkwürdiger Handschriften, die milliauf Meggewanden und anderen Minimi

größter Birtuofitat und andenes beiten ftanben unter biefent bebaten Betriche de Daniel (D

Ma. Die den ichen

Ī

1D

3111

·DIT

ber

ue

Genossenschaften eine fortlaufende Diätetik in Uebung, weiche Hufelands "Makrobiotik" vollkommen überstüssig machte, durch Einfachheit der Mittel und Zuverlässigkeit der Erfahrung gleich sehr empfehlenswerth.

Unter diesen Umständen war es natürlich, daß das naffauliche Bolk, durch Jahrhunderte im katholischen Leben gewurzelt, mit innigster Anhänglichkeit an ber Kirche hing, von ber letteren in allen Lebensverhältnissen burchbrungen und aufgesogen. lebendig einträchtige und naturgemäß christliche Bolksthum war der schönste Beweis für das Christenthum selbst, eine wahrhafte Tradition des driftlichen Glaubens und Lebens von Geschlecht Es war baher keine kleine Aufgabe, diese über: zu Geschlecht. mächtige Eiche katholischer Volkskraft in Nassau zu entwurzeln und die lutherisch = calvinische Neulehre in seiner Fremdartigkeit nach tausend Jahren an beren Stelle zu pflanzen. mehr als hundert und fünfzig Jahre von Klugheit, Lift und Gewalt, diese unnatürliche Aufnöthigung zu vollbringen und ben dritten Gegensaß nassauischer Geschichte zwischen katholischem und protestantischem Leben herzustellen. Man kann sich eines Lächelns nicht enthalten, wenn neuere protestantische Schriftsteller, benen die Auflage gemacht worden ist, diese Volksüberwältigung als Gotteswerk in Schutz zu nehmen, mit lammsfrommen Phrasen auf: treten und von gar nichts Anderem zu reben wissen, als von der unüberwindlichen Neigung des nassauischen Volkes zur Re formation, während sie selbst bas traurige Geschäft haben, bie Beweise des Gegentheils auf den literarischen Markt zu führen. Dem Herrn Steubing, Consistorialrath zu Dicz, der als solcher verpflichtet war, das Schwarze weiß zu malen, entwischt unter solchen Bemühungen einmal der Satz: durch die Schriften & thers und seiner Gehülfen sei im nassauischen Volke ber Allge meingeist, welcher bisher geschlummert habe, mit siegreicher Stärke geweckt worden. Die Sache verhielt sich gerade umge kehrt. Der katholische Allgemeingeist des Volkes mußte mit hundert und fünfzigjähriger Mühe für den Besondergeist ber Re formation gewonnen und zugeschnitten werden; und es bleibt bis auf den heutigen Tag zweifelhaft, ob der lettere durch die ältere Bolksüberzeugung auf die Dauer siegreich durchgegriffen Die unbestechliche Geschichte gibt davon unumstößliche Be hat. meise. Der wühlerische Haß gegen den leisesten Athemzug freier katholischer Bewegung, im Laufe von drei Jahrhunderten nicht

wheeschwächt, zieht seine Nahrung augenfällig nur aus ber leberzeugung von der Unsicherheit der aufgenöthigten protestan= ischen Grundsätze. Und in der That auf seinem Standpunkte richt mit Unrecht. Das deutsche Bolk ist, wenn auch noch so iearbeitet und verhetzt, seiner inneren Natur nach katholisch im Sinne Tertullians, der die menschliche Seele von Natur aus 'atholisch nennt. Rur aus diesem Grunde kann ich mir die Zwangsmaßregeln gegen die katholische Kirche in Nassau und mberwärts, beren Bild sich bald vor unseren Augen entrollen oll, erflaren. Man merkt es den Urhebern derselben deutlich m, sie fühlten tief, daß sie es nicht mit einem Anstriche vor= sefaßter Meinungen, sonbern mit ber Wesenheit bes Bolkscha= efters zu thun hatten, und davon rührt ihre ewige Unruhe er, weil man trot aller Triumphgefänge das Wesen ber Dinge ucht fo leicht mit bleibendem Erfolge andern kann. Religions= wang bei vorherrschender Neigung bes Bolkes und der Fürstenunft für das Lutherthum wäre sonst nicht bloß ein Ueberfluß, ondern heller Wahnsinn gewesen.

Bilhelm, Graf von Nassau-Dillenburg, ein Sohn Johanns es Jüngeren, im Besitze der Regierungsgewalt vom Jahre 1516 is 1559, wegen seiner Bieberkeit ein bevorzugter Günftling er deutschen Kaiser, ging wider alle Erwartung an die Durch= ahrung dieses schwierigen Werkes in Nassau. Von Luther, Relanchthon und anderen Chorführern der Häresie mündlich und chriftlich dazu gedrängt, schwankte er aus Rücksicht für seine isherige Stellung im Reiche bis zum Jahre 1531, da er von Jaus aus aller gewaltthätigen Neuerung abgeneigt war. er Ragenelnbogen'sche Erbfolgestreit bewog ihn zur Untreue egen alle Reichsverpflichtungen burch ben Uebertritt in's Lager er Protestanten. Gegen bas Jahr 1500 starb nämlich bas Gehlecht ber Grafen von Ragenelnbogen in manulicher Linie aus. ilisabeth und Mathilde von Kapenelnbogen, die erstere an's Für= tenhaus von Nassau, die lettere an Cleve verheirathet, traten nun in die fällige Erbschaft ein, welche ihnen die Landgrafen on Beffen aus alteren Anspruchen ftreitig machten. Der Streit arüber banerte zwischen Hessen und Massau bie in's Jahr 1557, vo bas erstere die Erbschaft und bas lettere eine Belbentschä= igung mit unbedeutendem Gebietsantheile erhielt. Durch die ieljährigen, nach ber bamaligen Beit fast unerschwinglichen Brozeffosten wurde Wilhelm von benachbarten protestantischen

Genossenschaften eine fortlaufende Diätetik in Uebung, weiche Hufelands "Makrobiotik" vollkommen überflüssig machte, durch Einfachheit der Mittel und Zuverlässigkeit der Erfahrung gleich sehr empfehlenswerth.

Unter biesen Umständen war es natürlich, daß bas naffanische Bolk, durch Jahrhunderte im katholischen Leben gewurzelt, mit innigster Anhänglichkeit an ber Kirche hing, von ber letteren in allen Lebensverhältnissen burchbrungen und aufgesogen. Dieses lebendig einträchtige und naturgemäß christliche Bolksthum war der schönste Beweis für das Christenthum selbst, eine wahrhafte Tradition des driftlichen Glaubens und Lebens von Geschlecht Es war daher keine kleine Aufgabe, diese über zu Geschlecht. mächtige Eiche katholischer Volkskraft in Nassau zu entwurzeln und die lutherisch = calvinische Neulehre in seiner Frembartigkeit nach tausend Jahren an deren Stelle zu pflanzen. Es brauchte mehr als hundert und fünfzig Jahre von Klugheit, Lift und Gewalt, diese unnatürliche Aufnöthigung zu vollbringen und ben britten Gegensatz nassauischer Geschichte zwischen fatholischem und protestantischem Leben herzustellen. Man kann sich eines Lächelns nicht enthalten, wenn neuere protestantische Schriftsteller, benen die Auflage gemacht worden ist, diese Volksüberwältigung als Gotteswerk in Schutz zu nehmen, mit lammsfrommen Phrasen auf: treten und von gar nichts Anderem zu reben wissen, als von der unüberwindlichen Neigung des nassauischen Volkes zur Re formation, während sie selbst bas traurige Geschäft haben, die Beweise des Gegentheils auf den literarischen Markt zu führen. Dem Herrn Steubing, Consistorialrath zu Dicz, der als solcher verpflichtet war, bas Schwarze weiß zu malen, entwischt unter solchen Bemühungen einmal der Satz: durch die Schriften & thers und seiner Gehülfen sei im nassauischen Volke der Allge welcher bisher geschlummert habe, mit siegreicher Starke geweckt worden. Die Sache verhielt sich gerade umge kehrt. Der katholische Allgemeingeist des Volkes mußte mit hundert und fünfzigjähriger Mühe für den Besondergeist ber Re formation gewonnen und zugeschnitten werden; und es bleibt bis auf den heutigen Tag zweifelhaft, ob der lettere durch die ältere Volksüberzeugung auf die Dauer siegreich burchgegriffen Die unbestechliche Geschichte gibt davon unumstößliche Be Der wühlerische Haß gegen den leisesten Athemaug freier katholischer Bewegung, im Laufe von drei Jahrhunderten nicht

ibgeschwächt, zieht seine Nahrung augenfällig nur aus ber leberzeugung von der Unsicherheit der aufgenöthigten protestan= ischen Grundsätze. Und in der That auf seinem Standpunkte nicht mit Unrecht. Das beutsche Bolk ist, wenn auch noch so earbeitet und verhetzt, seiner inneren Ratur nach katholisch im Sinne Tertullians, der die menschliche Seele von Natur aus atholisch nennt. Nur aus diesem Grunde kann ich mir die zwangsmaßregeln gegen die katholische Kirche in Nassau und mberwärts, beren Bild sich bald vor unseren Augen entrollen Man merkt es ben Urhebern berselben deutlich oll, erklären. m, sie fühlten tief, daß sie es nicht mit einem Anstriche vor= efaßter Meinungen, sondern mit der Wesenheit des Volkscha= akters zu thun hatten, und davon rührt ihre ewige Unruhe er, weil man troß aller Triumphgesänge das Wesen der Dinge ucht so leicht mit bleibendem Erfolge andern kann. Religions= mang bei vorherrschender Neigung des Bolfes und der Fürstenunst für das Lutherthum wäre sonst nicht bloß ein Ueberfluß, ondern heller Wahnsinn gewesen.

Wilhelm, Graf von Nassau-Dillenburg, ein Sohn Johanns es Jüngeren, im Besite ber Regierungsgewalt vom Jahre 1516 is 1559, wegen seiner Bieberkeit ein bevorzugter Gunftling er deutschen Raiser, ging wider alle Erwartung an die Durch= ührung bieses schwierigen Werkes in Nassau. Von Luther, Relanchthon und anderen Chorführern der Häresie mündlich und hriftlich bazu gedrängt, schwankte er aus Rücksicht für seine isherige Stellung im Reiche bis zum Jahre 1531, ba er von dus aus aller gewaltthätigen Neuerung abgeneigt war. er Ratenelnbogen'sche Erbfolgestreit bewog ihn zur Untreue egen alle Reichsverpflichtungen burch ben Uebertritt in's Lager er Protestanten. Gegen bas Jahr 1500 starb nämlich bas Geblecht ber Grafen von Kagenelnbogen in manulicher Linie aus. ilisabeth und Mathilde von Kapenelnbogen, die erstere an's Kür= enhaus von Nassau, die lettere an Cleve verheirathet, traten un in die fällige Erbschaft ein, welche ihnen die Landgrafen on Deffen aus alteren Ansprüchen ftreitig machten. Der Streit arüber banerte zwischen Heffen und Raffau bie in's Jahr 1557, w bas erftere die Erbichaft und bas lettere eine Belbentschäigung mit unbedeutendem Gebietsantheile erhielt. Durch die ielfährigen, nach der damaligen Zeit fast unerschwinglichen drozeffosten wurde Wilhelm von benachbarten protestantischen

Fürsten abhängig und am Ende willig, ihrer Religionsrichtung beigutreten, um ben Streit gludlich zu beenbigen. Selbst bei seinem Gegner Philipp bem Großmuthigen von Deffen, bem rastlosen Eiserer für die Reformation gegen Raifer und Reich, konnte er leichter abzukommen hoffen, wenn er fich set nen reformatorischen Bestrebungen anschlösse. Zubem war sein kaiserlicher Freund und Gönner burch die Union der protestat tischen Fürsten immer mehr in Bedrangniß gekommen, unfabig, feinen Verbündeten stets vollauf zu leisten, was sie mit Recht oder Unrecht ansprachen. Sogar die Lage seines Landes und die landesfürstliche Residenz zu Siegen am gleichnamigen Flusk trugen wesentlich zur Sinnesänderung des Grafen bei, ba a mit seinem Bolfe einerseits ben niederlandischen Ebenen, wo freche Emporung die rechtmäßige Fürstengewalt abzuschütteln ben Anlauf nahm, andererseits den Einströmungen von Oberheffen und Thüringen her offen lag. Wilhelms bes Reichen eigener Sohn, Wilhelm der Verschwiegene von Nassau-Oranien, geberen im Jahre 1533, vollendete als Erbe bes Prinzen von Dranien und Stammhalter bes hollandischen Ronigshauses ben Abfall ber Riederlande von der Krone Spaniens lediglich burch das Ferment der protestantischen Bewegung, die man als Politik klug auszubeuten verstand.

Der siegreiche Geist bes politischen Protestantismus wirfte ans ben Niederlanden, später sogar aus England auf bak beutsche Heimathland zurück und vollbrachte politisch, was volkthümlich nur außerst schwer burchzuführen war. Die Gbelherren bes Tannus, besonders Stollberg von Königsstein und hatte muth von Kronenberg, ermangelten nicht, das muhsam angeblasene Feuer mit Gewalt, Kraft und Klugheit zu schüren. Es bildete sich allmählig unter den Gegenwinden ber niederländis schen Revolution und ber lutherischen Schuleitelkeit sächsischer Humanisten ber vierte Gegensatz in Rassau aus zwischen Refor mation und Revolution, zwischen Wonarchie und Republik, zwischen Theorie und Praxis des Lutherthums in der endlichen Volksbewältigung zur Vernichtung der deutschen Reichsverfassung. Hier siegte die gelehrte Stubenreform, dort der revolutionare Fanatismus; hier bie monarchische, bort bie republikanische Ge: walt; hier der fürstliche Absolutismus, dort das mitregierende Wolf. Deutschland hat sich in herkömmlicher Bescheibenheit mit der Theorie, das Riederland im Verein mit England mit ber

ktazis begnügt. Das war der Anfang und das Ende der leformationspolitik, welche man bei uns mit Kirchengütern und eistlichen Jurisdictionen fütterte, damit sie besto leichter ihren epublikanischen Durchbruch dies: und jenseits der großen Wasser ewerkstelligen konnte.

Der erste Lehrer lutherischer Grundsätze in Nassau soll um iese Zeit nach protestantischen Geschichtschreibern ber Magister derhard Lorich, Pfarrer zu St. Egibien in Habamar, gewesen un, welcher nach ben vorliegenden Behauptungen allerdings leichzeitig mit Luther gegen kirchliche Mißbrauche eiferte. Von er geistlichen Obrigkeit in Coblenz zur Verantwortung gezoen, erschien er nicht und neigte sich nur um so entschiedener uf Luther's Seite. Aber im Jahre 1526, nachdem ber Bauern= rieg, bieser souverane Schut aller Meineibigen und Schaukler m Punkte ber Religion, verbrauset war, mußte er von selbst as Feld tänmen, da die Gemeinde mit ihm zerfiel, ungeachtet r, aus habamar gebürtig, einer eblen Familie Sproß, einigen Sinterhalt beanspruchen konnte. Wie weit er in seiner Neue ung ging, erhellt nicht deutlich. Sein sputloses Verschwinden ms der Geschichte und die katholische Haltung Habamars bis n's Jahr 1535 beweisen hinlanglich, daß fein Auftreten nicht iachhaltig gewirkt hat.

Der Grundstein zum naffauischen Reformationswerke wurde m Jahre 1531 zu Siegen in der Grafschaft Siegen Dillenwrg gelegt, unter bem unaufhörlich wiedetholten Vorgeben, raß man gar nicht baran benke, bie alte Religion zu anbern, ondern dieselbe lediglich durch Beseitigung eingeschlichener Bisbranche in threr ursprünglichen Reinheit wieder herzustellen. Die höchste Auctorität biefer Reform war ber Landesfürst mit einer weltlichen Macht, nach beffen Entscheid und Billfir in ben nächsten Hoffreisen bas katholische Wesen allmäblig beseiigt und Luther's Baresie aufgebaut wurde. Diefe landesfürst: Iche Anctorität trat durch einfache Gelbsterhöhung an die Stelle ver papftlichen Macht, die man als eine menschliche Erfindung verwarf. Um biesen Wechsel zu rechtfertigen, lehrten schmeichexische Hoftheologen, daß ber Landesfürst wie in weltlichen so nach in geistlichen Dingen unmittelbare, von Gott selbst ihm Wertragene Gewalt ohne Maß und Schranken besitze und ba: rach zu handeln eben so berechtigt als verpflichtet sei. Die eingeborenen Geistlichen, von deren Unwissenheit und Sittengegen diese Frauen erscheint wie ein Scribe'scher Wit im Bergleiche mit der abgerundeten Wacht homerischer Meisterschaft.

Daß die naffanischen Geschichtschreiber, so weit wir fie be nütten, sammtlich Protestanten, bavon entweber gar nicht ober mit der Miene des Mitleides reden, erklart sich von selbst. Das heroische Zeitalter, welches biese Charaftere von Kener und Stahl erzeugt, unsere Riesendome mit ihren ftolgen bimmelsblüthen gebaut, das Ribelungenlied mit medusenhafter Schärfe in die geile Lust menschlicher Begierden hineingestellt und ihre Stickluft mit gräßlichen "Todtentangen" zu reinigen versucht hat, darf auf keine Anerkennung protestantischer Belt ansicht rechnen; der letteren ist durch die deutsche Reformation der Sinn für Großes in Staat und Kirche abhanden getom men, und besonders hat ihr das Licht jungfräulicher Andacht und Reinheit von jeher als unerträglicher Borwurf auf die Emancipation bes Fleisches zu Gunften bes Meineibes und Treubruches in Religionssachen gegolten. Nur die Pietisten haben im Widerspruche mit der herrschenden Verweltlichung bes Kirchenwesens die reichen Schätze bes Glaubens und der Liebe an diesen Helden und Heldinnen der katholischen Rirche anerkannt und als Früchte des wahren Christenthums gepriesen. Ja Terstegen hat nach älteren Vorgängen Speners, Gerhards und Franke's die Lebensgeschichten mystischer Seelen unserer beiligen Kirche für lutherische Erbanung benutzt und im Drucke heraus: Leider ist aber bei dieser Fusion das Markige im to: tholischen Charakter verschwunden, und statt scharf ausgeprägter Grundsätze und einschneibender Abtöbtung eine Weichheit und Ueppigkeit bes schwelgerisch unbestimmten Gefühles zum Bor schein gekommen, daß man mit Schmerzen die katholische klas heit und Begränzung barin vermißt. Fleisch in weichster Form und Fülle ist da, aber das Gebein fehlt, wie in ben Gestalten sentimentaler Bildhauer. Ein anderer Grund, warum sich bie nassauischen Geschichtschreiber so wenig um das wundervolle geistige Leben der Klosterfrauen des Mittelalters bekümmen, fließt aus ihrer ewig wieder aufgetischten Behauptung, bas biefe mittlere Zeit eben so dunkel und begriffsarm, als barbarisch und sittenlos gewesen sei. Sie bedürfen bieser jammerlichen Geschichtslüge, um die Reformation und ihre unberechtigten Ge waltthaten zu rechtfertigen. Wenn auch der gesunde und gebil: dete Verstand beim ersten Anblicke das Unrichtige und Falsche Verselben begreift, fällt doch die rohe, bildungslose Masse den Veichichtsfälschern zu und hallt das Geschrei derselben über Racht und Unwissenheit früherer Jahrhunderte nach. Der Jrrwahn besteht und mehrt sich durch die Künste, denen er seinen Ursprung verdankt. Nur diesem Gefühle des Unrechtes und der Lüge können wir die Wuth erklären, mit welcher namentlich die Vesormirten gegen die Ueberreste kirchlicher Kunst und Poesie 16 Beugen überlegener Menschenbildung in der mittleren Zeit zerast haben.

Rebst dieser welthistorischen Bedeutung der Frauenklöster bewumdern wir an ihnen besonders in Nassau eine vom Anfang un tiefgewurzelte Anschmiegung weiblicher Huld und Menschenliebe an die Bedürfnisse der Erziehung ihres Geschlechtes. ihnen fanden die Mädchen abeliger Häuser geregelte Bucht für des Leben und den Unterricht, die Wittwen und alleinstehenden Frauenspersonen um mäßigen Vergelt besonders im höheren Alter mhigen Aufenthalt und Gottesschutz und die Kinder der Landleute sine flets offene Freiftatte, um sich für Religion und Sittenrein= wit zu begeistern. Eine eble Frau fener Zeit, welche bem Gottesdienste eines Ronnenklosters in ihrer Judend beizuwohnen pflegte, mahlt uns, daß sie das einsame, tief eindringliche Chorgebet ver Cistercienserinnen ihr ganzes Leben nie mehr habe vergessen Bonen, und daß es in ihren bedenklichsten Soelenzustanden tets mit lanternder Kraft wiedergeklungen sei. Selbst der Imfang Dieser weiblichen Rlöfterlichkeit übersteigt weit unsere jentigen Alosterbegriffe. Dramatische Darftellungen frommer Geichten zur Bildung und Unterhaltung von Jung und Alt waren Migemein gang und gabe, und die Dichterinnen derfelben in mischer und lateinischer Sprache unter ben Ronnen zu suchen zeren reiche Begabung von urtheilsfähigen männlichen Zeitgewien allgemein anerkamt und bewundert wurde. Die feinste Malerei, besonders mit Goldfarben, das kunstreichste Abschrei= ien merkwürdiger Handschriften, die mühsamste Historienstickerei unf Meggewanden und anderen Kirchenstücken, Wachsbisduerei von prößter Birtuosität und andere nügliche und geschmactvolle Arielten standen unter diesen mittelalterlichen Nonnen im ausges zehnten Betriebe. Ihre Arzneibereitung, mit besonderer Ginficht mb Kunft in die Kraft der Stoffe, ersetzte damals auf dem kande fast allein den Mangel an guten und wohlfeilen Apotheen, und wir finden in biesen fleißigen und nachbenkenden Genossenschaften eine fortlaufende Diätetik in Uebung, welche Hufelands "Wakrobiotik" vollkommen überflüssig machte, durch Einfachheit der Mittel und Zuverlässigkeit der Erfahrung gleich sehr empfehlenswerth.

Unter diesen Umständen war es natürlich, daß bas naffanische Volk, durch Jahrhunderte im katholischen Leben gewurzelt, mit innigster Anhänglichkeit an ber Rirche hing, von ber letteren in allen Lebensverhältnissen durchdrungen und aufgesogen. lebendig einträchtige und naturgemäß christliche Bolksthum war der schönste Beweis für das Christenthum selbst, eine wahrhafte Tradition des driftlichen Glaubens und Lebens von Geschlecht Es war daher keine kleine Aufgabe, diese über zu Geschlecht. mächtige Eiche katholischer Volkskraft in Rassau zu entwurzeln und die lutherisch = calvinische Neulehre in seiner Fremdartigkeit nach tausend Jahren an beren Stelle zu pflanzen. mehr als hundert und fünfzig Jahre von Klugheit, Lift und Gewalt, biese unnatürliche Aufnothigung zu vollbringen und ben britten Gegensatz nassauischer Geschichte zwischen katholischem und protestantischem Leben herzustellen. Man kann sich eines Lächelns nicht enthalten, wenn neuere protestantische Schriftsteller, benen die Auflage gemacht worden ift, diese Bolksüberwältigung als Botteswerk in Schutz zu nehmen, mit lammsfrommen Phrasen auf: treten und von gar nichts Anderem zu reden wissen, als von der unüberwindlichen Neigung des naffauischen Volkes zur Re formation, während sie selbst das traurige Geschäft haben, die Beweise des Gegentheils auf den literarischen Markt zu führen. Dem Herrn Steubing, Consistorialrath zu Dicz, der als solcher verpflichtet war, das Schwarze weiß zu malen, entwischt unter solchen Bemühungen einmal der Satz: durch die Schriften & thers und seiner Gehülfen sei im nassauischen Volke ber Allge welcher bisher geschlummert habe, mit siegreicher Stärke geweckt worden. Die Sache verhielt sich gerade umge kehrt. Der katholische Allgemeingeist des Volkes mußte mit hundert und fünfzigjähriger Mühe für den Besondergeist ber Re formation gewonnen und zugeschnitten werden; und es bleibt bis auf den heutigen Tag zweifelhaft, ob der letztere durch die ältere Volksüberzeugung auf die Dauer siegreich durchgegriffen Die unbestechliche Geschichte gibt davon unumstößliche Be Der mühlerische Haß gegen den leisesten Athemaug freier katholischer Bewegung, im Laufe von drei Jahrhunderten nicht Bgeschwächt, zieht seine Nahrung augenfällig nur aus ber leberzeugung von der Unsicherheit der aufgenöthigten protestan= ischen Grundsätze. Und in der That auf seinem Standpunkte nicht mit Unrecht. Das deutsche Volk ist, wenn auch noch so earbeitet und verhetzt, seiner inneren Ratur nach katholisch im Sinne Tertullians, ber die menschliche Seele von Natur aus atholisch nennt. Nur aus diesem Grunde kann ich mir die zwangsmaßregeln gegen die katholische Kirche in Nassau und mberwärts, deren Bild sich bald vor unseren Augen entrollen Man merkt es ben Urhebern berselben beutlich n, sie fühlten tief, daß sie es nicht mit einem Anstriche vor= efaßter Meinungen, sondern mit der Wefenheit des Bolkscha= afters zu thun hatten, und davon rührt ihre ewige Unruhe er, weil man trot aller Triumphgefänge das Wesen ber Dinge icht fo leicht mit bleibendem Erfolge andern fann. Religions= wang bei vorherrichender Neigung des Bolfes und der Fürstenunst für das Lutherthum wäre sonst nicht bloß ein Ueberfluß, ondern heller Wahnsinn gewesen.

Wilhelm, Graf von Nassau-Dillenburg, ein Sohn Johanns es Jüngeren, im Besitze ber Regierungsgewalt vom Jahre 1516 is 1559, wegen seiner Bieberkeit ein bevorzugter Gunftling er deutschen Raiser, ging wider alle Erwartung an die Durch= ährung dieses schwierigen Werkes in Nassau. Von Luther, Relanchthon und anderen Chorführern der Häresie mündlich und hriftlich bazu gedrängt, schwankte er aus Rücksicht für seine isherige Stellung im Reiche bis zum Jahre 1531, da er von jaus aus aller gewaltthätigen Neuerung abgeneigt mar. er Ratenelnbogen'sche Erbfolgestreit bewog ihn zur Untreue egen alle Reichsverpflichtungen burch ben Uebertritt in's Lager er Protestanten. Gegen bas Jahr 1500 starb nämlich bas Geblecht ber Grafen von Ragenelnbogen in mannlicher Linie aus. Utfabeth und Mathilbe von Kapenelnbogen, die erstere an's Kurenhaus von Nassau, die lettere an Cleve verheirathet, traten un in die fällige Erbschaft ein, welche ihnen die Landgrafen on Beffen aus alteren Ansprüchen ftreitig machten. Der Streit arüber bauerte zwischen Heffen und Massau bie in's Jahr 1557, w bas erstere die Erbschaft und bas lettere eine Belbentschäigung mit unbedeutendem Gebietsantheile erhielt. ielfährigen, nach ber bamaligen Beit fast unerschwinglichen trozeffosten wurde Wilhelm von benachbarten protestantischen

während der Predigt mit Aepfeln, Ruffen und Schlehen nach den Mädchen warfen und alle Erbanung gottesdienftlicher zusammenkunfte störten.

Die weltliche Obrigkeit hatte sich bermaßen ber Pfarrein: kunfte bemachtigt, baß sie ben neuangestellten Pfarrern selten über fünfzig Gulben jährlichen Gehaltes anwies. einzelnen Edelherren, Gerichtsgemeinden und murde davon Stantszwecken zugewendet. Die Pfarrer nagten dafür oft mit Weib und Kindern am Hungertuche und brachten ihren hauslichen Jammer häufig in Predigten vor die Gemeinde. Die schreckte besonders erwachsene Manner vom Rirchenbesuche ab. Als der genannte Bernhard Bernhardi vom Grafen Wilhelm aum "Superintendenten" berufen wurde, so konnte er fich bei seinem ersten Auftreten weder durch seinen unläugbaren Berstand, noch burch seine mannichfachen Kenntnisse Achtung im Bolk erwerben. Man schrie ihm auf öffentlichen Gaffen: "Suppenverdiener, Suppenverdiener!" nach, wie er selbst bitter klagt. Es war eine gewöhnliche Erscheinung, daß bie Gemeinbeglieber während der Predigt außerhalb der Kirche conversirten und den Prabicanten vor einigen frommen Seelen allein die lutherische Lehre vortragen ließen. Besonders sperrte sich Alt und Jung gegen ben Katechismus Luther's, bem sie als einem, ihrer katho: lischen Ueberzeugung fremden Buche alle mögliche Geringschätzung erwiesen. Niemand wollte ihn kaufen ober auch nur Die Kinder weigerten sich aus allen geschenkt annehmen. Kräften, der driftlichen Lehre in der Kirche beizuwohnen, offenbar im Einverständnisse mit den Eltern, welche keinen Willen hatten, dieselben dazu anzuhalten. Die Erwachsenen saßen an Sonntagen zur Zeit bes Gottesbienstes gemuthlich beim Trinfen im Wirthshause und ließen ben Prediger in der Kirche so lange warten, bis es ihnen gefiel, hineinzukommen. Der Gottesbienft am Sonntage Nachmittags konnte oft gar nicht gehalten werden aus Mangel an Theilnehmenden. Bernhardi ist mit dieser Erscheinung bald fertig, indem er angibt, daß "die dem Papst thum anhängigen Leute viele Abneigung gegen das Evangelium erweckten und das naffauische Volk überhaupt sehr abergläubisch und der Zauberei ergeben sei." Diese Beschuldigungen, welche die protestantische Behauptung allgemeiner Theilnahme des Bol: kes für die lutherische Lehre in ein bezeichnendes Licht stellen, erhalten eine lehrreiche Aufklärung durch den Einblick in die

lutherischen Pfarrhäuser, welchen uns Bernhardi und seine Amtonachfolger selbst mit überraschender Aufrichtigkeit gewähren. Bei ben vom Superintendenten angeordneten und ben betref= fenden Geistlichen acht Tage zuvor angekündigten Kirchenvisitationen fand man in manchem Pfarrhause weder Feder noch Dinte. Ein Pfarrer kam der Untersuchungscommission zwar mit einer Feder hinter den Ohren entgegen, aber Dinte war im ganzen Hause keine zu finden. Einem anderen Prädicanten war das aus dem Katholicismus noch festgehaltene und zur Bolksbethörung im lutherischen Sinne selbst von geistlicher und weltlicher Obrigkeit empfohlene Beichtgeschäft zu muhsam geworden; er übertrug daffelbe einem habschen Anaben der Ge= meinde und ließ benfelben auch zum Abendmahle ben Relch Vom Standpunkte bes lutherischen allgemeinen Priesterthums war dagegen auch nichts Gewichtiges einzuwenden, und ber Graf, als Papst der Reformation barüber ganz verblufft, beschloß, über die Bulässigkeit dieser seltsamen Seelsorge bei gelehrten Leuten Umfrage zu halten. Biele bieser geistlichen Herren Sachwalter des "reineren" Evangeliums hatten statt eines theuren Cheweibes "gemeine Frauen" bei sich im Pfarrhause, welche der Graf einfangen und des Landes verweisen laffen mußte. Namentlich fand in diesen Kreisen viel "Unfuhr" gegen die verbotenen Verwandtschaftsgrade Statt und konnte durch die strengsten Gesetze nicht ausgetilgt werben. Die Bollfäuferei, das Wirthshausleben und Umherliegen zu diesem Zwecke stand bei ben Pradicanten in solcher Bluthe, daß weder Drohung noch Absetzung oder Ausweisung dagegen belfen wollten. Andere benütten die Beichte, um ihre eigene werthe Person ehrenhaften Beichtjungfrauen zur Heirath anzutragen, mit großem Aufwande von salbungsreichen Beweggrun= ben. Ja es fehlt nicht an Beispielen, daß Pfarrer als gemeine Auppler neunjährige Mabchen gegen billige Erkenntlichkeit mit Anderen zur Che verhandelten.

Solche Gemeinheit der prädicantlichen Denk= und Handslungsweise fand auch keine Berücksichtigung im Leben. Da nach altem Brauche das Hüten der Säue und anderer Haustthiere, als Gänse, Ziegen und Rinder in den Familien der Gemeinde wechselte, so wurde seit der Einführung des neuen Kirchenwesens auch die Familie des lutherischen Pfarrers an die ordnungsmäßige Reihe der Hutverpflichtung gebunden,

und wir begegnen den bitterften Rlagen vieler Beiftlichen über diese unehrenbietige Belastung des Pfarrhauses, ohne daß sie in den meisten Fällen etwas ausrichten konnten, da ja ohnehin mehrere von ihnen theils aus Gewinnsucht, theils aus Roth: durft des Lebens Weinschenken in ihren Sausern unterhielten. Freilich hatten sie größtentheils weder die nothwendige Bissen: schaft, noch die Gediegenheit des Charakters, daß sie es mit irgend einer theologischen Lehre ernstlich nahmen. beschuldigt sie geradezu, daß sie den Unterschied zwischen der katholischen und protestantischen Lehre gar nicht zu fassen im Stande, und beghalb gleichgültiger gegen bogmatische Lehrmeinungen wären. Und in der That herrschte unter diesen nassauischen Landpfarrern eine außerst laze Ginhaltung bestimm: ter Lehrsätze. Sie ließen zu ihrer Geschäftserleichterung fathe lische Priester in ihren Kirchen predigen, gingen in die Racbarschaft auf katholische Primizseiern und segneten die gemischten Ehen gegen erklärte Landesgesetze ohne viele Gewissensangk ein. Und wenn sie beswegen vom Grafen verwarnt ober bestraft wurden, konnten sie sich über diese Ungerechtigkeit nicht genug beklagen.

Diese tiefe Unkenntniß der Gegensätze zwischen Katholike und Protestanten im Volke und in den Geistlichen war überhaupt in den meisten Ländern eine Hauptveranlassung des all: mähligen Abfalles vom Katholicismus zum Protestantismus, ohne daß dieser Schritt den Betheiligten stets zum gehörigen Bewußtsein kam. Der Schullehrer stieg auf dem Lande in vielen Fällen mit einer Urt herkömmlicher Anwartschaft zum Prediger auf, sei es weil er wohlfeiler zu haben war, sei es aus Mangel an tauglicheren Personen zu diesem Amte. hatte nach bem Zeugnisse bes eifrigen Protestanten Steubing auch allerlei Mühsal und Aergerniß mit den mißrathenen und ausschweifenden Kindern lutherischer Pfarrhäuser, welche von ben geistlichen Herren selbst in Schut genommen, einen fehr er schreckenden Gindruck auf die Gemeinde machten. Da an Bachersammlungen in den Pfarrhäusern ohnehin nicht zu denken war, so verband man die Pfarrer von Obrigkeitswegen, wenigstens die Hauptschriftsteller der Reformation, drei oder vier an der Bahl, zu halten, und im nöthigen Falle wurden fie aus bem Kirchenvermögen zum Gebrauche angeschafft. Daburch gelang es, protestantische Bücher in Umlauf zu bringen, nach welches

sonst weder im Volke, noch in den Geistlichen viel Begehr ersichtlich ist. —

Richt minder lehrreich erscheint uns die Einführung der Reformation in Weilburg, der Hauptstadt des Gebietes von Raffau-Weilhurg-Usingen, wo damals Graf Philipp ber Zweite, ein besonderer Verehrer Wilhelms bes Reichen, in Siegen-Dillenburg regierte, ein kluger, nachdenklicher Berr, fost entschlossen, das Kirchengut und die kirchliche Jurisdiction um jeden Preis in seine Gewalt zu bekommen, voll falscher Aus-Auchte gegen den Kaiser, seine nächsten Unverwandten von Raffau-Saarbruden und den Churfürsten von Trier, welcher mit seiner weltlichen und geistlichen Wacht in's Herz von Nassau bereinreichte. Ueber die Protestantistrung dieses naffauischen Landestheiles haben wir eine kleine Schrift von Eichhof, einem Lehrer und Obmann des Gymnasiums zu Weilburg, fast nur merkwürdig als Beweis für die Denkunmundigkeit bes Berfaffers und die thörichten Bekenntniffe, welche er darin zum Nachtheile ber Reformation mit seltenem Blödsinne abgelegt hat. Er ift in der That Bileam und Bileams Cfel in einer Person, eine Art literarischen Centaurs, wo sich ber Mensch vom Laft= thiere nicht tremen kann und sich vom letteren beständig berichtigen laffen muß. Daher haben wir nichts Underes zu thun, als seine unbewußten Thorheiten in gehörigen Busammenhang zu bringen, zum plastischen Beweise, daß die Reformation Beile burgs nur durch fortgesetzte Gewalt und Ungerechtigkeit bewerk: stelligt worden ist, ohne alle Theilnahme von Seiten des eigentlichen Bolfes und fast der gesammten Geistlichkeit, welcher nicht bloß der Ruhm gläubiger Gesinnung und Standhaftigkeit, sondern auch die Gabe großer Gelehrsamkeit und Redekraft mit Recht zukommt. Eichhof desinirt von vornherein die Reformation als "Reinigung bes Glaubens und Herkellung bes Evangelij Christi." Welcher Art dieses "Evangelium Christi" daselbst gewesen ist, erzählt er uns selbst auf folgende Weise: Graf Phikipp der Zweite wohnte in der Regel auf seinem Schloffe Reuweilnau in der Rabe von Usingen, berathen von zwei Burgpfaffen, die sich nach ihrem Lehrcurfus in Beidelberg, von Luther's socialer Bewegung angesteckt, bei ihm eingenistet hatten, und den hochsliegenden Entwürfen des Grafen nach Bergrößerung seines Landes und seiner Macht treffliche Dienste in die Pagschale der nassauischen Reformation legen konnten, Der

Hoffaplan Heinrich Romanus von ungewisser Landsmannsschaft und sein Spießgeselle Johannes Khun von Usingen, Geretär und Kanzler des Grafen, beide Schüler des vielbekannten Schnepf, bamals Professors in Heidelberg, verstanden biefe Kunst so vortrefflich, daß der Graf, in der Religion selbst obne grundliche Renntnisse, lediglich von politischen Grunden geleitet, gang in ihre Plane einging und höchstens zuweilen ihren gewalt: sam eingreifenden Fanatismus zu seinem perfönlichen Bortheil mäßigte. Ihre Thätigkeit begann bereits im Jahre 1524 durch mundliche und schriftliche Ausbreitung lutherischer Lehren, in Berbindung mit ben entscheidenden Ginstrenungen von Augen, welche sich Rassau zum vorzüglichen Zielpunkte ihrer reforma: torischen Absichten genommen hatten. Den Sauptbrandfoff schlenderte Schnepf von Heibelberg unabläffig in bie Thaler der Lahn und trat im Jahre 1526 felbst auf einen Ruf bes Grafen in nassauische Dienste mit dem Site in Weilburg, von wo aus , man die Unterjochung des angränzenden Landes am Leichtesten zu bewerkstelligen hoffen konnte. Daß im Bolke mb in der Priesterschaft kein schneller Erfolg für die lutherisch Irrlehre zu erwarten stand, ließen alle Anzeichen erwarten.

Das hier bestehende Walpurgisstift, eine fromme Stiftung des Kaisers Konrad des Zweiten aus dem zehnten Jahrhundert, unter dem Namen der heiligen Walpurgis, einer Nichte bes heiligen Bonifacius, damals mit sechs bis neun Prieftern, lehnte die Predigt des Herrn Schnepf mit Entschiedenheit ab; nm ein Meggeistlicher, Greser, ein burch Repotismus in ben Besit einer Pfründe gekommener sehr junger Mann, neigte sich zum literarischen Humanismus an der dortigen lateinischen Schule, ohne jedoch sich ausbrücklich dafür zu erklären ober an bessen gegenkirchlicher Verbreitung Antheil zu nehmen. Der Pfarrer an der St. Martinspfarrfirche, Ros mit Namen, ein febr gebildeter Mann, mit gründlichen Kenntnissen in der Theologie und ungemeiner Beredtsamfeit, voll Muth und Entschloffenbelt, septe sich nicht bloß persönlich gegen die neue Reperei, sondem öffentlich als Seelsorger vor seinen Zuhörern in ber Kirche mit zermalmender Kraft entgegen, so daß Schnepf ganz in ben him tergrund treten mußte, und Heinrich Romanus, der Hoffaplan, schmerzenvoll einbekennt, daß Ros "dem Evangelio so viel 30 schaffen mache." In Weilburg befand sich ein sogenanntes Dominicanexhaus, worin der vielbekannte und volksbeliebte

"weiße Monch," ein Bögling des heiligen Dominicus, gewöhn= lich aus Krankfurt am Main, wohnte, um die Sammlungen für seinen Orden in Empfang zu nehmen und dafür auf dem Lande ringsumher Seelsorgsbienste als Ersatz zu leisten hatte, für Beistliche und Laien mit seiner aushelfenden Thätigkeit sehr Dieser Dominicaner lief beim Erscheinen bes perrn Schnepf burch alle Rachbargemeinden, warnend und lebend, sich vom "Zungendrescher aus Heibelberg" boch ja nicht n den Irrthum verschwäßen zu lassen, denn Alles, was er predige, ei "eitel Reperei." Natürlich schenkte bas Landvolk solchen Frmahnungen mehr Gehör, als hergelaufenen Fremblingen, veren Anwesenheit nur durch die Absicht geslissentlicher Volks: verführung erklärt werden konnte, da für den katholischen Got= esdienst ohnehin genugsam gesorgt war. Eichhof fühlt biesen Biberwillen bes Landvolkes gegen bas Lutherthum selbst, und ucht sich durch die fast allgemeine Theilnahme der Bürger von Beilburg an Schnepfs Predigten zu trösten. Gleichwohl erzählt ind beklagt er gleich barauf selbst, daß die Bewohner von Beilburg an Sonntagen die Stadtmiliz aufboten und mit der zesammten Mannschaft während Schnepfs Predigt um die Kirche rommelten, so daß man kein Wort von der Predigt verstehen onnte, auch wiederholt dessen Abberufung vom Grafen verlang: Das zeigt hinlanglich, weß Sinnes die Stadtgemeinde ion Weilburg in Bezug auf die Reformation war. In der Rachbarschaft ber Stadt, im sogenannten Pfannstiel, ich ein berühmtes Stift "rother Pfaffen" nach den Regeln es Johanniterordens mit einer weitumber gefeierten Wallfahrt ver heiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, von den Gläus igen ber ganzen Gegend besucht und hochverehrt. Der Name "rother Pfaffen" rührt von ihrem rothen Leibgurt her, und ihre Influgreiche Wirksamkeit machte bas Heiligthum für alle lutheisch Gesinnten zum scharfen Dorn im Auge. Schnepfs Anmuhungen an einzelne Mitglieder, um den Preis aufgenöthigter just vom- heiligen Glauben zur lutherischen Regerei abzufallen, Nieben an biesen heiligen Männern völlig erfolglos. Je mehr vas arme Volk sich in seinen religiösen Ueberzeugungen bedroht ind verlett fühlte, um so eifriger strömte es nach Pfannstiel, um n ftiller Einsamkeit Schutz für's verfolgte Herz zu suchen.

Unter solchen Umständen kamen die wenigen Anhänger der utherischen Neuerung mit jedem Tage in größere Bedrängniß.

für's Wort Gottes" bitterlich klagte und beifügte, "er wolle dazu helfen, daß sie gar keine Prediger hatten und lebten wie die Saue, wie sie auch wirklich thun. Aus diesem Grunde säben die Prediger aus wie die dürren Geister aus Mangel an Lebens: nothdurft." Da die einheimischen Priester sich zum Predigen ber Irrlehre aus fester Anhänglichkeit an die alte Kirche nicht ber: gaben und "die hergelaufenen Pfaffen" für ihren Dienst keine genügende Bezahlung für ihren Unterhalt gewannen, so wen: beten sich die letteren in andere Länder und ließen die naffauische Mission brach liegen zum großen Nachtheile ber reformatorischen Fortschritte. Wo ein Prädicant auf seinem Posten gefunden wurde, traf man nicht selten auch die ärgerlichste Aus: schweifung; so zu Eschershausen, wo der lutherische Prediger mit seiner Magd in Unzucht lebte und in milber Behandlung ernstliche Besserung versprechen mußte. An vielen Orten war die Abneigung des Volkes gegen die neue Lehre so groß, das bie Bauern ben Geistlichen nöthigten, katholischen Gottesbienst zu halten, wenn er auch auf einem benachbarten Orte für ben protestantischen Gottesbienst angestellt war. Selbst die strengsten Maßregeln gegen die Weigerung, protestantischen Predigem ohne Messedienst den bisher üblichen Unterhalt zu schaffen, blieben lange Zeit erfolglos. Man war genothigt, bie einge: zogenen Kirchengüter zur Bildung und Ernährung eifriger Diener des "reineren Evangelii" zu verwenden, folglich mit katholischem Eigenthume die Revolution gegen die rechtmissi: gen Besitzer zu bezahlen. Aber auch hierin traten besonders Anfangs mancherlei Schwierigkeiten zu Tage, da nach dem Eingeständnisse Eichhofs "die Kirchengüter verschleubert wor: ben und in unrechte Hande gekommen waren." Diese Aufrichtigkeit des genannten Geschichtsforschers ift um so bober anzuschlagen, je giftiger Eichhof sonst alles Katholische anfeindet, und die Stammlügen der naffanischen Reformation mit neuen Busätzen bereichert. Dadurch widerlegt er seine Freunde und Bundesgenossen, Steubing und Arnoldi, welche unaufhörlich wieberholen, daß alle nassauischen Kirchengüter ber Ratholisen zu wohlthätigen Volkszwecken verwendet worden seien.

Mit dem Eintritte des Grafen Philipp in den Schmalkaldischen Bund erhielt die Gewalt gegen den alten Glauben wieder größeren Nachdruck. Schnepf wurde durch Kaspar Goldwurm ersetzt. Dieser Wann stammte aus dem tirolischen Etsch-

lande, angeblich von Sterzingen in einem Thale am Brenner, bessen Gewässer sich bei Bogen in die Etsch, ergießen. als Stubent in Italien hatte er alle Zügellosigkeiten bes bamaligen Universitätslebens durchgemacht und namentlich eifrig Humanis tätsstudien getrieben, welche zu jener Zeit so viele junge Kräfte ber Reformation zuführten. In seine Heimath zuruckgekommen und durch seine freie Lebensweise anstößig geworden, ohne alle Aussicht bei seiner zuchtlosen Sinnlichkeit auf priesterlicher Lauf= bahn sein Glück zu machen, entfloh er im Jahre 1542 aus Tirol und trieb sich als junger Mensch von achtzehn Jahren in Deutschland umber, nach äußerer Nothwendigkeit und innerer Zuneigung ben lutherischen Kreisen zugewandt. In Wittenberg lebte er einige Zeit im Kreise ber bekannten Reformatoren und bestärkte sich in den Revolutionslehren des sechszehnten Jahr= hunderts. Bon den letteren empfohlen, übernahm er die Er= ziehung der Söhne des Herrn Lösch von Mölnberg, den wir von Frankfurt aus als einen der emsigsten Verbreiter lutherischen Regerei in den Maingegenden und im Taunusge= birge kennen. Hier wurde er mit dem Grafen Philipp und beffen Landesnöthen bekannt, und trat im Jahre 1546, 22 Jahre alt, als fanatischer Heißsporn in naffauische Dienste. Bu Weil: burg als Hoffaplan und Hauptgewalthaber der Reformation zu einer Zeit angestellt, wo trop aller bisherigen Bestrebungen die katholische Kirche mit ihrem ewig jungen Triebe über alle Gewalt siegreich hinausgewachsen war, konnte er wenig ober gar nichts ausrichten, und mußte auf bas Andringen bes Volkes beim Landesfürsten und durch das bekannte Interim, welches der fatholischen Kirche einigen Schutz gewährte, aus Weilburg in bie hessischen Lande entweichen. Mit ihm zogen nicht weniger als siebenzehn lutherische Geistliche ab.

Der Katholicismus, bisher gedrückt, aber keineswegs ent: wurzelt, machte sich überall mit unwiderstehlicher Kraft wieder zeltend. Ein gewisser Justus, lutherischer Pfarrer in Weilburg, hatte zwar während dieser Zeit so viel er konnte dagegen gertbeitet in zwiefältiger Stellung zwischen Katholicismus und Protestantismus, aber dergestalt ohne Erfolg, daß er genöthigt war, "die Sünder von Weilburg" in den Bann zu thun, mit der Bemerkung, Luther's "Grobheiten" in Schrift und Wort hätten auch ihn oft verdrossen; sie seien aber nothwendig, um das Bolk von seinen "Sünden" abzuschrecken und für das

Wort Gottes fügsam zu machen. Er wurde daburch beim Volke so verhaßt, daß ihn der Graf absegen mußte. heinrich Romanus, die erste und vorzüglichste Triebfeber der Resorma: tion am gräflichen Hofe zu Neuweilnau, empfand über- bicke Unempfänglichkeit bes nassauischen Volkes für den Absall von der katholischen Kirche ben tiefsten Schmerz und endete jein Leben unter ben peinlichsten Gefühlen migrathener Bolide: thörung im Jahre 1544. Aber im Jahre 1552, beim Bruche bes Interim durch offenbare Austehnung der Reichsstände gezen ben Raiser, kehrte Goldwurm wieder gurud und eröffnete ben protestantischen Gottesbienst mit einer revolutionaren Prebigt zu Weilburg in Gegenwart des Grafen Philipp und bes bint: bürstigen Mansfeld, welcher bamals zufällig in jenen Gegenben stand, und bessen Andacht und Gottesfurcht bem Berrn Gichef hochst preiswurdig erschienen ist nach bem Grundsate naffen ischer Geschichtsforscher, welche an einem fanatischen Butheriche gegen bie Ratholiken alle Laster und Verbrechen verzeihlich Golbwurm wurde zum Superintendenten und Bistiater ber naffau-weilburgischen Lande bestellt, das heißt mit anderen Morten, jum Unterdrucker fatholischer Glaubensüberzeugungen und Verschleißer katholischer Kirchengüter für protestantische Zwecke.

Dieser gewaltthätige Revolutionssturm, durch die falschen Auslegungen bes Religionsfriedens vom Jahre 1555 begründet und beflügelt, anderte in furzer Beit ben außeren Religions: zustand des Weilburger und Usinger Landes in so weit wenigstens, daß alle katholische Religionsübung unmöglich gemacht, alles Kirchengut weggenommen und das gesammte Schulmein nach protestantischen Lehrsätzen eingerichtet wurde. Goldwurm entwickelte bei biesen Geschäfte eine eben so große Thatigfeit, als grausame List zur Bethörung der Geister. Alle katholische Pfarrer burften Anfangs sogar ihre Kirchenübungen unbeim fortsetzen, unter ber Bedingung, in den Chestand zu treim Von biesem einzigen Zwangs : und Glaubensartikel hoffte man das allmählige Aufblühen der lutherischen Lehre im gutgewählten Boben ber Sinnlichkeit und bes Eidbruches. Indeß erzählt bie Geschichte nur vom Abfalle eines einzigen Geiftlichen auf biesem Wege, nämlich bes Pfarrers Fresenius in Weilburg, welcher sich durch die wiederholte Androhung der Verbannung aus Amt. Land und Burden zu biesem schmählichen Schritte bewegen ließ.

Da sich die Erwachsenen die Ketzerei durchaus nicht aufdrän: gen ließen, so gab Goldwurm den Befehl, diese als Unverbesserliche ohne weitern Unterricht zu lassen, dagegen die Zwangs= schule und den Zwangskatechismus Luthers mit aller Strenge einzuführen und zu handhaben, als einziges Mittel zur allmäh= ligen Protestantisirung des Volkes. Für die Bildung lutheri: scher Pradicanten entstanden aus katholischem Kirchengelde die Mittelschulen zu Weilburg und Usingen, die erstere aus der unterbrückten katholischen Stiftsschule, die lettere aus eingezogenem Pfarr: und Klostergute, mit besonderer Betonung Gold: wurms, daß auf denselben vorzugsweise Classiker der Griechen und Romer zu erklaren seien, weil die Erfahrung bewies, daß in ber damaligen Gahrung ber Geister humanistische Gelüste am leichteften für ben Protestantismus gewonnen werben konn: Die früheren Altar = und Meßstiftungsgelber bienten zu ten. Stipenbien lutherischer Studenten in Wittenberg, Marburg und anderen protestantischen Universitätsstädten, mit Ausschluß aller Ratholiken vom Mitgenusse berselben. Daburch wurden katho: lisch = theologische Studien für Weilburg : Usingen und aller Rach: wuchs katholischer Priester geradezu unmöglich gemacht. Guter bes Walpurgisstiftes wurden für protestantisches Staats: eigenthum erklätt, die Canoniker zum Aussterben verdammt und alle Geräthschaften bes katholischen Kirchenwesens gottesräuberisch aus ben Sacristeien geriffen und verkauft. Der lette Canoniker bes Stiftes starb um's Jahr 1564, also fünf Jahre nach beni Tobe Goldwurms, welcher 1554 in den Chestand getreten und sich burch seine Maßlosigkeiten nach allen Seiten vor der Zeit aufgerieben hatte. Ihm folgte nach einigem Zwischenraume im Reformationswerke ein gewisser Stephani, Vater von siebenzehn Rinbern, als erster Vorstand des lutherischen Kirchenwesens in Beilburg, und setzte Goldwurms Zwangssystem mit mehr Geschick als sein unmittelbarer Vorgänger fort. Im Zeitraume von 1572 bis 1600 überspannte er das ganze Land mit seinen Fangnegen, einverständlich mit den Reformatoren in Nassau: Dillenburg, namentlich mit dem Wühler Sarcerins, welcher ihm auch brüberlich die Hand reichte und uns später näher bekannt werden wird. Es wurde bergestalt visitirt, examinirt und conbemnirt, daß die Jugend in eben bem Maße unkatholisch gemacht wurde, als die Generation ber Eltern und Großeltern in's Grab fant, ohne jedoch ausbauernde Borliebe für's ortho:

dore Luthetthum in die Herzen der Hernbergenöthigten zu pflanzen, welche die Strafgelder für den standhaften Katholicismus der Todten in ihrer Armuth auszuleiden hatten.

In der Grafschaft Diez, welche erst durch die Beilegung det Ragenelnbogen'schen Erbfolgestreites größtentheils an Rassau fiel, tritt uns der Geist der Reformation noch anschaulicher in einem höchst interessanten Spiegelbilbe entgegen. Dieselbe liegt in der unmittelbaren Rahe bes Lahnstromes, welcher hier im Perzen des Nassauerlandes burch wundersam liebliche Bügel seine malerischen Windungen hindurchschlängelt, einft eine romische Bolksansiebelung und daher auch frühzeitig driftianistrt / schon an ben Beiten bes heiligen Bonifacius ein Anhaltspunkt für bie Missionen in den Heidenlandern senseits des Westerwaldes. Sie erhielt, wie bereits gemeldet worden, im Jahre 1289 durch bie fromme Stiftung des Grafen Gerhard bes Vierten von Die in der Stadt gleichen Namens die berühmte Marienkirche mit acht Canonifern urd vier Vicarien als Hauptstock ber Seelsorge in ben umliegenden Gegenden. Gegen bas Jahr 1564 riefen bie Grafen von Raffau als Herren biefer neuerworbenen Besitzungen die Canonifer auf, die Irrlehre Luthers zu predigen und Che weiber zu nehmen, um durch diese zwei sehr verschiedene Dinge das "Wort Gottes" wechselweise zu befördern und zu ergänzen. Rein einziger ber Angerufenen leistete Diesem Befehle Gehorfam. Es lag in dieser einmüthigen Weigerung eine erschütternbe Uebermacht des Bekenntnisses trot aller Lockung fleischlicher Lufte und Begierden. Der Graf vertrieb ohne viele Umstände die bisher im Dienste gestandenen katholischen Pfarrer und verbot den Stiftsgeistlichen alles Predigen. Der katholische Gottesdienf fand also nur noch in der Stiftsfirche allein statt, und diesen konnte der Graf aus Rücksichten für ben Churfürsten von Trier nicht sogleich unterbrucken. Daber ftromte an Sonntagen alles Bolk biesem noch einzig übrig gebliebenen Gottesbienste zu und vermied mit aller Entschiedenheit die eingeschnuggelten Winkel prediger der neuen Lehre. Der Graf forderte die Canoniker auf, lutherische Prädicanten auf ihren Pfarreien zu präsentiren; sie schlugen es einmuthig und entschieden ab.

Da fuhr der protestantische Landesfürst willkürlich und gewalt: sam in's Werk und — protestantische Geschichtschreiber können ihn deßhalb nicht genug loben — stellte ohne alle Rücksicht auf das katholische Volk den Christoph Weikard als Pfarrer nach

, Jost Cherhard nach Freiendiez und J. Andra Schonbach St. Peter, sammtlich Fremdlinge und eifrige Lutheraner, Theile Schüler Melanchthons, welche mit ungemeiner Runft: zkeit, wie sie nur noch einmal bei unseren Demokraten ommt, die Gegend zu protestantisiren anfingen. em Bisier das fatholische Bolk nicht zu verderben war, so en sie allgemach und listig den katholischen Formen die rische lehre unter und hofften, wie die Männer in Weil: erst durch die Zwangsschule ihr neulutherisches Ge= ht zu gewinnen. Sie erklärten daher mit ausbrücklichen ten, daß durch ihren Seelsorgedienst an der katholischen e gar nichts Wesentliches geandert, sondern nur einiger brauch vom Katholicismus beseitigt werden solle. gewande, Chorroce, Exorcismus, Megform, ja selbst manche nische Gefänge wurden beibehalten. Als später die Rirchen= utoren diese Uebervortheilung des armen Landvolkes zur Erung des letten Zweckes beschleunigen wollten, erklärte ihnen achtjähriger Erfahrung ein Pfarrer unverhohlen; daß bie rode nicht zu beseitigen seien ohne großes Aergerniß; sie ten dieselben um "bes dummen Bolkes" willen noch einige laffen. Man merkt es ben bekummerten Pradicanten, als etn bieses Volksbetruges, nur zu deutlich an, daß sie die barschaft des katholischen Trierer Antheiles in ihrer zweis gen Stellung voll List und Widerspruch nicht gut auszun im Stande waren, und erschauberten vor jedem Lufte katholischer Athemzüge als Hinderniß ihrer kunstreichen Sbearbeitung für's Lutherthum. Ja manchmal brach ihr ingtes Herz in laute Klagen aus gegen die "Pest" von r, und ihre eindringlichsten Warnungen, berfelben auszuen, wollten trot alles frommen Eifers von ihrer Seite : erklecklichen Früchte bringen.

Bahrend diese schandbaren Missethaten der fremden Solde am katholischen Bolke vor sich gehen, seiern die Canoniker Beiskliche ihren katholischen Gottesdienst. Weder Drohung Beschmeichelung kann sie davon abbringen. Das Gebot Landeskürsten, die Lästerungen der Prädicanten, die rings uften Trübsale gegen ihr katholisches Dasein fruchten nichte. singen ihre Horen mit so lauter Stimme fort, daß sie hin tönen als einsam muthiges Lied der Gottessurcht und er auf jenen Hügeln, welche um die Warienkirche reizvoll we Weder, Cartons n.

aufragen. Das Volk selbst, tausendmal geprüft, belehrt, be broht, bestraft, will die lutherische Predigt nicht begreifen. Der eine Canonifer ftirbt nach bem anderen und wird zum Aergemiß lutherischer Prediger, welche wehmüthig zur verlorenen Stolge buhr aufblicken, nach katholischem Ritus begraben. Da fie nicht heirathen wollten, brobte ihnen ber Graf, ihre Dienstleute gu nehmen, und gab ihnen Bedenkzeit auf vierzehn Tage, um mit dem Heirathsentschlusse fertig zu werden. Diese Bedenkzeit ge hort zu den merkwürdigsten Zeichen ber Tyrannei, welche bie Irrlehrer gegen die Katholiken in Anwendung zu bringen für wurdig und erlaubt hielten. Rein Canonifer brach seinen Pris stereib. Man nahm ihnen mit erfinderischer Qualerei ihre weib: lichen Dienstleute ohne Rücksicht auf Dienstalter, ohne alle Berbachtsgründe, und verwies sie aus bem Lande. Die katholischen Einwohner von Diez trugen ihre Kinder zur Taufe entweter zu den Canonifern der Stiftmarienkirche ober nach Limburg auf Trierisches Gebiet. Der protestantische Pfarrer Weikarb, bot: über in Wuth gerathend, drohte dem Grafen, daß er, wofen diesem Unwesen nicht mit Gewalt gesteuert würde, seinen Posten auf ter Stelle verlaffen werbe. Die ftrengsten Berbote aus landesfürstlicher Vollmacht ergingen dagegen, ohne durchweg günstigen Erfolg zu haben. So oft ein Canonicat burch Tod erledigt ward, trat ein protestantischer Geistlicher als Erbe der vacanten Pfründe ein; die katholischen Kanoniker verweigerten bem widerrechtlich Eingedrungenen Anerkennung und Umgang. Der Graf, barüber bitterbofe, konnte bagegen nichts ausrichten. Erst als dieses mannhafte Collegium durch den Tob auf zwei zusammengeschmolzen war, zitterten die letten Reste bieses ehr: würdigen Männerbundes in ber rauhen Luft eherner Gewalt, ohne jedoch im fatholischen Glauben zu wanken, bewundens werthe Trümmer katholischer Treue, welche der Tob, nicht bie Regerei gebrochen.

Auf gleich listige und gewaltthätige Weise verfuhr man gegen die Klöster. Wenn die nassauischen Geschichtsschreiber das von zu reden Anlaß haben, so geschieht es mit so beispielloser Unwissenheit, um nicht Heuchelei zu sagen, daß jeder nur einzger Waßen ehrliche und gebildete Mensch darob mit tiessem Ekel erfüllt wird. Steubing, Arnoldi, Bogel, Eichhof, Keller sind in diesem Punkte weit einiger, als in ihren protestantischen Glaubensartikeln, und verrathen ein so unbedingtes Bertrauen

auf die Dummheit und Leichtgläubigkeit des deutschen Publifums, daß wir ein solches Verfahren unpartheischen Richtern gegenüber mehr als sorglos nennen muffen. Mit der unschul= bigsten Miene von der Welt wiederholen sie bei jeder Gelegen= heit die stereotypen Phrasen: "Das Kloster trat zur evangeli= schen Kirche über; die Nonnen verlangten vom Grafen evange lische Prediger; das Kloster ging aus Mangel an Theilnahme ein," ohne alle Rücksicht auf das schreiende Unrecht, welches man gegen diese Vereine in Anwendung brachte, um ihre katholische Eigenschaften zu vernichten. Das mochte für die Protestanten in Nassau genug sein, die Unwissenden zu täuschen und ben gottesräuberischen Fanatismus zu übertünchen. Es ist nach breihundertjähriger Gebuld gewiß hinlanglich gerechtfertigt, daß Freunde der Wahrheit in der Geschichte wie im Leben die jamaroperhaften Schwammgewächse von dieser petrificirten Niez bertracht hinwegräumen und die so lange ausständig gewesene Chrenrettung jungfräulicher Kirchenvereine öffentlich bekannt machen. In ber Regel mußten bie Orbenspersonen, wo es immer ausführbar war, zunächst bas Orbenskleid ausziehen, nament= lich das weiße mit dem schwarzen vertauschen, da weiße Farbe an gottgeweihten Seelen verhaßt war, wie helles Licht dem tranken Auge. Sofort wurde unterfagt, Novizen aufzunehmen, und die Beschlagnahme der Klostergüter unter landesfürstlichen Berwaltern zur karglichen Abnahrung der vorhandenen Stifts: mitglieder benütt, falls die letteren das empfohlene und scharf: betonte Heirathen nicht der unwürdigen Plackerei vorzogen, was, beiläufig gesagt, von den Monchen fast durchweg, von den Non= nen größtentheils mit bewunderungswürdiger Festigkeit abgelehnt wurde. Berbot des öffentlichen Gottesdienstes, ja sogar des fatholischen Glockengeläutes und bei Nonnen Entziehung fatho= lischer Priester, an beren Stelle Prädicanten traten, folgten überall nach. Die unwürdigften Listen und Vorspiegelungen wurden angewendet, hie und da eine falsch berathene und ge= täuschte Ronne zur Bitte um einen Prediger bes Evangeliums bewegen, und die flehentlichen Bitten wehrloser Frauen um einen katholischen Priester gerabezu mit ber Sendung eines lutherischen Geistlichen beantwortet. Selbst in den Klosterkirchen mannlicher Genoffenschaften bulbete man gewöhnlich nur einen protestantischen Prediger und Beispiele förmlichen Zwanges, benselben anzuhören, tauchen wiederholt in der Geschichte auf.

Sogar die Sterbestunde, wo für den Katholiken ein anwesen: der Priester zur Ertheilung der Sterbsacramente so nothig ist, fand in den Augen protestantischer Verwalter selten Gnade.

So schmolzen die Orbenspersonen durch Kummer und Herzeleid in kurzer Zeit auf wenige hochbejahrte Reste zusammen, die man noch vor ihrem Aussterben aus bem Kloster warf, um sich der klösterlichen Güter und Gebäude desto ausschließlicher zu Sie wanderten kläglich und in großer Dürftigbemächtigen. keit durch's Land, abgestoßen von den Wortführern der Refor: mation, ein kläglicher Anblick für bas Auge bes Ratholiken als lebende Beugen ungerechter Gewalt, welche die lutherische "Gewiffensfreiheit" unter bem Borwande bes "reinen Evangeliums" mit gleichberechtigten Wesen getrieben hatte, landläufige Glossen zur Humanität und Menschenliebe, die man als Aushängeschilber an die historischen Erinnerungen dieses unerhörten Glau: benszwanges hängt. Die unauslöschbaren Zeugen ber Orbens: gelübde schimmerten hell burch ben aufgenöthigten Dunftfreis unbekannter und mißliebiger Irrlehren und gaben diesen "Rut nen" der älteren katholischen Zeit ein schauderhaftes Gepräge, oft durch Leiden und Bedrängniß aller Art im Herzen am Glauben schwankend geworden, aber doch nicht in's Lutherthum hineingezogen, ein Zwittergeschlecht, das sich bei Taufen luthe: rischer Pfarrkinder zu Gevatter bitten ließ und im Tode von einem Trierischen Geistlichen bas Abendmahl nahm, oft zu nieberen Kirchenbedienstungen an protestantischen Orten verwender ober zum Lehrfach in Volksschulen, aber in beständiger Tortur für gründliche Einlebung in die Reformation, ohne erustlichen Willen und ohne Sinn für unkatholischen Lehrdienst. Beuge aus damaliger Zeit führt uns einen Mönch auf, welcher in dieser Eigenschaft auf einer bunkeln hügelwelle des Westerwaldes, von einer Kirchweihe heimwandernd, hinausschaute in die dämmernde Abendlandschaft. Hinter ben Ausläufern bes Taunus leuchtete der Flammengürtel der abgesunkenen Sonne am Saume bes Himmels mit aller Schärfe bes Schmerzes über verlorenes Glück, während der weite Gesichtskreis mit seinen Höhen und Tiefen, mit seiner Flur und Waldung immer tiefer in's Dunkel sank. Die vereinzelten Baume bes angranzenden Feldes streckten aus dem Herbstdufte ihr durres Beafte empor in den Wiederschein des verglimmenden Rothes, wie Ginger einer bürren Hand, welche auslangt nach entschwundener

duft. Mitten in diesem schaurigen Rebelbilde glitzerte gerabe in, wo die Wurzeln der absinkenden Gebirge in's Thalbecken mölaufen, der Lahnstrom, wie ein rings umbordeter See, durch wie anrückende Nacht so durchscheinend und eindringlich, wie ein Stich in's Herz. "In diesem Seebecken haben sich die Thränen zesummelt, welche die Reformation den Mönchen und Nonnen win des katholischen Glaubens willen ausgepreßt hat. Darin wiegeln sich noch allabendlich die angränzenden Hügel mit den Ruinen der zerstörten Klöster!" sagte mit scharfer Betonung der zreise Mönch zu seinen Begleitern und zog schweigend weiter in das Dorf, wo er als Glöckner in Gnadenkost lebte.

Man konnte in der That die Herzlosigkeit der reformatoriichen Klosterfturme mit feinem treffenderen Bilbe bezeichnen, und was hier von Rassau gesagt ward, gilt für alle übrigen protestantischen Länder, wo überall mehr oder minder die nämlichen Erscheinungen zu Tage getreten sind, freilich nicht zur Empfehlung ber lutherischen Kirchenreform, von welcher Steubing sagt, daß sie "ben Christen die entrissene Freiheit des Denkens und Glaubens und den Fürsten die gebührenden Gerechtfame wiedergegeben habe," bas heißt nach dem Zeugniffe der Geschichte die gewaltsamste Unterdrückung des katholischen Elementes zum Nachtheile ber Einen und das absolute Reli= gionszwangsrecht zu Gunften der Anderen. Arnoldi's Behaup= tung, daß Wilhelm der Reiche in der Reformation seiner Lande überall ben Weg ber Belehrung gewählt habe, gehört unter solchen Umständen zu jenen zweideutigen Redensarten, welche im vorliegenden Falle nur das Gegentheil bedeuten, in dem Sinne nämlich, als man sagen kann, daß ein Faustschlag in's Gesicht über das Dasein von Gewalt am sichersten belehren Wenigstens nuß die Arnoldi'sche Belehrung sehr schwa= cher Art gewesen sein; benn noch im Jahre 1732 erschien eine landesfürstliche Verordnung, nach welcher alle Rassauer, welche nicht zur protestantischen Kirche und ditto zum Abendmahl gin= gen, ohne Sang und Klang begraben und namentlich wiber spenstige Weiber schon im Leben mit dem Halseisen gezüchtigt werben mußten. Einzelne Vorfallenheiten auf bem Gebiete Diefer fanften Belehrung werben unfere Ansicht nur erhärten.

Im Kloster Gronau, dessen bereits Erwähnung geschehen ift, wurden die Benedictinermonche mit lutherischen Heirathen und Bekehrungsversuchen dergestalt bedroht und geängstigt, daß

alle die Flucht über die Berge ergriffen und sich auf ihren Beingiltern in Chrenthal am Rhein unweit von Welmich anfiedelten. Der hier lebende lette Abt bieses Klosters, Johann von Limburg, erklart ausbrücklich, daß die Rückehr in's alte Kloster unsicher gewesen sei, und fährt in einem Schreiben an ben Bi: schof von Trier, Johann von Jenburg, also fort: "Da meine Conventualen größtentheils mit Tod abgegangen find, und ich als eine nunmehr alte betagte Person mit Leibes Unmöglichkeit beladen bin, so sibertrage ich den Hof Ehrenthal, worin ich mit meinen verstorbenen Mitbrüdern bisher gehaust und mich erhal: ten habe, dem Blichofe Johann von Trier, jedoch solchergestalt, daß im Falle Gott der Allmächtige das Kloster wieder dem Orden, für den es gestiftet worden, zurückstellen und baselbst ein Abt und Convent in gebührender Bucht leben wurden, ber Churfürst von Trier schuldig sein solle, diese Klostergüter von Ehrenthal bemselben folgen zu lassen." Die Pramonstratenser zu Arnstein bewiesen eine chen so große Standhaftigfeit im beiligen Glauben und in ber Einhaltung ihrer Orbensgelübbe, ba ihre Stellung zum Churfürsten von Trier und ihre Ansprüche auf Reichsunmittelbarkeit rohe Gewalt abwehrten. Sie wichen nicht aus ihrem Kloster trot aller erfinderischen Qualerei von Seiten der landesherrlichen Regierung und trot aller Locungen ber Fleischeslust und Zügellosigkeit, bie man ihnen unablässig als Lohn ihres Abfalles vorhielt. Selbst die Schweden, welche zur Zeit des dreißigfährigen Krieges auf sie gehept wurden, konnten nur ihr Hauswesen beschädigen, aber nichts Anderes Ein Soldat der französisch : schwedischen Truppen erbrach im Jahre 1635 die Sacristei und führte in ben Des gewanden am Altare, die Rirchengebrauche nachaffend, ein bob nisches Spiel zur Aurzweil seiner Kameraden auf. Als er abet beim Fortgehen das Weßgewand als Leibkleidung mitnehmen wollte, so verfiel er auf brei Tage in eine furchtbare Raserei. Auf das vereinte Gebet ber Orbensbrüter fam er wieder ju sich, beichtete alle seine Sunden und empfing die heilige Begzehrung. Wenige Minuten darauf brach er fraftlos zusammen und wurde, nachdem er in gräßlichen Todeszuckungen geendet hatte, im Sarge begraben, welchen ber gottesfürchtige Abt fich frühzeitig für sein eigenes Begräbniß hatte machen laffen. Im benachbarten, vom Kloster aus seelsorglich verpflegten Winden raubte ein schwedischer Soldat eine Monstranz mit einer consecrirten Hostie,

wurde aber auf dem Heimwege in sein Dugrtier von wilder Tobsucht befallen, welche ihn nach kurzen Stunden tödtete. Diese Ereignisse, von gleichzeitigen Augenzeugen berichtet, einerzseits Beweise des lebendigen Glaubens in damaligen Zeitverhältnissen, andererseits von unberechendarem Einstuß auf die Gemüther der Menschen, zeigen hinlänglich, was von den Auschagen protestantischer Schriftsteller in Nassau zu halten ist, welche vom Verfalle klästerlicher Vereine in dieser Periode nicht genug zu reden wissen. Arnstein bestand die in unsere Zeit, selbst vom protestantischen Volke rings umher hochgeachtet, der Säcularisation erliegend, nachdem es alle Resormationsstürme siegreich überdauert hatte.

Als Parallele bringen uns nassauische Geschichtsforscher Kunde vom Prämonstratenserstift Sann, welches, jest zwar außerhalb Raffau gelegen, damals mit Urnstein verbundet, auch zur Diöcese Trier gehörte, eine Stiftung der berühmten Grafen Sayn aus dem Jahre 1202 und deßhalb zur Zeit der Reformation ben größten Anfechtungen der vom Glauben abgefallenen Grafen Die letteren verboten gegen das Jahr 1562 ben tatholischen Stiftsgeistlichen das Abhalten von Predigt und Gottesdienst und setzten im Nachbarorte den lutherischen Prediger Johannes Heper von Heimbach, einen entlaufenen Monch, als erwählten Ausbreiter ber Haresie ein, mit der Auflage, daß das Stift ihn für seinen unliebsamen Dienst besolde, nach ber Erzählung eines fast gleichzeitigen Berichterstatters, "abnlich bem Schafe, welches mit seiner eigenen Milch ben Wolf ernahrt, ber es bald nachher zerreißen soll." Die Zierden der Stiftskirche, der ähtliche hirtenstab, tausend Goldgulden werth, vier und zwanzig Relche, brei Monstranzen, brei silberne Rauchfässer, viele silberne Leuchter und andere Kostbarkeiten, wurden zwangsweise, angeblich zur Aufbewahrung auf's gräfliche Schloß gebracht und nie wieder puridgestellt. Im Jahre 1577 kam es so weit, daß die Ordensleute ben Protestanten die Halfte ber Stiftsfirche abtreten und ben Intherischen Prädicanten mit Wein, Getreibe und Geld reichlich Und trot biefer evangelischen Gewaltthaten versorgen mußten. permochten sie boch nicht, das Kloster auszurotten und den kar tholischen Glauben ganz zu ersticken. Es unterlag mit Arnstein der Säcularisation von 1803. Gleich heldenmuthig wehrten sich das Benedictinerkloster Schönau im eigentlichen Stammlande ber nassauischen Grafen, der Bogtei gleiches Namens, zwischen

der Lahn und dem Rhein, und das Cistercienserkloster Marienstatt im Amte Hachenburg unter dem Schupe der Churskissen von Trier und Köln gegen die ungerechte Gewalt der Häresie, bis auf unsere Zeit eifrig in der Seelsorge und im Dienste Gottes, wie es Ordensgeistlichen zusteht. Wenn uns naffanische Gelehrte glauben machen wollen, daß diese Genoffenschaften im Laufe der Zeit ganz bedeutungslos geworden seien, so geschieht es offenbar nur, um ihre Säcularisation zum Rachtheile des katholischen Volkes zu beschönigen und leichtgläubige Leser ohne genauere Kenntnisse zu täuschen.

Noch auffallender erscheint diese Bekenntnißtreue bei den weiblichen Klöstern, wo die Geschichtslügner von Raffan als felbstverständlich und ausgemacht hinstellen, daß die Ronnen theils geheirathet hatten, theils freiwillig zum Lutherthume über: gegangen seien. Das abelige Frauenstift Waldborf, Benedictinerordens, in der Pfarrei Camberg gelegen, aus der Zeit seiner ersten Begrundung burch beilige Bucht ausgezeichnet, fand zur Beit bet Reformation unter dem Grafen Balthasar von Rassau = Idstein, welcher frühzeitig zur lutherischen Lehre übergetreten war. Seine Schwester Margaretha begleitete in demselben bas Amt einer Aebtissin, die Schwester Anna das einer Priorin. Trop aller angewandten Mittel von Ueberredung, List und sinnlicher Lock: speise war keine einzige Nonne zum Abfalle vom wahren Glau: ben zu bewegen. Da verfiel der Graf auf folgendes Auskunfts: mittel. Bur Zeit bes Faschings, wo die Klosterfrauen nach altem Brauche einmal bei Hofe bewirthet wurden, lud er die Aebtik sin mit der einen Hälfte der Ronnen am Fastnachtsmontag auf sein Schloß ein, damit die andere Hälfte ungehindert dem Chordienste obliegen konnte, welcher in wohlgeordneten Vereinen nic unterbleiben darf. Die arglosen Frauen kommen und nebmen Theil am zubereiteten Festmahle. Spät Abends führt mon sie unter weiblicher Begleitung in sichere Raume, wo sie sich in aller Sicherheit bem l'absal bes Schlafes überlassen können. Als sie des Morgens erwachen, sehen sie zu ihrem großen Leid: wesen weltliche Kleider an der Stelle ihrer Ordensgewande, die man ihnen in der Racht weggenommen hat. So sehr sie auch um beren Buruckgabe fiehen, Alles ift vergeblich, sie mus sen sich in die Nothwendigkeit fügen und in weltlichen Rleidern in ihr Kloster zurücktehren. Die andere Hälfte der Ronnen im Beleite ber Priorin wird, bes Worfalles unfundig, am Kastnachts:

bienstage Morgens vom Grafen abgeholt und auf Seitenwegen, welche ein Zusammentreffen mit den Heimkehrenden unmöglich machen, zu ben Hoffreuben in Itstein weggeführt. In ber Racht vom Dienstage auf ben Aschermittwoch erfahren sie ben namlichen Rleiberwechsel und fehren mit bekümmertem Bergen in's Kloster gurud. Der Graf fenbet ihnen einen lutherischen Prediger; sie weisen ihn als Reger zurück. Man läßt ihnen teinen katholischen Priester; sie wandern wenigstens einmal im Jahre in einen katholischen Nachbarort, barfuß, mit lautem Gebet und schwerer Mühsal, um ihrer schuldigen Andacht zu pflegen. Ihrer waren um's Jahr 1559 seche gräfliche und brei abelige Mitglieder, welche, standhaft im Glauben beharrend; erst allmälig ausstarben. Um diese sprechende Thatsache zu bemanteln, fagt Vogel nach ber befannten Art ber Geschichtsfäle schung, daß "das Kloster 1559 zum Lutherthum übergegangen sei," also das Klostergut als Person gedacht, mahrend die Nonnen nicht bewältigt werben fonnten.

Im Benedictinernonnenstifte Dierstein, unweit Diez an ber Lahn, konnte man erst im Jahre 1575 den Ordensstand über-wältigen. Die Ronnen mußten ihr Regelkleid ablegen, ihren katholischen Gottesdienst aufgeben und in die lutherische Predigt gehen, ohne daß man dieselben alle für die Häresie gewinnen konnte. Dies drückt Bogel also aus: "Das Kloster erbat sich vom Grasen einen evangelischen Prediger und trat zur lutherischen Kirche über." Wit anderen Worten: "Rachdem alle zeitzichen Güter für die hohe Schule in Herborn in Beschlag genommen und die Ronnen auf Schmalkost gesetzt waren, berief der protestantische Verwalter einen Prädicanten, den man allein duldete, nachdem die Aebtissin, getäuscht und hintergangen, den schlimmen Handel geschehen ließ," wie wir es beim Kloster Thron in der Wetterau noch deutlicher sehen können.

Die Herren von Reiffenberg, leider in mehreren Mitgliedern ihrer Familie lutherisch vom Anfange an, besaßen zu Wehrheim und Camberg viele Pfandgüter und deshalb auch eine Art Obmacht über das genannte Kloster. Ihr Verwalter, Gerlach Urant, ein doppelzüngiger Heuchler, bald Lutheraner, bald Calzvinist, dachte ernstlich daran, durch die Zerstörung des Klosters einen Vortheil für Leib und Seele zu gewinnen. Durch kluge Unterhandlung gelang es, die Aebtissin zu bereden, daß sie ihm die Verwaltung der Klostereinkunste übertrug. Er verdrängte

sofort den katholischen Seelsorger und setzte an seiner Statt den lutherischen Pradicanten von Wehrheim ein, welcher die übelberathenen Nonnen in alle Treulosigkeit und Fleischesluft einweihte und bei der ganzlichen Abgeschlossenheit derselben von katholischer Lehre und Zucht nicht ohne Erfolg bearbeitete. Drohungen aus Trier entfernten biesen Gindringling wieder und führten einen Mönch aus Rommersborff unter bem Titel eines Priors jum Verweser ber geistlichen Angelegenheiten in Thron herbei, welchen der Verwalter Gerlach sogleich mit seiner ruchlosen List umgarnte. Er stellte ihm täglich vor, das er ein gelehrter feiner Herr sei und wohl anderwärts dem herm besser dienen könne als in dieser Wildniß, und bewog ihn, durch eine große Summe Gelbes ber lutherischen Lehre sich zuzw wenden. Als dieses geschehen war, kehrte der Prädicant wie der zurück und predigte mit erneutem Eifer die Haresie in der Stiftskirche. Die Einreden des Churfürsten von Trier fruchte ten bagegen nichts, weil Gerlach alles thatkräftige Einschreiten auf listige Weise zu verhindern wußte. Im Gegentheile-gelang es ihm, burch den churfürstlichen Höfling Philipp von Reiffen: berg , einen Berwandten seines Gebieters, die bischöfliche Gurie dergestalt zu täuschen, daß sie das Stift Thron für verloren gab. Gerlach selbst, nach Trier berufen, bekräftigte, feine rechte Hand auf die Bruft legend, mit einem Gibe, daß die Zustande von Thron, von ihm gefliffentlich verdorben, heillos seien. Bierauf erfolgte mit unbegreiflicher Leichtfertigkeit von Seiten der churfürstlichen Regierung ein wechselseitiges Einverständniß zwischen ihr und dem Grafen von Rassau, nach welchem das Kloster aufgehoben und alle Güter und Habseligkeiten unter einander getheilt wurden, mit ergiebigen Abfällen an die Reiffenberger und ihren geschickten Diplomaten Gerlach Urant. Die Berführung ber Nonnen zu fleischlichen Vergeben, der lügenhafte Schmutz ber bießfälligen Verhandlungen in Trier und bie hab: süchtige Ausbeutung des wehrlosen Kirchenbesitzes übertrafen alle Vorstellungen, welche bei civilisirten Nationen über Sittlichkeit, Recht und Anstand herrschen. Ein Zeitgenosse, Wechtelius, ba mals Pfarrer zu Camberg, welcher uns diese Aufhebungsgeschichte überliefert hat, kann den tiefen Abscheu über dieselbe nicht unterdrücken, obwohl ein personlicher Freund des klugen Gerlach Urant, welcher zur Zeit, wo diese Aufzeichnung statt: fand, noch am Leben war. Um dieser wehrlosen Ronnen für

lutherische Grundsätze habhaft zu werben, brauchte es nicht weniger als acht und vierzig Jahre. Erst im Jahre 1576 war die Birne reif geworden.

Bekanntlich erstreckte sich bas Gebiet ber Grafen von Rassau bis in die Gegend von Wetzlar, wo sie an die Besitzungen der befreundeten Grafen von Solms gränzte. Hier erhob sich un= weit der naffauischen Gränze das berühmte Aloster Altenburg für abelige Damen nach der Regel des heiligen Bernardus; worin von den altesten Zeiten an die Töchter der Grafen von Rassau und Solme besondere gern den Beruf des klösterlichen Lebens erwählten. Von der heiligen Elisabeth von Thüringen und ihrer Tochter Gertrudis ausgestattet, zeichnete sich basselbe von jeher durch Bucht, Gelehrsamkeit und englische Reinigkeit ans, so daß man darin einen besonderen Schutz der helden: muthigen Stifterin erkennen mußte, und wurde deshalb zur Beit ber Reformation eine Statte bewunderungswürdiger Standhaftigkeit und Treue im alten Glauben ber Kirche. Die Aebtissin Agnes, Gräfin von Solms, im ersten Viertel des sech= zehnten Jahrhunderts von den ersten Wirrfalen der Reformation in hessen und Rassau angefochten, tropte mit unerschütterlicher Festigkeit selbst ihrem Bruder, welcher nach dem damaligen Beiste der lutherischen Bewegung Recht und Besitz des Damen= stiftes ungerechter Weise an sich riß, aber auf dem Sterbebette, von seiner Schwester beschworen, seine Sunde bereute und ben Schaben gut zu machen gelobte. Nach ihrem Tode im Jahre 1531 traten die Grafen von Solms ganz zum Lutherthum über und boten alle Mittel auf, den reichen Klosterbesitz in ihre Gewalt zu bekommen. Aber die hochgefeierte Aebtissin Maria von Rollshausen, mannlicher und glaubenstreuer als Taufende ber Männer damaliger Zeit, machte alle ihre Anläufe zu Schanden. Reine einzige Klosterfrau konnte für bie Baresie gewonnen werben; im Gegentheile vereinigten sich Alle um so eifriger im Streben nach standesmäßiger Heiligkeit. Darunter hing die hochabelige Jungfrau Margaretha Odenwaldin, durch die Macht ihres Geistes und die Güte ihres Herzens selbst den Protestanten ehrwürdig, mit der zärtlichsten Liebe an Christus und beherrschte mit ber Gnabengabe aus diesem Quell nicht bloß ihre Schwestern, sondern die weite Umgegend bergestalt, daß sie fast gleichzeitig mit ihrer frommen Oberin 1559 im Rufe der Heiligkeit starb. Die Wissenschaften nahmen im Kloster

einen anerkennenswerthen Aufschwung. Die lateinische Sprace und die Lesung lateinischer Kirchenväter wurden den meisten Schwestern geläusig. Dieser Fortschritt siel um so mehr auf, je größere Verwilderung rings umber durch die überhandneb: mende Irrlehre einriß. Außerhalb der Klostermauern pries man die Bibel als Symbol der Nechtsverletzungen, welche von der Reformation unzertrennlich waren; innerhalb wurde dieselbe von gelehrten Ronnen eifrig gelesen, und in heiliger Liebe m Gott und den Menschen ausgeprägt. Dieses bedeutsame Streiflicht auf die Reformation fallen zu lassen, halten wir für die Pflicht eines mahrheitsliebenden Schriftstellers, ba von protestan: tischer Seite so viel vom Berfall und von ber Unwissenheit ber Klöster in damaliger Zeit gefaselt wird. Maria Schenk von Schweinsberg, die Nachfolgerin ber Rollshausen in ber Burbe einer Borsteherin, stand während ihrer ein und zwanzigjährigen Regierung im unaufhörlichen Kampfe für den Bestand ibret Alosters gegen bie Lüsternheit und Habgier haretischer Menschen nach dem Alostergute und gegen die Zudringlichkeit protestanti: scher Prediger, welche ihre Untergebenen mit List und Gewalt zum Abfalle vom mahren Glauben bringen wollten. mancher zeitliche Vortheil verloren, so blieben boch alle Bekehrungsversuche gänzlich erfolglos. Ja, als nach ihrem Tobe die im lateinischen und deutschen Wissen hochgebildete Dame Dorothea von Dübelsbeim als Borsteherin gewählt worden war, entwickelte sich unter den Ronnen ein so begeistertes Christus: leben, wie wir es nur immer an begünstigten Seelen in ber Geschichte des Christenthums gefunden haben. Während ihrer zwanzigjährigen Regierung, vom Jahre 1580 bis 1602, blühte die berühmte Sophie von Mauchenheim, Priorin des Stiftes, eine ekstatische Betrachterin bes Leibens und Sterbens Jesu Christi mit ber klarsten Ginsicht in die zukünftigen Dinge, ber zu Folge sie auch ihren Tod bestimmt vorhersagte und in ber letten Stunde des Abschiedes ihre Seele mit den Worten aushauchte: "Sei gegrüßt, o mein liebreichster Jesus!" Sie starb am 28. October 1590. Zugleich mit ihr wandelte ben nämlichen Weg ber leidensbetrachtung und Abtödtung Barbara Bildschnikerin von Buk: bach, durch die Kraft der Wunder und der Weissagung eine der mächtigsten Frauen ihrer Zeit im Gessen = und Rassauerlande. Als sie im Jahre 1593 eines Morgens zum Chorgebete läutete, erschien ihr nach ihrer Aussage die heilige Jungfrau Maria und

lud sie auf den dritten Tag zu ihr in den Himmel ein. Und in der That, nachdem sie sich mit Gebet und durch den Empfang der heiligen Sacramente unter heißen Thränen vorbereitet hatte, verschied sie nach drei Tagen und erschien noch als Leiche heiter und selig wie ein Engel. Diesen beiden gesellte sich Apollonia Schenk, die Tochter protestantischer Eltern, welche, aus dem Irrsale der Zeit flüchtig, hier ein Asyl für ihre Ueberzeugung in religiösen Dingen vor dem Andrang der Reperei fand und sich bis zu ihrem Tode 1599 als unermüdliche Beterin, besonders für die armen Seelen im Reinigungsorte auszeichnete. Diese Gottbegnabigten stimmen alle vorzüglich barin überein, daß sie an der nächsten Schwelle des dreißigjährigen Krieges beffen Greuel, Dauer und Katholikenhaß mit Bestimmtheit vorher verkündigten und sich als Leidensopfer für die Noth und Glaubensgefahr ungähliger Menschen in unerschöpflicher Geduldund Abtödtung Gott darbrachten. Die Aehnlichkeit dieser Gr= scheinungen im Heffenlande mit der gleichzeitigen in Tirol bleibt, wie bereits bemerkt worden, eine merkwardige Gloffe zur emfig betriebenen Saat des dreißigjährigen Krieges, insbesondere als schlagenber Beweis eines und besselben Beistes, welcher sich in weit entlegenen Ländern mit einheitlicher Kraft offenbart und bie bedrohte Wurzel ber Mirche in Schutz nimmt. Der dreißig= jährige Krieg konnte die edlen Leime dieser Pflanzschule nicht tödten, ungeachtet das Kloster achtzehn Mal geplündert und beschädigt worden war. Reine gottgeweihte Jungfrau siel vom Glauben ab; keine wurde geschändet, wie es anderwärts leider nur zu häusig vorkam, keine war so arm an Geist und Muth, daß sie nicht selbst dem bewaffneten Urieger Chrfurcht und Anerken: nung ihrer Frauenwürde eingeflößt hatte. Die helbenmuthige Aebtissin Katharina von Ders ertrug mit unüberwindlicher Geduld die Drangsale bes breißigjährigen Krieges und konnte aller Belt wiederholen: "Alles habe ich verloren, nur meine Standhaftigkeit, meine Ausdauer, meine mir anvertrauten Jungfrauen nicht, welche mit unverschrter Reinheit bes Glaubens und ber Liebe Christi durch alles Wirrnif der Haresie und des Krieges hindurch gedrungen sind. " Sie starb im Jahre 1655. ihrer Nachfolgerinnen, Maria Magdalena von Hoppen, ein lutherisch erzogenes Ebelfräulein aus Schlesien, sühnte ihren von ber Mutter geerbten Jrrthum mit einem langen Leben voll Abtödtung und Buge in diesem Kloster, bas, rings von Protestanten

umgeben, überhaupt bußfertigen und glaubensbedrängten Seelen zur sicheren Rast diente und zu gleicher Zeit die Armenversor gungkanstalt für die ganze Gegend bilbete, ohne Unterschied der Confession der Hulfsbedürftigen. Die Frauen trugen zur Winterszeit die erkälteten Kinder von der Klosterpforte in ihre Zimmer, erquickten sie mit Speise und Trank, bas sie ihrem eigenen Munde absparten, und gaben ihre Schuhe ben Unbeschuhten, um selbst aus Rächstenliebe barfuß zu gehen. ein hinreichender Grund, die allgemeine Achtung zu erklären, in welcher das Aloster bis zur Säcularisation sogar bei Andersgläubigen stand. Die Frauen selbst schrieben den glücklichen Bestand ihres Vereins burch bie Sturme von drei Jahrhunderten der Fürbitte der heiligen Elisabeth von Thüringen m, welche demselben auf dem Todbette ihr frommes Andenken vor Gott versprochen hatte. Er wurde im Jahre 1803 aufgehoben, während man in neuester Zeit wieder baran benkt, Die Reste ber alten Alostergebäude kirchlichen Zwecken zuzuwenden. biesen flüchtigen Zügen lernt man zur Genüge, wie wenig Reigung zum Abfall in deutschen Frauenklöstern war.

Einem anderen Zeugnisse ber Geschichte über biesen Punkt begegnen wir beim Frauenstifte Reppel im Gebiete von Siegen, das einst zu Nassau, jett zu Preußen gehört. Im Jahre 1538 wurde den Damen desselben vom Landesfürsten die Freiheit auszutreten angekundigt und mit vaterlicher Bartlichkeit empfob-Aber keine Nonne machte von derselben Gebrauch. Graf von Nassau = Siegen erließ nun in Zwischenräumen brei verschiedene Zwangsordnungen, welche ihnen alle Möglichkeit katholischer Religionsübung abschnitten, ohne jedoch die innere Gesinnung der Nonnen ausrotten zu können. Graf Johann von Raffau = Siegen ber Jüngere trat, wie wir bereits bemerkt haben, im Jahre 1616 zur fatholischen Kirche zuruck und ent: band sogleich die gepreßten Gemüther bes grausamen Zwanges, welcher ihnen lutherische Prädicanten, lutherische Verwaltung, ganzliches Eingehenlassen ber Mädchenstiftsschule und zulest schwarze Rleidung statt der weißen aufgenöthigt hatte. Sogleich lebte bas katholische Bekenntniß wieder auf und befestigte sich bis zum Aussterben der katholischen Grafenlinie nicht bloß im genannten Kloster, sondern im ganzen Landestheile. eintretende protestantische Landesherr machte es in seltsamer Auslegung bes Normaljahres 1624 mit gewaltsamen Maßregeln

reformirt. Doch wollte diese Umwandlung nicht gelingen, theils aus Anhänglichkeit ber Frauen an die katholische Religion, theils durch kaiserlichen Ausspruch, welcher ihr katholisches Bekenntniß im Jahre 1624 in Schutz nahm. Das Stift wurde für paritatisch erklart und in zwei Halften getheilt, beren eine der katholischen, die andere der reformirten Richtung folgte, unter dem Regimente einer reformirten Aebtissin, welche die speciellen katholischen Uebungen durch eine Priorin besorgen ließ. Da' jedoch auf bieser letteren Seite Intelligenz und sittliche Ordnung nur äußerst selten zu finden waren, so wurde verordnet, daß die Aebtissin aus den katholischen Conventfrauen gewählt werden konne. So bestand das Kloster bis Jahre 1803, wo es von ber Sacularisation verschlungen wurde. Diese Bähigkeit bes katholischen Lebens ber unumschränkten Gewalt gegenüber offenbart sich besonders in Beschreibungen von Augen: und Ohrenzeugen aus jener Zeit über bie Unterbrudung ber Frauenklöster, aus benen ein gründlicher Abscheu gegen diesen Bandalismus hervorleuchtet, welcher das Einzelnste nicht vergißt.

In Dierstein wurde der gesammte Hausrath des Klosters zum Gebrauche des aus Trier verbannten Apostaten Olevianus sortgeschafft, welcher zur Befruchtung der reformirten Academie in Herborn angenommen worden war. Die eisernen Gitter der Kirche und des Sprechsaals verwandelten sich unter der Handsertigkeit eilfertiger Schmiede in Ketten. Die Chorstühle der Betfrauen loderten im Feuer auf und an den Klosterthoren schreckten drei ungeheuere Hunde bei Tage die Bettler und bei Racht seindliche Gegner hinweg. So berichtet uns wieder Wechtelius, ein verständiger Zeitgenosse, nicht ohne zwischen den Zeilen lesen zu lassen, daß die Wachthunde zur Niederhaltung der mit der Klosteraushebung nicht einverstandenen Bauern nothe wendig waren.

Das eindringlichste Beispiel von Wehrlosigkeit armer Konnen liefert uns jedoch der nämliche Gewährsmann, indem er siber das Kloster Gnadenthal in der Gegend von Limburg zu reden kommt. Die Bedrängniß von Seiten der Lutheraner gegen dasselbe war so maßlos, daß die von allen Seiten umsponnene und mit baldiger Heirath bedrohte Aebtissin in weltlichen Kleidern heimlich aus dem Kloster sich und zum Erzbischof Jakob von Elz in der Sommerfrische auf Montadaur

eilte, um ihn um Hulfe anzustehen gegen die Gewalt der Pradicanten, welche in der Stiftsfirche nicht bloß predigten, sondern auch die Altar = und Heiligenbilder auf unerhörte Beise mißhandelten. Bergebens! Der Erzbischof : Churfürst horte fie nicht einmal an und befahl ihr, bas Orbenskleib anzuziehen und in allen Buchten heimzukehren, mit jener Blindheit und Bebankenfeigheit, wie fie in aufgeregten Beiten gerabe Diejeni: gen am meisten beschleicht, welche ohne entschieden geistige Uebermacht hohe Stellen einnehmen, wenn auch noch so gewiegt und vielgeschäftig in den Tagen der Ruhe und des Friedens. Diese Burückweisung vom Oberhirten ber Diocese brachte voll: ständige Muthlosigkeit in die wehrlosen Alosterfrauen. verloren im Schwanken zwischen zwei widersprechenden Meinun: gen ohne rechten Halt allmählig bie klare Ginsicht, auf welcher Seite bas Unerläßliche und Nothwendige ware. Die verlaffene Oberin ließ sich zur Heirath bewegen; Wagdalena von Irm: traut, die erste entschieden protestantische Gebieterin des Rlosters, verweltlichte es im Jahre 1635 vollständig, nachdem die langerstehte Hülfe von Trier zu spät gekommen war. Weise wurde ber protestantische Glaube in die Aloster gepflanzt!

Aber alle bisher aufgezählten Roth: und Zwangsmittel, un das glaubenstreue Rassau zum Abfalle zu bringen, hatten keinen durchgreifenden Erfolg, wie er bei minderer Festigkeit von der eisernen Hand herzloser Gewalt wohl zu erwarten gewesen ware. Trop des lutherischen Rockes, ben man von oben berab über das Land gezogen, gingen Tausende unbefangen die alten Wege, unberührt von den Predigten fremder Söldlinge, welche im Dienste einer übelberathenen Obrigkeit bie gewaltthatige Religion der Menschenauctorität in die Berge gebracht hatte. Wilhelm ber Reiche hatte bei aller Hingabe an eine habsüchtige und ruchlose Politik boch in vielen Momenten die Gigenschaft eines Sohnes frommgläubiger katholischer Eltern nicht ganz verläugnen konnen. Seine Reformation war ein Bug politischer Berechnung, während bas Herz noch oft seine Jugendansprücke erneuerte. Aus diesem Grunde waren ihm die verruchten Wittel des Fanatismus noch nicht ganz geläufig geworden, um bie angeerbte Doctrin ber katholischen Rirche kurzweg mit rober Grausamkeit zu zerstören. Besonders diesem Umstande ift et quauschreiben, daß die Protestantisirung Rassau's selbst in den

inferen Umrissen erft gegen das Ende des sechszehnten Jahrjunderts maffenhafter zu Tage trat. Erft sein Sohn und Rachfolger, Johann ber Aeltere, lenkte in biesen Weg ein. Sein ältester Bruber Wilhelm hatte nämlich burch Erbschaft land und Leute in Niederland und Frankreich gewonnen und eshalb als Stifter eines eigenen Geschlechtszweiges ben Titel von Nassau=Oranien angenommen. Daburch wurde er, wie ereits angebeutet worden, balb bas Haupt ber nieberlandischen Levolution gegen Spanien, namentlich burch Ausbreitung bes eformirten Fanatismus, welcher ihm zum Hebel ber Politik viente, die bekanntlich am Ende zum Siege des niederlans ischen Doppelaufruhrs gegen geiftliche und weltliche Obrigkeit sefährt hat. Als er durch Meuchelmord in Delft gefallen, rat sein zweiter Sohn, Moriz von Rassau = Oranien, als Schilb ar bie revolutionaren Bewegungen ein, welche immer ausdließlicher reformirt und von England und Schottland aus nit ber nothigen Scharfe und Berglosigkeit ausgerüftet wurden, um mit bem katholischen Kirchenwesen grundlich aufzuräumen. Dieses Berhältniß zog bie Grafen von Raffau tiefer in's eformirte Religionswesen hinein, indem sie vorzugsweise gern n ben bortigen Revolutionskriegen bienten ober Statthalter= chaften und andere Aemter bekleibeten. Da lernten fie bie :ohe Bilber =, Rirchen = und Rlofterstürmerei, wie reformirte fanatiker in Britanien und Holland sie übten, und baburch ben Zatholicismus ausfegten. Bon biefer maßlosen Buth ber Kir= benfturme und umwiderstehlichen Proselytenpresse war auch Jojann ber Aeltere angesteckt und legte bie eiserne Faust bes anatischen Umfturzes auch auf die deutschen nassauischen Lande. Da fand er die Beit auch weit gunftiger, als sein Bater.

Die Menschenauctorität der Reformatoren mit dem Ausschngeschilde der Bibel in willfürlichster Ausdeutung durch Wissend Aberwiß hatte, über Luthers ursprüngliche Idee weithin unsschweisend, der reformirten Abendmahlslehre die Oberhand verschafft und dadurch dieses Sacrament zum bedeutungslosen Symbol herabgewürdigt. Brandenburg, Hessen, die Pfalz, die Schweiz, Frankreich und England huldigten derselben größtenscheils, und die Lutheraner waren kaum im Stande, dem überswältigenden Strome durch zweideutige Concordiensormeln und Lorgauer Artikel einen temporären Damm entgegen zu setzen. Alle aus lutherischen Landen vertriebene Calvinisten, darunter Beda Weber, Cartons x.

Manner von eben so großer Gewandtheit als revolutionarer Berbiffenheit, sammelten fich unter Johann bem Aelteren in Naffau, welcher nach bem Beispiele ber aufrührerischen Rieber: lande und des Churfürsten von der Pfalz beschloß, sein Bolt ohne viele Umstände und nötbigenfalls gegen feinen Willen calvinisch zu machen. Die calvinischen Flüchtlinge aus Sachsen und der Pfalz leisteten ihm dabei die trofflichsten Dienste. Bunachst ging es im Dillenburgischen mit den wildesten Ausbrüchen von Robbeit und Unverstand gegen bie "Gößen." Darunter verstand man alle symbolischen Andachtsgegenstände der tatho: lischen Lirche, Kreuze, Schnipwerk, Altare, Fahnen, Chorakbucher, Grabbenkmale, Grüfte, jeglichen Schmuck ber Kirchenraume, jebes Anhangsel ber Kunft an Wand und Dede. Buthenbe Fanatiker zogen mit Beilen, Brechwerkzeugen und Gisenkolben burch's Land mit zusammengeschlemmtem, oft gut bezahltem Rottengesindel, um alle fatholischen Aenßerlichkeiten an zerftoren. Ja ber Burggraf Johann Reller zu habamar gab einem Berbrecher von Gerichtswegen als Strafe feiner Miffethat auf, Beiligenbilber ber Katholiken zu vernichten. Mit besonderem Ingrimm verfuhr man mit ben Chor= und Mes: buchern, welche gegen mögliche Entwendung mit Retten an ben Pulten befestigt, als Werkzeuge bes Göpendienstes und ber Rauberei betrachtet wurden. Der Bandalismus zerschlug mit teuflischer Luft vorzüglich gern die geweihten Altarsteine als Unterlage des allerheiligsten Opfers und fratte mit ben Nageln ober Eisenspißen die eingewebten und kunstreich in's Beug gestickten beiligen Bilber aus ben herrlichen Meggewanden der älteren Zeit, wodurch die letteren auch stofflich zu Grunde gerichtet wurden. Die treuen Katholiken wurden mit ber namlichen Insoleng "Wallfahrer und Gögendiener" gescholten, wie man sie heute als "Ultramontane und Pfaffenknechte" in allen protestantischen Zeitungen brandmarkt. In ben evangelischen Bebetsformeln zum Gebrauche ber reformirten Rirchen hieß bie katholische Lehre unummunden die "verfluchte Abgötterei bes Papstes," und erst spater verschwand dieser tolerante Gebets: ausbruck, als man gemahr wurde, daß dadurch die Herzen nur desto mehr gegen die Keperei Calvin's eingenommen wurden.

Die katholische Beichte ward zwar allgemein abgeschafft, aber bafür eine Tortur und Inquisition der Gewissen einges führt, welche in der Geschichte kaum semals ihres Gleichen

Es traten nämlich ilberall Hausuntersuchungen gun batte. Awede der Ausrottung katholischer Erinnerungen durch bie Beistlichen in Uebung und als die Prediger aus Firrcht bagegeit Einrede thaten, verhielt sie ber Graf mit Gewalt bazu. dieselben durchaus nicht in Gang gebracht werben konnten, mußten die einer Untersuchung bedürftigen Familien, weil kathse lischer Rachgebanken verbächtig, Sonntags nach Mittag in's Pfarrhaus, ober wenigstens in die Sacristei vor ben Bfarrer und die Gemeindealtesten kommen und sich genau über alle ihre Gewiffensheimlichkeiten profen laffen. In biefen Stunden graufamet Bewissensqualerei wurde ben Berbeigensthigten bie cals vinkfische Irriehre so emfig als möglich und so listig, als es thanlich wat, eingetränkt, sebe tiefeingelebte und liebgewonnens Spur fatholischer Glaubensansicht ausgemerzt und ber gebrauch liche blinde Haß gegen Rom im Honigseim suflicher Phyasen eingestößt. Die Kindstaufen, die Beirathen, die Begräbniffe mußten besonders als gute Gelegenheiten gelten, ben antikathow Ufchen Bug tief in's Herz zu aben und mit reger Gorge immet weiter auszubilben. Man fpahte hiebei nach heimlichen Sinben, um die Urheber berfelben mit der Bustage zu belegen zur Bes reicherung der Herrschaftscasse, welche einen Theil davon an Spione und Dennncianten zahlte. Die Angeberei erhielt des burch eine ungewöhnliche Macht und Austehnung. Gogar bie Bemeinde mußte Straftagen zahlen, wenn in ihrem Bereiche Rehltritte gegen die Religionszwangsvrdnung vorgefallen, und besonders sogenannte Gotteslästerungen, eine Art religiösen Bezenthums, ohne sofortige Anzeige bei ber Obrigkeit geblicben waren. Eltern wurden gegen Rinder, Rinder gegen bie Eltetn, ber Freund gegen den Freund aufgehetzt und ein ungeheures Ret der Einschüchterung und bes Mißtrauens über bas Land ausgespannt, das jeden freien Athemzug hemmte. Außer bet Straftaxe in Geld war die Einsperrung in den Thurm ober bie Schmach bes Halseisens bas gewöhnliche Motiv zur Protestantisitung widerspenstiger Gemuther.

Ans dieser langsamen, schlau überdachten, unnachsichtlichen Bolksqual leuchtete eine unverkennbare Wohllust fanatischer Gemüther, Katholiken und Lutheraner zum reformirten Dogma berüber zu nöthigen, die jedes unbefangene Herz mit Schauber erfüllte. Selbst den unschuldigsten Volksgebräuchen und Volkserlüstigungen wurde nachzespürt und iche Spur berselben als

Abgötterei ausgerottet, als wollte man den Mensch im eigentlichen Sinne entmenschlichen. Daher verschwand aus bem Bolle bie Heiterkeit, aus bem Leben bie Mannigfaltigkeit, aus ber Aleidung die lichte Farbe. Pharisäische Strenge der äußeren Sitte legte fich auf die innere Faulnig ber mißhanbelten Denschennatur. Die so benannten Bisitationen der einzelnen Lirchen, alljährlich über die Gemeinden verhängt, waren mit bedeutenden Apsten verbunden, da der Unterhalt der Bisitatoren von der betreffenden Kirche und Gemeinde getragen werden mußte. Erschien die lettere nicht zu den bei dieser Gelegenheit angeordneten Gottesbiensten in ber Kirche, so mußte jedes haus einen Reichsthaler Strafe zahlen; deßgleichen für die Rinder, welche sich weigerten, bei der hierbei angesetzen Christenlehre und Glaubensprüfung zu erscheinen. Es galt bei ber Regierung burchgangig ber Grunbfat, die Sünden ber Unterthanen an Leib und Gut zu strafen, namentlich Hurerei und Chebruch, worüber geistliche und weltliche Herren und Beamte ein strenges Regiment führten, ohne felbst fledenlos zu fein. Natürlich er zielte diese widerfinnige Strenge nichts, was der Rebe werth gewesen ware. Denn zu keiner Zeit wurde mehr geklagt über öffentliche Laster und Mangel an Chrfurcht vor ber Obrigkeit, so daß die vielgerühmte Religionsverbesserung überall einen tiefen Verfall sittlicher Würde und Reinheit zur Folge hatte. Daß unter solchen Umftanben eine widerliche Scheinheiligfeit gang und gabe wurde, darf uns nicht Wunder nehmen, ba ber Puritanismus ohne Heuchelei auf Erben keinen Tag leben kann, ganz besonders in solchen Reformverhältnissen, wo bie unbegränzte weltliche Macht durch gewaltsame Aneignung der geistlichen Gerechtsame als strenger Absolutismus auf Land und Leute fällt und bas blinde Zelotenthum als Stute benütt. Nichts hat so sehr auf ber einen Seite die Republik, auf ber anderen die Tyrannei begünstigt, als diese Vereinigung ber Fürstengewalt mit der Obmacht über alle Gewissen im Lande.

Um diese Bewältigung aller volksthümlichen Besonderheiten im Glauben und in der Kirche, in Sitten und Gebräuchen, in Lust und Trauer streng durchzusühren und wissenschaftlich zu besiegeln, worin das eigenthümliche Spartanerthum der reformirten Lehre besteht, wurde zu Herborn eine calvinische Hochschule begründet, weit bezeichnender eine Religionszwangsfabrif zu nennen, und mit den bewährtesten Werkzeugen des kahlen

Hirchenthums besetzt. Die zur Einhaltung bes katholischen Kirchenthums gestifteten Güter lieferten die Mittel zu dieser literarischen Unterdrückung katholischen Wesens. Aus den Klöstern Snadenthal und Beselich slossen Stipendien für prozestestantische Theologie Studirende daselbst, während katholische Studenten thatsächlich von aller Unterstützung ausgeschlossen waren.

Eine eigene Buchdrnckerei erstand als Berbreitungsmittel ber calvinischen Lehre, an welcher Christoph Corvin, ein Flüchtling aus ber Schweiz, sobann langere Zeit zu Frankfurt am Main wohnend, als erster Buchdrucker arbeitete. Das berühmteste Drudwerk dieser Anstalt ist die calvinische Herborner Bibel, welche ihrer Zeit so viel Aufsehen gemacht hat, eigentlich Luthers Uebersetung, calvinisch zugeschritten und mit belehrenden Anmerkungen im Sinne ber Genfer Rirche begleitet. Sie erschien bas erste Mal 1595. Die strenggläubigen Theologen von Wittenberg, voll andächtiger Wuth über bieses Machwerk zum Rachtheile ber reinen lutherischen Lehre, verfaßten eine beißenbe Schmähschrift dagegen. Sie erklarten biese Bibel als "mit calvinischem Gifte beschmeißt, worin viel unehrbare calvinische Bandel und Berkehrungen ber Schrift seien; das Wort Gottes werbe baburch berufen, bem calvinischen Teufel seinen Dreck und Schwarm führen zu helfen, besonders ben verfluchten Irrthum des abwesenden Leibes Christi im Abendmahl. Calvinistenteufel sei ein unverschämter Gesell, ein Läster= und Lagenteufel für's verblenbete calvinistische Gefinde, ein calvini= ftischer Satan mit seelenmorberischem Fürhaben." Das ist nur eine geringe Auslese ber genannten Schrift und ein schwaches Beispiel bes feinen Tons, ben man damals gegen Anbersgläus bige für erlaubt hielt, und welchen die Herborner Theologen doppelt und dreifach erwiederten. Wie hier im Unterrichts= fache, so wurden den Katholiken in allen anderen Zweigen öffentlicher Thatigkeit und Entwickelung alle Mittel des Bestan: bes gewaltsam entzogen, Gelb und Gut, Kirchen und Capellen, Hospitaler und Alöster. Die katholischen Armenstiftungen, Bacher versielen allenthalben schonungsloser Unterbrückung, wäh= rend die calvinischen Druckschriften emsig untergeschoben, für Rirchen und Schulen aus facularifirtem Rirchengute angeschafft, ben Pfarrern zum Ankaufe aufgenothigt und vermöglichen Besitzern als nothwendiger Hausrath eingeschärft wurden.

Die reformirte niederländische Kirchenordnung mit ihrer flat ren Intolerang und Alleinrechthaberei regelte bas religiöse Leben des nassauischen Volkes. Das ganze Land wurde banach unt Derselben zu Folge durfte bei schwerster Strafe lein Reformirter und keine Reformirte mit Ratholiken sich verheirathen, und auf hie Uebertretung dieses Gebotes war die Lan: besverweisung gesetzt. Gben so wenig konnte nian einen Rathe: liken zum Gepatter hitten und katholische Hebammen gebranchen bei reformirten Haus: und Familienfreuden. Aus diesem Grund treffen wir mitten in reformirten Gemeinden unfreiwillige kathe lische Colibatare an, durch den glühenden Fanatismus reformir ter Gesetzgebung zum allmähligen Aussterben verdammt, weil sie einerseits nur zwischen bem Abfall vom Glauben ober ba Landesverweisung zu wäslen hatten, andererseits katholisch Einwanderung in reformirte Orte weder gesucht noch gestatte war. Konnte also ein Katholik aus solcher Lage nicht in kathoi lische Gegenden auswandern, so blieb er mitten im feindseligen Elemente zurück als trauriger Denkstein protestantischer Loke Das war mitunter eine Hauptursache, bag bie new Lehre die katholische Bevölkerung decimirte wie die Pek und durch Verminderung der Familienzahl den Grundhesit der Kathe liken in zwei Menschenaltern in die Gewalt der Reformirten Wie der Consistorialrath Steubing Angesichts diese bradite. Gränels den Wachthabern von Rassau nachrühmen konnte, das sie in der Reformirung ihres Landes keine andere als von der Bernunft angerathene und gebilligte Mittel angewendet batten, permag der schlichte Wenschenverstand schwer zu begreifen, aut genommen, daß Steubing daburch bloß andeuten wollte, ft seien gute Vogelsteller gewesen mit Ret und Falle, oder kun: dige Jäger mit Stoß und Schuß.

Die Gerechtigkeit hatte an dieser Umbildung nur insofern Antheil, daß die Wiedertäuser und Schwenkseldigner eben so eifrig verfolgt und gepreßt wurden, als die Lutheraner und Katholiken, da die revolutionäre niederländische Weisheit allein zulässig und zutressend war. Wer sich weigerte, die reformirte Predigt anzuhören oder das Sacrament zu empfangen, welche in calvinischer Aussassig alle innere Bedeutung verloren hatte, wurde entweder mit Geld oder mit dem Thurm gestraft; deß gleichen Alle, welche ihre Kinder und ihr Gesinde nicht in die Kirche schieften. Selbst den Fürsten traute man nicht, tres

rer gerühmten Anhänglichkeit an die reformirte Lehre. Daher ard in einem Hausvertrage der Grafschaft Westerburg vom abre 1614 festgestellt, daß jeder Fürst, welcher von der Reforation wiche und katholisch wärde, seiner Lande und Leute ver: flig fein sollte. Auf ber einen Seite legte man bie gesammte Holute Obmacht über Land, Leute und Gewissen in ihre Hand; ef ber anderen entzog man ihnen mit acht revolutionarem ieiste das Recht über ihr eigenes Gewissen und die von Gott sette Macht der Obrigkeit, womit man ihnen, der katholischen irche gegenüber, schmeichelte, war weiter nichts, als die unerbrte Zwangsherrschaft calvinischer Pfaffen, welche ihre eigenen leluste durch Fürstenmacht zur Anwendung bringen wollten. Bir kennen in der ganzen Geschichte keine verabscheuungswutigere. Tyrannei, als diese reformirte Genfer Theologie, welche it brutaler Gewalt alle Andersbenkende unterjocht und ber Ersten eben so wenig als des Bolkes schont, wenn sie nicht ie nämlichen Glaubensartifel bekennen. Rein Wunder, daß 1 landesfürstlichen Erlassen bamaliger Beit nichts häufiger orkommt, als die ängstliche Einschärfung an die Prädicanten, aß sie ja ernstlich das Volk zum Gehorsam gegen die Fürsten rmahnen sollten. Die Revolution, welche dem ganzen Reforiationsverfahren zu Grunde lag, machte in natürlicher Gntidelung alle Grundfesten bes Staates und alle Begriffe ber ihrfurcht vor der Obrigkeit wanken, da nichts Anderes galt, 18 die starre autonomische Idee des Reformators, vor der sich Ue Aniee beugen mußten. Man hatte baher besonders in eformirten Gegenden vollauf zu thun, dieselbe entweder zahm n schmeicheln ober mit überlegener Gewalt zahm zu schrecken.

Das auffallenbste Beispiel, wie es die Resormirten mit prer Lehre meinten, sinden wir in der Grafschaft Diez klar und deutlich ausgeprägt. Bekanntlich waren die Einwohner erselben erst im Jahre 1564 mit katholischen Formen und Merlei Vorspiegelungen, daß keine wesentliche Veränderung vrgehe, zu Lutheranern gemacht worden. Als nun ungefähr ehn Jahre darauf der landesfürstliche Befehl an sie erging, espormirt zu werden, so machten der Bürgermeister und die Vermeinden eine Eingabe an den grästichen Landesheren, daß er sie bei ihrer bisherigen Religion lassen mögez sie hätten veder Lust noch Bedürfniß, schon wieder eine andere unbekannte und untlebsame anzumehmen," mit der stillen Ueberzeugung unter

sich, daß die neue Religion ihnen von der alten ursprünglichen noch mehr nehmen werde, als es die lutherische bereits gethan Der Fürst richtete im klugen Ginvernehmen mit seinen reformirten Rathen an die Diezer ben Auftrag, schriftlich anzw geben, worin der Unterschied zwischen der reformirten und lutherischen Lehre bestände, um nach ihrer besonderen Ansicht Der Bir: seinen Beschluß in biefer Angelegenheit einzurichten. germeister und die Gemeinderathe erwiederten, fie seien als unstudirte Landleute nicht im Stande, irgend einen Unterschied zwischen beiden Religionen zu bezeichnen, sondern einzig allein ehr furchtsvoll auszusprechen ermächtiget, daß sie mit ihrer Religion zufrieden seien und man sie daher bei derselben in Frieden belassen möge. Mit nichten! Der Graf sandte seine reformirten Buhler nach Diez mit dem Erklaren: "Da sie nicht einmal einen Um terschied zwischen der lutherischen und reformirten Lehre anze geben wüßten, so sei um so weniger Grund vorhanden, sich gegen die lettere zu sträuben, welche nur die bessere Kassung des reinen Evangeliums sei. Sie hatten sich baher den An ordnungen seiner Sendboten um so mehr zu fügen, ba ihnen ja vollkommen überlassen bleibe, ihren Gebanken nachzuhängen." Den Sendboten selbst war eingeschärft, die Erwachsenen und Hartnäckigen auf ihrem Standpunkte zu lassen, bagegen die Willigen und Kinder besto eifriger in der reformirten Lehre p befestigen, stets mit dem wiederholten Erklären, daß nichts Reues, sondern nur das wahre Christenthum in voller Reinhelt eingeführt werbe. Und in der That, die Sendlinge des Grafen gingen mit außerorbentlicher Klugheit und Lift zu Werke. Buerst wurde der Kirchendienst mit den neuen Forderungen in Einklang gebracht, soweit es immer ohne Volksaufregung ge schehen konnte; sodann flößten die zu diesem Zwecke ausschließ lich in Beschlag genommenen Schulen und Christenlehren ble reformirte Weisheit in's Geaber bes Volkes mit nachwachsenber Kraft, welche mit jedem Todesfalle der Erwachsenen größeren Umfang gewann; endlich schlug das eiserne Ret der Inquisition, Hausuntersuchung und Visitation mit Thurm, Halseisen und Landesverweisung über die Unglücklichen zusammen und erstickt wenigstens jede laute Klage über diese beispiellose Riebertracht zur Knechtung aller Gewissen im Lande. Jeder, der eine ab weichende Ansicht äußerte, wurde als unruhiger Kopf und Aufwiegler verwarnt und scharf bedroht. Die schwachen und wider

haarigen Pfarrer und Schullehrer mußten noch im Jahre 1581 wegen ihrer Anhänglichkeit an die "Gößen" Buße zahlen.

Die Männer, welche sich in hervorragender Weise zu diesem coloffalen Bolksummandelungsprozesse brauchen ließen, haben wir theils schon furz an ben betreffenden Punkten unserer Dar= Rellung berührt, theils lassen wir hier eine Nachlese folgen. Sie zerfallen in Manner lutherischer und reformirter Richtung, fammtlich Fremde, mitunter von bedeutender Fähigkeit, wenn auch meistens abentheuerliche Gesellen. Unter ben Lutheranern zeichnete sich besonders der bereits erwähnte Christoph Weikart aus, ein Sachse von Geburt, heftig und grob von Natur, Melanchthons Schüler ohne bessen Selbstbeherrschung. bekannte Bernhardi berief ihn im Jahre 1565 nach Diez mit sechszig Gulden Löhnung, bis er Canonifer der Stiftsfirche Er arbeitete für's orthodoze Lutherthum mit allem murde. Gifer, wenn auch, wie er selbst gesteht, wegen der Abneigung der Leute mit wenig Erfolg, zuerst als Prediger, sodann als Inspector der lutherischen Fortschritte in der ganzen Grafschaft, stets schäumend vor Wuth gegen alles Katholische, aber nicht minder gegen das anrudende "calvinische Gift." Er ließ sich mar die calvinische Agende gefallen, führte sie aber nicht ein, weil Diez im Jahre 1575 noch "zu zarter Natur und unaufgebaut" sei, heimlich mit den Diezern einverstanden, welche den Calvinismus verabscheuten. Seine Amtsbrüder Eberhardi und Biffenbach behandelte er als Reger, weil sie zur calvinischen Lehre neigten und vermieb allen Umgang mit ihnen. "Ich will mich rachen an meinen Gegnern, ober Gott foll meiner Seele nicht gnäbig sein!" erklärte er offen vor allen Leuten. ein Mensch an seinem Hause vorüber, den er für seinen Feind hielt ober für einen reformirten Bühler, so rief er grimmig ans ben Fenstern: "Auf eueren Grabern will ich noch tangen, sber Gott soll mich strafen!" Er predigte stets im Chorroce, welchen die Calvinisten verschmähten, und als er einst vhne denselben auf der Kanzel erschien, so rief er laut: "Merkt auf, Leute von Diez und Freiendiez! Ich bin kein Zwinglianer sber Calviner; ber eine Chorrock ist mir zerriffen, der andere in der Wasche." Als er den Junker Walter, welcher zehn-Jahre im Aergernisse der Hurerei gelebt hatte, begraben sollte, rief er aus: "Bringt mir auch wieber einen solchen Tenfels= braten her!" Er ward beim Landesfürsten wegen seiner Misse-

thaten im Kirchendienst verklagt und sollte bas Berzeichnif seiner Bergehen eigenhandig unterschreiben. Da fuhr er ben Beamten mit den Worten an: "Lieber laffe ich mich mit gluben: den Bangen zerreißen, als daß ich bieses unterschreibe. Dem Teufel ist verhängt, mich durch falsche Zeugen, Lügenmäuler und Ehrendiebe zu züchtigen." Der hierüber entstandene außerft verwickelte Prozeß zwischen ihm und den Regierungsbeamten endigte damit, daß er des Landes verwiesen wurde. Er entwich unter gräßlichen Flüchen auf seine boshaften Feinde nach ber Pfalz, wo er im Jahre 1601 als Pfarrer thätig war. Mann verdient beshalb unsere volle Aufmerksamfeit, weil er aus Fleisch und Blut bes ächten Lutherthums geschnitten ift. Eine tüchtige Kraft in Wort und That, gewaltthatig und grob, wo es anders nicht gehen wollte, ked ben Beamten und Fürsten gegenüber, streitsüchtig wie ein hahn bei jeder Controversfrage, oft nicht ohne Humor und Gutmüthigkeit, war Weikart eben nichts Anderes, als eine abentheuerliche Perfonlichkeit, welche bie Reformationsgahrung aus bem regelmäßigen Geleife in's Bage und Unbestimmte menschlicher Ansicht und Gelbsthülfe getrieben hatte.

Dogmatisch mit ihm verwandt war Max Morlin, ebenfalls ein Sachse aus Wittenberg, geboren 1516, Schüler Luther's und Melanchthon's. Bereits in Jahren kam er 1570 als Hofprediger und Superintendent an den gräflichen Hof zu Dillen: burg und gewann das Zutrauen der Gräfin Juliana von Stolberg, der Mutter Johannes des Aelteren, im höchsten Grabe. Diese Dame war eine eifrige Anhängerin ber lutherischen Lehre, während ihr Sohn, calvinisch gesinnt, mit seinem übrigen hof gefolge es mehr mit bem berüchtigten Roviomagus hielt, ber uns bald näher bekannt werden wird. Mörlin, auf die Grafin gestütt, verfolgte mit unbeugsamem Gifer jebe Spur bes Calvinismus und predigte überall offen und andeutungsweise gegen das "calvinische Gift" und beffen heimtückischen Vertreter und Hofgünstling Noviomagus. Dagegen mißbilligte er mit Nachdruck die Bilderstürmerei und erklärte: "Das heißt nicht refor: miren, sondern beformiren!" Mit seiner ganzen Beredtsamkelt stand er für die lutherische Concordienformel ein, worin er, wie viele andere seiner Zeitgenossen, ben erwlinschten Schlifftein der kirchlichen Revolution erblickte, mit mehr Hoffnungsreichthum als Scharfblick in die Zufunft und in's Wesen der Reformation.

Beine Stellung in Dillenburg wurde besto unhaltbarer, je mehr der niederländische Calvinismus gegen das sächsische Lutherthum iberhand nahm. Er ging deßhalb mit schwerbetrübtem Herzen 1573 nach Sachsen zurück und starb 1584 zu Coburg als Vater von zwölf Söhnen und zwei Töchtern, die er von zwei Eherapen erworden hatte. Diese Männer und ihre wenigen Gerossen wollten das Lutherthum im Dillenburgischen retten, velches durch Erasmus Sarcerus in den Jahren 1536 — 1548 warkndet worden war, und dem wir als einer vorzüglichen draft einige Worte der Erinnerung schuldig sind.

Sarcerus wurde im Jahre 1501 zu Annaberg im Erzgebirge seboren, Sohn eines Bergmanns wie Luther und eifriger Student zu Wittenberg, einer der ersten entschiedenen Lutheras ver, als Wanderspostel zwischen Lübeck und Graz überall in Deutschland bekannt, gepriesen und verfolgt. Im Jahre 1536 purbe er nach Naffau: Dillenburg berufen, um die "reinere vangelische Lehre" einzupflanzen, und führte als Superintendent ind Hofcaplan jährlich vier Prediger=Synoben ein, um die dummen Landpfaffen" vollständig zu protestantisten. Hierauf dritt er zur Errichtung lateinischer Schulen mit Ausschluß Mer katholischen Elemente in Siegen, Dillenburg und Herborn ur Bildung "großer Manner," wie uns Steubing versichert, velcher überhaupt geiftige Mannesgröße und fächsisches Entherhum für identisch zu halten scheint. Er behielt eine Art von Messe bei, consecritte die Hostien und sammelte die abgefallenen bostienreste forgsam. Ja er ließ noch bie Erde abfegen, wa ine consecrirte Hostie aufgefallen war und die Fegestoffe verrennen; ein Beweis, daß man über diesen Punkt noch nicht m Alaren war. So gebildet und fein er im weltlichen Umunge sein konnte, um so kecker war er in Religionssachen gegen dott und Menschen. Sein Wahlspruch in dieser Beziehung antete: "Mein Schwert soll gleichmäßig durchschneiben Große ph Aleine, Herren und Anechte." Deßhalb nennt ihn Steus ing ben Reformator von Nassau. Er mußte bem Juterim 548 weichen und stark eilf Jahre barauf zu Magdehurg am Stein, keum 59 Jahre alt.

Aus dieser Unklarheit erklärt sich theilweise auch die Borsiebe der Grafen von Rassau-Dillenburg für die reformirte sehre. Die lutherische Doctrin, zur Zeit ihrer Einwanderung sech vielsach in katholisender Gestelt, konnte bei der Zähiskeit

des Bolkes im katholischen Glauben keineswegs massenhaft durchgreifen. Daher die allgemeine Klage, daß bas Reforme tionswerk so wenig vorschreite, beffen Früchte weltliche Lift und Begierben sobald als möglich geärntet hatten. Beifan und Mörlin fanden die Saat des Sarcerus noch nicht so fraftig, um mit Entschiedenheit bas gesammte Bolt mit bem reinen Lutherthum zu burchsäuern und umzuarbeiten, wie et die Grafen munschten. Dazu kam die schroffe Außenseite ber lutherischen Theologen, welche noch für bestimmte Lehren bes Christenthums streitend, dafür leben und sterben zu mussen glaubten. Daber kam die reformirte Lehre als Auskunftsmittel ben Meisten willkommen, einerseits schon in ber Aulage mehr politisch als religiös, und über die Wesenheit der Abendmahls lehre im driftlichen Sinn ganz hinaus, andererseits mit unge wöhnlichen Geistesfraften viel reicher ausgestattet. Wer in fic Rraft fühlte, eine politisch=sociale Rolle zur Beherrschung ber Welt zu spielen, war damals von selbst ein Calvinist. Bewunderer dieser revolutionaren Lebensrichtung, zu welchen auch die Grafen von Nassau=Dillenburg gehörten, erwarteten baher von der Reformirung ihres Landes eine schnellere Erfül lung ihrer Wünsche und Begierden, als es bisher bas Luther thum hatte möglich machen konnen.

Der mächtigste Förberer bieser Umbildung des nassauischen Volkes war unstreitig Noviomagus, eigentlich Gerhard Cobanus Gelbenhauer, Sohn eines Marburgischen Theologen, welcher ber Reformation in Hessen die besten Dienste geleistet hatte. Dillenburg, zwischen niederlandischen und Marburgischen Gin: fluffen reformirter Kirchenzucht mitten inne liegend, war so glücklich, in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts diesen "großen Mann" bes Herrn Steubig als Reformator zu erhalten. Er wurde 1568 Pastor in Herborn und erwarb sich unter den dortigen Protestanten von freierer Religionsauffaffung bald einigen Anhang als feiner, classisch gebildeter Beist, welcher im Herzen nichts ernstlich meinte, und mit dem carafterlosen Leichtsinn bamaliger Humanisten nothigenfalls jebe landesfürst: liche Vorlage, selbst in ben wichtigsten Glaubenssachen, unter schrieb, wenn er auch nicht baran glaubte, baher ein überaus brauchbares Werkzeug in den unenschiedenen Buftanben bes naffauischen Volkes. Er war mit Weib und Kindern einge zogen mit eben so großen Lebensbedürfnissen als in steter Gelbverlegenheit; unverschämt als Bettler und Erwerbsluftiger zu= pleich. Er veranstaltete zunächst, vor ber Hand noch als heim= icher Calvinist, eine große Vergantung von Meßgewanden und Urchengerathschaften, wobei er seinen Vortheil nie vergaß und eine sittlichen Mängel burch Gelehrsamkeit und Anstelligkeit an ber Herborner hohen Schule mit vielem Geschick verbeckte. Die dutheraner Bernhardi und Mörlin setzten sich zwar gegen sein ,calvinisches Gift," aber ohne nachhaltigen Erfolg, da es nicht in Leuten fehlte, welche bas Festhalten an der lutherischen zehre, wie Steubing, als "Intoleranz Mörlin's in all' ihrer Bcheußlichkeit" brandmarkten. Er reiste auf Befehl bes Grafen urch das ganze Land, warf aus den Kirchen alle Bilber und Altartische hinaus, und führte beim Abendmahl statt des Spei= ens mit Hostien bas calvinische Brobbrechen ein, bei jedem Biberstande eifriger Lutheruner heilig betheuernd, daß er sich mr Angsburgischen Confession bekenne. Er fand bei dieser Reverung überall Widerstand, besonders in Dillenburg, wo der xfte Bersuch bes Brobbrechens alles Bolf aus ber Kirche trieb, end das lettere nicht zu bewegen war, unter dieser Form das jeilige Abendmahl zu empfangen. Er wußte sich in biefem falle geschickt zu helfen. Der Oberbeamte, ber Stadtschreiber end ein Rathsherr mußten sich aus Rücksicht für den Grafen perbellassen, die Ceremonie zu begehen und später gewann man vazu mit Gelb und guten Worten Schullehrer, Jägerbursche und Bagabunden, während ber Landesherr die Widerständigen ils Aufwiegler und Unruhestifter auf das Schärfte zuchtigte. für diese verdienstvolle Seelsorge beförderte ihn der Graf im Jahre 1578 jum Superintenbenten; aber bas Bolf wurde beßjalb um kein Haar geneigter. Er hatte bei aller Gewandtheit und Rebefunst boch im Grunde stets bas abentheuerlich Eigen= innige und Wandelbare ber Reformatoren, bas es mit Gott und Menschen verdirbt. Ungeachtet er nacheinander drei Bei: ier aus dem gemeinen Stande geheirathet und mit ihnen schn Kinder erzeugt hatte, lebte er doch lange Zeit mit einer teberlichen Wittwe in Unzucht, welche ihm auch ein Kind So lange er bieses Verhältniß bemanteln zu konnen neinte, tröstete er sich über die Ungunst der öffentlichen Dei= ning mit der zur Zeit der Reformation bei Leuten bieses Schlages gebräuchlichen Phrase: "Ich habe beibe, Teufel und Belt, erzürnt und wider mich erbittert durch Abthun vieler

aberglanbischer Dinge, welches bem Satan fast webe thut." Aber bas Ummaß ftrafte sich selbft. Er wurde wahnsinnig und flagte sich selbst seines ehebrecherischen Umganges überall an, mit ber steten Bemerkung, bag berselbe als "Strafe Gottes" aber ihn gekommen mar. Der puritanische Graf, über die Fleisches luft seines "reformirten" Lieblings höchlich erbittert, sette ibn als öffentlichen Ganber fünf Wochen in's Gefängniß bei Baffer und Brod, und später, im Jahre 1582, in Hausarreft nach Liebenscheib, wo er in Hungersnoth und Bedrängniffen aller Art empfindlich leiden mußte. Nachdem er wieder einiger Maßen seines Verstandes Meister geworden, nothigte man ihn zu Auswanderung in die Riederlande, wo er eine kleine Landsell sorge erhielt. Als aber sein tragisches Geschick in Rassau and hier bekannt warb, so mußte er abermals flüchtig geben und fand in der Pfalz ein Unterkommen, ohne Rube für feine Seile zu gewinnen. Deßhalb zog er weiter nach Rectarelz, und ftath daselbst, als unermüdlicher Arbeiter mit der Feder in den Streit: und Nothfragen jener Zeit, im Jahre 1614, achtundfiebenzig Jahr Seine lette Frau, bie Tochter eines Müllers aus ber alt. Recargegend, gebar ihm sechs Wochen nach seinem Tobe noch eine Tochter, worüber Steubing bergestalt in eble Aufwallung gerath, daß er die "Mannhaftigkeit des Noviomagus, welche nicht entmannt und siech war wie das andere elende Geschlecht" der Menschen, nicht genug preisen kann. Wir gestehen, der confessionelle und religiose Geschmack des Herrn Steubing hat eine eigenthümliche Bluthe, die wir auf dem puritanischen Bo: den der Feinde des katholischen Priestercolibats nicht erwartet hätten.

In gleicher Richtung war Christoph Pezelius thätig, ein Flüchtling aus Sachsen, weil heimlicher Calvinist, Freund der gleichgesinnten Herren Widebram, Mollerus, Cruciger und Arellius, Student in Jena und im Jahre 1565 Pfarrer zu Wittenberg, wo damals die strenggläubigen Lutheraner als werkthätige Nachfolger Luthers das Uebergewicht hatten. Der bigotte Chursürst ließ ihn und seine Gesinnungsgenossen mit ächtlutherischer Toleranz eines Tages sämmtlich auf der Pleißenburg zu Leipzig in's Gefängniß setzen und konnte nur durch dringender Vitten von höchst einflußreichen Personen bewogen werden, sie aus sächsischer Hattenberg schon vom Kopfabschlagen geträumt. Man hatte in Wittenberg schon vom Kopfabschlagen geträumt,

und sie unter anderen schönen Redensarten "Schwärmgäste, keperische Füchse, Geschmeiß, Tuckmäuser, Gesindlein, Wettershähne, Teufel, Rottengeister und Gotteslästerer" genannt. Es geht überhaupt nichts über diese sächsischen Eruptionen lutherisicher Eiserer, welche nur noch im Frankfurter Journal als hars monische Nachklänge vorkommen. Unwillfürlich treten uns bei solcher Lectüre jene von Reisenden so aussührlich geschilderten Urwaldszöglinge bestialischen Zeichens vor die Seele, welche, unvermögend, dem Jäger zu entsliehen, ihren Kopf in eine Pfüße stecken und rückwärts in's Gesicht ihrer Berfolger operizen, so daß jedes Auge von dieser Salbe erblindet und das grüne Land oft klasterweit versengt wird. Die Verbannten führten den Bers in ihrer Fahne:

"Exul erat Christus, comites nos exulis hujus —

Chriftus war einst verbannt; wir find des Berbannten Begleiter," und wurden fast sammtlich von Johann dem Aelteren in Nassau mit Freuden aufgenommen. Pezelius bekam im Jahre 1578 bie Pfarrei Herborn und konnte das calvinische Brodbrechen nicht anders einführen, als daß er selbst mit seiner Frau, seinen Rin= der und siebenzehn mühsam bergezogenen und bezahlten Leuten zum Abendmahle ging, während ein Schullehrer bes Pradican: tendienstes pflog, welchen schon Noviomagus an vielen an= beren Orten als Prediger verwendet hatte. Der Abendmahls: telch wurde als gößendienerisch entfernt und bafür eine zinnerne Schüssel mit Semmelbrod und silberne Trinkbecher nach Art berjenigen im Wirthshause verwendet. Er war so glucklich, die alte Grafin Juliana von Stolberg, Gemahlin bes Landesherrn, zum Calvinismus zu bekehren, einst als Beichtkind bes guten Herrn Mörlin die Stütze der strengen Lutheraner. als Bahnbrecher der reformirten Lehre, wozu ihn seine angeborene Heftigkeit, oft bis zur förmlichen Wuth, vorzüglich eignete, nach Bremen berufen, starb er baselbst in ber That, obwohl von allen Seiten angefeindet, im Sturm widerstrebender Deinungen, ungebeugt und als Gelehrter hochgeschätt, mit bem Titel: "Der Reformator Bremens."

Sein Schickfalsgenosse, Friedrich Widebram, ebenfalls aus Sachsen, studirte die Gottesgelehrsamkeit zu Wittenberg und wurde, wie bereits gemeldet worden, im Jahre 1577 als Pfarrer in Diez angestellt und konnte als Schaukler zwischen Luther ward Salvin bei seiner Gemeinde nicht populär werden. Wan

unterbrach ihn oft bei der Predigt in der Kirche, ungeachtet er mit unverkennbarem komischen Talente die lustigsten Spasse und Ostermährlein zum Besten gab. Im Jahre 1584 nach der Pfalz berufen, endigte er daselbst sein Leben das Jahr daranf als Gatte zweier Frauen, deren eine ihm die Augen schloß.

Wolfgang Arellius aus Meißen, der beiden Vorhergehenden Mitverbannter und Busenfreund, entfaltete als Pfarrer zu Siegen seit dem Jahre 1575 eine so verzehrende Schärfe, daß er die Landesregierung eben so wenig verschnende, als das Bolk. Er verlästerte auf der Kanzel die Obrigkeit als eine Einrichtung, welche Andere regieren wolle, aber sich selbst nicht bezähmen könnte, und beschuldigte die grästichen Beamten der Lügenhaftigkeit, mit eiserner Stirne vorgehend, wie Knog Maria Stuart niederdonnerte und Cromwell das blutige Haupt Karls des Ersten mit wollüstigem Entzücken betrachtete. Oft verklagt, hielt sich der wagehalsige Fanatiker immer aufrecht und starb pu Siegen im Jahre 1595. Auch er war zweimal verheirathet.

Fast zu gleicher Zeit arbeitete mit biefen Mannern zu ber born Joseph Raso, ein Schüler Melanchthons, ebenfalls aus Sachsen verbannt, eine außerst unruhige und zankische Ratu, voll Streben nach Unabhängigkeit von kirchlichen Glaubens fäßen, nicht völlig Calviner, weil er die Borherbestimmung bes Menschen läugnete, aber auch kein Lutheraner, weil er bie Freiheit des menschlichen Willens öffentlich lehrte. Unter ihm fin: ben wir gegen bas Jahr 1582 zu Herborn ebenfalls arge Bolls widerstände gegen den protestantischen Gottesdienst. Außer bem Schultheiß, dem Stadtschreiber und dem Schöffen Gerlach Maus ging Niemand zum Abendmahle. Die Pradicanten liefen Ge fahr, burch schlaflose Rächte zu verkummern, solche Metten führten die jungen Bursche zur Nachtszeit vor ihren Fenstem Naso stand noch bazu beim Grafen in größter Ungunft, weil er alle vorgelegten Bekenntnisse der driftlichen Lebre unter schrieb und bald wieder verwarf mit einer für uns höchst peix lichen Charafterlosigkeit, welche die Lüge zum Abläugnen der inneren Ueberzeugung und ben Meineid zur Decke berselben nimmt, um aus bieser Heuchelei nachster Tage in eine anbere zu verfallen. Aus dem Lande gejagt, freiste er als Rollfiesel burch die Welt und konnte seiner Schaukelei erst im Tobe les werden. Wir glauben, daß das Angeführte genügt, um sich von den Persönlichkeiten, welche der protestantischen Bewegung

n Rassau ihre Kräfte gewidmet haben, einen vollständigen Begriff zu machen. Sie waren fast sämmtlich würdige Werkzeuge der unerhittlichen Gewalt, welche das widerstrebende Volk ür Regierungszwecke protestantisch machte.

Aber selbst, nachdem biese Gewaltthat im Laufe von fünfzig zahren Wurzeln getrieben und sich befestigt hatte, war man in Rassau des Protestantismus so wenig sicher, daß die umfassend= ten Zwangsmaßregeln getroffen werben mußten, um ben Raholicismus niederzuhalten. Mit unablässiger Berufung auf den vestphälischen Frieden und auf das Normaljahr 1624 in ein= eitiger Auslegung wurde die protestantische Religion für die errschende in sammtlichen nassauischen und saarbrückischen Lan= en exklart mit bem ausschließlichen Rechte ber freien Entwickeung, Fortbildung und Nutnießung bes für die Reformation nonopolisirten Rirchengutes, unter bem ausbrücklichsten Beisate, aß selbst von ben milben Stiftungen nicht bas Minbeste zu Dunsten des katholischen Wesens verwendet werden durfte. Die reie Religionsübung war den Katholiken nur an jenen Orten estattet, wo sie dieselbe nach reformatorischer Ansicht "rechtnäßig erworben," das heißt, vor der protestantischen Gewalt erettet hatten. An allen anderen Orten bestand bas strengste Berbot, katholische Kirchen, Schulen, Klöster, Kapellen, Hospi= aler und Armenhäuser zu bauen, eigene Geistliche und ständige Schullebrer anzunehmen, Prozessionen zu halten, Wallfahrten, tirchhöfe, öffentliche Bilder und Kreuze zu stiften oder luthe= ische Kirchen zum Mitgottesbienste zu benüten, kurz keine Leußerlichkeit anzusprechen, welche ben Anschein haben könnte, vas katholische Wesen als paritatisch im eigentlichen Sinne ans merkennen, zu begünstigen, zu bessern ober auszudehnen. Den atholischen Heloten sollte nur gestattet sein, auf eigene Kosten Binterschulmeister auf kurze Zeit unter jedesmaliger Genehmi= jung der protestantischen Beamten anzustellen. In ganz kathoischen Orten blieb zwar erlaubt, katholische Gemeindevorsteher u setzen; war aber nur ein einziger Protestant ober eine geinge Minderheit dieses Bekenntnisses in der Gemeinde, so nußte ber Ortsvorstand protestantisch sein. Alle Aemter im zanzen Lande, seien es Verwaltungs : ober Richterstellen, vom Minister, Gesandten und Regierungspräsidenten herab bis zum Beda Beber, Cartons 2c.

Dingen, welche gegen dieselbe angeordnet werden konntm. Selbst die höchsten Reichsgerichte sollen nur nach dieser Ort nung entscheiben und aburtheilen, als nach einem ewig gültigen Hausgesetze in Nassau. Auf gleiche Weise soll nur diese in vor liegender Verordnung zur Anwendung gekommene Auslegung bes westphalischen Friedens in Betreff ber beutschen Religions: gegenstände allein und unverrückt gultig sein, auch unwiderruf lich für alle fürstlichen Erben und Nachkommen in allen lan: desherrlichen Ehren und Treuen. Alle Ausnahmen von diesem Familiengesetze, selbst von ben Fürsten gemacht, sollen schon im Voraus null und nichtig sein. Die lette Bestätigung dieser soge nannten Assecurationsurfunde erfolgte mit genauerer Feststellung althergebrachter Zwangsmaßregeln gegen die Katholiken am Maria = Verkündigungstage des Jahres 1779, vorgelegt von Ludwig, Fürsten zu Rassau-Saarbrucken, und im Laufe besselben Jahres von Karl Wilhelm von Rassau-Weilburg und Karl von Raffau : Usingen angenommen und bestätigt.

Solche Grundsätze ber protestantischen Zwangsgewalt gegen die Ratholiken, sogleich mit der ursprünglichen Protestantistrung bes Landes in's Leben getreten, wurden mit einer Art von heimlicher Luft, welche nicht näher zu bezeichnen ift, und beren nur die verstockte und im Gewissen doch nie ganz beruhigt Baresie fähig ist, fortgebildet und mit den Schlacken bes ge schichtlichen Lebensprozesses vermehrt, bis sie im westphälischen Frieden nach protestantischer Auffassung förmlich gefestet und dw stallisirt worden. Ihre schriftliche Feststellung, bereits im Jahn 1614 im Hausvertrage zu Westerburg, nach welchem jeder Fürst, welcher vom Lutherthum absiele, seiner Lande und Leute verlusig sein sollte, nachgewiesen, kann in der Vereinbarung nassauischer Fürsten vom Jahre 1763, in der Primogenitur-Constitution von Nassau = Saarbrucken aus bem Jahre 1768 und in ber hier im treuen Auszuge mitgetheilten Assecurationsurkunde verfolgt und beurtheilt werden. Die lettere, allerdings im Verhältniffe # früherem Zwange eine milbere Form, erfolgte zu einer Zeit, wo durch den immer mächtiger werdenden Fortschritt in Preußen und Oesterreich, namentlich burch die Alles erschütternden Atformen Josephs des Zweiten das altlutherische und calvinisch Element zu gahren und zu verdunsten anfing. Man wollte in

rblicher Blindheit retten burch fortgesetzte Unterdrückung fremer Religionssysteme, was als ein eigenes System, in Ratioalismus und Naturalismus übergebend, mit dem besten Erfolge nd von allen Seiten angesochten wurde. Zwei Dinge liegen unächst klar vor Augen nach dem Sinne der Assecurationsurkunde. Die katholische Religion wurde, so weit es weltliche Macht inn kann, wie eine Art Versteinerung behandelt und politisch Ner Fortbildung, somit alles Lebens, beraubt, während man Ne Rechte und Mittel des Wachsthums und Sedeihens der rotestantischen Confession zuerkannte und mit dem wirksamsten kachdruck der gesammten Regierungsgewalt beschirmte.

Aus diesen Magregeln, welche die besonnene List des Rai= re Julian und Cromwell's eiserne Faust in sich schloffen, erhellt ur Genüge die unbestegliche Furcht ber Protestanten vor ber nnerlichen Lebensfraft der katholischen Kirche und zugleich ein nausrottbares Mißtrauen auf die perfonliche Menschensatzung n Protestantismus. Der Anblick einer Prozession, das Auffangen eines Rreuzes, ber Ginbruck eines frommen Bilbes, ber Kang einer katholischen Kirchenglocke, das Dasein eines katho= schen Priesters erschienen biesen evangelischen Herren gefährlich, ffenbar aus keinem anderen Grunde, als weil ihr Evangelium hon in seiner ersten Jugend so zarter Complexion war, baß 8 jeden katholischen Hauch fürchten mußte. Nie hat Jemand er protestantischen Lehre ein schlimmeres Zeugniß ber Armuth nd Unbehülflichkeit ausgestellt, als es diese Zwangsmaßregeln egen das Leben des Katholicismus gethan haben. Mistrauen auf die Festigkeit der eigenen Sache läuft eine Heubelei nebenher, die man in beutschen Landen nicht einmal mit em verdienten Namen bezeichnen kann.

Alle derartige Verordnungen und Staatsverträge preisen sit Emphase "die heiteren Tage unserer aufgeklärten Zeiten 1779), wo sinsterer Aberglaube und Verfolgungsgeist verdammt vorden, friedliche Duldung des Nebenchristen (Nebensache?) an eren Stelle getreten und allgemeine Wenschenliebe verbreitet st; "wie es in der naffauischen Assecurationsacte vom Jahre 779 im ächten Freimaurerstyle heißt. Den Daumen schonungssos auf das Auge des Katholiken drückend, hält dieser menschenzeundliche Geist eine Lobrede auf das Licht und seine weltverzlärende Kraft. Der Fürst erscheint in diesem Kanzleistyl als

Papst ober Czar, was man lieber will, mit so unbeschränker Gewalt auf die Gewissen der Menschen, daß unser heiliger Br ter in Rom bagegen in ber That ein barmherziger Bater aller Wölker, ein Diener der Diener Gottes ift. Aus Vorwünse, welche man dem Papst ohne Necht und ohne Grund macht, passen wörtlich und im reichsten Maße auf biese maßregelnte Bewalt und Menschenwillfür, welche sich dreist den Kittel ber Unfehlbarkeit um die Bloße wirft. Die Phrase der Affecurations: acte "Allermaßen die landesväterliche Liebe nie nach den Religionsbegriffen ihrer Unterthanen abgemessen worden wird" laute einerseits wie Hohn, da ein Katholik nicht einmal Rachtwick ter in einem gemischten Orte werden konnte, und der Ausruf der habsichtigen Dame bei Oswald von Wolkenstein "hen Ritter, euer Liebe hat nichts inn," seine volle Anwendung fin: bet, andererseits damit unverhohlen angedeutet wird. daß "die landedväterliche Liebe" offenbar für die Katholiken außerft sum jam ausfallen müßte, wenn sie nach katholischen Religionsbeariffen abgemessen würde. In diesen nassanischen Actenstücken, welche benen anderer protestantischen Länder in biesen Punkt gleichen, wie ein Gi bem andern, begegnet uns ferner bie nadu Revolutionstheorie, welche in den Riederlanden und in England in die Wirklichkeit übergegangen ist. Es wird barin ziemlich unverhohlen die Erklärung festgestellt, daß von Protestanten den fatholischen Landesherrn keine Treue zu halten sei. Denn die ser steht erklärtermaßen unter dem Consistorium und dem corpus evangelicorum, ausschließlich protestantischen Beborben. Et darf keinen Pfarrer, ja nicht einmal einen Glöckner in prote stantischen Gemeinden anstellen, während man in unseren Tagen verlangt, daß der protestantische Landesherr die katholischen Pfarrer, Schullehrer und Glöckner anstelle, im völligen Wiber spruche mit allen Begriffen von Parität im vorliegenden Falle, lediglich nach den einseitigen Maßregeln der Gewalt gegen bie katholische Rirche. Ja man nennt die lettere Forderung et unveräußerliches Souveränitätsrecht, ein von Gott gegebenet, während man es bier im umgekehrten Falle dem katholischen Für sten geradezu nimmt, als wenn die Religion als Gewissenssacht unfähig machen konnte, ein Souveranitäterecht zu üben.

Wan stellt das corpus evangelicorum ohne viele Umstände über den katholischen Landesfürsken, also eine Mittel: und Ober:

eborde außerhalb bes Rassauerlandes, welche die protestantischen Interthanen und den katholischen Fürsten zugleich obervollmächtlich :Ibst in weltlichen Bürgersachen und eirea sacra regiert, wäh: end jest die reingeistliche Obmacht des papstlichen Primates le Fremdenherrschaft und beren Anerkennung in Glaubenesachen 18 katholischer Verrath bezeichnet wird. Man stellt den Grundrt auf, daß der katholische Landesfürst kein Recht habe, das rotestantische Kirchen =, Schul = und Armengut zu perwalten, sährend in unseren Tagen nicht bloß den protestantischen Für= ten, sondern sogar den protestantischen Ministerien, Kirchen = ind Schulconimissionen bas unantastbare Recht eingeräumt wird, iber katholisches Kirchen:, Schul: und Armenvermögen zu ver-Man erkennt der protestantischen Ministerial-Regierung ügen. in votum negativum gegen die Verordnungen des katholischen ffirsten zu, wogegen letterer gar nichts verfügen darf, während eutzutage der protestantische Landesfürst das gottgegebene Recht iaben foll, gegen alle Obmacht ber Kirche in geistlichen Dingen Man erklärt, bag jeder Beamte bes Fürsten, inguschreiten. velcher dieser confessionellen Zwangsordnung zuwiderhandelt, soort des Dienstes entsetzt werden solle, mahrend zu unserer Beit vie abgesetzten Priester und excommunicirten Laien gegen bie kaholische Lirche gehätschelt, mit Geld und Engden belohnt und zegen alle unzweifelhafte Kirchenauctorität und Glaubenslehre m Amte behauptet und beschützt werden. Daraus ift leicht ab= unehmen, das alles Das, was jest gegen das leben der kaholischen Kirche und gegen die Bölkerverträge von 1803, 1805, 1814 und 1816 geschieht, im Grunde nichts Anderes ist, als ras Rachzullen dieser Assecurationsacten, nach welchen die Gevalt gegen die Latholiken zu Gunsten der Protestanten sanctionirt ind geübt wird. Man beruft sich heutzutage freilich nicht auf den vestphälischen Frieden und bas corpus evangelicorum, sondern mf bas Souveranitaterecht, welches an bie Sielle bes aben= theuerlichen Territorialrechtes treten foll, um wenigstens neben= ächlich für die katholischen Rebenchristen abzuschwächen, was die Bertrage ihnen ohne allen Zweifel als gleichberechtigten Mithristen eingeräumt haben.

Das corpus evangelicorum ist zwar längst aufgelöst, aber jeine Grundsätze, durch die Allmacht der neueren Geschichte vom

rechtsbütgerlichen Standpunkt in's kirchenrechtliche und bogme tische Gebiet vertrieben, leben noch und treten mit Willen und gegen Willen zu Tage, so weit anders eine Möglichkeit vorbanben ist, sich zu Gunsten bes Protestantismus geltend zu machen. So wird allgemach bas Gleichniß bes politischen Sehers erfüllt, welches diesen Abbruch und Niederzwang des katholischen Lebens wahrheitsgetreu ausbrückt. Bur Zeit ber Reformation hat mm den Dom der katholischen Kirche mit Brecheisen und Pulver: minen gesprengt und die dadurch erlangten Baufteine auf alle Reime des katholischen Nachwuchses gelegt, ohne etwas Besser an seine Stelle seken zu konnen. Die revolutionaren Giganten, welche dies glücklich vollbracht hatten, setzten sich behaglich auf bie Trummern und freuten sich in ber Seele, daß ihr Wert so glücklich von Statten gegangen war. Ihre Nachfolger geistli: chen und weltlichen Standes waren Jahrhunderte hindurch be müht, auf Staatskosten bas Steinmateriale zu mehren, um ben Druck auf katholische Keime zu vervollständigen. der That ein fest zusammenhängender Mosaikboden über dem katholischen Leben zu Stande, auf welchem im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert die englischen Deisten und Gottesläug: ner, die französischen Encyklopädisten und Religionsspötter, bie deutschen Philosophen und Professoren in seliger Verzückung Contretanze aufführten, bis die aus den Lastern der Zeit ent sprungene Revolution diese Musterien der Fäulniß und Rieder trächtigkeit durch einander rüttelte und offenbar gegen ihre Accoucheurs und Wiegenwärtel ziemlich undankbar verfuhr. letteren konnten sich von ihrer Betäubung erst erholen, als ihnen die mitleidige Königin der Demokraten, Communisten und Usurpatoren den aufgespeicherten Honigseim des katholischen Kirchengutes in den Mund strich. Ach, diese Süßigkeit läßt sich mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben! Bum Danke für das überschwängliche Glück wurden zwar die Steine bes alten Druckes auf die katholischen Lebenskeime nicht weggehoben; aber man legte über dem Felsgetrümmer zur Beschwerung ultramontanen Gewächses katholische Kunstgärtchen an mit sparfamen, aber hell schimmernden Brünnlein, hügelhaft fast wie Beib: nachtsfrippen, mit Müllerchen, die mahlten, mit Schäferchen, welche Lämmlein im Moose weideten, mit Priesterchen, welche man mit Heine hatte "putig" nennen können, um die lieben

wächsernen Dinger gehörig zu bezeichnen. Daraus entstanden vasenhafte Ansiedelungen, die man im Gegensaße zur allgemeisnen katholischen Kirche "deutsche Nationalkirche" benamen wollte. Schon war der Bischof derselben designirt und lebt meines Wissens noch in diesem Augenblicke (Dezember 1856).

So weit war Alles fertig. Die katholischen Keime hatten sich im Laufe ber Zeit mit ihrem verborgenen Leben in Christus beholzt und bewegten sich unter bem Drucke wie geschwollene Abern im Menschenleibe friechend und geduckt an den Rand ber Felsenbelastung, um ihre Augen in's Sonnenlicht aufzuschlagen, und so oft man auch ihren Vorwiß mit der "pragmatischen Sanction der Assecurationsacten" abschlug, ihre Wurzel wurde immer bicker und hob eines schönen Morgens in natürlicher Entwickelung die Preßsteine hinweg, welche seit drei Jahrhunberten auf ihnen gelastet hatten. Das war ein Jubel ber Ka= tholiken im Lande! Das war ein Zetter ber Protestanten über die Felsverschiebung und den Untergang der schön angelegten Nationalfirchlein. Aus ben Schrecken jener Ratastrophe stam= men die heutigen Araftausbrucke bes Schimpfes gegen die katholische Haupt = und Weltkirche in den deutschen Journalen und Lügenschriften. Man hatte die katholischen Reime unter bem Drucke der Gewalt todt geglaubt und träumte sich sicher. Aber nein! der Bann ist todt, der Belastungsgranit durch die Zeit zerwaschen und neuer Humus bildet sich über die grün schimmernde Land= schaft. Die Glieder des Baumes wachsen ohne Ultramontane, Jesuiten und Colporteurs aus eigener, unverlierbarer Kraft. Alles könnt ihr thun; nur das wahre Leben ist nicht todtzu= schlagen, nur bas wirklich Tobte nicht lebendig zu machen. Die katholische Kirche geht ihren von Gott bezeichneten Weg, weil. fie ibn geben muß unter Anführung jenes Beiftes, welcher bie Tobten ihre Tobten begraben läßt und ewig neues Leben schafft!

Im Revolutionssturme zur Begründung der Reformation in Rassau gingen leider unschätzbare Giter verloren, deren Verlust vom Volke ewig empfunden werden wird. Fast der gesammte Vorrath älterer Kunst: und Menschenbildung ist vernichtet. In wenigen Ländern wurde der Vandalismus rücksichtsloser geübt, als in Nassau. Alle bildlichen Bezüse auf die vergangenen Beiten des Christenthums verschwanden unter der leidenschafts

lichen Buth, welche, angezehrt im Herzen vom unausstehlichen Gefühl des Abfalls und der Untreue gegen die Kirche, alles Das zu vernichten bemüht ist, was an diesen Meineid erinnent, Eine unermeßliche Erndte archivalischer Quellen besonder aus der Karplingischen Zeit siel dem Fanatismus zum Opfer, welche durch nichts ersetzt werden kann. Dadurch wurde sogar die Herkunft und Abstammung des herrschenden Grafengeschlichtes am empsindlichsten in's Dunkel gestellt und ein schönes Erkzut der Welt = und Wenschengeschichte fortgestrudelt.

Die Behauptung ber nassauischen Schriftsteller, daß die Kir: chengüter zu wohlthätigen Zwecken verwendet worden seien, wollen wir hier als so wahr annehmen, als sie erwiesenet Maßen falsch ift. Unbestritten kamen sie auch im Falle ber Berwendung für's Gemeinwohl an bie Domanenverwaltung, geschmälert burch die Einziehungskosten, welche einen großen Theil derselben im Vorab hinwegnahmen, da bekanntlich bei einer solchen Welegenheit nach bem Fluche, welcher auf bem un: rechtmäßigen Besitze lastet, um einen Theilgewinn alle hande eifern, welche sich ausstrecken und etwas fassen konnen. Die Fürsten, die Edelleute, die Städteinmungen, Alle begehren ber Beute froh zu werden. Da wird zerstreut und nicht gesammelt; nur bas eigentliche Volk geht babei leer aus. Was geiftliche Verwaltung nachgelassen, aufgeschoben und geschenkt hatte, muß jett der Landmann nöthigenfalls auf dem Grecutionswege zah-Mißsahre von heute ähneln ben alten nicht, wo ber Bauer, ber nichts ober wenig aus der Erndte gewann, seine Binsen und Naturallasten von den geistlichen Vatern nachge lassen und geschenft bekam. In unseren Tagen muß bas tannen holzene Tischlein mit nur brei Füßen, weil ber vierte moderfaul geworben, heraus zur Zwangsversteigerung. Wären keine Im den im Westerwalde, es fande gar keinen Käufer. greiflich diese lette Wirkung ist, die Ursache davon liegt drei Jahrhunderte hinter uns und wird von gedankenlosen Menschen kaum erkannt. Der Bins: und Steuerpflichtige an geistliche Stiftungen ift ber Domane verfallen. Der geiftliche Binsbert von ebemals mit geringen Bedürfnissen für seine Person konnte sein Studlein Brod zum Theil an Urme ablassen; wo aber seit der Reform der Kirchengüter ein vielseitiger Prediger wonnt,

blickt aus sedem Fenster ein Kranz frischer Gesichter mit gefunden Bähnen, seder rothe Wund will sein Brödchen haben,
und was im Hause von acht "vertiszt" wird, um mit dem
ersindungsreichen Frankfurter Intelligenzblatt zu reden, kann
nicht nicht wie einst bei einem Munde der Gemeinde zu
Gute kommen. Es ist eben ein Verzehrungssteueramt mehr
im Lande.

Um das Klösterchen hat sich jedesmal eine Ansiedelung gebildet, bamit sie dem ersteren in Demuth und Gütergemeinschaft diene, wie die tausend Pulsschläge dem menschlichen Herzen, mo das Eine so nothwendig ist als das Andere. Verschlingt der Habicht das Kloster, so ist das Herz fort, die Glieder der Ansiedelung zucken verwaist, eine Lücke entsteht, die nur trost= lpses Proletariat ausfüllen kann. Fabrikanten, Spielpächter, englische Capitalisten und bergleichen Volksbeglücker rücken ein und vermehren die Unficherheit des menschlichen Wohlbefindens, bas einst um's Kloster geblüht hat. Und ware bas Klosteraut auch Spitalgut geworden, wie die Reformation sich theilweise gebrüftet hat, das Allgemeine ift jedenfalls in der Besonderung beschränkt worden. Dertliche Gunft vertheilt und genießt, was einft als Gemeingut Land und Leuten gehört hat. Das Runftalmosenthum der modernen Welt ist überhaupt unvermögend, Die naturmuchfige driftliche Gesammtliebe zum armen Bolke im Beiste der beiligen Kirche zu ersetzen. Wie sich diese stürmische mid gedankenlose Abraumung sogar auf die zweite Säcularisa= tion vererbt hat, konnen wir am besten aus einem Falle lernen, welcher die hastige Gier der Erben hinlanglich charafterisirt. Als nämlich in unseren Tagen für die neue katholische Kirche ja Wieshaben bie nöthigen Ginrichtungsstücke fehlten, gewährte per Herzog von Rassau auf die Bitte der Gemeinde unter An= derem wohlwollend eine Monstranz, seit dem Jahre 1803 als chemaliges Klostergut im landesfürstlichen Schape. Da fand man zum Grstaunen Aller noch die geweihte Hostie in derselben, weiche übereifrige Aufhebungscommissäre wegnehmen zu lassen perfaumt hatten. Wir sagen nicht zu viel, wenn wir behaup: en, daß die jest lebende Generation der Proletarier in Raffau, welche sich täglich mehrt, vorzugsweise aus dieser doppelten Bacularisation gestossen ist. Alle humanitarischen Sorgen ber

neuern Beit sind nicht im Stande gewesen, diesem unersetlichen Schaden gehörige Abhülfe zu schaffen. Das Proletariat wächt und mit ihm die Revolution der Märztage. Die Verarmung der Gemeinden erzeugt den Reichthum widerspenstiger Kräfte, wie das abnehmende Leben die Anlage zur Fäulniß im thierkschen Organismus. Das hat eingestandener Maßen das Jahr 1848 hinlänglich bewiesen.

Eine andere Erscheinung, bereits früher angebeutet, dürfen wir hier nicht unbesprochen lassen, den augenblicklichen Umschlag der Gemüther aus dem Lutherthum, das ihnen aufgenöthigt worden war, zum Katholicismus, den sie nicht vergeffen konnten. Besonders auffallend zeigte sich dies in der Grafschaft Habamer Johann Ludwig, ein Gohn Johanns bes Aelteren, welcher mit landesfürstlicher Gewalt bas Volk reformirt gemacht hatte, trei im Jahre 1629 in die katholische Kirche zurück und ließ pflicht gemäß auch ber katholischen Predigt in seinem Lande ben freien Lauf. Die aus vieljährigem Druck unverhofft erlösten Gemis ther erwachten bei dieser Nachricht zur freudigsten Aufregung über bas Glück, wieder sein zu können, was sie seit vielen Jahrhunderten gewesen, aufrichtige und offene Katholiken. Man holte aus unterirdischen Kellerräumen die vor wahnsinniger Berstörungslust ber Calvinisten tief versteckten "Gößen" bervor, Heiligenbilder, Kreuze, Altarsteine, Relche und Monstranzen zur neuen Ausstattung bes alten katholischen Gottesdienstes. eilten nach Coblenz, kauften und liehen Fahnen und Kirchen zier, und feierten ihren ersten katholischen Gottesbienst mit Prozessionen und Gottesliedern, welche von den Urahnen heim lich und unauslöschbar auf bas gegenwärtige Geschlecht überge gangen, wie Funken aus langer Gebundenheit bes schmotten den Aschenhügels auf einmal aufflackerten. Wenn der fromme Graf aus den Fenstern seines Schlosses blickte, ward er von den Wallfahrern aus weiter Ferne bemerkt und vom Landvolke mit stürmischem Jubel gegrüßt. Die Beiligthümer, welche man zur Zeit der einbrechenden Reformation nach Limburg, Dietfirchen und anderen Gegenden geflüchtet hatte, zogen unter lobgefängen feierlich wieder in die alten Gotteshäufer ein, welche, vom Unwesen der aufgedrungenen Regerei befreit, für Ratholiken zierlich eingerichtet waren. Diese Aufzüge machten in ihrer all:

beherrschenden Idee einen so tiefen Eindruck auf die Gemüther, daß sogar die Kinder calvinischer Prädicanten mit ungemeiner Borliebe aus dem dürren Kirchenthum der Reformirten zum Katholicismus übertraten, seltsamer Weise selbst die Söhne und Töchter des reformirten Predigers und Krankentrösters der Lanz desfürstin, einer Gräsin von Lippe, welche bis zu ihrem Tode, vom Gemahle ganz unbehelligt, ihrem reformirten Bekenntnisse anhängig blieb.

Der Graf mischte fich in diese Umwandelung nur so weit ein, baß er, bas gesammte Kirchenwesen ben Jesuiten = Missionaren, welche später auch ein Haus in Habamar erhielten, zur Wiederherstellung überlassend, nichts weiter als den Gregorianischen Ralender, katholische Fest: und Fasttage und das abendliche Ave = Maria : Läuten einführte ohne alle Erwähnung katholischer Glaubenslehren. Die Kirchen ber Reformirten standen in furger Beit leer, und ein Bersuch, bas Ofterfest in alter Beise, bas heißt, nicht nach bem Gregorianischen Ralender zu halten, scheiterte aus Mangel an Theilnehmern ganzlich. Die Prabicanten erhielten, weil ohne Pfarrkinder, den Abschied, mit dem Erbieten fie im Lande in weltlichen Arbeitsfreisen anzustellen, falls sie das Fortziehen nicht vorzögen. Sie waren nicht wenig bestürzt, baß fich Miemand in ber Gemeinde ihrer annahm. berselben blieb diensteifrig als Prediger der Gräfin Juliana im landesherrlichen Schlosse zurud, ungeachtet selbst diese großes Behagen fand im Umgange mit den gelehrten und lebensge= wandten Jesuiten. Der dreißigsährige Krieg vertrieb zwar die letteren aus Hadamar hinweg, aber die Treue des Volkes wankte in dieser Prüfungszeit keinen Augenblick. Nach ver= branftem Sturme nahm es die wiederkehrenden Bater mit lautem Jubel auf, und Johann Ludwig wies ihnen hinlanglichen Unterhalt aus Gefällen ehemaliger Klöster an. Sehr belehrenb ift die Haltung, welche naffauische Schriftsteller, namentlich Reller von Ibstein, bei bieser unläugbaren Thatsache einnehmen. Der lettere kann sein Erstannen gar nicht verbergen über biefe plopliche und nachhaltige" Rückfehr zur katholischen Kirche. Die gute Bucht ber reformirten Religion, die Beliebtheit bes Landesfürsten, das herrschende Unterwürfigkeitsgefühl bes Bolfes und die wahrhaft ausgezeichnete Rlugheit ber Jesuiten muffen

bessen Werth es erst in den Tagen grausamer Zwangsmaßregeln, welche zur Lehre Luthers nöthigten, hatte recht kennen und lieden lernen. Man hetzte von Seiten der Protestanten rasende Weiber gegen die katholischen Priester, bedrohte mit fanatischer Wuth ihr Leben, unterbrach ihre Predigten und jagte unermeßliche Staubwolken von Schimpf und Verläumdung in ihre Kreise: Alles umsonst! Die Jesuiten drangen in unglaublich kurzer Zeit, mit unermüdlicher Klugheit und ächter Volksthümlichkeit, im Gemeindewesen wurzelnd, siegreich durch, und weder List noch Gewalt nachfolgender Ansechtung konnte der katholischen Semeinde in Wehrheim merklichen Schaden bringen.

Besonders auffallend mar die Ruckfehr zur katholischen Rirche auf der entgegengesetzten Seite des Taunus in der Grafschaft Rönigstein. Diese lettere war durch Erbschaft an die luthen: ichen Grafen von Stolberg gekommen, welche mit verzehren: bem Eifer allenthalben das katholische Wesen ausrotteten, mit Mühe zwar, aber scheinbar gutem Erfolge. Im Jahre 1603 fiel sie als Raiserleben an Mainz, welches dieselbe an Johann von Bicken übertrug. Die mit Gewalt eingeführten, außerft unbeliebten Prediger, sammtlich Fremde, wurden entlaffen. Die Gemeinden waren fast durchweg im Herzen der katholischen Kirche zugeneigt. Der sächsische Prädicant aus Leipzig, Haupt vertreter der lutherischen Elemente, flüchtete, von Allen verlas fen, wieder in seine Heimath zurück. Auf den Sonntag bes 10. August 1603 war der erste katholische Gottesdienst ver: kundet worden. Ein Domherr aus Mainz erschien zur Abhal: tung eines feierlichen Hochamtes und ein Jesuit hielt bie Fest: predigt. Damit war Alles fertig; kein leises Gebächtniß bes entschwundenen Lutherthums, welches feine Wurzeln in's Bolfs: leben zu treiben vermocht hatte. Wie Herr Decan Keller von Idstein hier von bewiesener Strenge reden kann, ist einfach unbegreiflich. Sämmtliche Gemeinden: Königstein, Weißkirchen, Kahlbach, Oberursel, Bommersheim, Fischbach, Schloßborn, Oberzosbach, Oberhöchstadt, Vilbel, Margheim, Kransberg und Wider waren wie burch Zauberschlag auf einmal katholisch, als wenn in diesen Gegenden nie eine Spur lutherischer Um: arbeitung stattgefunden hätte. Es war von keinem Halseisen, von keinem Thurm, von keiner Geldstrafe, von keiner Landes:

verweisung die Rede, ungeachtet dies die gewöhnlichen Bekehrungsmittel der Lutheraner und Reformirten gewesen waren. Der einfache Auf in's Land: "Die katholischen Kirchen stehen wieder zum katholischen Sottesdienste offen!" genügte, um die Wassen in Bewegung zu setzen, deren Lebenstrieb in religiösen Dingen dadurch hinlänglich gekennzeichnet und bewährt worden war.

Beinahe noch überraschender erfolgte bieser Umschwung im Städtchen Oberursel. Das St. Bartholomäusstift in Frankfurt wurde im Jahre 1525 von der rohen Gewalt des Bauern= und Prabicantensturms aus seinem unbestreitbaren Rechte ber Pfarrbesetzung daselbst verdrängt und der vom lutherischen Lanbesherrn willfürlich beherrschte Stadtrath berief ben Prediger Sartorins, einen abgefallenen Priester aus Mainz, zum Begrunber ber neuen Secte, ohne alle Berücksichtigung bes Bolkes, bem man auf die ungerechteste Weise allen katholischen Gottes= bienst nahm, nachtem ber glaubenstreue rechtmäßige Pfarrer Inhann Rau verjagt worden war. Es folgten dem ersteren unter dem Schute haretischer Gewalt nicht weniger als sieben lutherische Pfarrer, welche in gleichzeitigen Urfunden ausbrück lich als "intrudirt" bezeichnet werben, sammt und sonders aben= theuernde Miethlinge aus der Fremde, mit einer revolutionaren Druckerpresse, die als Verbündete der Umwälzer treffliche Dienste hier und anderwärts leistete und die neugegründete lateinische Schule im protestantischen Alleinrechte behaupten half. Als jedoch Oberursel am Ende bes sechszehnten Jahrhunderts an Churmainz überging, zerrannen alle diese für die Häresie gut berech: neten Anstalten in Nichts. Das Volk war bergestalt bem Ratholicismus geneigt, daß es bei der Wiederherstellung des katholischen Gottesbienstes im Jahre 1604 bem Jefuiten Ser= rarins und feinem Gefolge unter bem Geläute aller Gloden mit fliegenden Fahnen, Jubellieder singend, entgegenzog und zu Pferbe in die Pfarrkirche begleitete. Alle Straßen, durch welche der Zug ging, waren mit grünem Laubwerke verziert und eine Einmuthigkeit sichtbar, welche wahrhaft in Erstaunen sette. Der lutherische Pfarrer, noch in ber Stadt anwesend, behielt keinen einzigen Anhänger, als ben Glöckner, welcher zugleich Schullehrer war. Nach zwei Tagen verglich sich auch bieser mit dem neueintretenden katholischen Pfarrer Conrad Diehl und trat zur katholischen Kirche über. So stand ber Beba Beber, Gattons x. 42

protestantische Pfarrer ganz allein, ohne alle Burzeln im Bolte, ohne Einklinfte mit Weib und Kindern, bloß von barmherzigen Menschen vor außerster Hungersnoth geschlitt. Seine in biefer Lage mit großer Aufrichtigkeit geschriebenen Briefe entwerfen ein schanderhaftes Bild ber gänzlichen Ohnmacht lutherischer Wirksamkeit auf die Gemüther nach sechszigfähriger Benützung aller erlaubten und unerlaubten Mittel zu Gunften bes Luther: thums. Selbst als mit Schwebenhülfe im Jahre 1633 ber .lutherische Prediger Scharselius nach Vertreibung des katholischen Pfarrers Christoph Lumelius gewaltthätig eingesetzt wurde, fand er keinen Anhang. Die Leute ließen sich von Außen ihre Kinder taufen, trauen und die übrigen Sacramente reichen. Der treue Pfarrer Heinrich Magirus (Koch) von Weiskirchen leistete ben katholischen Einwohnern Oberursels während bieser Beit treue Dienste. Scharselius mußte nach brei Jahren nut loser Anstrengung aus ber Gegend weichen.

Bum Schluffe konnen wir nicht umbin, noch einige Berftonbesblüthen naffauischer Geschichtschreibung anzureihen, um ber Belt eine Probe zu liefern, wie jungfräulich verschämt und find: 11th naiv im Kaunusgebirge die protestantische Gelehrsamkeit sich auszulassen gewohnt ist. Arnoldi, ein in nassaus oranischen Diensten stehender Diplomat am Anfange bes laufenden Jahr: hunderis, der Geschichtschreiber der Grafen von Naffau, kann in seinem dreibandigen Werke seine innige Herzensfreude "über jeden Versuch der einzelnen Fürsten, sich vom Kaiser unabhängig zu machen," nicht nur nicht verbergen, sondern lebt der festen Ueberzeugung, daß diese Unabhängigkeit der Reichsstände ihr ursprünglicher Zustand und ihre spätere Felonie nur der schuldige Trieb zur Rückfehr in's Paradies ihrer Unschuld gewesen Mit unbeschreiblicher Genügsamkeit im historischen Wiffen, meint er, die bischöfliche Gewalt in geistlichen Dingen habe allzeit zu den wesentlichen Rechten der landesfürstlichen Obmacht gehört und sei durch die Reformation bloß wieder an den Landesherrn zurückgekehrt. Um so weniger barf man sich nach folden Vorsätzen über die Bornirtheit seiner Migurtheile bei jeder nur möglichen Gelegenheit verwundern. Mit der emsigsten Sorgfalt sucht er jeden Unlag auf, sich gründlich zu blamiren, und freut sich über diesen Erfolg wie der Wilbe über die Schönheit bes Ringes, ben er sich burch die Rasenstügel gezogen hat. Kommt er einem Kloster in die Nähe, so ruft er ohne

alle Beranlaffung aus: "Heilige Alosterjungfrauen vegetiren hier im frommen Wüßiggange." Der nachgeborene Leser solcher Exclamationen wird unwillfürlich an die "Stallfütterung nassauischer Schullehrer" erinnert, welche noch unlängst ein nassanischer Studienrath und Obmann im Unterrichtswesen ge braucht hat, ohne zu bedenken, daß solche Ausbrücke weit besser auf Den paffen, welcher sie braucht, als auf Diejenigen, benen fie zugedacht worden sind. Der schädlichste Müßiggang ist eine Beschichtschreibung, wie sie Arnoldi auf Rosten der Wahrheit und Gerechtigkeit betrieben hat. Angesichts der Spielhöllen im Lande sollte jeder nassauische Schriftsteller sich doppelt besinnen, bis er ehrlichen Leuten, welche von ihrem Vermögen nach ihrer Weise leben, Müßiggang vorwirft. Vom Grafen Wilhelm von Raffau = Dillenburg, welcher die Reformation zuerst in Siegen gewähren ließ, sagt Arnoldi wie ein keder Gamin: "Er trat aus Ueberzeugung von der römischen Kirche zur evangelischen aber!" und verfällt hiemit in die bekannte naffauische Prophe= tenkrankheit, welche in clairvonanten Bustanden alle Herzens: geheimnisse der Menschen aufgedeckt schaut. Es ist mehr als zweifelhaft, wie es mit Wilhelms Ueberzeugung in biesem Buntte geftanden hat. Wir muffen nach unabweislichen Renn= zeichen der Geschichte fürchten, daß diese Ueberzeugung um kein Haar mehr bedeutet hat, als sein Beiname "ber Reiche," wah: rend er unaufhörlich in den größten Geldverlegenheiten sich mube gequalt hat. Arnoldi erklart weiter, wie ein pedantischer Professor ber Grammatif: "Die Vertreibung der Bettelmonche aus Siegen mar nur bie Folge ihres unregelmäßigen Betragens," au beutsch, weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbar fan= ben, vom katholischen Glauben abzufallen und sich als Haretiker preffen zu laffen. Mit solchen glatten Phrasen, die an Blöbsinn granzen, rutscht er über alle Wahrheit ber Geschichte hinaus, wie ein Schlittenfahrer zur Zeit bes Faschings, bem wenig baran liegt, wie die Weltangelegenheiten stehen. maligen Wiederkehren der Pest klagt Arnoldi, daß es in Nassau an durchgreifender "Sanitatspolizei und Aerzten" gefehlt habe. Die Sanitatspolizei ware ba mit sammt ben Aerzten; bessenungeachtet kann ber Hungertyphus im Taunus und Westerwald nicht immer vermieben werben. Es liegt eben in ber Armuth bes Volkes, welche die Reformation fester zu begründen gesucht hat, als ihre Lehre.

Unter solchen Umständen kann Arnoldi in abgeschmacken Putschs naffauischer Geschichte nur von Steubing übertroffen werden, welcher stets eine vermittelnde Stellung einnimmt, rückwärts gegen die "großen Männer und Helden" der Resormation, vorwärts gegen die "großen Männer und Helden" des Regierungsrathes, doppelt beweglich hierhin und dorthin, wie der vorspringende Hahn an der Hausuhr die Stunden kräht und dazu nach vorn und rückwärts mit dem Leibe den Tact schlägt. Und solche Männer schreiben in Nassau die Geschichtel

## Die Prangsale des dreißigjährigen Arieges nach Reller in Idstein.

Mirando in esse L'uom sino in messo all'anima si vede, Vede suoi visi e sue virtudi espresse; Fassi, mirando allo specchio lucente, Se stesso conoscendosi, prudente.

Ariosto.

Vor uns liegt ein Buch von 480 Seiten in großem Fornat. Es führt ben Titel: "Drangsale bes nassauischen Bolkes vährend des dreißigjährigen Krieges. Von E. F. Reller, Her= joglich Rassauischer Decan, Schulinspector und erster evanges lischer Pfarrer zu Ibstein, Witglied der historischztheologischen Besellschaft in Leipzig." Als literarisches Werk fast ohne allen eigentlichen Werth, in historischer Beziehung sogar ein Mißgriff, veil es einige Tropfen des großen beutschen Thranen = und Blutbades in hoher Hand als Narität dem Leser bieten will, von Wibersprüchen, welche einen Mangel an Gefühl ober Urtheil voraussetzen, durch und durch beherrscht von den engjerzigsten Partheiansichten, welche in weißgewaschenen Schafpelen mit unvergleichlicher Unschuld und Naivität auftreten, bringt 28 uns Ratholiken gleichwohl einen unberechenbaren Bortheit, weil Reller, aufrichtig und gemäßigt, wie er ift, den dreißigfah: rigen Arieg in seiner ganzen Bloße bem beutschen Publikum bemneirt und die unerhörtesten Eingeständnisse macht, welche uns iber die Natur der Reformation und die Gründe zur Gewalts that protestantischer Seits gründlicher aufklären, als es die beste Geschichte aus der Feder eines geistreichen Katholiken thm könnte. Wir können allerdings ein widerwärtiges Gefühl über die verschämte Nudität nicht verläugnen, in welcher Keller nicht ohne Selbsigefälligkeit auftritt; aber er kann uns doch in dieser Eigenschaft den Waßstab bezeichnen, nach welchem der Protestant den dreißigsährigen Krieg betrachtet hat und zu betrachten fortfährt. Und gerade diese unverhohlenc Darlegung der protestantischen Ansicht über diese welthistorische Tragödie liesert uns die besten Wittel, um die katholischen Glaubenssähe und die aus ihnen stießende Politik der Abwehr nicht bloß zu rechtsertigen, sonden theilweise sogar bei allen denkfähigen Menschen als die allein richtigen hinzustellen. Das Beste am Buche ist der geographische Standpunkt, auf dem es, freilich ohne Verdienst des Verfassers, entstanden ist.

Nassau bildet in der Geschichte der deutschen Reformation bie Gränzscheide zwischen germanischem und romanischem Bolts: thume, swischen der lutherischen und reformirten Bewegung, zwischen bem Kaiserthum bentscher Ration und ben Erbfeinden beider letteren, zwischen dem Theologengezänke von Leipzig und Wittenberg und ber fanatischen Revolution unter ber Waste von Kirchenthum in den Niederlanden, in England und Frank: Es ist mit seinem Gewichte in unaufhörlicher Schwebe zwischen beiben, jedoch der Hauptsache nach immer mit bem Stromfalle seiner Gewässer zur Treulosigkeit gravitirend, welche das deutsche Reich durch die Reformation vernichtet hat. lernen wir am leichtesten die Geheimnisse und Triebsebern ken: nen, welche dieses Blutgemalde coloriet haben, und den Bu sammenhang schägen, ben bie beutsche Andacht und Gottelfurcht mit dem giftigsten Aufruhr gegen alle menschliche und göttliche Auctorität angeknüpft, genährt und burchgeführt beben, unter dem Doppelpanier von Luther und Calvin. dieser Gränzscheibe balancirt Reller in zierlicher Amtstracht mit dem salbungsreichsten Wort von der Welt, hierhin und dorthin, so meisterlich und geschmackvoll, daß wir ihn mit gutem Rechte als incarnirten Ausbruck biefer Berkuppelung ber beutschen Nationalintereffen mit bem Revolutionsfanatismus pum Sturze rechtmäßiger Auctoritäten betrachten bürfen. tst ber Mann für uns so wichtig und lehrreich. Er nennt ben dreißigiährigen Rampf gegen das dentsche Reich und beffen Luis

ser "den großen deutschen Krieg;" er hätte ihn wahrheitsgetreu weit besser den holländischen, englischen, schwedischen, türkischen Prieg nennen können, unternommen, um die deutschen Ratholiken als solche auszurotten und bas mit Gewalt ber Waffen protestantisch gemachte Deutschland undeutschen Mächten tributpflichtig zu machen. Die war ein Krieg undeutscher als bieser, und etwa nicht durch ein barbarisches Berhängniß, sondern durch schnödes Feilsein deutscher Reichsstände für fremde Belder auf Rosten des Reiches unter habsburgischen Herrschern. Reller verbirgt diesen Schaben nicht einmal, sonbern legt ihn an vielen Stellen seines Buches klar und offen dar. Bündniß mit den Fremden, die Verdrängung der öfterreichischen Raiser aus ihrer Stellung im Reiche, die Berschwörung einzele ner Reichsglieder gegen den Laisereid in Sonderpactaten, das bewaffnete Einschreiten auswärtiger Eroberer fallen ihm berge-Ralt füß auf's Herz, daß er sie offen anpreist, daß er ihnen entgegenjubelt und sie als normalen Zustand deutscher Staatserdnung betrachtet. Und was das Unerträgliche dieser Herzens luft auf die Spipe treibt, ift die Heuchelei der Klage über eins zeine Mikstände biefer, vom Auslande bezahlten Ruchlosigkeit, die Beschönigung mit dem "Evangelium" und "dem lautes ren Gotteswort des seligen Mannes Lutheri," während das erstere dadurch mit Füßen getreten, und das lettere als Fahne ber Felonie vorgetragen wurde; die Berufung auf die allgemeine öffentliche Meinung in Deutschland zur Rechtfertigung ber Missethat an der Nation und an dem Latser, obgleich dieselbe vom fremden Gelde, von fremder Heeresmacht, von fremder Lift getragen und unterstätt wurde. Reller pocht auf die Reutralität Raffau's, welches sich zwischen Fremben und Raiserlichen ftille hielt, und erzählt nebenher ganz trenherzig, daß die Sähne der nassauischen Grafen mit Vorliebe den Hollandern als Sols baten und Heeresführer gegen bie offenkundigen Intereffen bes Reiches dienten, und beklagt es als Gewalt, sie zu zwingen, im Beere des Raisers Priegsdienste zu leisten, als ob überhaupt eine Rentralität für bentsche Reichsstände erlaubt und möglich ware, wenn bas Oberhaupt beutscher Ration von fremben Kriegshee= ren auf dem Reichsboden überzogen und in seinen wohlerworbenen Rechten bedroht wird. Er halt es mit dieser Neutralität ganz vereinbar, daß hollandische Truppen frei durch Nassau ziehen, um die feindlichen Kräfte gegen den Kaiser zu verstärken, daß alle

nassauischen Schlöffer und Keftungen in wehrbaren Stand gesett werden zur Abwehr von Winterquartieren und Durchzügen fai serlicher Truppen, zur Felsenburg ber nieberlanbischen Revolution, zum Schuße für die Todfeinde der deutschen Kaisermacht am Rhein und an der Mosel, an der Ruhr, Ems und Bejer, daß die Feinde des Kaisers in Nassau Unterkunft sinden und alle Irrlehrer willkommen sind, welche durch Ausbreitung und Begründung der Reformation, als Verfasser giftiger Brand: schriften und als Professoren zu Herborn mit gefälschten Bibels die treulose Bewegung gegen die bisherige Verfassung des deut: schen Reiches und die gesetzmäßige Obmacht bes Kaisers anschwells ten. Reller nennt dieses Verfahren patriotisch, und ift voll Richmens für Alle, welche biefe Richtung gegen Pflicht und Gewiffen einhielten. Aber noch mehr! Der Verfasser findet es gang in ber Ordnung, daß die Grafen von Rassau den Winterknig Friedrich ben Fünften gegen Desterreich und zu Gunften ber auf ständischen Böhmen mit Berg und Seele begunftigten, bag neffauische Grafen im Heere des Winterkönigs dienten, und mit dem Golde von Amsterdam und Breda ihre Ausrüstung zum schändlichen Friedensbruche bezahlten, daß nirgends aufrichtigen Trauer herrschte, als zu Dillenburg und Idstein über die kläge uche Niederlage des abentheuerlichen Pfälzers. Er kann es nur von ganzem Herzen billigen, daß die nassauischen Grafen im Jahre 1630 jede Theilnahme an der katholischen Liga ausbrücklich ablehnten, dagegen sich zu Heilbronn 1633 am schwedisch= französisch = beutschen Bundnisse betheiligten, mit allen möglichen Mitteln gegen den Kaiser und die Liga zu streiten, ja daß Graf Johann von Nassau sogar eine Stelle im Directorium der Union annahm, und dabei erklärte, er denke die Achtung vor dem Reichsoberhaupte nur so weit in Acht zu nehmen, als es bie Religion und die Reichsfreiheit gestatteten, selbstverständlich nach ben Grundsätzen des kaiserfeindlichen Lutherthums, und diese Besinnung nennt Keller eine acht beutsche, ungefähr wie bas Frankfurter Journal, wenn es vom Germanenthum ber Juden, Polen, Italianer und Deutschkatholiken spricht, weil sie Revolution machen und Correspondenzartikel gegen die Ratholiken einsenden. Er kann nicht genug reben von der acht beutschen Baterlandsliebe ber Grafen Johann von Nassau-Ibstein, Wilhelm Ludwig von Nassau:Saarbrucken und Ernst Kasimir von Weilburg, welche wegen ihres meineibigen Zusammengehens mit

ben Reichsfeinden nach ber Schlacht bei Rördlingen in's Gebiet des Königs von Frankreich, ihres Bundesgenossen, flüchteten und von letterm Pensionen annahmen als unabkässige Heber der französischen Macht gegen Kaiser und Reich. So oft die Protestanten siegen, erklart Reller, die gerechte Sache habe ge= siegt, und ist einigermaßen verwundert, daß auch die Katholiken im breißigjährigen Kriege glaubten, ihre Sache sei gerecht unb Gott könne unmöglich "lutherisch" geworden sein. Wenn die Soldaten Hollands und des Herzogs Bernhard von Weimar in Raffau einfallen, katholische Priester unter den gröbsten Mishandlungen wegfangen und nur gegen schweres Lösegeld oft nach langem Leiden zurückfehren lassen, so scheint Reller es gang regelrecht zu finden, daß seine Freunde, die luthé rischen und reformirten Grafen von Nassau, keine Hand regen, diesen schändlichen Menschenraub zu verhindern. Es hat ganz ben Anschein, als gelte bem Verfaffer bie Wegführung eines Schafes weit mehr als die Aufhebung eines katholischen Priesters durch eine zügellose Soldatesca. Und das nennt er Reutralität! Neutralität freilich, aber des Teufels, welcher Gott und Menschen zu Trut Anerkennung arnten will für den meineidigen Verrath einer unschuldigen Seele, die er zum Falle gebracht hat. Es wird überhaupt ein psychologisches Rathsel bleiben, wie Decan Reller diese seltsame Auffaffung bas maliger Volkszustände zusammenreimen konnte mit der Charak= teristik jener Zeit, welche er selbst nach bem Urtheile eines Zeit= genoffen bahin erläutert: "Niemand suchte ben Frieden von Herzen, sondern Jeder das Seine. Ehre und Geld war die allge= meine Mensur für Alles. Der große Haufen litt wie bas un= vernünftige Bieh, das sich schlagen läßt ohne umzusehen nach ber Hand, welche schlägt. Wer Geld hatte, war ein Feind." Er hatte beifügen konnen, was ein anderer Zeitgenosse sagt: "Die Religion war das Schild am Gasthause; Niemand fragte und blickte banach, sondern trat ein, und setzte sich nieder zu effen und zu trinken, was da war. Das allein hatte Werth und Anerkennung." Nach Kellers harmloser Meinung zog ber breißigjährige Krieg seinen Ursprung aus dem Augsburger Re= Wir wollen hierüber in kurzen Bügen reinen ligionsfrieden. Bein einschenken.

Das deutsche Reich war auf die katholische Religion gegrün= det in seinem Ursprunge und in seiner Entwickelung, im Gesetz und Gewohnheitsrechte, in Sitten und Gebrauchen, in hiem: discher Ordnung bes Staates und ber Kirche. Als bie Bareste diese Grundlage antastete, so war das Eisen an die Wurzel det tausendjährigen Baues gelegt, welcher an Macht und Chren reich, der deutschen Ration Freiheit und Einheit gegeben und geschützt hatte. Zwischen dem Lutherthum und dem beutschen Reiche war daher von Anfang an ein Kampf auf Leben und Tob entbrannt, weil zwei unvereinbare Gegenfate gegen einen: der anrannten. Das erstere stellte den Grundsat auf, das de Daresie Luthers und seiner Genoffen allein bas Recht ber Freibeit und ber Entwickelung habe, und daß ihr überbieß bie Befugniß zustebe, bie katholische Religion gewaltsam zu unter: Dieses Doppelrecht war ber ursprüngliche Grundtrich brüden. der Reformation, die Basis aller nachherigen Berhandlungen und das einzige Augenmerk sachkundiger Reformatoren. Da es durch den Bauernkrieg auf dem Wege der socialen Revolution gegen die Macht des Besitzers nicht zu verwirklichen war, so wurde bas Geschäft, es geltend zu machen, ben Fürsten über tragen, welche sich besselben mit Eifer und Liebe annahmen. Es gewann einen unermeßlichen Umfang. Man verstand bar unter das Recht, die katholischen Kirchengüter sich widerrechtlich und mit Gewalt anzueignen, die katholischen Geiftlichen zu ver treiben, ihre Kirchen bem protestantischen Gottesbienste ein zuräumen und allen katholischen Gottesbienst zu verbieten; bas Recht, die Bibel nach eigenem Ermessen gegen die Ratholiken, ihren Besitz und ihre Rechte auszulegen mit allem Ausschlusse katholischer Bibelauslegung zu Gunsten der tausendjährigen Kirchenlehre, die Geschichte in diesem exclusiveprotestantischen Sinne zu fälschen und alle Regereien verschollener Jahrhunderte als Beweise für die Reformation aufzustußen; das Recht, die protestantische Predigt in der Kirche als amtsmäßige Fabrication der gröbsten Schmähungen auf bie katholische Kirche und ihr Oberhaupt ben Papst zu benützen, diesen ständigen Schimpf auf den Papst als einen wesentlichen Bestandtheil der luthe rischen Neuerung zu handhaben und die Presse ansschließlich im protestantischen Sinne geltend zu machen; bas Recht, gute katholische Prediger und Schriftsteller mit Gluck und Buhörerschaft als unleidliche Stänker mit besonderem 900 grimm zu verfolgen, wofern sie von katholischen Dingen nicht gang schwiegen, jedes Bestehen auf katholischer Lehrmeinung als

Intolerang zu brandmarken, und bie Pflichten gegen Raiser und Reich nach der eingeschleppten Reperel zu bemessen. Da= ran knüpfte sich in zwedmäßiger Entwickelung bas Recht und die Pflicht, den unausrottbaren Katholiken Kirche und Schule, Bürgerrechte und Aemter zu nehmen, und dieselben im Falle der Unverbesserlichkeit zur Auswanderung zu nöthigen ober durch Beirathsverweigerung aussterben zu lassen. Die Berschärfung dieser Rechte in der Ausübung floß aus dem landesfürstlichen Bestreben, daraus den größtmöglichsten Bortheil für ihre Macht= vergrößerung zu ziehen. Das Bolk wurde dabei gar wie um seine Meinung gefragt. Die Acten ber Reichstage von Speyer, Worms, Augsburg und Nürnberg beweisen sonnenklar, daß es sich lediglich um die Concession dieser Rechte an die einzelnen Reichsftande handelte, ohne daß die Bevölkerung Deutschlands auch nur im minbesten babei vertreten war. Daraus erklart sich ench bie Schwierigkeit, sich auf friedliche Weise zu vereinigen. Die Ratholiken wollten als solche bestehen und die Protestanten läugneten für ihr specielles Territorium das Recht dieses Be= Randes. Die Katholiken beeiferten sich, bas katholische Kirchen= gut zu retten, und die Protestanten, dasselbe durch Gute ober Gewalt für protestantische Zwecke an sich zu reißen. Die Katholiken hielten die Reichsverfassung auf katholischer Grundlage für ein nethwendiges Fundament des deutschen Kaiserthums, für Inhalt ihres Lehenseides und ihrer Kaiferhuldigung, für den einzig zulässigen Rechtsboden deutscher Nationalität, und die Protestanten suchten im Gegentheil auf dem Grunde des protestan= tischen Principes Macht und Besitz aus dem beutschen Collectiv-Raate auf Rosten bes Kaisers für sich selbst persönlich herauszumehmen, und mit dieser Errungenschaft, unabhängig vom Raiser, nothigenfalls das ganze kaiserliche Ansehen zu vernichten.

Die schnell nach einander folgenden Reichstagsabschiede und Austrägnisse hatten deshalb entweder einen wirklichen Doppelssung oder mußten sich eine widersprechende Auslegung gefallen lassen. Der eine Theil sand darin das Gegentheil von der Reismung des anderen. Sie streuten also schon vom ersten Ansange an die Drachensaat unaufhörlicher Zwietracht und Mißhelligkeit. Auf die persönliche, wenn auch widersprechende Auslegung gesstützt, schritt man protestantischer Seits im Leben vorwärts mit dem Grundsaße: "Wan muß Gott mehr gehorchen als den Menschen." Die geistliche Reichs- und Jurisdictionsgewalt ging

in den meisten protestantischen Besitzungen auf die Fürsten iber, die Kirchengüter flossen in die Domanencasse, und der Unterschied zwischen weltlicher und geistlicher Macht hörte ganz auf. Der Landesherr einigte in seiner Person die fürstliche und papst liche Macht zugleich. In dieser Eigenschaft war er Souverin, dem Raiser gegenüber; des letteren Oberherrlichkeit sank, nach einer richtigen Bemerkung bes Herrn Keller, zu einem leeren Schatten herunter, und die größte Bewegung des sechszehnten Jahrhunderts schlug in offenes Faustrecht um, mit dem Unterschiebe jedoch, daß die Faustberechtigten des Mittelalters sich felbst wechselseitig verfolgten und plünderten, während hier ber beutsche Michel mit habsüchtigen Soldnern aus Schweben, Danemark, Frankreich und Nieberland ben Nationalraub be werkstelligte und baraus ben Sold an die Fremben bezahlte. Die Zeit des ersten Faustrechtes überwältigte Rudolph von Habsburg und legte baburch ben Grund zur beutschen Ginheit und Größe; das Faustrecht der Reformation wurde im west phalischen Frieden petrificirt und badurch Deutschlands Rleinheit und Schwäche besiegelt, bergestalt, bag bas alte Unrecht noch in allen Fibern bes Leichnams nachzuckt. Diese Gewalt ber Reformation gegen den Bestand des Katholicismus und die, aus letterem entsprungene, allein rechtmäßige Kaisermacht zieht sich wie ein rother Faden durch die deutsch-europäischen Angelegen: heiten vom Jahre 1517 bis zum Jahre 1648. Nirgends ift die Rebe von der Religionsfreiheit des einzelnen Mannes, sondem lediglich vom sogenannten Rechte der Reichsstände, die katholische Rirde zu ihren Gunsten zu unterdrücken und die Kaisermacht jum Verberben bes Reiches zu schmälern. Man verlangte von ben Katholiken einfach, daß sie sich ihre Selbstvernichtung in Kirche und Staat bemüthig und schweigend gefallen laffen sollten. Im entgegengesetzten Falle schritt man zur bewaffneten Revolution. Das ist ber Ursprung bes breißigjährigen Krieges, welcher über Religion, Recht und Kaiserthum des deutschen Bol: kes schaltete, als ware das lettere unvernünftiges Bieh, wie Reller sagt, ober — eine materielle Masse, welche man in jebe Form kneten durfe, von Seite der Protestanten unverzeihlicher Angriff auf menschliches und göttliches Recht, von Seiten ter Katholiken lette Nothwehr für ihr Dasein auf Erben. fühlt diesen verdammenswerthen Ursprung mit seiner natürlichen Butmuthigkeit wohl heraus und sucht bem schlimmen Einbruck

desselben auf die Gemüther redlicher Menschen durch probate Hausmittel reformatorischer Geschichtsverdrehung vorzubeugen. Zunächst spiegelt er seinen Lesern vor, daß die Hinneigung des deutschen Bolkes zur Reformation eine allgemeine, und in Folge beffen die Theilnahme besselben am breißigjährigen Kriege eine unermegliche, volksthumliche gewesen sei. Er will am naffauischen Bolke den Beweis dafür liefern und wird bei diesem schwieri= gen Geschäfte beständig von Bileams Esel unterbrochen und Lügen gestraft. Rassau hatte die besuchtesten und einträglichsten Werbebüreau's für das kaiserliche Heer. Jünglinge und Män= ner ftrömten gegen das Jahr 1628 den kaiserlichen Fahnen zu, während das übrige Boik mäuschenstill saß auf seinen einsamen Halben ohne die geringste Theilnahme für die protestantische Gegenparthei. Die von den Grafen von Nassau zum Landes: schutz mit Mühe und durch wiederholte Mahnung aufgebotenen Bauern, von deren Kriegsluft Keller so viel zu rühmen weiß, blieben nur so lange beisammen, als sie keinen Feind sahen; beim Anruden besselben liefen sie leichtfüßig auseinander. bere erklarten geradezu, sie hatten keine Lust, um nichts und aber nichts auf die Schlachtbank der Ligisten geführt zu wer= Im Jahre 1622 sollten gehn Mann bieser Landesverthei= biger die Thore ber fürstlichen Residenzstadt Siegen bewachen; aber selten war mehr als einer zum Dienste bereit, und oft auch bieser nicht zu finden. Der Graf mußte zu den Soldtrup= pen greifen und bafür zur Sicherung seiner nächsten Umgebung schweres Geld zahlen. Gin Mann von Habamar unterrichtete 1633 bie Kaiserlichen, um Mengerskirchen einzunehmen. Tilly im Jahre 1622 bei Höchst am Main erschien, um die Truppen bes Herzogs Christian von Braunschweig zu züchtigen, unterhielten die Bauern ringsum offenes Einverständniß mit ihm und halfen nach der siegreichen Schlacht eifrig mit, die flüchti= gen Franzosen zu erschlagen. Die Bauern im Spessart und Obenwald übten nach dem Siege über den Generalfeldmarschall Mercy im Mai 1645 ein Gleiches an den zerstreuten und versprengten Franzosen.

Keller selbst gesteht ein, daß man damals aus gänzlicher Apathie der Landleute nur durch Werbung ein Heer gewinnen oder die einheimische Miliz wirksam machen konnte. Daraus widerlegt sich auch Keller's Jrrthum, daß die Katholischen dem Heere der Liga, die Protestanten dem der Union zugeströmt

Gerade umgekehrt! Wer am besten zahlte, hatte ben Deshalb bestanden die Heere auch größtentheils aus Abentheurern, Raubgesindel und wagehalsigen Mordgesellen. Das Volk wollte vom Kriege nichts wiffen, ober begunftigte offenbar die österreichischen Fahnen, unter benen protestan: tische Generale keine Seltenheit waren. Selbst die Inc genieure in Rassau waren aus Holland. Als der kalserliche Ge neral Spinola im Laufe biefes Krieges einft nach Raffau gekommen, so war seine sanfte, freundliche Art im Stande, mit wenigen Worten bas aufgeregte Landvolk zu beschwichtigen und seinen friedlichen Beschäftigungen wiederzugeben. Das beweiß hinlanglich, was der Bauer vom Ariege dachte. Reller kann uns nicht warm genug die raschen Erfolge bes Winterkinigs in Böhmen schilbern und zieht daraus den thörichten Soluf auf die Buneigung bes Bolkes für die Sache bes Protestantis: mus. Kaum war jedoch der furchtbare Umschlug zum Berber: ben bes ersteren geschehen, so jammert Reller, bag wieber auf einmal das katholische Princip überall aussebe und die Beide kerungen für fich einnehme; wohl ber beste Beweis, daß die Wurzeln ber Reformation keineswegs allgemein und tief in's Volk gedrungen und beffen Sympathien für Luther nie groß gewesen find. Selbst die burch Schwedengunst zurückgeführten Pfarrer und Prädicanten fanden beim Bolke eine sehr schlechte Aufnahme. Der protestantische Gottesbienst wurde fast gar nicht ober schlecht besucht, wie uns ein Pfarrer, Pleban mit Ramen, vom Jahre 1637 aus dem Amte Weben selbst erzählt, ungeach tet er von der ganzen Macht der Obrigfeit eingeführt und be: schützt war. Niemand grüßte ihn, und am 1. Januar erschien keine Seele, ihm ein glückliches Reujahr zu wünschen. Bon Ge schenken ober Beichtkreuzern war keine Rebe. Hätte er nicht noch ein "Nothpfenninglein" gehabt, so würde bitterer Hunger sein und seiner Frau Gemahlin Loos gewesen sein. Man machte sich überhaupt aus der Religion und dem Gottesdienste nicht viel Besonders die vornehmen Stände schlugen alles in den Wind, was sich darauf bezog, weil die gewaltsam eingeführte Resormation und die dabei bewiesene Herrsch= und Habsucht alle Achtung vor dem Heiligen zerstört hatten. Die Kirchen zersielen, man verkaufte die Glocken aus den Thürmen, die Relche aus ben Sacristeien und machte fich bie Pfarreinkunfte zu Rugen, so gut es gehen wollte. Selbst ber Umstand, daß fich bie

Grafen, welchen der größte und fast einzige Wortheil aus der gewaltsamen Unterdrückung der katholischen Kirche zuging, mit Gifer des Rirchenwesens annahmen und bie fremden Brabicanten ohne Wurzel im Volke als Hofschranzen behandelten und nährten, trug wesentlich bei, das arme, ausgesogene Bolt gleich= gkltig gegen alles Kirchenthum zu machen. Das Bolk warf nach einem richtigen Gefühle diese, aus aller Herren Lanber mit großen Kosten herbeigezogenen Helfer zur Begründung des landesherrlichen Lutherthums, welches oft bald barauf je nach Ermessen der Grafen in's reformirte Wesen umschlug, ohne dem Bolke dabei die leise Selbstwahl zu lassen, ben Banditen bes breißigjährigen Krieges zusammen, welche auch tein anderes Biel kannten, als unter bem Scheine ber Re-Ugion und des Kirchenthums zu rauben und zu morden: mehr man bie protestantische Kirche jener Zeit unpartheiisch nach der Erfahrung studirt, um so deutlicher und ungesuchter brangt sich dem Geifte bie unabweisbare Thatsache auf, daß bie Reformation nichts Naturwüchsiges, aus bem beutschen Bolke Dervorgegangenes gewesen ist. Das Volk wurde bloß als Stoff benutt, um an demselben religios:firchliche Experimente zum Awede habsüchtiger Politik zu machen. Die Reformation war ein Kunstproduct aus der Schule der Professoren und meineidigen Pfaffen, welche die zügellose Fleischeslust zu ihrer Egerin hatten, und es ist stets trop alles Zwanges, trop ber Wähe und des Scharfsinnes von Jahrhunderten unorganisches Fabricat geblieben. Der westphälische Friede war ein Convent von Chemikern, daffelbe mit künstlichen Mitteln in's Leben bes deut: ichen Bolkes einzusetzen, damit die Fürsten dadurch ihre fouverane Macht ausspinnen und gegen jebe einheitliche Reichsge= staltung befestigen konnten. Noch jest ist ber Zustand beffelben am tein Haar beffer als zur Zeit bes breißigjahrigen Rrieges. Professoren, Pfarrer, Zeitungen, Politiker bekummern sich theil= weise barum. Die Gesellschaft, das Aplf, die Jugend beweisen entweder eine außerordentliche Gleichgültigkeit in diesem Punkte ober offenbare Feindseligkeit gegen bessen Inhalt. Politik halt es aufrecht, während man sonst darunter durchweg nichts Anderes versteht, als das Freisein von jeglichem Dogma and das Gewährenlaffen ber finnlichen Menschennatur. herr Reller weiß ferner als Mitglied der historischen Gesellschaft zu Leinzig recht gut, daß die Sache des Protestantismus verloven

und der dreißigjährige Krieg als Unrecht der Protestanten gegen die Katholiken verdammenswerth sei, wenn es nicht gelingt, die letzteren als Angreiser auf den deutschen Rechtszustand darzusstellen. Er bietet zu diesem Zwecke ungewöhnliche Kunst auf, welche einer näheren Erwägung wohl werth ist.

Keller gesteht redlich ein, daß es sich im Gebiete ber Reichs stände im Grunde nur um den Besit der Kirchengüter gehandelt habe, welche sich die ersteren unrechtmäßig selbst gegen die ausdrücklichen Bestimmungen bes Religionsfriedens vom Jahre 1555 zugeeignet hatten. Dieses Eingestandniß bes Herrn De cans von Ibstein ist eine Errungenschaft von immenser Beden: tung für uns und stellt nicht bloß ben breißigjährigen Rrieg, sondern selbst bas Lutherthum, welches biese Erwerbungen als Wesenheit lutherischer Begierden und förmlichen Religionsinhalt in Schutz nimmt, in ein merkwürdiges Licht. Mit unglaublicher Unschuld läßt er unaufhörlich einfließen, daß die Stifter und Albster der Katholiken freiwillig zum Protestantismus überge treten und dadurch ihr Kirchengut an die Bekenner beffelben gebracht hatten. Er vergißt dabei, daß kein Rugnießer bas Gut ber Kirche als Lohn für seinen Abfall und Meineid mitnehmen und gegen ben ausbrücklichen Zweck ber katholischen Stiftung zum Verderben derselben verwenden konnte. Er überfieht die schnöbe List und Gewalt, welche man gegen wehrlose Priester, Monche und Nonnen in Anwendung brachte, um sie wenigstens als Katholiken äußerlich zu verderben, indem ihnen die katholischen Prediger genommen und protestantische eingesetzt, Heirathen aufgedrungen, das Lutherthum mit seiner Gunst für Fleisch und Blut als apostolische Lehre eingeschwätzt wurde, und wo sich der feste Boden nicht schürfen ließ, geradezu Berbannung und Verfolgung jeglicher Art nachhelfen mußte. Auf biefer un: gegründeten, perfiden Voraussetzung baut er weiter fort und erklart mit harmloser Unbefangenheit: "Die Stifter und Ric: ster waren herrenloses Gut, dem Fiscus des Landesherrn verfallen, nachdem die eigentlichen Inhaber ausgestorben ober in landesherrlichen Unterhalt genommen worden waren. Güter waren den Protestanten unentbehrlich, um ihr Staats und Rirchenwesen für den gehörigen Stand ber Bolksbildung aufzubessern. Diese Nothwendigkeit derselben für uns machte es den Fürsten geradezu unmöglich, sie fahren zu laffen und deren Heiligkeit für die katholische Kirche anzuerkennen.

erhellte auch das Unerträgliche bes Religionsfriedens, des Resstitutionsedictes, des Prager Friedens, und theilweise selbst die katholische Auslegung des Friedens von Münster und Osnasbrück, welche sämmtlich den protestantischen Fürsten diese, vom Bolke gewünschte Säcularisation der Kirchengüter entweder im Principe bestritten oder schmälern wollten und für die Zukunst das protestantische Unterdrückungsrecht katholischer Kircheninstitute innerhalb ihres eigenen Territoriums unzulässig fanden. Das war für die Protestanten eine Frage über Sein und Richtsein, weil shr Bestand und Gedeihen lediglich von diesem urssprünglichen Faustrechte abhing. Die Basis sedes Friedens zwischen Katholischen und Protestanten hätte einzig nur die unumswundene Anerkennung dieser protestantischen Theorie über das katholische Kirchengut sein sollen."

Diese Enthüllungen Keller's, eben so schonend als aufriche tig an verschiebenen Stellen seines Buches vorgetragen und hier mit kritischer Treue zusammengestellt, gehören zu den köstlichsten Belegen der eigentlichen Beweggrunde des dreißigjährigen Kries Sie stellen der Reformation ein Zeugniß aus, um welches fie keine driftliche Seele beneiben wird, ba aus bemselben erz bellt, daß nicht die lutherische Lehre, nicht ihre Glaubenskraft, nicht ihr Himmelssinn, sondern einzig und allein das katholische Rirchengut und die aus bemselben fließende Macht Zweck, Inhalt und Rothwendigkeit biefer mächtigen Revolution in Europa gewesen ift. Aus biesem nothwendigen Kern bes Kirchengutes für die Reformation conftruirt Reller seine Geschichte weiter und tehrt das Berhältniß wie ein ungeschickter Taschenspieler sichtbar vor allen Zuschauern geradezu um, indem er die Ratholiken zu Angreifern und die Protestanten zu Angegriffenen macht. nennt bas Bestreben ber Katholischen, sich nicht burch eine ge waltsam aufgedrungene Häresie um Religion und Kirche, um But und Eigenthum, um Land und Leute bringen zu lassen, Gegenreformation wider das Recht der Protestanten, setzt also die Revolution gegen Kaiser und Reich, gegen Religion und Rirchengut als allein berechtigt, und bie Selbstvertheibigung ber Ratholiken als Rechtsverletzung, während dem schlichtesten Ver= stande einleuchtet, daß das Lutherthum einzig und allein den Namen einer Gegenreformation verdient, weil es das Recht ber Staatsreform bem Raiser und bas Recht ber Rirchenreform ber Kirche nahm und sich selbst als unfehlbarer Instanz für Beba Beber, Cartons 21. 43

habsüchtige Zwecke zueignete. Nach solchen Grundsätzen kann man allerdings Recht in Unrecht, Wahrheit in Lüge verkehren, aber es bleibt ewig abgeschmackt, ben Landmann, welcher bem Herrn Reinecke ein aus seinem eigenen Hofe gestohlenes hubn wieder abjagen will, als unberechtigten Revolutionar und die bewaffnete Gewalt gegen seine Prätensionen als gerecht barzu-In diesem ungerechten Berfahren besteht auch bie Consequenz der Keller'schen Logik durch das ganze Buch. Winterkönig von der Pfalz, welcher auf den Ruf offenbarer Rebellen nach ber bohmischen Königsfrone greift, ift als Protestant in seinem Rechte, aller Wiberstand gegen ihn unberechtigt. Der Raiser muß im Falle ber Weigerung, bas Princip bes winterköniglichen Rechtes anzuerkennen, abgesetzt und ein protestantischer Fürst auf den deutschen Thron exhoben werben. biefem Sinne ordnen naffauische Hoftheologen Buß: und Betftun: ben an, in welchen der Fluch auf den Kaiser und Gottes Segen auch die Reichseidbrüchigen herabgesteht wirb. Es wird mit Wohlgefallen hervorgehoben, daß ber Churfürst von der Pfalz eine englische Prinzessin, Dichte bes Königs von Danemart, gur Frau hat; daß ber berühmte Moriz von Oranien, bas Haupt der Revolution in den Riederlanden, sein Obeim, und der Herzog von Bouillon, Chorführer ber republikanischen Hugenotten, fein naher Verwandter ift, und daß alle biese auswärtigen Anverwandten zum kühnen Ausgreifen gegen Desterreich und bie Ratholiken brängen; daß also ber treffliche Churfürst als persönlicher Träger aller politischen Todtfeinde des Kaisers und der katholischen Kirche erscheint und somit der Inbegriff aller Revolution gegen Recht und Gesetz in Deutschland ift. nachbem mit schnellem Erfolge 1626 auf bem weißen Berge bei Prag über die böhmische Rebellion und ihr Opfer blutiges Gettesgericht gehalten und dem flüchtigen Churfürsten bie Oberund Unterpfalz mit der Churwürde zum Vortheile des Herzogs Maximilian von Bayern genommen worden war, wird bie friege: rechtliche Logik des Herrn Keller zum förmlichen Blödfinn, in welchem er dem Kaiser anmuthet, den Pfälzer mir nichts dir nichts, bloß weil er als Protestant die ungeheure Felonie gegen das Reich und Desterreich begangen hatte, wieder in seine alten Befitzungen und Reichswürden einzuseten, und eine folche Rechtsverhöhnung und Thorheit von Seiten des Kaisers als Versöhnungsmittel und Friedensbasis anzupreisen. Wir gefteben,

tein menschlicher Verstand war auf das Resultat eines solchen Urtheils gefaßt. Selbst vernünftige Protestanten können dafik teine Achtung haben. Reller allein findet es sachgemäß, uners meklich erfreut, daß er nach dem Berlufte des Winterkönigs bast einen anderen Liebling seines Herzens an Gustav Adolph, König von Schweben, gefunden hat. Als dieser im Jahre 163Q mit ber offenkundigen Absicht, sich und sein Reich auf beutsche Rosten emporzuschwingen, daber selbst von protestantischen Reiches fürsten mit entschiedenem Mißtrauen aufgenommen und theile wetse abgestoßen, auf beutschen Boben trat, so ift Reller voll Entzücken über diesen Schirmherr ber Reformation und sein gutes Recht, im fremben Lande Schwedenvortheile zu verfolgen, von welchem letteren Umstande der gelehrte Berr Dechant von Ibstein nicht die leiseste Ahnung zu haben scheint, ungeachtet in unferen Lagen feber Primaner barüber vollkommen aufgeklärt Der Schwedenkönig hat nach diefer vorsändfluthigen Geschichtsharmlosigkeit bei sich als Grundsatz festgestellt, Riemanben in Deutschland wegen ber Religion Anfechtung leiben : m laffen, namentlich bie niebere Geiftlichkeit nicht von ben Lirchen zu treiben. Indes nimmt ber Katholicientus überall ein Ende wo er erscheint; bagegen findet die protestantische Lehre überall Shut und Forberung, sogar in Mains, einer ganz katholischen Schaarenweise flüchten bie fatholischen Beiftlichen nach bem Unterrhein und in ben meiften katholischen Rirchen hort der Gottekbienst mehrere Jahre buchstäblich auf, während die leeren Kirden entweder von Protestanten ober von ben schwes bischen Golbaten in Gebrauch genommen werben. Man verbantt es Gustav Abolph, "dem Befreier," daß die kaiserlich-spanischen Solbaten von ben Schweben fast überall gräßlich ermorbet wurden. Mainz wird auf bas schändlichfte gebranntschatt, alle Schränke und Borrathskammern ausgeleert, das Eff: und Trinks bare verzehrt ober verwiftet. Das flimmt ben naffaufschen Gethuffasmus nicht herunter, man feiert ben Schwebentonig als "Gibeon" ben Zweiten in schwülstiger Hof: und Kirchenpolemik, als gottgefenbeten Beschützer ber Rirchenfreiheit. Wenn bie Schweben Limburg auf bas gräßlichste plundern und mighans beln, ift bas tein wirtsamer Damm gegen ben Strom bes unbebingten Schwebenlobes. Warum haben auch die tapplichen Limburger vergeffen, Stadtwachen gegen ben "neuen Bibedit" aufzustellen und seinen Liebkosungen gehörig vorzubengen.

In bieser Bemerkung hat Keller vollkommen Recht. Schweben verheeren in Hadamar Alles, was sie vorfinden, ber brennen eine alte Frau, verwunden und erschießen die Einwohner und erbrechen und berauben ihre Kirchen. Das muß mit Gebuld getragen fein. Alle Katholiken Nassau's werden insbesonbers von den Schweden heftig bedrückt und ausgesogen. Reller fann sich dafür trösten, weil sie "vom Protestantismus abgefallen wie ren," auf deutsch, weil sie als Katholiken unverführbar in ihrer alten apostolischen Kirche fest beharrten. Das war nach Reller ber "tolerante Sinn bes Kbnigs," welcher Jeben seines Glaubens leben ließ. Alle Klöster und Stifter ber Katholiken wurden von ben Schweben entweder ganz zerstört ober für viele Jahre gründlich verwisset. Sogar die Grüfte der Todten blieben nicht un: verschont. Das ist nach Keller die "musterhafte Kriegszucht ber Schweden." Noch jest kann man am Rhein solche Schwedenrutien sehen. Ja der Churfürst von Mainz, Anselm mit Remen; bezeugt, daß die Schweden und ihre Bundesgenoffen zu Mainz und im Rheingau die Menschen dergestalt barbarisch track tirten, als früher bei Heiben und Türken nicht gehört worden. Deffenungeachtet machen bie Schweben nach bem nämlichen Bewährsmann einen "wohlthuenden Eindruck" auf die Grafen von Nassau, und zwar dergestalt, daß die Grafen von Nassau: Dillenburg 1632 in Schwedendienste treten. Die Nassauer Kandesherren bauen dem Schwedenkönige die Gustausburg bei Rostheim und unterhalten bazu auf eigene Rosten 2000 Arbeiter. Und als die schwedische Armee Mainz genommen und zur Festung für ihre Macht in Deutschland umgeschaffen hatte, so ist "belle Freude" in gang Rassau, das heißt bei den nassaulschen Prote-Kanten, weil um so festere Hoffnung, alle Katholiken im Lande zu überwältigen. Unter diesem Schwedenschutze ward die katholische Kirche in Nassau ihrer Klöster, ihres Kirchengutes, ihrer Beiftlichen in aller Bequemlichkeit beraubt. Rein Wunder, daß die protestantische Dankbarkeit für biese Schwedenhülse nicht ausblieb und bamals zu Idstein so gut fabrizirt wurde als im Jahre des Heiles 1856. Als Gustav Abolph 1632 in der Schlacht bei Lüten fiel, "fechtend der Religion und beutschen Libertat zn gnt," wie Keller mit herzlicher Ginstimmung anführt, so bielten die Idsteiner Prädicanten rührende Todtenfeier für ben Schwedenkönig, und verglichen in ihren Predigten benfelben mit dem "gottseligen König Josias," während sie Wallenstein als

"Pharao" brandmarkten. Diese Zärtlichkeit für Gustav Abolph hat bei Keller's Theorie von Reformation und Gegenreforma= tion nichts Auffallendes. Seltsam bleibt nur, daß er sie ohne Folge für seine Gegner ließ. Einiger Ebelmuth für seine Feinde stände auch dem Decan von Idstein nicht libel. Er nimmt es bem Grafen Görzenich, Wallenstein's Parteiganger, übel, daß er im Jahre 1627 sogar Kirchen nicht verschont habe. Aber wo hat benn jemals der protestantische Krieg Kirchen und Hei: ligthümer geschont? Wurde nicht bas allerheiligste Sacrament mit Füßen getreten? Richt die Heiligenbilder eingeschmolzen ober verstümmelt? Ist nicht gerade diese praktische Himmels= stürmerei ber Charakter bes bewaffneten Demagogenthums im Protestantismus gegen die Katholiken? Keller weiß so viel zu schwäßen von der patriotisch = reformirten und protestantischen Trefflichkeit, während er selbst beseufzen muß, baß alle hervorragende Borkampfer der Protestanten im breißigsährigen Rriege Ungeheuer waren in Wolluft, Raub, Trunklust und Grausam= feit ohne Gränzen. Wuß nicht jedem vernünftigen Menschen ein Zweifel aufsteigen über bie Gute einer Sache, die von solchen Miffethatern verfochten wird! Wenn im Ginverstandniffe mit Reller's Grundsätzen deutsche Reichöftande ihren Wein, ihr Getreide, ihr Bieh in die Schwedenmagazine abliefern, wie soll im faiserlichen und ligistischen Beere ber Gebanke aufkommen, diese Vorräthe zu schonen, welche die Bestimmung haben, die erbitterten Reichsfeinde zu nähren und zu erquicken ?. Die von Keller so tief beklagten Grausamkeiten ber Kaiserlichen in Raffau sind nur die Rehrseite zu den Graufamkeiten der Protestanten in katholischen Ländern, und oft nur ein schwaches Bild ber fanatischen Wuth ber letteren gegen die armen Pa= Man muß ben Einen nicht übel nehmen, was die Ans beren unverschämt thun und am allermindesten rohen Soldaten verargen, daß sie Keller's Theorie nicht allzu punktlich einhalten, nach welcher den Einen Nichts, den Anderen Alles erlaubt Im Gegentheil, wer den Krieg will, hat kein Recht gegen bas Schwert bes Brennus in ber Wagschale Verwahrung ein= zulegen. "So hauste ber Friedlander im deutschen Reiche," schreit Herr Keller; "so hauften Mannsfeld, Christian von Braun= schweig, Herzog Bernhard von Weimar, Schweden, Englander und Franzosen!" antworten die Katholiken, nicht um ihre Solbatesca zu rechtfertigen, sonbern einzig nur gegen Reller's protestantische Arabition zu protestiren, daß die Aratestanten allein das Recht zu diesen Missethaten gegen die Katholisen hatten. Der Verstand der Katholisen und Protestanten muß es sonderbar sinden, wenn Keller alle Ausschreitungen der katholischen Heeresführer durch strasende Riederlagen der Kaiserlichen durch Gott selbst rächen läßt. Wir glauben an Gottesgerichte, aber nicht bloß gegen die Latholisen, sondern auch gegen die Protestanten. Keller mag selbst zusehen, wie er mit dem gerechten Gott in diesem Ausmaße von himmlischer Rache gegen wenschliche Rissettstanten fertig wird.

Reller kann nicht läugnen, daß die Jesuiten aufopfernde, volksthümliche Seelforger in Rassau waren, wie man keine ähnlichen ober gleichen aufweisen konnte. Er rübmt den Jesutten Autgerus Hesselmann, welcher im Jahre 1637 nach unfäglichen Leiben und Schwierigkeiten als treuer Apostel des von Krankheit, Hunger und Krieg heimgeluchten Wester: waldes an der Pest gestorben ift. Aber er kann von der stetes topen Abneigung ber Protestanten gegen die Jesuiten nicht los: kommen und beschuldigt die letzteren geradezu, daß sie während bes dreißigjährigen Krieges in der protestantischen Revolkerung durch ihr Erscheinen und ihre Thätigkeit den Glauben genährt wolle katholischer Seits den Protestantismus bätten, man unterbrucken, ohne zu bedenken, daß eine solche Aeußerung eine scharfe Anklage gegen die Hältigkeit des Protestantismus tft. Bur Zeit, wo Keller eine solche Beschuldigung als gegrim: bet und die Protestanten darob erschreckt erklärt, hatten die Gegenkaiserlichen offenbar den größeren Vortheil in ihren Ban-Die Furcht der Protestanten in diesem Punkte war also keine Furcht vor der bewaffneten Uebermacht, sondern nur vor ber friedlichen Wirksamfeit ber Jesuiten. Die Waffen der letteren bestehen in der That nur in der katholischen Jesuiten: predigt; benn sie morben, plundern und qualen nicht. Aber fo schwach stand damals nach Keller der Protestantismus als Religionslehre, daß ihn der schwache Athemzug eines Jesuiten über ben Haufen werfen konnte. Das scheint richtig zu sein bis auf den heutigen Tag. Der Protestantismus kann das freie, beredte, katholische Wort nicht extragen. Wit diesem letteren ist die Vernunft, die Natur des Menschen, der sensus communis, die Geschichte, die Apostelzeit. Es ist für jede Lebre schlimm, wenn sie Gottesmacht als Mittel ber Unterbrückung

für sich selbst betrachten muß, um die Misere des Saufes zu retten ober wenigstens zu verbergen. Herrn Keller begegnet es überhaupt, wie den meisten eifrigen Protestanten, daß sie den innersten Kern des Katholicismus, den ursprünglichen letten Lebensnerv ber Kirche Christi Jesuitismus nennen. Sie streuen damit sich und Anderen Sand in die Augen, und das bleibt für alle benkfähigen Geister stets ein schlechter Troft. Man muß den Muth und die Redlichkeit haben, die Kraft, des heiligen Geistes in der katholischen Kirche demuthig anzuerkennen, wodurch wir Alle im Glauben leben und gedeihen, die Jesuiten als schwache Werkzeuge so gut als die Katholiken überhaupt. Das blinde Unrennen im Windmühlenkampfe gegen diesen unerschöpslichen Born von Kirchlichkeit und Macht verräth stets ein Gefühl des Aergers, daß man ihn in eigener Werkstatt entbehren muß. Reller geht sogar noch weiter und will seine Lefer glauben machen, daß die durch Geift und Tapferkeit höchft ausgezeichneten Grafen Johann Ludwig von Raffau : Habamar und Johann von Raffau: Siegen, welche nach langer und reiflicher Ueberlegung unter ber Leitung ber Jesuiten von der Hareste zur katholischen Kirche zurückgekehrt waren, wie durch eine Art jesuitischen Baubers nicht nur katholisch sein, sondern sogar in der Politik lediglich von jesuitischen Befehlen geleitet werden müßten, wie nach der Fabel der fliehende Hirsch vom nachsestenben Jäger, mit bem Teufel im Bunde, zum Stehen gebannt ward. Sätten die Jesuiten wirklich diese furchtbare Bannkraft, so ware sie das kürzeste und wohlfeilste Mittel, ihren Orden allgewaltig in der Welt zu machen, um mit Büchern, wie Rele ler's, ferlig zu werden. Bis dahin hat es jedoch gute Zeit und Keller kann noch lange ganz friedlich zu Idstein sein Abende brob verzehren.

Eine andere auffallende Erscheinung stellt uns der Versasser "der Drangsale des dreißigjährigen Krieges" in ein eigenthümzliches und wie uns dünkt sehr richtiges Licht, wosür ihm wahrzheitsliebende Katholiken gewiß dankbar sein werden. Eingestanzdener Maßen war die Reformation zum Zwecke gemacht worden, das deutsche Volk aus den Banden der Unwissenheit und des Aberglaubens zu erlösen. Die nassauischen Reformatoren erzählen auch mit Emphase von dieser durch Luthers und Calvins Lehre hierin dewirkten staunenswerthen Förderung des Volkes zum Bessern. Und die Geschichtsforscher in Nassau,

Steubing, Arnoldi, Reller und das verwandte katholikenfeind liche Organ der naffauischen Wähler, die Mittelrheinische Beitung zu Wiesbaben als Vertreterin naffauischer Gelehrsamfeit, wiederholen das Lied in allen Tonen der Scala bis auf den heutigen Tag. Seltsamer Weise jedoch mehrt sich ber Aber: glaube gerade in protestantischen Gegenden Rassau's auf eine schreckenerregende Weise, und da am meisten, wo die Reformation am frühesten Wurzel gefaßt und den Fanarismus ber Re: formirten zur üppigsten Bluthe entfaltet hatte. Um nur einen Beweis bafür anzuführen, nennen wir bie Seuche bes heren: wesens, welches während bes breißigjährigen Rrieges trop aller Reller'schen Drangsale von den aufgeklärten Protestanten im nordwestlichen Nassau mit Eifer gepflegt wurde. Bom Jahre 1629 bis 1632, also in einem Zeitraume von brei Jahren, wur ben zu Dillenburg zweiunddreißig, in Herborn neunzig, in Drie dorf dreißig Hegen verbrannt, mannlichen und weiblichen Ge Die Gerichtsacten und selbst die hierauf bezüglichen schlechtes. Briefe ber Grafen athmen einen Eifer und eine Wuth gegen dieses Unkraut, daß die Prozeduren in romanischen Gegenden in ahnlichen Sachen Muster von Maß, Ruhe und Ordnungsliebe find. Der Hegenkreis wurde in's Ungemeffene erweitert durch die Heranziehung der Gotteslästerungen, welche nach ben Gesetzen und Strafen dagegen allen Begriff moderner Weltanschauung übersteigen. Aeltliche Männer und Weiber, burch das aufgenöthigte fremde Kirchenwesen verwirrt oder in. isolir: ten Katholicismus verstockt, fast sämmtlich voll heimlichen Abscheues gegen die reformirte Bildlosigkeit im Cult: und Volks: wesen, gaben den entbrannten Eiferern leider nur zu reichlichen Anlaß, gerichtlich einzuschreiten und an ben unglücklichen Opfern den Mangel an Hingabe für Calvin und seine Genoffen bitter zu rächen. Biele wurden durch bas Unmaß von Martern im Befängnisse todt gefunden, Andere entleibten sich selbst oder ließen sich durch ihre Leidensgenossen tödten, um der Wuth ihrer Verfolger zu entgehen; man fand es mit der Religion und Aufklarung ganz vereinbar, ben Teufel für alle biese Grauel verantwortlich zu machen. Reller gibt zu benselben bie merkwürdige Erklärung, welche wohl eben so unerhört ist als die Hexenmorde selbst, daß man die letteren benütt habe, politische Gegner aus bem Wege zu räumen je nach bem verschiebenen Standpunkte, welchen die kaiserliche und gegenkaiserliche Parthei eingenommen

Diese verschämte Eröffnung bes Herrn Decans in Ibstein kann jedoch nur auf die Religionspartheien Anwendung sinden, denn im fraglichen Landestheile, welcher fast ohne Mus= nahme zu Holland und zur reformirten Confession hielt, wenn anch äußerlich oft zu Reller's Neutralität genöthigt, konnte bie kaiserliche Landesparthei keine Hezen verbrennen, weil sie so gut als gar nicht vorhanden war. Es herrschten ja einzig und allein die Protestanten, beren Abneigung gegen ben Raiser und Feuereifer für die Häresie Niemand glänzender geschildert hat, als eben Keller selbst. Namentlich war vom Anfang an ber ganze Gerichtsftand vom Grafen bis auf ben Gerichtsbiener Sind also in diesem Landestheile politische Gegner, reformirt. als ber Hegerei verbächtig, gemartert und getöbtet worden, um sie kurzweg vom Schauplaße wegzuräumen, so kann es nur die Reformation gethan haben, als Gegnerin bes Raisers und der Papisten, und die Gemorbeten muffen entweber Ratholiken ober Anhänger des Raisers, als Schirmherrn für die katholische Kirche und für's alte heilige beutsche Reich, gewesen sein. Der Ums stand, daß man so viele Männer, wie kaum anderwärts, in der= artige Untersuchungen verwickelte, gibt biefer allein möglichen Auffassung ein eben so großes Gewicht, als Kellers Bemerkung, daß die Bornehmen entweder verschont oder gnädiger behandelt wurden; sie waren ja sammtlich Protestanten und durch bie Reformation im Besite von Behnten, Grundzinsen und Gulten, welche der älteren Kirche entwunden worden waren, oder mitnamhaften Begierben nach benselben. Es schimmert klar burch, daß, wie überall in den Hezenprozessen, so auch in Nassau der Rebenblick auf die Güter der Getödteten lustern genug war. Offenbar konnte die herrschende Parthei sich selbst nicht berauben; die Absicht ging auf das Vermögen ber Gegner, und da Reller selbst die Politik mit der Religion durchweg identificirt, wie es nur einem Geschichtschreiber in Rassau nach dem Daß= stabe bornirter Kleinländelei möglich ist, kann über die von ihm hervorgehobene Bedeutung der Hegenprozesse in Dillen= burg, Berborn, Driedorf und anderen protestantischen Gegen= ben kein Zweifel mehr sein.

Ob dieser und anderer Verdrießlichkeit war nach Gustav Adolphs Tode Herr Keller lange Zeit ohne eine würdige Liebe geblieben. Endlich gelang es bei der Unliebenswürdigkeit der meisten Männer damaliger Zeit der jungen Landgräsin Amalie

von Heffen : Raffel, Gemahlin bes Landgrafen Bilhelm von Oberhessen, die leere Stelle im Bergen des emsigen Geschichts: forschers einzunehmen. Rach dem Tode ihres Gatten im Jahre 1637 als Bormunderin ihres Sohnes in die Beschäfte einge treten , fzeigte fie übernil Geift und Muth im ungewöhnlichen Mase, thre Rathe even so schrankenlos zu beberrichen, als den herrn Decan von Ibftein. Ihr haß gegen ben Raifer, welcher thren Chemann wegen Reichsfriebensbruches feiner Canbe in gindlichen Ariegstagen beraubt hatte, wie bamals auf-Rellen Seite, die Uebung frenger Gerechtigkeit benamt, wurde, biet gleichen Schritt mit ihrer Borliebe für die Lehre der Weformir ten. Beibe hatten ben Siebegrad bes schrankenlosesten Jane: tismus auf's Unzweidentigste erreicht. Aus beiderlei Bavep gründen konnte fie mit kaltem Blute und erfinderischer Gran famileit unweibliche Thaten vollbringen und burch diesen fremden Reiz die Borzkge ihres Geschlechtes vermehren. Die Unbesow genheit, mit welcher fie bie schlechtesten Mittel gegen Roller und Reich in Anwendung brachte, seit jeden Kenner der Geschichte in Erstaunen. Immer mit Schweden und Frangien verkuppelt, immer zum Acufersten brängend, begend und geheht von ihren Pradicanten angeblich zu Gunsten des freien Bekenntnisses ihrer Religionsparthei, war sie jeden Augenblick bereit, eben so sehr für ihre Gewiffensfreiheit als für ihre habsucht Alles auf's Spiel zu setzen. Schweben und Franzoien wußte sie Ehrfurcht einuislößen. Ihre Stimme ging siegreich für die Reformirten aus dem westphälischen Frieden hervor. Grundes genug für Lellers Herz, diese Amazone des deutschen Reichszertrummerungsfrieges, über "ben grünen Riee" zu loben. In biesem Enthusiasmus kann ihn nur bisweilen ber Gebanke Kören, daß die lutherisch reformirten Geistlichen ob der Unbild der Zeit "mit dem Wasserfrug" vorlieb nehmen muffen, was allerdings für einst und jest schauerlich genug ist.

Seine Borliebe für das reformirte Bekenntniß blickt überall durch, und in dieser Beziehung ist er ein erklärter Freund Bunsens, ungeachtet er sonst so zahm und regelsest ist, als Bunsen auffahrend und revolutionär. Der gefühlvolle Mann vergist dabei ganz die grausame List und Sewalt, welche nassauische Gewalthaber angewandt haben, um die Katholiken Nassau's anfangs lutherisch und später resormirt zu pressen. Wer noch weit interessanter als diese Borliebe Lellers sind

viele andere Geschichtsfälschungen, welche sich Keller fast bewußtlos zu Schulden kommen läßt und dabei eine bewunderungswürdige Einfalt an den Tag legt. So behauptet er unter Anderm, das Bolf habe die Ginziehung des Kirchengutes der Ratholiken durch die lutherischen und reformirten Grafen von Raffan sehr gern gesehen. Warum sollte auch eine solche Bebauptung nicht wahr sein ? Sie fehrt ja in allen protestan= tischen Geschichtsbüchern als stereotype Phrase wieder und eine Lüge von dreihundert Jahren hat doch offenbar einigen An= spruch auf Unfehlbarkeit und Ehrwürdigkeit. In der That fehlte es zur Zeit ber Reformation nicht an aufgewiegelten und verführten Menschen, welche ben Raub bes "Pfaffengutes" annehmbar fanden, und dafür arbeiteten und stimmten. Sie waren jedoch der unschuldigen Meinung, bag daffelbe unter dem gemeinen Mann ausgetheilt und zur Aufbesserung des Gemeinde= vermögens verwendet werde. Als sie aber gewahrten, daß es auf keine sociale Revolution, sondern auf Bereicherung ber fürst: lichen Domanenkaffe und einzelner Großen im Lande abgesehen war, als thre Pfarrer auf einen so schmalen Fuß bes Ginkom= mens gesetzt wurden, daß Biele mit Weib und Kindern bie bitterste Noth leiben mußten, als ihre eigenen Lasten nicht nur micht vermindert, sondern sogar mit jedem Tage vermehrt wurden, so kamen sie von ihrem boffnungsreichen Wahn ganz zurück und bedauerten überall das Abhandenkommen von Kirchengut, bas früher zum größten Theil ben Arbeitern und Gemeinden mageflossen war.

Reller kann zur Rechtfertigung bieses Raubes nicht oft gemug erinnern, daß diese Lirchengüter zu Erziehungs = und ans
beren Bolkszwecken verwendet worden seien. Es ist eine schöne Sache um vollständige Blindheit. Man nahm dieselben einsach
ben Katholiken und verwendete sie zum Bortheile der Protestanten, damit das katholische Gut den Protestantismus stüge, die
protestantischen Schulen unterhalte und protestantischen Kranken
die Gesundheit wiedergebe, während man auf diese Weise die
Ratholiken theils zur Häresie durch Noth und Elend herüberzog, theils den Unerschütterlichen alle Wittel für das Kirchen;
und Schulwesen, für Hospitäler und Gemeindewaisenhäuser entzog. Diese Grausamkeit, gegen den Geist geübt, übertraf an
vielen Orten selbst die von Keller so kläglich bedauerte Rohheit

feindlicher Kriegeschaaren im dreißigfährigen Kriege gegen das zeitliche Wohlbehagen der Völker. Er täuscht sich ferner selbst über diese Berwendung der katholischen Kirchengüter. Sie wur: ben einfach zur Domanenkasse gezogen, um landesfürstliche Ausgaben zu bestreiten. Was den Volkszwecken zufloß, wurde ber ersteren erspart und im Laufe der Zeit durch geschickte Finanz männer und Volksfreunde wieder in's alte Reservoir zurückge leitet, wie Jeder weiß, der einen Blick in die Geschichte ber Domanenkassen geworfen hat. Was von den Kirchen = und Alostergütern in den Händen von Laien war, set es als Leben, Pfanbschaft ober Zeitpacht, blieb auch ben zeitlichen Inhabern, wenn sie anders kuhn und mächtig genug waren, den Löwen: antheil nicht allzu groß anschwellen zu lassen. Die Belohnungen für treue Vollführung bieses Raubes an Katholiken nahmen auch einen sehr beträchtlichen Antheil von diesen katholischen Gütern zum Vortheil Einzelner hinweg. Dazu kam, daß die liegenden Besitzungen der katholischen Kirche in den Handen ber protestantischen Gewalthaber um die Hälfte an Werth verloren, weil die fleißige Bewirthschaftung der Monche und Nonnen auf hörte und die Henne mit dem Gierstocke verspeist wurde. Daß die nassauischen Grafen selbst einen großen Theil ihrer Güter von Kirchen, Stiftern und Klöstern zu Lehen trugen und burch die Säcularisation der Kirchengüter in Allodialgut verwandelten, ohne daß davon auch mur ein Pfennig den Volkszwecken zufloß, davon hat Keller in seiner patriarchischen Unschuld gar keine Ahnung. Ja er meint, die erste Sacularisation zu rechtfertigen durch die zweite im Jahre 1803, an welcher auch katholische Fürsten Theil genommen und sie leider nicht zu Volkszwecken verwendet hatten. Unser Gewissen kann die eine Ungerechtigkeit nicht durch die andere beschönigen, das überlassen wir der Reformation des Herrn Keller, welche solche Grundsätze und Sophismen für ihren Bestand durchaus nicht entbehren zu kön: nen scheint.

Seine Einsicht in katholische Auffassungen und Zustände ist überhaupt nicht besonders auszuzeichnen. Er nennt den Herzog Christian von Braunschweig, eines der größten Ungeheuer bes dreißigjährigen Krieges, einen "protestantischen" Bischof, als ob ein Apostat, einst Inhaber eines katholischen Bisthums, seine Kirchenwürde in das protestantische Element herüber nehmen

Ratholisch sein bedeutet ihm so viel, als Ceremonien und kirchliche Gebräuche beobachten, und nichts weiter, ohne alle Rudficht auf den Geift des Katholicismus, welcher im Innern des Menschen als umgestaltende Liebe Gottes brennt und nach Außen in guten Werken thätig ift. Man muß sich über diese Unwissenheit und Ungerechtigkeit um so mehr verwundern, da Reller nicht drei Confessionen, sondern nur drei Kirchen tennt, und sich scheut, das Wort "Confession" auch nur aus: zusprechen. Denn das muß doch jedem vernünftigen Menschen klar sein, daß eine Rirche für leibliche Wesen offenbar in die Erscheinung treten und eine sichtbare Basis in jenen Symbolen haben muß, welche die Innerlichkeit wahrheitsgetreu wieder= Wo kein bogmatischer Glaubensinhalt, kein reales Abendmahl, keine opferthätige Messe ift, da fehlt alles Funda= ment zum Kirchenthum, ba hat man bloß eine Confession, welche als abstracter Begriff die verschiedenartigsten Ansichten in einen Rahmen faßt, wo alle Ceremonien nicht bloß überflüffig, sondern überhaupt sinnlos sind. Reller beschuldigt uns Ratholiken der "abergläubischen Aboration" der Reliquien, weil das Volk am Rhein zur Reformationszeit mit fromm geschichtlichem Sinne die Ueberreste des heiligen Goar im gleichnamigen Orte ver= ehrte. In Mecklenburg und anderen protestantischen Staaten, wo viele Menschen auf dem Lande ihr ganzes Leben keinen Ratholiken zu Gesicht bekommen, kann möglicher Weise ein solches Vorurtheil mit einiger Unschuld auftreten; in Nassau, wo 200,000 Katholiken neben eben so viel Protestanten wohnen, ift es im aufgeklärten Ropfe eines Decans kann ber Ausfluß red= licher Unwissenheit, sondern die leidige Tradition des blinden, oft unfreiwilligen Hasses gegen alles Katholische, und um so verwerf= licher, da Rellers Honigmund von frommen Wünschen überfließt, daß Katholiken und Protestanten friedlich zusammen wohnen.

Der letztere Zweck wird nur erreicht, wenn diese, tausend Mal durch Wort und That widerlegten, traditionellen Verläumsdungen der Reformatoren aus Buch und Leben der Protestanten verschwinden. Wan kann um so leichter diese blutzunge versläumderische Tradition leidenschaftlicher Anklagen aufgeben, da die apostolische Tradition von fünfzehnhundert Jahren vor unsieren Anklägern keine Gnade gefunden hat. Die Weisheit des Herrn Keller im Urtheile über Katholiken hat überhaupt eine

Stromtiefe, die selbst St. Christoph mit bem Jesuskinde nicht zu durchschreiten im Stande ware. Daß ein katholischer Chrift auch ein Gewissen haben und danach handeln könnte, gebon anscheinend zu den unmöglichen Vorstellungen des ersten evangelischen Pfarrers in Ibstein. Ruhigen Beobachtern erscheint er in der possierlichsten Gestalt von der Welt, wenn er berühm: ten Katholiken feiner Zeit nahe tritt, flets mit ber Miene bes Spions, ewig waches Mistrauen im Herzen, und bereit, ihre Bergensgebanken mit der Treue protestantischer Bibelforschung auszulegen, das heißt, das darin zu finden, was den vorge faßten protestantischen Meinungen zufagt. Besonders ist ihm der Herzensgrund bes Grafen Johann bes Jüngern von Raffau-Siegen, welcher, wie oben bemerkt, katholisch geworden und zur Sache des Kaisers pflichtgemäß libergetreten war, offen wie ein Buch. Als er auf bem Feldzuge an der Ruhr im Jahre 1638 starb, kann Reller in seinem Rekrolog nicht läugnen, daß er ein kluger Ropf gerresen, daß seine Politik für Rassau vortheilhaft und seine ganze Haltung eine ehrfurchtgebietende gewesen sei. Aber daß er auch ein Herz gehabt, daß seine Politik nach Pflicht und Gewiffen angelegt, daß er in ber innerften Seele fromm und gottliebend gewesen, das leuchtet ihm nicht ein. Es scheint ihm eine Unmöglichkeit für einen Katholiken; er muß nothwendig ein politisirender Heuchler gewesen sein. Roch unruhiger geberbet fich Reller, wenn er vom Grafen Johann Ludwig von Rassau: Hadamar, dem berühmten Vertreter des Raisers beim westphälischen Friedenscongresse, ebenfalls einem Convertiten, w reben kommt. So oft nämlich ein Katholik von Rang ober wohl gar ein Jesuit bei Hofe speist, da ist der von Luthers Tischreben begeisterte Herr Decan mit historischer Lusternheit und Allgegenwart bei ben fürstlichen Tafelgesprächen aufmert: famer Buborer. Gie reben jum Graufen seiner feuschen Geele von katholischen Dingen, anhänglich ber heiligen Rirche, erfreut, Mitglieder dieses mächtigen Seelenbundes zu sein, und von den Mitteln, die katholische Religion vor Raubgier und Brubermord in Deutschland zu schützen. Das greift bem traumbaf: ten Aufhorcher, in bessen Phantasie ber ganze Spuck vorgebt, schneibend in's Herz. Er kann sich in der Verzweistung nur trösten, daß ber Herr Graf und sein Gast, der kaiserliche General Göt, sich als zwei Abgefallene zu solcher Tischunterhaltung zusammen gefunden hatten. Während es bamale in Raffan in

den höheren Regionen lauter Abgefallene von der katholischen Kirche gab, sindet er's höchst tadelnswerth, daß zwei Reformirte zur katholischen Kirche zurückehren, mit einander friedlich zur Tafel-sigen und während des Essens katholische Reden führen.

Wenn der Katholikenhaß auf den Grafen Johann Ludwig schießt, wie es wirklich geschehen ist, um ihn für die katholische Sache mundtodt zu machen, so kann natürlich ein solches Attentat in unserer aufgeklarten Beit keineswegs gebilligt werden, aber der Hintergedanke: "Ein Abgefallener mußte freilich bas Bolk erbittern!" barf boch mit bem beuchlerischen Blicke eines unschuldigen Kindes in's tolerante Urtheil hineinschim-Das ist die achte Toleranz auf jener Seite! Wenn Graf Johann Andwig alle Welt burch seine feste Glaubensinnigkeit erbaut, so ist boch die Bemerkung erlaubt, daß sein haarspaltender Berftand und seine Disputirsucht ihn in die logischen Garne der Jesuiten verlockt und ihm mit magischer Allgewalt bie papistischen Gräuel aufgebrungen haben. Denn einem so wohl überlegten Schritte Chrlichkeit und klares Urtheil als Motive unter= zulegen, bas geftattet bie protestantische Geschichtsforschung nicht, mahrend sie mit bewundernewerther Borliebe ben Schwebenfeld: herrn Ramfan, einen Schotten und berühmten Bertheibiger Hanau's gegen die Aaiserlichen, spater in Gefangenschaft auf Befehl des Raisers im Schlosse zu Dillenburg gehalten, welcher sich im Schwedenkriege auf beutschem Boben ungeheure Reichthümer erworben hatte, als ein Muster ber Andacht und Gottesliebe, ja als Blutzeugen für die reformirte Lehre hinstellt. Unter solchen Auspicien darf man sich auch nicht wundern, daß Keller sich herzlich freut über die Erklärung politischer Bolksberechtigung zu Gunften der Reformirten im westphalischen Frieden, so wie wer bas Reformrecht ber protestantischen Gurften, nach welchem denselben erlaubt war, katholische Bürger in ihrem Bereiche nicht zu bulden, sondern dieselben nach breifahriger Auswanderungsfrist aus bem Lande zu treiben. Er geht noch weiter und macht bie hohnische Bemerkung, bag wir uns den breißigjabrigen Krieg erspart haben würden, wenn wir und von vornherein den protestantischen Religionszwang und Kirchengüterraub hätten gefallen laffen.

Mit solcher Unschuld deutscher Geschichtsforschung läßt fich freilich nichts weiter anfangen. Wir wollten bloß aus bem Grunde auf dieses Werk aufmerksam machen, weil es scheinbar sachte und bulbsam auftritt, während es in der That weit mehr schadet, als der fanatische Lügengeist mit abgeworfener Maske. Der gewisse Schaben mußte wenigstens einiger Maßen vergütet werden burch die belehrenden Eingeständnisse über die protestantische Auffassung des dreißigjährigen Krieges, welche Ursprung und Verlauf der Reformation folgerichtig charakterisirt hat. Dafür sind wir dem Herrn Decan unseren Dank schuldig. Wir Katholiken erleben leider fast durchweg den Fall, daß wir uns mit diesem Bortheile begnügen muffen, welcher uns wider Willen von protes stantischen Geschichtschreibern in ben Garten fällt. Solche un: freiwillige Geschenke kommen übrigens im Buche bes herm Reller noch mehrere vor, ohne alles Gleichmaß für die Lathe liken, in der kindlichsten Unbefangenheit eines Jungen, welcher über seine Anabenjahre nicht hinaus kann. Reller malt sich hierin selbft ab, ohne seinem Porträt im mindeften zu schmeicheln, ganz im Begensage zum phrygischen Konige, welcher Alles, was er mit seiner Hand berührte, in Gold verwandelte. Die Standpunkte von Einst und Jett schwimmen so nachgiebig in einander, daß der dreißigsährige Krieg beständig vom Jahre 1856 Farbe und Grundsätze bettelt. Man könnte bas widergeschichtliche Spiel für deutschen Humor nehmen, wenn die Zähne nicht gebleckt waren. So tabelt Herr Reller mit moderner Sentimentalität die Bürger von Frankfurt alles Ernstes, weil sie die naffauischen Flüchtlinge im breißigjährigen Kriege nur gegen eine Summe Gelbes in ihrer Stadt wohnen lassen wollten. Diese "Hartherzigkeit" besteht un: feres Wissens noch jest in allen Kleinstaaten bes beutschen Bunbes, welche sich das Anwohnerrecht von den Beisaffen bezahlen las-Reller hat hiebei ohne hinlänglichen Grund keine Ahnung sen. von der ritterlichen Tapferkeit des Amtmannes in Ems in Jahre 1857, welcher im Einklange mit naffauischen Gefeten zwei wehrlose barmherzige Schwestern aus Coblenz schubmäßig auswies, weil sie von reichen Babegaften milbe Gaben für Arme und Kranke sammelten. Das thut man in Frankfurt nicht: im Gegentheil die Rechtsübung ift in diesem Punkte nirgends milder, als in der freien Stadt am Main. Das muß boch auch in Ibstein bekannt sein als ein nachahmenswürdiger Zug der Frankfurter von jeher, mahrend das Verfahren des Amtmannes

in Ems eine Bestätigung hoher Stellen erfahren haben soll, welche noch folimmer ift, als ber Emfer Ronnenschub.

Noch wunderlicher klingt Kellers Forderung an die kaiserlichen Beere, daß sie die naffauischen Residenzstädte mit Ginquartirung verschonen sollten, und zwar nach alten Rechten des passauischen Wo vor ihnen die Reichsfeinde, Hollander, Franzosen und Schweden gesessen hatten, konnten wohl auch reichskaiser: liche Truppen sich niederlassen, um so mehr, als in Massau ba= mals überhaupt fast lauter Residenzen waren, wie jeder Unterrichtete wohl weiß. Der gelehrte Geschichtsforscher fordert also. noch weit mehr vom gesunden Menschenverstande, als von den faiserlichen Quartiermachern. Rellers Lobreden auf die französische Mannszucht in der Pfalz sind noch weit unverdaulicher. Wer sich baran erbauen kann, ben beneiben wir nicht um sein genügsames Herz. Uns hat diese Franzosenliebe von jeher ge= fehlt, ungeachtet sie als eine Art radicaler Pockenseuche ben Trägern ber Revolution in Deutschland so gut anklebt, als ben Balichen in Italien, mit bem Unterschiebe, bag bie Deutschen nicht so frei damit auftreten können, als die Italianer. Auch keine Kriegskosten hatte Nassau nach Keller zahlen sollen, als ware es kein Reichsland im siebenzehnten Jahrhundert gewesen, sondern eine unentbectte Insel in der Gubsee.

Die tiefe Schwermuth, welche aus dem Buche athmet über ben Mangel an Pradicanten zur Zeit des dreißigjahrigen Krieges in Nassau, ist im Bereiche bes allgemeinen Priesterthumes, wo jeder Mensch das Gotteswort nach Belieben behandeln und lehren kann, auffallend genug. Der Gifer bes Bolkes für bie Reformation muß daher nicht so feurig gewesen sein, als Keller sie machen will. Officiell aufgenöthigte Glaubensbekenntnisse ermangeln stets bes Nachbruckes. Wo kein überwiegenbes Interesse vorherrscht, zahlt das Volk nicht; deßhalb mag der Pradicant auch nicht predigen. Hüben und brüben fehlt der Drang, weil die unsichtbare Kirche keiner Beiftlichen bedarf. Herr Reller hat auch für bie Zeit bes dreißigjährigen Krieges ben Tick, welchen wir an unseren großen Wortführern für ein einiges Deutschland auf protestantischer Grundlage bemerken, eine Art von Erbübel der protestantischen Politik. Er flagt unaufhörlich, daß die Protestanten in Desterreich, Bayern, Tirol, Böhmen, Italien und anderen katholischen Ländern Beba Beber, Gartons 20.

44

keine polle Gewissensfreiheit hätten, während doch Jebermann weiß, daß in Rassau, Hessen, Thüringen, Sachsen und Rord: deutschland alle Religionsfreiheit für die Latholiken kurweg unterdrückt war. Der ursprüngliche Thus der Reformation, welcher den Katholiken alle Entwickelungsfreiheit im eigenen Lande nahm, wollte in katholischen Ländern für solche Undubsamteit die Gasse zu seinen Gunsten gebrochen haben, einst wie setzt. Für diese Aherme des aufsprudelnden Fanatismus ist kein Erfolg mehr auf Erden zu erwarten.

## Sprechsaal für Taufendes aus der Geschichte der Gegenwart.

Ipsi in certamina rursus Succedunt, animasque in aperta pericula mittunt.

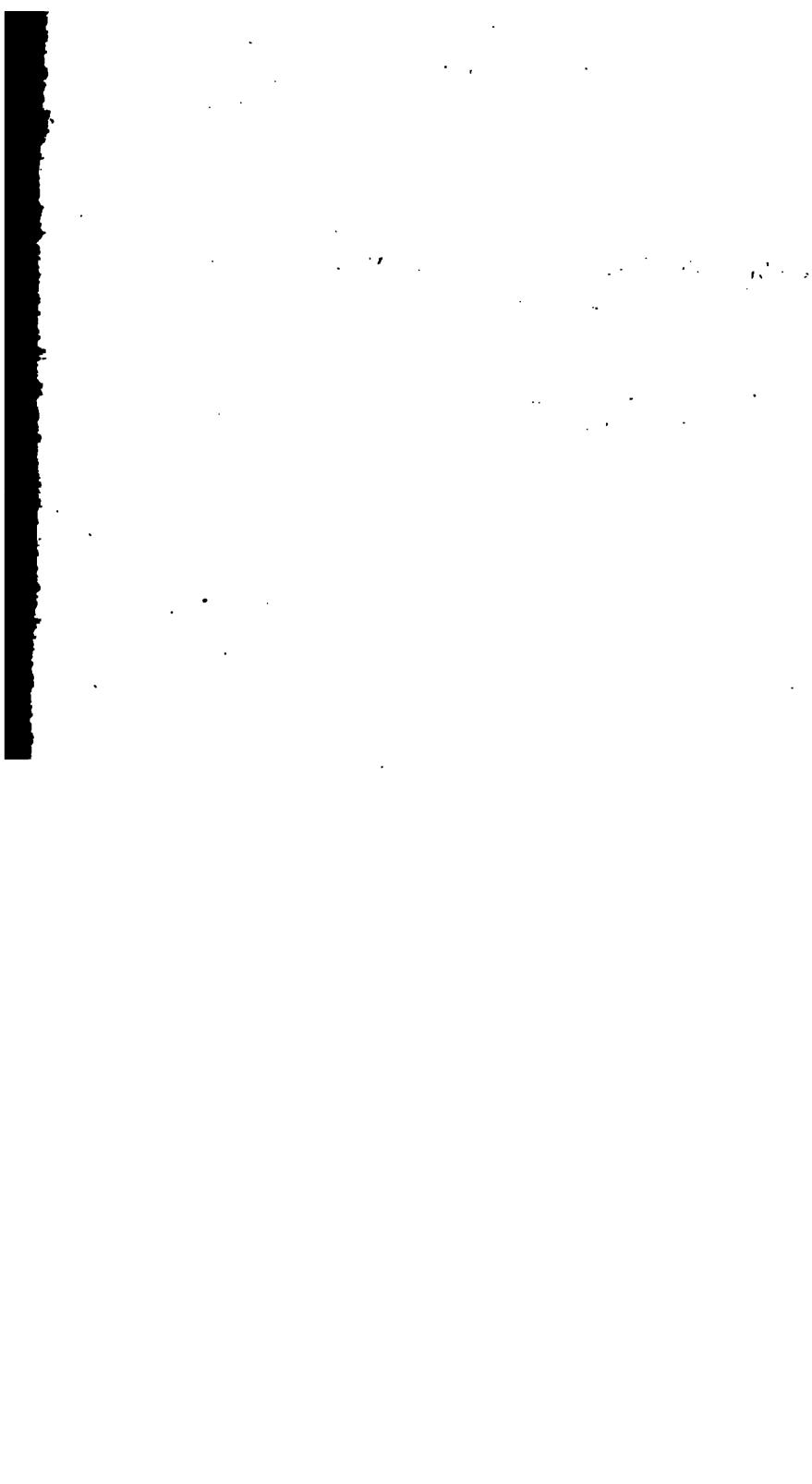

## Wurzel ungläubiger Polemik in unseren Tagen.

er Kampf, welcher seit einigen Jahrzehnten auf dem relis Bebiete entbrannt und in unseren Tagen der kleindeut= olitik zur Unterlage und zum Deckmantel gegeben worben segt sich nach ben nämlichen Grundsätzen auf dem kathowie auf bem protestantischen Felde. Es ist kein Kampf nfessionen unter einander, sondern ein Krieg aller Glaunde gegen die Confessionen, welche auf positivem Boben und die Gottheit Jesu Christi mit allen nothwendig fließenden Glaubensfägen bekennen, mit bem angestrebten ibe für die beiben verschiedenartig auslaufenden Reli= esellschaften: "Sein ober Richtfein!" um auf bem Felbe chtiger Politik freien Spielraum zu haben. Daher be= 1 die Herolde dieses literarischen Religionskrieges die anten eben so rücksichtslos wie die Katholiken, wenn fie rinstimmen in's angestrebte Ende aller übernatürlichen arung, somit aller Religion, welche diezen Namen verund aller Gewiffenhaftigkeit im Leben, welche ohne Offen= höchstens nur äußere Scheu vor den bürgerlichen Folgen den sein kann. Wenn fromme Protestanten aufrichtig m Herzen ihr ursprüngliches Bekenntniß vom übernatur= Heile im Gottessohne Jesus Christus annehmen und blich üben, so nennt man sie Pietisten, Altlutheraner, und dergleichen mehr, und bezeichnet sie als Feinde ber rung und bes Fortschrittes, als Emporer gegen bie Fürnd Neologen, welche bas Einigungsgeschäft, ober beffer

gesagt, den Bersetzungsprozeß des driftlichen Lebens in den Händen haben sollen. Man verfolgt sie an einzelnen Orten eben so grimmig, als in scandinavischen und mecklenburgischen Landen die Katholiken, in der Schweiz die Jesuiten, am Teisin die Capuciner, und zwingt sie theilweise zur Auswanderung nach Amerika und Australien. Diese Verfolgungssucht, die alle Gräuel des Unglaubens und der vollendeten Gottlosigkeit ertragen kann, findet mit chnischer Offenheit an diesen glaubend: treuen Protestanten die übernatürliche Religion als unverträglich mit dem Geiste der Zeit und brandmarkt dieselbe als Mpsticismus der unheilvollsten Art. Und wenn in Rordbeutschland Versuche ber Ruckehr zur geoffenbarten Religion, zu ben symbolischen Büchern, zum christlichen Institute ber Beichte von redlichen Protestanten gemacht werden, so wird am Main und am Rhein, an der Weser und Elbe, an der Limat und Agr Sturm geläutet, wie im Schlaraffenlande gegen die gebratenen Bögel, welche so unhöflich waren, den Gäften in's Maul ja Die Berfolgten und Gelästerten, auf allen Seiten gebrängt und von der Landesobrigkeit nicht unterftütt, sind genothigt, sich in Conventikel zusammenzuthun und die allgemeine Regel der lutherischen Kirche in Sonderbundnissen abzuschwächen, wo eine gewisse Einseitigkeit und die unter fortwährender Ber: folgung unvermeibliche Uebertreibung kaum abzuweisen sind, und die Vorwürfe mehren, die man auf die Bekenner der Gott: heit Jesu Christi wirft.

Und was hier auf dem protestantischen Gebiete am eigenen Fleisch und Blute gefrevelt wird, darf um so weniger ben Ratholiken erspart werden, da sie von jeher das Bollwerk des übernatürlichen Blaubens gewesen sind. Der eifrige Bekenner der katholischen Kirche weiß, daß wir unseren Glauben an die Gottheit Jesu Christi und an den heiligen Geist, als Leiter der Rirche, nur unserer, aus apostolischen Beiten und Anord nungen stammenden Einigung im Primate des Papstes als Nachfolgers des heiligen Petrus verdanken. Ift dieser apostolische Verband mit dem Einheitspunkte in Rom gelöft, so fällt alle Rechtgläubigkeit der Katholiken über den Haufen, er mag Christfatholif, Freigemeindler oder Deutschkatholik sein und heißen, aber mit dem katholischen Wesen ift es aus. Der Grund dieser Erscheinung liegt auch klar vor Augen. Die katholische Lehre vom Primate beruht eben so sehr auf göttlicher

Auctorität, wie jeder andere katholische Glaubenssatz. Källt diese, so sind alle anderen katholischen Glaubenswahrheiten ent= fräftet, die auf dem nämlichen Boden der göttlichen Einführung wurzeln. Die Grundlage apostolischer Ueberlieferung, das Bewußtsein aller katholischen Gemeinden des Erdkreises, als Refultat von achtzehn Jahrhunderten, der von jeher durch alle Beiten in der Kirche dagewesene Glaube und die Kraft des Zusammenhaltes ist zerstört. Es besteht keine Kirche mehr, sondern nur Bruchstücke in ben Händen frember Willführ. Das fühlen alle Feinde unseres übernatürlichen Kirchenlebens, und es gehört zu dieser Wahrnehmung auch kein besonderer Scharfsinn. Die Erfahrung hat es vor unseren Augen handgreiflich bewies sen, daß alle vom Primate des Papstes abgelösten Bruchtheile. früher ober später auch mit ihrem Glaubensinhalte verloren gehen und dem Unglauben preisgegeben sind. Der Zweig kann nur so lange grünen, als er saftig am gemeinsamen Stamme lebt und knospet; abgerissen, ist entweder ganzliches Verdorren ober Ginpfropfung in ganz fremdes Holz sein unvernieidliches Loos. Der Primat ift das Leben der katholischen Kirche, das Leben allein hat Widerstandsfraft, nur der Leichnam gibt Theile von sich ab, weil die Lebensverbindung gelöst ist. Aus diesem Grunde geht die vereinte Kraft unserer Feinde auch fast aus= schließlich gegen den Primat des heiligen Petrus und seiner rechtmäßigen Nachfolger. Ik diese Urkraft der heiligen Kirche in Christus gebrochen, dann fann man die gelösten, allen Win; den preisgegebenen Glieder als fügsame Mittel brauchen zur Bernichtung aller übernatürlichen Offenbarung und der durch sie in der Gesellschaft begründeten Rechtszustände. Kein Mittel unerhörter Geschichtsfälschung, frivolen Hohnes, sophistischer Berftandestäuschung und stereotyper Berlaumdung bleibt unversucht, um das heißersehnte Ziel zu erreichen, nicht ben Katho= licismus als äußerliche Erscheinung zu stürzen, sondern im Ratholicismus den Reim der geoffenbarten Religion zu tödten und dadurch wo möglich den Selbstmord der germanischen Bolker zu vollenden. Jeder aufrichtige Katholik ist im Munde dieser Leute wenigstens ein Heuchler oder Bosewicht, und mit dieser Nationalverkaumdung hofft man die undenkfähige Masse des Volkes gegen katholisches Wesen zu erbittern. den Wind, um in glucklichen Marztagen mit Kossuth und Mazzimi den Sturm zu arnten. Das Selbstgefühl und Vertrauen

dieser Feinde aller höheren Wahrheit in Christus erreicht bis: weilen den höchsten Grad von Blindheit und Selbstvergessenheit. Wit dem Moschusduft absoluter Devotion für die deutschen Fürsten nahen sie ben Herren und Königen ber Erbe und machen sie aufmerksam, daß die Katholiken durch Anerkennung des Papstes als Oberhauptes der Kirche die Souveränität der weltlichen Herrscher angreifen, die Königsstühle umftoßen und den Bapft als Theokraten über alle weltliche Obrigkeit feten Noch schallen die Hochrufe dieser Matadore in unseren Ohren, welche sie bem Abvocaten Hecker, ber Revolution in Italien und Ungarn und der deutschen Republik ausgebracht. Sie haben ihre Bergensmeinung in Broschüren und Zeitungen bruden laffen, man kann fie nachlesen in ben Denkbuchern vom Jahre 1848 und 1849, es ist unmöglich, sie abzuläugnen. Wir finden im Munde dieser plöglichen Fürstenfreunde die ungart lichsten Ausbrücke für die Fürsten selbst. Es hat geschäumt und gepoltert, wenn der Rame eines Fürsten als Denkstein bes Rechtes und der Ordnung genannt wurde. Und jest? Sie wiffen die Obrigkeit der geschmähten und verläumdeten Fürsten nicht sicher vor dem weltlich wehrlosen Papste, dessen Lirchenstaat von den Armeen der zwei machtigsten Herrscher des Fest: landes besett ist. Sie knirschen über alle gläubigen Ratholiken, die an der Einheit ihres Glaubens in Rom hängen und in derselben zu leben und zu sterben bereit sind, wie über bie Offenbarungsgläubigen in allen anderen Confessionen. reingeistige katholische Bezug zum papstlichen Einheitspunkte soll dem weltlichen Fürsten so gefährlich sein, wie die fromme Innigkeit altgläubiger Protestanten auf geistigem Gebiete zum Gottmenschen Jesus Christus, der driftliche Herzen widerrechtlich für sich allein in Anspruch nimmt. Zerrissen werden soll hier und bort bas Band ber Erde mit bem himmel, ber Seele mit dem Erlöser, der Hoffnung mit der Auferstehung von ben Denn es muß gründlich aufgeräumt werden für den uneigennützigen Zweck ber Alleinherrschaft biefer Politiker, welche der Undank der Welt bisher verfolgt hat. So lange noch an ben Erlöser als Sohn Gottes, an die Unsterblichkeit ber Seele, an den göttlichen Abel der Taufe im Menschen geglaubt wird, ist die sociale Verthierung der Wassen unmöglich, man kann sie nicht nach Willen leiten zum Aufruhr; die geistigen Wiberstandsfrafte überbieten oft das kunstreichste Gewebe zur Republikanistrung der Welt.

Das ist der wahre Stand unserer religiösen Polemik, die sich alle aufrichtigen Menschenfreunde zu Gemuth führen follen. Ihre Schädlichkeit beruht nicht in ihrer Tendenz. Diese ist zu absurd, zu cynisch offen dargelegt, als daß sie verständige Leute täuschen und verführen könnte. Nur der blinde Anhang beschränkter Eiferer macht sie für jede Kirche schädlich. auch nicht auf einmal, als Prozeß, der sich durch drei Jahr= hunderte zu uns herüberspann, und auf protestantischem und katholischem Boben zugleich seine bestructiven Phasen durchge= spielt hat. Die Glaubensspaltung im sechszehnten Jahrhundert, so beklagenswerth an sich als Schwächung ber beutschen Volkseinheit gegen inländische und ausländische Feinde, empfand doch in ihren Vormännern sehr lebhaft, daß ber Glaube an die Sottheit unseres Herrn Jesu Christi und die Möglichkeit einer festen Kirchengemeinschaft mit der Bibel allein und ihrer freien Auslegung in personlicher Willkühr nicht gerettet und festigehalten werben könne. Man umschanzte also die sogenannte freie Forschung durch ein bestimmtes Feld von Glaubensfägen, die in den symbolischen Buchern und Bekenntnisschriften nach richtiger Auffassung des Weltganges von vornherein festgestellt waren und nach der unverholenen Absicht der Reformatoren, trop ber freien Forschung, stets unangetastet als Kirchenregeln gelten follten. Aber bas Princip ber freien Forschung, maßlos ausgebeutet, war mächtiger, als ihr entschiedener Widerspruch in den symbolischen Büchern. Die französische Lasterhaftigkeit in der Philosophie wie im Leben, die Gitelkeit ungläubiger Professoren auf den deutschen Hochschulen, der Meineid vieler Beiftlichen trot ihres Eides auf die Bekenntnisschriften ber Augsburgischen Verständigung ruhten nicht, bis die symbolischen Bücher beseitigt waren. Nun erhob sich die sogenannte Wissenschaft gegen die göttliche Inspiration ber heiligen Schrift, und ein Stein nach bem anberen murbe aus biefem Denkmal bes heiligen Geistes an's arme Menschengeschlecht berausgewühlt. Die gottlose Philosophie Hegel's, in unbegreislicher Blindheit sogar von deutschen Ministern in Schutz genommen, fand bereits einen ungeheueren Trümmerhaufen zum Neubau des phi= losophischen Jahrhunderts ohne Gott und Christus vor durch die trefflichen Vorarbeiten der biblischen Ezegeten von Basel und Königsberg, von Leipzig und Jena, von Erlangen und Berlin. Die Bibel wurde unter Strauß und Feuerbach und

ihren demokratischen Nachfolgern ein Mährchenbuch der orientalischen Welt, ohne Sinn für ben Verstand bes Abenblandes, ohne Christus, der besser gewesen ware, als ein gewöhnlicher Irr' ich nicht, so hat ihn noch das Jahr 1852 m Frankfurt am Main in folgerichtiger Entwickelung bes mobernen Spftems öffentlich einen Bolksverführer genannt. Aus biefen gotteslästerlichen Kloaken gegen die geoffenbarte Religion sind die Deutschkatholischen, die Lichtfreunde, die freien Gemeinden ausgefrochen, unter der Daste eines Abtrunnigen, den man zum Mittel gebraucht, und haben sich, weil baar alles Glaubens: inhaltes, als revolutionare Politik in Deutschland, allem Lirchenthume, aller Obrigkeit, allem Weltfrieden gegenüber, breit gemacht. Daburch wurde der Unglaube als politisches Brause pulver in die untersten Schichten des Volkes getrieben, und als die Eiterbeule barft, kam das revolutionare Jahr 1848 zum Vorschein und endete mit dem berühmten Grundrecht, bas man besser eine Ganterklärung genannt hatte: "Rein Deutscher ift verpflichtet, seine Religion zu offenbaren." Da war es natürlich aus mit allem Inhalte ber Religion, mit allen "geistlichen Erquickstunden," mit allen wohlfeilen Moralsätzen ohne Geift und Gotteswort. Es wird ewig merkwürdig bleiben, daß alle jegigen Polemiker und confessionellen Schreier auf der Gegenseite gegen diese Fäulniß der Beit kein kühnes Wort der Abwehr, keinen Schrei ber Entrüftung, kein Urtheil unbedingter Verdammung laut werden ließen. Der Gottmensch Jesus Christus wurde vor ihren Augen in den Massen des verführten Bolkes als antiquirte Waare zu ben Acten gelegt und die eif: rigen Herren sind bei diesen Ereignissen hochst gelassen babeim bei ihrem Butterbrod gesessen, während unsere katholischen Freunde im Feuer standen, nicht bloß für sich, sondern für alle Confessionen in der Vertheidigung des driftlichen Staates und einer von Christus gestifteten Kirche.

Dieser Prozeß auf dem Felde des Protestantismus nahm unter den kunstverständigen Händen der Christusseinde und der Revolutionäre aller Länder und Völker besonders auf katholischem Boden einen Verlauf, der ganz darauf angelegt war, den dristlichen Staat sammt allem Kirchenthum wegzusegen. Die Reformation, so schmerzhaft die Trennung im ersten Augenblicke dem bisher religionseinigen Deutschland gewesen, äußerte doch auf die katholische Kirche eine heilsam ausweckende und pu

driftlichen Thaten innerhalb der Gesellschaft treibende Wirksamkeit, den einzigen Ersatz für den Schmerz, den jeder Deutsche über diese Entzweiung empfinden wird. Man gemahrte bie ewige Kraft des göttlichen Geistes, welcher sein Werk bis an's Ende ber Welt in Schutz nimmt, nie auffallender, als in dieser aufgenöthigten Selbstvertheidigung der katholischen Wahr= heit und Kirchlichkeit, trop bes ungeheueren Verlustes, den wir erlitten, trot ber hinberniffe, die fich von allen Seiten ber Grneuung und Kräftigung unserer Gemeinschaft entgegenstellten, trot ber roben Gewalt, welche theilweise jede katholische Aeuße= rung in den deutschen Gauen zu unterdrücken bemüht war. Das Concil von Trient, welches, burch achtzehn Jahre dauernd, den angegriffenen Bau der heiligen Kirche zu befestigen berufen war, erfüllte seine Aufgabe so gründlich und segenvoll, daß wir noch jest die Hand Gottes mit Ehrfurcht preisen, welche den heiligen Dom der Rechtgläubigkeit aller Katholiken auf der weiten Erbe auf unzerstörliche Grundlagen gestellt hat. Gine unermegliche Fülle großer Geister blühte in allen katholischen Landen auf, als Helfer und Vertheidiger der bedrohten Kirche, wie sie vielleicht fein anderes Beitalter je in solchem Bereine, in solcher Machtigkeit bes Geistes gesehen hat, sichtbare Trager des göttlichen Geistes, welcher die Kirche mit seinem befruchten= den Hauche erfüllte. Und während der dreißigjährige Krieg in der schmählichen Bundesgenoffenschaft der deutschen Reichs: feinde aus Schweben und Frankreich alle Grundfesten der Bil= dung, der Bucht, der Gelehrsamkeit zerstörte, wuchs unsere Rirche mitten in der Roth und Trübsal aus ihrem unzerstörlichen Reime, ben Gott gelegt hat, neugekräftigt empor und stand zur Zeit des westphälischen Friedens 1648 bereits ehrfurchtgebietend ba als unerschütterliche "Saule und Grundfeste der Wahrheit." Der Krieg war ihr heilsamer gewesen, als der nachfolgende Friede mit ben Ginfluffen einer entarteten Beit, wo sogar die Reinheit der beutschen Sprache unterging, im Zusam= menfluffe einheimischer Feigheit und auslandischer Unsitte. Bestreben hochherziger Männer, unter benen wir nur beispiels= halber Leibnit nennen wollen, bie zwei großen Religionspartheien im deutschen Reiche auf bem positiven Boben ber geof: fenbarten Religion zu versöhnen, und eine mächtige beutsche Politif und Volkseinigung möglich zu machen, verschwanden in ber Blasirtheit und Sittenlosigkeit der französelnden Weltzu=

stände und wurden vom Systeme des Indisferentismus verschlungen, der bis auf unsere Tage graffirt und allen Bestand in Staat und Rirche gefährbet hat. Die Folge bavon wer, daß die Feinde aller Offenbarung und aller von Gott gesetzten Obrigkeit mit Glück ben Lebensverband ber Katholiken mit dem Einheitspunkte in Rom angreifen und unsere Lirche in ihrer bogmatischen Grundfeste zu lockern wagen konnten. Sogar . einige deutsche Bischöfe waren theilweise selbst die Träger dieser unkatholischen Strebnisse und ließen sich von der physischen Uebermacht als Werkzeuge brauchen, den moralischen Lebens= faben threr Kirche mit Rom so lose als möglich zu machen, Bon blinden Führern begunftigt, riffen auch bei uns die philosophischen Zerstörungsgrundsätze ein und richteten in vielen Areisen bas einheitliche Rirchenleben zu Grunde. Raum wardie papstliche Obmacht über die Reinhaltung ber chriftlichen Lehre an vielen Orten so viel als möglich auf die Seite geschoben und bas geschmeibige Poftheologenthum mit ben Rirchenfeinben verbunden, so erhob die politische Revolution, durch dieses grundfaliche Strebniß auf kirchlichem Gebiete ermuthigt und vorbereitet, das Haupt, und verwüstete den zeitlichen Rirchenbesitz wie die Glaubenstreue in tausend und taufend Herzen. Garve in Breslau, ein Protestant, bekannt als politischephilosophischer Schriftsteller, entsetzte sich über diese Sacularisation der katholischen Kirche, als ein Unglück für ganz Deutschland, während verblendete Wärter des Heiligthums und politische Verräther hüben und drüben laut frohlockten, bis in unseren Tagen ber Boben unter ihren eigenen Füßen zu wanken anfing und alle Religion und Obrigkeit unter den Ruinen zu begraben Hätte bie katholische Kirche in biesen verhängnisvollen Beiten, obgleich mannigfach bedrängt, in ihrer Kraftentwickelung gehindert und wundgequalt, von falschen Freunden des Bolfes verhöhnt und verlästert, nicht ben unveräußerlichen ewigen Glauben an die Gottheit Christi als Panier festgehalten, die Bibel und ihre apostolische Ueberlieferung als Gottes Wort beschirmt, die weltliche Obrigkeit in ihrer gottlichen Begrundung und den Primat des Papstes als Einheitspunkt bes driftlichen Lebens vertheibigt, wir wissen nicht, was von der drift lichen Civilisation und Glaubenstreue in allen Confessionen abrig geblieben ware. Also nicht gegen uns müßt ihr eure Polemik kehren; wir haben mit unseren Bunden auch für euch

tten und die Religion mit der Bibel als Gotteswort tet. Wo irgend eine grüne Insel des übernatürlichen tusglaubens uns entgegen leuchtet, sei es auf lutherischem, 8 auf katholischem Boben, dahin ziehen unsere Herzen, e Brudergrüße in Christus. Nur auf diesem positiven n ist eine Verständigung ber Gemuther möglich. Der aube, die Gleichgültigkeit, der Haß erzeugen nur die Reion, welche alle Glaubensbekenntnisse und himmelshoff= en vernichtet. Das predigt die Geschichte seit drei Jahr= erten, und nachdem der wegfegende Sturm um unsere en Häuser gewettert und gewüthet hat, bleibt uns nicht al der Trost der Blindheit, welcher kurzsichtige Geister juldigen könnte burch Mangel an Erfahrung. Der Kampf in gemeinsamer, wie ber Verluft Allen gemeinsam ift. ieder heilige Glaubens: und Liebestreue der göttlichen ibarung in allen Confessionen, ober "Gott und das Volk!" ini und Genoffen!

# Die specifisch-katholische Parthei.

Der Ausbruck "specifisch-katholische Parthei" wird henty: tage in vielen Kreisen gebraucht, um darzuthun, daß es auch in der katholischen Kirche Spaltungen gebe, deren eine alles Daß und alles Recht überschreite und deßhalb als specifisch=katholisch oder allgemein-verberblich bezeichnet zu werden verdiente. So gibt es nach dieser Auffassung eine "specifisch=katholische Parthei" in Deutschland. Darunter versteht man alle Katholiken, welche das apostolische Christenthum, wie es in der katholischen Kirche von jeher bestanden hat, geglaubt und geübt worden ist, mit allem Eifer erfassen und durch Wort und That bekennen. zu gehören zunächst die deutschen Bischöfe, dazu alle Priester, welche ben Meineid haffen und bas Evangelium ber Gunft ber Ungläubigen vorziehen, dazu alle geistlichen Corporationen, Klöster und Vereine, Bruderschaften und Bundnisse, welche sich wie sammengethan, um mit vereinten Kräften gegen ben Unglauben und die sittenlose Richtung der Zeit zu kampfen; dazu gehört das gesammte gläubige Volk katholischer Gemeinden, also so ziemlich die ganze katholische Kirche, die sich selbst nicht untreu werben kann, weil sie vom heiligen Geiste geleitet wird. Wem bisweilen einzelne Blätter vom Baume auch ber Sturm wirft, so sprossen wieder zehn neue für jedes verlorene Blatt und ersetzen der Kirche allen Schaben, der ihr im Laufe ber Jahrhunderte zugegangen ist. Die Mitglieder der "specifisch-kathe: lischen Parthei" heißen nach der menschenfreundlichen Nomen: clatur unserer gelehrten, vom reinsten Selbstgefühl geleiteten

Gegner Ultramontane, Jesuiten, die Parthei des Auslandes, die im Finstern schleichende Parthei, die Klerikalparthei und wie die unzähligen Wörter alle heißen, womit man die katholische Kirche verhöhnen will. Gerade weil die "specifisch-katholische Parthei" die katholische Kirche selbst ist, gibt man sich vergebliche Mühe, die: felbe zu bekampfen und wo möglich zu vernichten. burchaus nicht gelingen, weil man es eben nur mit ber ewigen unzerstörlichen Kraft der allgemeinen katholischen Kirche zu thun hat, die überall in der Welt existirt und existiren wird bis an's Ende der Zeiten. Mon kann ihr einzelne Keime zertreten, aber die zertretenen sterben nicht! Ja es unterliegt keinem Zweifel, daß gerade der tägliche Kampf gegen das Phantom der "specifisch-katholischen Parthei" die katholische Kirche selbst, welche da= mit gemeint ift, auf ihre wahren Vortheile aufmerksam macht und ihre Kräfte wundersam anregt zur Entfaltung ihrer gött= lichen Mission durch die Welt und zum Siege über alle Feinde ber apostolischen Wahrheiten, deren Trägerin sie ist. Es ist eine Aurzweil ohne Gleichen zu beobachten, welche mundersame Confequenzen aus diefer Annahme einer "fpecifisch-katholischen Barthei," welche gar nicht existirt, für bie Liebhaber dieser Spiegelfechterei fließen.

Wenn die Bischöfe, treu ihrer Kirche und ben Forderungen bes Papstes, für die ihnen anvertrauten Gemeinden das verbriefte und beschworene Recht verlangen und in der Darlegung ihrer Gründe für jeden vernünftigen Menschen unwiderstehlich werden, so daß nur die Gewalt dem Rechte gegenüber noch in Anwenbung kommen kann, so flüchtet man auf die Fiction der "specifichtatholischen Parthei" und tröstet sich mit bem Gedanken, daß bie Bischöfe katholischer sind als der Papst, welcher sich beeilen werbe, die Forderungen der Bischöfe abzuweisen. Es gehört eine imerschöpfliche Lust dazu, sich lächerlich zu machen für eine so unstatthafte Boraussetzung. Die Sache liegt ja klar zu Tage. Die Bischöfe verlangen nur das, was der Papst nach den bei: ligsten Rirchenrechten verlangt, was man ber Rirche versprochen und verbrieft hat. Und als man dem verbrieften Worte das Begentheil bes Wortlautes unterschieben wollte, fo hat ber Papft als Kirchenoberhaupt bagegen Protest erhoben und die Bischöfe aufgefordert, ihr Recht zu mahren. Es ift ein ganzliches Diß: verstehen ober eine völlige Unkenntniß katholischer Zustande und zugleich ein unwillfürliches Mißtrauen auf die eigene Sache,

wenn folche Boraussetzungen auch nur einen Augenblick tröften können. Der Papst und die Bischöfe sind nicht in der Lage, ihre Eibe, ihre Bersprechungen, ihre Worte und Unterschriften je nach den Umständen zu modificiren; das erlaubt die katholische Kirche so wenig als das Herz ehrlicher Leute. Sie müssen dafür leben und sterben. Die "specifisch-katholische Parthei," als in's Reich der Träume und nicht der geistreichsten gehörig, wird da als Arostmittel nicht aushelfen. Unsere Lirche, unser Papst, unsere Bischöfe sind wahrhaft und wirklich; keine Gewalt der Erde wird sie zwingen, die Regeln ber von Christus gestifteten Kirche zu verleugnen und sich dem protestantischen Kirchenrechte in totholischen Angelegenheiten zu unterwerfen. Wan geht in ber verkehrten Auffassung katholischer Zustände noch weiter, wie et eine Frankfurter Zeitung noch in diesen Tagen gethan hat. Die Bischofe als "specifisch-katholische Parthei" werden im Biberspruch mit ben Aposteln dargestellt, die nach dieser lammsfrommen Peuchelei eine ganz andere Religion gehabt haben sollen, als wie unsere Bischöfe, die hirten unserer Seelen.

Wir können keinen Unterschied sinden zwischen einst und jest. Den Aposteln haben die Schriftgelehrten und Machthaber ber bamaligen Welt mit Bann, Geißelstreichen und Tobesmartern zugesett, und waren doch nicht so glücklich, die apostolischen Ueberzeugungen zu erschüttern. Die Letteren haben alle Willfür bieser Welt besiegt. Unsere jetigen Bischöfe kampfen für die nämlichen Grundfäße des Erlofers und werden nie gestatten, daß unbefugte Bauleute einen anderen Grund legen zur fatho: lischen Kirche, als ber schon gelegt ist burch Christus und die Apostel. Dafür werben sie in ben meisten unkatholischen Blattern Südbeutschlands tagtäglich verhöhnt, in ihrer Amtspflicht vielfach gehindert und bedroht und mit erfindungsreichem Bige geneckt. Wer die Briefe Pauli an die Korinther gelesen bat, weiß, daß die Lage der Apostel, wie sie Paulus schildert, wortlich auf unsere Bischöfe angewendet werden kann. Die Unterschiebe sind nirgends zu bemerken, sondern eine Parallele, bie für die Bischöfe eben so ruhmvoll als für ihre Gegner schmab lich ift. Gegen diese sogenannte "specifisch-katholische Parthei" ber Bischöfe, in der That aber Ausfluß und Macht der allgemeinen Rirche Christi, reichen die Gegenkrafte nicht aus, welche heutzetage den Statthalter Jesu Christi zu Rom beseitigen und selbst ben Papst in der katholischen Kirche spielen wollen, ohne dafür

auch nur das katholische Bekenntniß aufweisen zu können. Dringt die Sophistik, namentlich bei ben politischen Faiseurs ohne gründliche Renntnisse, ohne werkthätige Religion im Leben wie in ber Politik, gegen die Bischöfe, so haben wir in biefen Tagen sogar erlebt, daß Männer, denen alle Welt wenigstens mehr Verstand zugetraut hatte, uneingebenk ihrer Stellung und unvergeflicher Zeitvorgange die Bischöfe des Meineides beschuldigten, und den Sat, daß alle Obrigkeit von Gott sei, als göttliches Recht in Anspruch nahmen, um die Katholiken Mitteldeutschlands in ihren religiösen Angelegenheiten nach willkurlichen Maßregeln einer anderen Religionsansicht, ohne Rücksicht auf die gottgesette Macht ber Kirche zu behandeln. Wir glauben fest, baß alle Obrigkeit von Gott sei; aber wir glauben nach bem Inhalte ber heiligsten Berträge nicht, daß Andersgläubige mit ober ohne Amt das Recht haben, den Katholiken ihre Glaubens= und Kirchenregeln vorzuschreiben, ebensowenig wir ben katholis schen Regierungen und Ministern bas Recht zuerkennen, ben Protestanten ihre Glaubensansicht und Kirchendisciplin aufzunothigen. Die religiösen Ueberzeugungen ber Menschen gehören nicht in's Gebiet bes Staates, so lange sie bie bestehenben Lanbesgesetze in allen weltlichen Dingen achten, und es ist ein arger Berftoß, für die Anfeindung berselben an das göttliche Recht zu appelliren, welches mit den Rechten der Kirche nie in Wider= spruch sein kann, weil die Kirche aus dem nämlichen Ursprung geflossen ist. Das göttliche Recht ber Obrigkeit und ber Bischöfe ift eines und baffelbe, bort im weltlichen, hier im geiftlichen Ge= biete, und eine Collision kann nur entstehen, wenn man beibe Gebiete zugleich ohne göttliches und menschliches Recht beherr: schen will. Den Bischöfen kann ein solcher Uebergriff in's welt= liche Gebiet nicht begegnen, da sie an jenem Tage, wo sie einen solchen Uebergriff machen würden, aufhören, katholische Bischöfe zu sein. Es ist uns stets unbegreiflich gewesen, baß so viele, sonst achtbare Leute für die Absurdität einstehen, daß beispiels: weise die Erziehung und Bildung des katholischen Klerus nach protestantischen Maßregeln ein Souveränitätsrecht beutscher Fürsten sei, daß Protestanten die Würdigung und Schätzung katholischer Seelsorger und Schullehrer nicht bloß als Recht, sondern als eigentliches Fach in Anspruch nehmen, hundert ähnlicher Dinge nicht zu gebenken. Wie die Urtheile einer so unnaturlichen Richtung, wo alle Einsicht, aller Beruf und meift ber' Beba Beber, Cartons 2. 45

gnte Wille fehlt, ausfallen muffen, haben wir dergestalt erlebt, daß man bisweilen keinen Anstand nahm, die Deutschkatholikm in staatsrechtlicher Beziehung zu den Katholiken zu zählen, somit die äußersten Gegensätze in eine Linie zu stellen zum Nachtheile älterer Rechte, die auf den feierlichsten Verträgen beruhen.

Um bieser Richtung gegen die katholische Kirche die Krone aufzuseten, hat unlängst eine Zeitungsstimme bie Frommigfeit gehabt, ben katholischen Bischöfen zu Gemüthe zu führen, baß Christus die Liebe sei und die Liebe geubt habe, mit der unverhohlenen Andeutung, daß diese Liebe den Bischöfen fehle, weil fie ihre unveräußerlichen geistlichen Rechte fordern, ohne die es keine katholischen Bischöfe und keine katholischen Gemeinden ge-Besser hatte die Zeit nicht gewählt werden können ben kann. für eine so humane Erinnerung, ba gerade jetzt an manchen Orten bie Macht ber Geneb'armen und ber gerichtlichen Unter brudungsversuche gegen jede katholische Aeußerung in geistlichen Angelegenheiten unverblümt zur Anwendung kommen, gewiß bie reinsten und unverfänglichsten Mittel, ben Bischöfen Liebe, nach unserer Ansicht amtliche Treulosigkeit gegen ihre Pflicht zu pre-Da sind mir die geradlinigen Straßen in Raffau über jeden Berg und Hügel mit ihrem Pferdetod und ihrer Menschen: qual noch lieber als die scheinheiligen Anmuthungen der Liebe als Geschenk ber eisernen Hand, die mir zum Backenstreich auf die linke Wange mitbrüderlich und liebkosend den zweiten auf bie rechte gibt, und zum Rocke auch ben Mantel nimmt.

Wie man nach dieser Darlegung des wahren Sachverhaltes die katholische Kirche als Inbegriff aller gläubigen und redlichen Katholischen durch die Fiction einer "specifisch katholischen Parthei" nach Oben zu isoliren und zu entkräften gesucht hat, so trieb und treibt man das Spiel nach Unten. Die Geistlichen, ja selbst manche Domcapitel werden dargestellt als Männer und Corporationen, die mit den Bischöfen nichts weniger als einverstanden sind, ihre Uebermacht mit unbeschreiblicher Angst fürchten und sich auf die erbaulichste Weise unter die schattenreichen Laubdächer des weltlichen Regierungsschutzes slüchten. Wäre der Borwurf wahr, so hätte man keinen besseren Beweis bringen können für die nichtkatholische Gesinnung der Geistlichen, die, uneingedenk ihrer eiblichen Verpslichtung, sich als Mittel gebrauchen ließen, die von Gott gesetze Unterordnung des Klerus unter die Obmacht der Bischöfe in allen kirchlichen Angelegenheiten zu

untergraben. Es ware ferner ber augenfällige Beweis geliefert, daß die bisherige Staatsweisheit, welche sich des bischöflichen Regimentes in katholischen Sachen mit einziger Ausnahme bes Salboles angenommen hat, ihre Absicht vollkommen erreicht habe, nämlich die Geistlichen von ihren Bischöfen, und baburch von der obersten Kirchenbehörde abwendig zu machen, ihnen dadurch das Hauptmerkmal aller Katholiken zu nehmen und sie des Abfalles vom katholischen Glauben schuldig zu machen. Daraus flösse von selbst die handgreifliche Aufklärung über ben Wiberstand, den Forderungen der Bischöfe gerecht zu werben, weil man die Mittel der Herrschaft nicht verlieren will, um das katholische Element aus den Priestern und durch die Briefter aus den Gemeinden zu fegen, und dadurch einen schein= heiligen Deutschkatholicismus an die Stelle ber alten katholi: ichen, apostolischen Wahrheit zu feten. Die wohlmeinenden Freunde dieser Perversionsversuche verrathen also ihre tieferen Hintergebanken burch ihre Zärtlichkeit für ben Abfall ber Priester von katholischen Principien so deutlich, daß kein benkender Mensch barüber im Zweifel ist, und die fogenannte specifisch= katholische Parthei wird auf diesem Wege gegen den Willen der Gegner als diejenige charakterisirt, die sich durch keinerlei Runst: gelffe, durch keine irdische Hoffnung, durch keine Furcht ober Menschenrücksicht zum Eidbruch gegen den Erlöser und die hei= lige Rirche verführen ließ.

Glücklicher Weise gelang es bekanntlich trot aller Mühe nicht, ben Meineid gegen die Kirche den katholischen Priester= herzen nach Genügen einzupflanzen und die Sehnsucht nach dem Priesterabfall ist unbefriedigt als Pfahl im Fleische Derjenigen steden geblieben, die durch ihre Maglosigkeit beweisen, wie me= nig sie Vertrauen auf die Gerechtigkeit ihrer eigenen Handlungsweise in katholischen Kirchensachen besitzen. Deßhalb haben sich bie klugen Herren nicht ohne sichtbaren Mißmuth von den glau= benstreuen Priestern, bie trot aller Arzneien ber Kirchenrathe noch so viel unbesieglichen ultramontanen Sauerteig in ber Seele tragen, jum katholischen Bolke gewendet und erzählen mit ungemeiner Salbung, daß daffelbe von der "specifischefatholischen Parthei" der Bischöfe nichts wissen wolle, da es ja die freieste Aeußerung seiner Religionsüberzeugungen genösse, und fein Beburfniß fühle nach Machterweiterung und Beeintrachtigung lanbesherrlicher Rechte. Nichts klingt schöner, als diese beste Welt

der blastrten Volksvertreter, die nicht einmal den gesunden Sim bes göttlichen Sauhirten in der Obpsiee an den Tag legen. Man sett voraus, daß das Volk ben Druck ber Kirchensteuem und Kirchenbauten gar nicht fühle, während bas reiche, einft katholische Kirchengut, auf welchem die Berpflichtung zur Ausstattung des katholischen Gottesdienstes ruht, theilweise gang andere Wege nimmt auf Kosten der armen Gemeinden, die bedurch ihre kirchliche Begründung und ihren Unterhalt verloren haben. Wenn es baher zwischen bem Worte bes Bischofs und ber wundersam uneigennütigen Tröster zu mählen hat, so kann ber Ausschlag nirgends zweifelhaft sein. Ift es also ben Beili kunftlern wirklich Ernst, bas Bolk ben Entscheib geben zu lab sen, so werden die Bischöfe bald zu ihren Rechten kommen, und es wird sich herausstellen ohne mühlerische Volksverfammlung, daß die "specifische fatholische Parthei" das gesammte Bolf, die katholische Kirche selbst ist. Gibt es also kein anderes Wittel, ber katholischen Kirche zu schaben, so kann die Fiction der "specifisch=katholischen Parthei" nur das Gegentheil anschaulich maden. Die kunftreichen Meister, bie bas Pragamt von politischen Schlagwörtern zur Volksbethörung im firchlichen Gebiete verwalten, sind es der Welt und ihrer eigenen Ehre schuldig, offen auszusprechen, was hinter diesen Blenden steckt, und ihr menschenfreundliches Herz bewegt. Es ist eigentlich bas Lied von dreihundert Jahren: "Wir wollen die Papisten, das heißt, alle treuen und gewissenhaften Katholiken in Deutschland nicht!" Das ist wenigstens ein offener und ehrlicher Kampf, bas ziemt sich für die Gewalt so gut, wie für die Priester des Rationa: lismus! Und kame es auch zum Bruch, er ware besser, als ber heimtückische Friede, welcher bem Staate und ber Kirche gleich verderblich ift. Ift auf diesem Wege die "specifisch-katholische Parthei" beseitigt, so findet man keinen Katholiken mehr auf beutscher Erbe und man kann mit beruhigter Seele bas endliche Siegesfest feiern, deffen ersten Act wir unlängst in Mainz gesehen haben — eine beutschkatholische Leiche unter Blumenkränzen im offenen Sarge auf dem Friedhofe, Manner und Frauen, an derselben Reliquien sammelnd ringsumher, Haarlocken, Kleiderabschnitze, Holz vom Eichensarg, end lich Lieb und Grabrede für ben ruhmgekrönten Helben freier Religionsauffassung Eduard Duller! Db in der neuen Aera solcher Zustände Diejenigen ihre Rechnung finden, welche gegen

ie Bischöfe streiten, steht dahin, aber im Besitze solcher Relizuien kann man alle radicale Unbild verschmerzen, und den kerlust alles Rechtes und die Stütze aller Verträge! Nebenser läuft schon der Ausdruck "specifisch-lutherische" Parthei für ie gläubigen Altlutheraner vom Gepräge des Herrn Stahl in kerlin. Hier wie dort wird nur der Glaube an eine übernazirliche Offenbarung angefochten, welche eine nothwendige Grundsige alles wahren Christenthums ist. Gläubig oder ungläubig? das ist die Frage. Im ersteren Falle ist deine Bekenntnistreue n Attentat gegen die Vernunft und die Freiheit des Protesantismus; im letzteren kannst du überall auf Busenfreunde schnen und die alte allumfassende, allgebärende Gäa drückt dich it Bärtlichkeit an ihre kalte unfühlende Brust!

#### III.

## Die Wiedereinführung der Beichte bei den Protestanten.

Wir können von unserem Standpunkte aus nur gutheißen, daß die redlichen Protestanten, denen es um Festhaltung einer himmlischen Offenbarung zu thun ift, wieder zurückkehren zu ben apostolischen Ueberlieferungen, welche die Reformatoren in blinder Leidenschaft, aufgestachelt und fortgetrieben von den überwältigenden Greignissen des lleberganges aus der alten in die neue Beit, weggeworfen haben. Namentlich schließt bie Wiedereinführung der Beichte in ihrer katholischen Form ein unermeßliches Feld von Wahrheiten auf, welche bisher ben Bekenntnissen Luthers und Calvins fremd gewesen sind. uns jedoch bei biesen Verhandlungen verwundersam erscheint, ist die stets wiederkehrende Verwahrung gegen die "katholische" Beichte, welche allein diesen Namen verdient und folglich auch allein in Betracht kommen kann. Denn Alles, was in dieser Beziehung außerhalb der katholischen Glaubensnorm zur Er: scheinung kommt, ist weder berechtigt noch überhaupt folgerichtig im Verhältnisse zum protestantischen Lehrbegriff, und kann baburch, daß es sich eine katholische Sache ohne katholischen Namen widerrechtlich und widersinnig beilegt, keineswegs besser werden. Nach dem thüringischen Kirchentage im Jahre 1855 soll die einzuführende neuprotestantische Beichte ein individuelles und betaillirtes Sündenbekenntniß des Schuldigen vor dem protestantischen Geistlichen sein, welcher auf diese persönliche, in's Einzelne gehende Eröffnung des gepreßten Herzens die Absolution zu ertheilen hat. Wie die Worte liegen, nehmen die

thuringischen Theologen unstreitig an, daß hier Beichte und Abssolution nicht bloße Geremonien, das heißt, allgemeine Ausdrücke innerer Seelenwirkung, sondern in der That wesentliche Formen der Gnadenmittheilung von Christus durch kirchliche Stellverstretung an den reuigen Sünder sein sollen. Dadurch stellen sie sich auf den apostolischen Boden, mit den Katholisen auf eine Linie und geben eine Kette von neologischen Irrthümern auf, denen ihre Vorfahren aus Befangenheit verfallen gewesen sind, falls sie in der That ernstlich wollen, was sie mit unzweideutisgen Worten aussprechen.

Bisher war immer, und in neuester Zeit mit schärferer Betonung als jemals, vom allgemeinen Priesterthum die Rede, und Pfarrer Sudhoff zu Frankfurt am Main, welcher als ehe= maliger katholischer Priester diese Doctrin am besten verstehen muß, hat in seinen Vorlesungen über Kirchengeschichte sonnen= klar gezeigt, daß ein ächter Protestant an dieser Fundamentallehre der Reformatoren festhalten muß. Ist das gegründet, woran wir gar nicht zweifeln dürfen bei einer so nahe liegen= den und eindringlichen Auctorität, so hat Christus nach protestantischer Auffassung keinen besonderen Priesterstand eingesetzt und den Mitgliedern desselben auch keine speciellen Vollmachten zur Sündenvergebung an Christi Statt mitgetheilt. Die Chris sten, burch weltliche Ordnungen und Aemter vielfach getheilt. bilden gleichwohl nur ein einiges, ununterschiedenes Laienthum mitgleichen Schwachheiten und Nöthen ohne höhere Begabung ober priesterliche Prarogative für den Einzelnen. Wenn gleichwohl-Prediger bestellt werden, so ist es stets nur ein Gemeindeamt, das sie begleiten, ohne eigentliche Macht aus Christus in Kraft. göttlicher Einsetzung. Deßhalb führten sie auch in älterer Zeit den bezeichnenden Titel "Prädicanten" als Beamte des Staates und der Gemeinde, und ihr Predigtamt üben sie nicht als. Bevollmächtigte in Kraft der Priesterweihe, sondern als Erlesene aus dem Laienthume, denen dasselbe in weltlicher Art übertragen worden ist. Aus diesem Grunde ist auch das Wort "Ordination" lediglich als ceremonielle Einführung in die Gemeinde Deßhalb galt auch in ben ersten Zeiten ber Reformation der Grundsatz, daß jeder Befähigte sich des Predigt= amtes annehmen burfte. Sehr viele bieser berühmten Prabis. canten wurden weder berufen noch geweiht, sondern bewiesen fich selbst als Mitglieder bes allgemeinen Priefterthums, Schuf:

ster, Schneiber, Leinweber, Rupferschmiebe und Andere singen zu predigen an, wie sie der Geist trieb und das neugierige Bolk sich ihnen zuwandte. Sie waren nach den klarsten Borten der Reformatoren dazu vollkommen berechtigt, und ihne Berechtigung ist nirgends deutlicher und allgemein verständlicher dargelegt worden, als im angezogenen Werke des Herrn Pfarrers Sudhoss. In Frankfurt selbst fand dieses Princip seine Anwendung; wie wir denn in Ritters Chronik lesen, daß ein Handwerksgesell in der Barfüßerkirche aufstand und seinen Bortrag an die Gemeinde hielt, wie es scheint, in der Reinung, daß er es besser verstände als sein Collega auf der Lanzel; denn nach dem Grundsaße des allgemeinen Priesterthums waren lauter Collegen in der Kirche versammelt.

Aber bald nachdem die erste Hiße der Reformation vorüber war und die populare Volkspredigt in die abstrusen Wortstw mereien streitsüchtiger Theologen umschlug, fand man nicht mehr für angemessen, bie strengen Consequenzen des allgemeinen Prie sterthums praktisch gelten zu lassen, und umzäunte auf bem nivellirten Terrain ber evangelischen Lehre ein eigenes Parket für die Prediger mit sogenannter Ordination und weltlicher Anstellung, wodurch dem Ordinirten und Angestellten auf Rosten des allgemeinen Priesterthums das ausschließliche Privile gium ber Rebe und Kirchenfunction ertheilt wurde, ohne jedoch eine badurch von Gott für die Person eingesenkte himmlische Vollmacht anzuerkennen. Es war praktischer Widerspruch der Erben der Reformation gegen den Ahnherrn und Erbschaftlas: ser, wie wir beren so viele antreffen. Aus biesem Grunde erließ auch der hohe Senat zu Frankfurt bei Gelegenheit der obenge: nannten Einrebe in ber Barfüßerkirche eine allgemeine Berord: nung, nach welcher keinem Menschen zu reden erlaubt war, außer bem bestellten Prediger ber Kirche, wodurch bas Predigtamt allerdings wesentlich erleichtert wurde. Wir selbst theilen vollkommen die Meinung Derjenigen, welche biefe Beschränkung bes allgemeinen Priesterthums im Interesse der Ordnung und Lehreinheit in Schutz nehmen; aber wir konnen nicht umbin, unfer Erstaunen auszudrücken, daß man einer Lehre überhaupt Bertrauen schenkte, welche im Interesse der Ordnung zu einem solchen Wiberspruche nöthigen mußte. Schwerlich konnte ihr dadurch der Charakter apostolischer Allgemeingültigkeit aufgebruckt werben, da ihr Keim in seiner natürlichen Entfaltung

Anstalten nöthig machte, welche ber Untreue gegen bas aufgenommene und amtlich beschworene Princip gleich zu achten sind. Wir können in diesem Schritte nichts Anderes erblicken, als ein Zurückgehen zu den verhaßten Grundsäßen des Papstthums, die man äußerlich mit dem Munde verdammt, aber in der That und Wirklichkeit zu einiger Stüße menschlicher Religionsneuerungen doch nie ganz entbehren kann. Wag man noch so oft: die Bibel! die Bibel! rufen; die Tradition der apostolisischen Kirche macht sich mit siegender Gewalt selbst bei unseren Gegnern geltend und weist auf den einzig richtigen Weg zurück, der zum Unglücke des deutschen Volkes am Anfange des sechzzehnten Jahrhunderts verlassen worden ist.

Will man aber wirklich auf benselben zurückehren, so muß man beim Aufgeben einer jeden Position der Reformatoren redlich erklären: "Unsere bisherige, dem evangelisch = orthodozen Bekenntnisse gemäße Ansicht, im vorliegenden Kalle die Idee des allgemeinen Priesterthums, wovon das gesammte dristliche Alterthum nichts gewußt hat, war ein glänzender Irrthum, die Demokratie in ber Religion, ein Durchhauen ber Sehnen christ: licher Offenbarung, und der gerade Weg in die Sumpfe der freien Gemeinden." Erst nach bieser offenen Schuld kann eine vernünftige Rede von der Beichte sein, welche mehr ist als eine für ben protestantischen Standpunkt unverantwortliche Ceremo-So lange ber Grundsatz bes allgemeinen Priesterthums, wenn auch als Ruine und Merkwürdigkeit im Walbe bes Befenntniffes steht, ist die Beichte der einzelnen Sündenfälle mit der Absolution der Prediger eine Protestation gegen die Grundlagen der evangelischen Lehre, ein Widerspruch gegen beschworene Blaubenssätze, wenn man sie nicht Unfinn und Unrecht zugleich nennen will. Der eine Mensch ist nicht mehr werth, als ber andere, und Jeder, welcher in Bezug auf seine Seele Vorzüge anspricht, die ihm nicht gebühren, macht sich der Usurpation und Tyrannei schuldig. So lange wir also als bloke Menschen in Be= tracht kommen, ist die Zwangsforderung meines Nebenmenschen, daß ich ihm mein Inneres offenbaren und von seiner Absolution Seelenruhe gewinnen foll, ein widerrechtlicher Angriff auf mein personlichstes Eigenthum, auf mein geistiges Selbst, welcher mich aus der Freiheit eines selbstständigen Wesens in die uner= träglichste Anechtschaft stürzt, noch weit schlimmer, Missethat des Piraten, der mich von der blühenden Beimath

wegkapert für die lybischen Steinbrüche. Und was soll ich benken von der Absolution eines gleichartigen Nachbars, welcher sich selbst nicht helsen kann, und den Bergbruch beschwört mit den berühmten Worten: "Was herab will, muß herab; dasür kann kein Segen und kein Bann helsen!" Nicht bloß dem Menschengefühle, sondern selbst dem Menschenverstande wird durch solchen Zwang das Unerträglichste angesonnen. Ich begreise es vollkommen, daß sich dies= und jenseits des Thüringer Waldes alle Gedanken und alle Nerven sträuben gegen dieses Attentat auf den Geist des Wenschen, der sich von der Willkür des prädicantlichen Hochmuthes nicht gefangen nehmen lassen soll.

Die Sache wird um kein Haar besser, wenn man diese neu einzuführende Beichte bloß als Ceremonie und Disciplinarsache, somit ohne dogmatische Unterlage behandelt, und badurch gegen bie protestantische Ueberzeugung dem Ceremoniendienst und ber Werkheiligkeit anheimfällt. Statt eines Widerspruches haben wir bann zwei, und bie Beichte muß bas Gehässige ber un: folgerichtigen Menschenfagung boppelt tragen, was sie schwer: lich sehr beliebt machen wird. Bei ben Katholiken ift bie Sache anders. Sie erkennen in der Beichte ein Institut, welches von Jesus Christus selbst eingesetzt und bis auf unsere Zeit in ununterbrochener Reihenfolge fortgepflanzt worden ist. Als Jesus seine Jünger anhauchte und sprach: "Nehmet bin ben heiligen Beift! Denen ihr die Gunden nachlaffet, denen sind sie nachgelassen; denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten," ging mit dem beiligen Geiste die Kraft der Guntennachlassung auf die Apostel über in Folge der Weihe und Bevollmächtigung durch Christus, welcher badurch die Bischöfe und Priester zu seinen Stellvertretern bestimmt hat. Der katholische Priester hört also nicht Beichte als individueller Mensch in Rraft seiner natürlichen Eigenschaften, sondern einzig und allein in Kraft der Priesterweihe, welche ihm nach der Anordnung des Erlösers die Vollmacht der Sündennachlassung ertheilt und das stellvertreterliche Richteramt überträgt. Er spricht wirklich von ben Sünden los an Christi statt, weil bas heilige Sacrament ihn dazu bevollmächtigt. Die katholische Beichte ist also die von Christus gegründete Versöhnungsanstalt, welche in ber Kirche zur äußeren Anschauung kommt, weil sie ihrer Natur nach eine sichtbare Kirche sein muß. Die Abwesenheit bieser Anstalt in einem driftlichen Bekenntnisse erklärt, daß auch keine

sichtbare Kirche vorhanden ist, und wo diese fehlt, tritt das Princip der individuellen Ansicht als allein gültig ein und zer= stört die Allgemeingültigkeit der himmlischen Offenbarung in einem festen bestimmten Sinne, wie er ber Ibee eines einigen wahren Gottes allein angemessen ist. Die katholische Beichte, als sichtbarer Ausbruck der Gnade und Barmherzigkeit Gottes in und durch Christus, legt dem Menschen keinen unnatürlichen und widerrechtlichen Zwang auf, weil sie auf Christus zurück= Der reuige Sünder öffnet sein Inneres bem beglaubig= ten Stellvertreter bes Herrn, welcher Macht und Gewalt hat über die Gewissen und Herzen der Menschen von Christus, dem Beber aller Gnaden, dem Troste aller Sünder, und thut es deßhalb, weil es der Heiland so angeordnet hat. Wollen also die Protestanten die Beichtanstalt einführen, so müssen sie als ehrliche Leute zur katholischen Glaubenslehre von der Beichte prückfehren, welche bas specielle Sundenbekenntnig allein recht= iertigt und begründet. Sie muffen zurückfehren zum speciellen Briesterthume, wie es Christus gestiftet und die gesammte Rirche son jeher bekannt und sich eingelebt hat. Sie mussen zurück= iehren zur Tradition, b. h. zum Gesammtleben aller gläubigen Seelen ber Rirche im heiligen Geifte, jum lebendigen Evangelium, das als sichtbare That in tausend und tausend Herzen Me Jahrhunderte hindurch gleichförmig aufgeblüht und in bekimmter Form zur Anschauung gekommen ist. Sie muffen zurückehren zur Unfehlbarkeit der allgemeinen apostolischen Kirche, pelche als sichtbare Gnabenanstalt das lette Fundament alles. Blaubens auf Erden ist. Rurz, sie mussen katholisch werden, veil die Beichte alle diese. Wahrheiten voraus bedingt. Berwahrung gegen die katholische Beichte, und das Bemühen, rieselbe bennoch einzuführen, stellt ben Urhebern ein Armuths= jeugniß für ihren Verstand und ihre Logik aus, und liefert ein reues Belegftud für bie Menschenwillfur und Gewissenstyrannei, deren sich alle Diejenigen schuldig machen, welche von der geoffenbarten Kirchenordnung abweichen und ohne Macht und Beugniß Religionsstifter werden wollen.

Bon einer anderen Anschauung der protestantischen Glausenslehre nach den strengen Symbolikern des sechzehnten Jahrs junderts aus erscheint die thüringische Neproduction der Beichte ben so unzulässig und widersinnig. Der protestantische Lehrsiegriff von der Erbsünde setzt ein allgemeines, gänzliches Verz

berben der menschlichen Natur voraus, ohne dem gefakenen Menschen irgend etwas Gutes zu lassen. Dabei verschwindet die Detailsünde ganz vor der allgemeinen Sündhaftigkeit, welche allein in Betracht kommt. Dieses allgemeine Grundverberben ber-Sunde zu faffen und lebendigst zu fühlen, ist bas haupt: verdienst der driftlichen Seele, und das Eingehen in einzelne Schwachheiten und Sunden nicht bloß unnothig, sondern eber ein Fehler als eine Tugend, weil sie bas Gefühl des Allge meinfündlichen im Menschen abschwächt. Die Erlösung bes Menschen durch Christus nimmt diese abgründliche Sündhaftigkeit vom Menschen nicht hinweg, sondern deckt sie bloß m. damit einerseits das unaufhörliche Gefühl der menschlichen Rich tigkeit recht tief einschneibend, andererseits die Seelenfreude bes zugebeckten Sünders besto abhängiger werde von ber überwäl: tigenben Onabe. Neben biefer Auffassung bes menschlichen Grund: verderbens geht nach protestantischen Grundsätzen consequenter Weise eine gleichmäßige Betrachtung ber menschlichen Gute ber, welche nur die selbst von ber personlichen Freiheit größtentheils entledigte allseitige Abhängigkeit von der zwingenden Gnade als Hauptverdienst des Christen in sich schließt. Da es also kein eigentliches Detail im gläubigen Menschen gibt, sondern nur das Allgemeine in Betracht kommt, so fallen die guten Werke natur: gemäß nicht bloß weg, sondern sie erscheinen, einseitig zerlegt und betrachtet, sogar als Hinderniffe bes Gesammtgefühles ber Gnade in Christo. So überflüssig es also ist, dieselben bis in's Einzelne zu verfolgen, eben so unverdienstlich ift die De tailistrung der einzelnen Sünden. Aus diesem Grunde ist die Beichte, wie wir sie hier auffassen, nach den protestantischen Symbolikern mit Recht eine Seelengual, welche ber protestan: tischen Glaubenslehre und bem Gewissen bes Menschen zugleich Schaben bringt. Wollen also die Protestanten Diese Auffaffung der Erbsünde und Rechtfertigung aufgeben, so ist das ein sehr gewichtiger Rückschritt zum Katholicismus, wie er auch immer benannt werben mag.

Liegt der lettere aber nicht im Sinne der thüringer Pastoren, welche ja gerade Altlutheraner und Orthodoze sein wollen, so müssen sie nicht ein Institut bei sich einführen wollen, welches den Grundlehren ihres orthodozen Glaubens widerspricht und den Gläubigen ein ungebührliches Joch auslegt, das ihre Reform längst verworfen hat. Diese Herren haben nur die

Wahl zwischen Ratholicismus und Protestantismus, und biesen Entscheid ehrlich und offen zu vollbringen, ift der alleinige Ausweg aus ten Kirchennöthen unserer Zeitverhältnisse. Man wird mir freilich einwenden, daß die Reformatoren selbst für bie Beichte sprechen. Da werben wir aber von protestantischen Belehrten bahin aufgeklart, bag biese Beichte etwas anderes sei, als was wir meinen, keine eigentliche Verpflichtung zu beichten für den einzelnen Menschen, keine maßgebende Absolution, keine Macht bes Abfolvirenden in Rraft der Weihe, also ein Schat= tenspiel an der Wand, und nicht einmal das, sondern ein Bilb, das keinen Sinn hat, und hatte es einen, offenbar gegen die Grundlage des Protestantismus, ober es ware ein greller Widerspruch mehr in der Entwickelung der evangelischen Religionsideen. Wer eine Beichte haben will, kann sie nur bei ben Ratholiken finden. Das allerschlimmste Zeugniß, welches. man sich selbst gibt, besteht in der Anerkennung der geoffen= barten Wahrheit, welche in der Beichte liegt, ohne Muth und Redlichkeit, sie im mahren und einzig zulässigen Sinn unbedingt anzunehmen. Auf der einen Seite rührt sich also fortwährend das Gewissen ob des Verlustes apostolischer Wahrheiten; auf ber anderen die fortgeerbte Lust, diese innere Unbehaglichkeit zu erdrücken. Ist das nicht Spsiphuspein ? Rollt der Stein nicht ewig wieder in's Thal?

Daß wir hier nicht zu viel sagen, beweist das Buch gegen die Beichte, welches der protestantische Pfarrer Steit bei Geslegenheit der Jesuitenmission in Frankfurt an's Licht gestellt hat, woraus unwiderlegbar zu lernen ist, daß nur die Katholiken die wahre Beichte als Sacrament haben, bei den Protestanten dagegen seber Anschein von einer Beichte ohne Bedeutung ist.

#### IV.

### Die klassischen Studien.

Man hat in neuester Zeit den Betrieb klassischer Studien von sehr verschiebenen Seiten und aus den mannigfachsten Beweggrunden theils angefochten, theils in Schut genommen. Ge hat dabei keineswegs an Partheigangern gefehlt, welche ber katholischen Kirche bie Verachtung ber klassischen Studien als ausgemachte Sache zuschrieben und ihr baraus ein Verbrechen machten, das so schwer wog als die Dummheit, welche man ihr ebenfalls unaufhörlich zum Vorwurfe gemacht hat. das "Frankfurter Journal" in dieser Heldenthat besonders ex celliren murde, stand zu erwarten. Wir haben schon früher einmal bemerkt, daß wir die Frage der klassischen Studien als eine offene betrachten, da sie unmittelbar mit den Dogmen ber katholischen Kirche nichts zu thun hat, folglich mit Vorliebe vertheidigt ober mit Abneigung zurückgewiesen werden kann, je nach dem Standpunkte, den Jemand einnimmt. Soll aber die Geschichte maßgebend in diefer Sache sein, wie es wohl kaum einem vernünftigen Menschen zweifelhaft sein kann, so ift bie angedeutete Frage für den katholischen Standpunkt bereits längst außer Zweifel gestellt. Die mächtigsten Säulen der ersten christ lichen Kirche haben mehr ober minder alle die Frucht der klassischen Bildung auf das christliche Gebiet mitgebracht, und ihr Einfluß ist in dem Maße entscheidend geworden, als ihre klassische Ausbildung gründlich und gediegen gewesen ift.

Freilich sind hier zweierlei Dinge wohl zu unterscheiben, auf deren Auseinanderhalten in unseren Tagen weniger Gewicht

gelegt wird, als die Wichtigkeit der Sache verdient. Unter klassischen Studien, die ein Mensch macht, versteht man zunächst die formelle Bildung des Geistes in den strengen Formen der ausgebildetsten Sprachen der alten Welt, in dem natürlichen Reichthum der klassischen Werke, die bisher noch unerreicht als ewige Muster bastehen, auf dem Felde der antiken Kunst, welche so weit geht, als die Entwickelung des Menschengeistes ohne höhere Offenbarung vermag. An diese formelle Bilbung, welche aus den klassischen Studien fließt, schließt sich die materielle Bildung an, welche in der Aufnahme des klassischen Geistes und Lebens zur Lebensregel und Willensrichtung besteht, und heibnische Weltansicht im Herzen begründet. Als zur Zeit der Wiederauslebung der Wissenschaften im Abendlande der driftliche Glaube in den europäischen Bolkern noch feste Wurzeln hatte, war die Ansicht über den Werth klassischer Studien so fest ge= stellt, daß darüber kein vernünftiger Zweifel obwalten konnte. Während man den formellen Werth der klassischen Bildung für unerläßliche Eigenschaft eines wissenschaftlichen und gebildeten Beistes erklärte und achtete, war nicht die mindeste Versuchung vorhanden, die materielle Bildung der klassischen Welt für ein wünschenswerthes Gut ber driftlichen Staaten und Bolfer zu halten, und dafür Parthei nehmen. Als aber der Cynismus bes frechen Unglaubens in Deutschland alle Grundsätze des geoffenbarten Glaubens über ben Haufen warf und die Welt für das Absolute und Lette alles Seienden erklärte, so war die Borliebe für das Heidenthum der Klassiker nicht bloß entschie= ben, sondern als Anhänglichkeit an die klassische Humanität für das sicherste Kennzeichen eines vernünftigen Geistes gepriesen. Hiermit war die Verwirrung in der Auffassung der klassischen Studien zur Regel geworben. Rein Mensch fümmerte sich mehr um die formelle klassische Bildung, den einzigen Rugen, welchen Christen aus ben Studien der antiken Welt schöpfen können. Man warf sich vielmehr mit ungläubiger Gesinnung auf den materiellen Gewinn ber klassischen Studien, pries die Denkund Gesinnungsweise ber Heiben, und machte sich ihre vielgerühmte, aber selten gehörig verstandene humanität zur Unter= lage ber mobernen Gesellschaftsbildung. Die Bekenner biefer Humanitat bachten nicht baran, in ben flassischen Sprachen sich abzumühen, das Alterthum wiffenschaftlich zu ergründen und den Menschengeist an diesen Denkformen in Schrift und Runst

·\* 51

zu reinigen und für bie Wahrheit zu schärfen. Das überlich man den Professoren der Philologie und nannte es Bopf, wel: cher eben so unklar in die Gesellschaft geworfen wurde als die humanität, welche in vielen Fällen weit triftiger Brutalität hatte heißen können. Um den heibnischen Beift, das heidnische Laster und den Raturgößendienst in sich zu beleben, durfte der Humanist dieser neuesten und unerhörten Sorte mur ben Abhub der deutschen Literatur zur Hand nehmen; da war ihm Alles zurechtgelegt und vorgekaut. Professoren ber Philosophie, wie Hegel und Feuerbach, Lehrer ber Aesthetik, wie Bischer und Moleschott, Geschichteschreiber, wie Gervinus und Chuard Duller, Prediger, wie Uhlich und Genoffen, hatten hinlanglich Sorge getragen, die Humanität ber mehr als heibnischen Weltanschan: ung und Lebensrichtung jedem beutschen Berzen nahezulegen. Daher kam es, daß die Abepten dieser klassischen Studien im: mer weniger human, immer rober und herzloser wurden, je mehr fie uns bas Glud ber flaffischen Studien zu preisen bemüht waren. Und in ber That, für kurzsichtige und ängstliche Gemüther hatte man's nicht bundiger angreifen konnen, die Kaffischen Studien der gründlichsten Berachtung und Abneigung zu überliefern, als auf diesem Wege, wo sie, freilich eben so ungerecht als unhistorisch, einerseits als Mistbeete des politischen Rabicalismus, andererseits als Stütze bes vollendeten, für Fürsten und Bolker gleich sehr verberblichen Unglaubens und ber frechsten Gottlosigkeit erschienen. Der Christ, bem bas Evangelium und die Geschichte werth find, ließ sich burch die Robheit dieser Erscheinungen nicht im mindesten behelligen. die formelle klassische Bildung für ein vorzügliches Mittel, um den wissenschaftlichen Geist in der Auffassung und Darstellung der Wahrheit zu schärfen und eindringlich zu machen, ohne die materiellen Grundsate und Vorurtheile bes Heibenthums, so weit sie vor dem Christenthume nicht bestehen konnen, als Bereicherung seiner driftlichen Lebensweisheit anzusehen. Im Ge gentheile benütt er die formellen Bortheile ber klaffischen Stubien als die schärfsten Waffen gegen das Heibenthum in antiker und moberner Gestalt, und schlägt es hoch an, daß klassisch gebilbete Geister burch bie Gesundheit ihres Urtheils, burch die Natürlichkeit ihrer Darstellung und durch die siegende Macht ihrer Beweisführung die besten Vormanner sind im Rampfe gegen die Ueberfluthungen der modernen Unnatur, Herzlofigkeit

und Heuchelei, die man so gern zur Grundlage des neuen Staats : und Volkslebens machen möchte.

In dieser Weise haben die altesten Kirchenlehrer klassische. Studien gemacht, und es kann keinem Ratholiken einfallen, diese Erscheinung seltsam zu finden. Selbst Paulus verschmaht es nicht in seinen Briefen, die wir als Gotteswort ehren und ach= ten, heidnische Lustspielbichter anzuführen und mit ihren kurzen schlagenden Sprüchen seine Zeitgenossen für die christliche Wahr= heit empfänglich zu machen. Und gewiß haben seine Studien an der Hochschule zu Tharsos nicht wenig beigetragen, den Gin= fluß bieses Beibenapostels so mannigfaltig, so allseitig, so un= widerstehlich zu machen. Die größten Kirchenlehrer des Mor= genlandes, Gregor von Nazianz, Basilius der Große und Johannes Chrysostomus haben sammtlich eine gründliche klassische Schule durchgemacht aus keiner anderen Absicht, als badurch fertige, einflußreiche Kämpfer für die christliche Kirche zu werben, und bie Frucht bieser Studien hat wesentlich beigetragen zum Erfolge ihres thatenreichen Lebens, das ewig frisch burch alle Rahrhunderte bis zu uns herabreicht. Ihre salbungsreichen. Schriften, ihrem Inhalte nach voll bes heiligen Geistes, ben sie aus bem Christenthume geschöpft, verläugnen noch heute in außerer Fassung diese Schule nicht, aus welcher ihr bestimmter Ausbruck, ihre Gebankenschärfe, ihr harmonisches Ebenmaß in ber Satbildung und die eindringliche Kraft ihrer Beweisführung. so entschiedene Vortheile gezogen hat. Bei den meisten übrigen Rirchenschriftstellern trifft ber nämliche Fall zu, und nur wenige Ausnahmen von Bedeutung möchten außerhalb dieses Bildungstreises anzutreffen fein. Die lateinischen Kirchenväter muffen ber Hauptsache nach in diesem Punkte ebenfalls den griechischen beigezählt werden; denn Cyprian, Ambrosius, Augustin und Hieronymus können laut ihren Schriften die klassische Durchbildung eben so wenig verläugnen, als sie durch dieselben überwiegenden Einfluß auf ihre Zeitgenossen gewannen. Wenn diese Männer in ihren Schriften sich gegen die klassische Bildung bisweilen zu erklaren scheinen, verstehen sie baher keineswegs ben formellen Weg der klaffischen Studien, den sie selbst gegangen, son= bern die Buhlschaft mit den heidnischen Grundsätzen und Maximen, beren Inhalt im offenbaren Gegensate zum Christenthume ... Es lag für die Vertreter und Vorkampfer der drift= lichen Weltansicht auch in ber Ratur ber Sache, daß sie im . Beba Beber, Cartons 2c. 46

Aufban des driftlichen Kirchenwesens die Bildung der Zeit als Wittel benußten, um die Heiden zum Eintritt in die Kirche zu bewegen, da alle Feinde mit ihren eigenen Wassen am wirksamften bekämpft und überwunden werden. Für ihre Rachfolger, welche nach dem Untergange des heidnischen Gögenthums mit der Wiege des Christenthums nicht niehr in so naher Berührung standen, trat diese klassische Richtung allerdings mehr zurück, und der Esser sür das allgemein verbreitete christliche Princip soch mit den Witteln der neuen Zeit und der neuen Bedürsnisse.

Deshalb hörte jedoch ber Rugen und bas Bedürfniß ber Maffischen Bildung für ble Diener ber Rirche teineswegs auf. Da bekanntlich die katholische Kirche auf ber apostolischen Trabition ruht, und das Bewußtsein der letteren in ben Rirchenvätern und Kirchenschriftstellern fich im Laufe ber Beit lebereich abgespiegelt hat, so bilbete bas Studium biefer Traditionegen: gen von jeher einen wefentlichen Bestandtheil ber tirchlich:theo: Logischen Bildung. Run wird seber vernünftige Mensch, welder mit ben Kirchenvätern nur einigermaßen bekannt ift, eingestehen muffen, daß bas vollkommene Berkandnig vieler Berte ber Kirchenväter von der gründlichen Kenntniß ber kaffischen Weltbildung abbängig ift. Wir wollen hier nur ben berühmten Clemens von Alexandrien als Beispiel anführen. Wer feinen meisterhaften Aufruf an die Heiden und die reichkaltigen Stro: mata verstehen und für kirchliche Zwecke benützen will, muß ein tiefer Renner ber klassischen Weltanschauung bis in die kleinsten Einzelheiten ber Denkweise und bes Lebens fein; für ben im= wissenschaftlichen Verächter ber klassischen Studien bleiben sie ein Buch mit sieben Siegeln, die nur ber klassisch gebildete Beift lösen kann. Wer wird ferner läugnen wollen, daß in neuerer Beit der berühmte Professor Wöhler besonders deshalb in seinen theologischen Schriften eine so unübertroffene Meisterschaft an den Tag gelegt hat, weil seinen patriftischen Studien bie gründlichste klassisch = philologische Bilbung vorausgegangen ift. Wenn es sich also um die lettere nach kirchlicher Auffassung handelt, so wird die Meinung aller gebildeten Katholiken entschieden zu Gunften der klassischen Studien in die Schranken Die gegentheilige Ansicht bricht mit ber Geschichte, treten. mit der Ueberlieferung, mit der Wissenschaft überhaupt, und ist somit ein Antheil ber Barbaren, welche mit ihrem un= Hassischen Einbruch in Europa bie Memschenbildung ausge-

.

Wicht und dem Christenthume selbst den größten Schaden ges bracht haben.

Blinde Eiferer haben gegen die klassischen Studien auch öfter den Einwirts geltend zu machen versucht, daß sie den Men= ichen einerseits entchristlichen, andererseits demokratisch machen. Abgesehen von der einseitigen und verkehrten Behandlung der klaffischen Studien, welche ohne Frage in schädliche Bahnen einkeiten kann, zeigt und boch die Erfahrung sonnenklar, baß unfere Atheisten, unfere Socialisten und Wühler gegen Thron und Altar, gegen die Geschichte und hergebrachte Staatsordnung nicht aus ben klassischen Schulen in unsere Gesellschaft gekommen sind. Im Gegentheil alle Feinde des Gesetzes und bes Rechtes haben bas Eigenthumliche, daß sie ben Barbaren aus ben Steppen Hochasiens weit naher stehen, als gebildeten Man= nern von klassischer Durchbildung, und deshalb auch offen er= flaren, daß ihnen nicht das Alterthum mit seinen literarischen Schätzen, sondern die Gegenwart, die deutsche Jugend, die Bolksschule am Herzen liegen, um sie in ihrem unklaffischen Geifte auf bem Wege ber Nevolution umzubilben. Allerdings hat man in Italien aus örtlichen Gründen und Vorurtheilen versucht, der Revolution ben klassischen Mantel der alten Römer anzupassen, aber nicht burch tiefe klassische Studien, sondern burch catilinarische Menterei und Sittenlosigkeit, durch Menchelmord and Kirchenraub, burch tribunicische Berhöhnung aller Wahrheit und alles Rechtes. Riemand wird behaupten wollen, daß Mazzini, Garibaldi, Cicernachio, der Mörder des Ministers Rossi, des Herzogs von Parma, und die blutbefleckten Käufer der lombardischen Gaffenmeteleien ihre Virtuosität in der Ruch losigkeit aus ben Rlafikern gelernt haben. Diese Miffethater haben von Jugend auf nichts gelernt als Mußiggang, bie Frechheit des Lasters und die Untreue gegen Gott und Menschen. Die Klassiker find für ste ein ganz unbekanntes Feld; sie wollen das Affassinat zum einzigen klassischen Studium der moder= nen Welt machen. Ihr Vorbild ist nicht Cato, nicht Cafar, nicht Cicero, nicht einmal Marins, sonbern stets nur Catilina, feine mitverschworenen Gehülfen und seine B. Ihre Bilbung besteht in der Passälschung, in der Volksverlockung auf die Schlachtbant zu ihren Gunften, in Proclamationen, beren etelhafte Eitelkeit fast so groß ist, als die unverschämte linge, welche bamit Hand in Hand geht, in unerhörter Feigheit am Tage

der Gefahr zum Bortheil der eigenen werthen Persönlichkeit und in Geldschwindeleien für die Freiheit der Bölker, welche für die Freiheit des Missethun's arbeiten müssen. Das sind die klassischen Studien der meuchelmorderischen Revolution in Italien ohne allen Nachgeruch der klassischen Welt.

· Man hat ferner gegen die klassischen Studien geltend gemacht, daß viele Schriften ber Griechen und Romer fur unbestedte Gemüther großen Nachtheil bringen. Das läugnen wir im Allgemeinen nicht. Das Berberbniß ber Zeit spiegelt fich. mehr ober minder in allen geistigen Erzeugnissen ab, und bie Werke ber klassischen Welt können ihrer Natur nach nur ihre Beit zur Anschanung bringen. Dafür ist jedoch von allen chrift lichen Behranstalten, welche ihre Aufgabe richtig auffaßten, Bor ficht getroffen und nur das in den Rreis der Jugendbildung gezogen worden, was der guten Sitte und dem gefunden Leben nicht gefährlich werben fann. Zubem fällt bie eigentliche philologische Ausbildung bereits in ein Alter, dem ohne Gefahr bie Einsicht in's flassische Alterthum gestattet werden kann. Leiber hat die literarische Lieberlichkeit und sansculotte Berführungssucht der neuesten Zeit in Wort und Schrift in Deutschland, in Frankreich, in Italien und anderwärts eine Sündfluth ber schlechtesten Werke in die Welt geschleudert, welche bei weitem Alles hinter sich lassen, was die klassische Welt in diesem Punkte gesündigt hat und deren Lesung zu den fashionablen Bildungsmitteln unserer Beit gehört. Es ift hierin so weit gekommen, daß erfahrene Jugenderzieher ihre Zöglinge mit Fleiß anf die Bahn ber klaffischen Studien zurückführen, um sie vor dem Schmutz unserer Romane, Reiseliteraturen, Memoiren, Pam= phlets und naturhistorischen Werke zu bewahren. Romer und Griechen erscheinen als gerecht, keusch und gottesfürchtig im Vergleiche mit ber Zügellosigkeit ber literarischen Freibeuter und Flibustier unserer Tage. Exempla sunt odiosa; sonst könnten wir sie anführen. Aus biesem Grunde hat der lettgebachte Einwurf viel von seiner Schärfe verloren.

Wenn in unseren Tagen von Katholiken die Frage aufgeworfen wird, ob man in den gelehrten Schulen Klassiker oder Kirchenväter lesen soll, wie uns das Frankfurter Journal in seiner Vorliebe für die Natur des Heidenthums so oft belehrt, so unterscheiden wir die gelehrten Schulen, welche als Vorbereitungsanstalten gelten, von den eigentlichen theologischen, welche

r bie Candidaten bes Priesterthums bestimmt sind. In ben orbereitungsanstalten, Gymnafien, Lyceen, philosophischen Curn, ober wie sie immer heißen mögen, wird kein vernünftiger densch die Einführung der Kirchenväter beantragen, da nach im Gesagten ihr Verständniß ben Betrieb ber klassischen Stuen nothwendiger Weise vorausbedingt. Dagegen werden bie irchenväter an theologischen Lehranstalten ihre sachgemäße Beicfichtigung finden mussen. Leider haben aber unsere Hoch: julen eine so übersprudelnde eigene theologische Lehrweisheit Verzapf genommen, daß die gradnirten Schenkwirthe weder r sich noch für ihre Schüler eine ausgiebige Zeit für die Kirenväter übrig haben. Gben so wenig kann in ben meisten schöflichen Seminarien nach bem schmalen Ausmaße ber Zeit ib der fürstlicher Seits bestimmten Kosten an eine eigentliche fung ber Kirchenväter gedacht werben. Kein Wunder, bag ancher Bischof in Anbetracht bes schweren Schabens, welcher idurch der Kirche zugeht, auf Mittel sinnt, die patristischen tudien früher zu beginnen und einen Theil ber klassischen orbildung dafür in Unspruch zu nehmen. So steht es mit den nsichten über die klaffischen Studien innerhalb bes Gebietes er katholischen Kirche. Aber die Mitarbeiter des Frankfurter ournals finden das anders. Sie bezeichnen die Jesuiten und Itramontanen nicht bloß als Feinde des Menschengeschlechtes, nbern auch bes klassischen Studiums und bes klassischen Bei= is, welcher nach ber bekannten Bescheibenheit bieser Leute kein iderer sein kann, als den sie dem Journale einblasen. ersteht sich von felbst. Was uns aber an diesen mühselig fabri= rten heperischen Artikeln gegen die katholische Kirche befremd= ch auffällt, das ist die Sprache. Die Lettern sind deutsch, er Verleger, der Drucker nicht minder; aber der Sprachbau abnorm, die Construction so verwirrt, das Gemengsel wider= rechender Dinge so geschraubt, daß man bei denselben das befühl asiatischer Sprachradebrechung oder muckerischer Ein= üsse nicht los werben kann. Non istis desensoribus opus! Die affischen Studien haben mit biesen Correspondenten von jeher ichts zu thun gehabt. Sie interessirt nur bas ungläubige Hei= enthum, bas man auch ohne Klassiker haben kann.

In neuerer Zeit hat sich unter den Katholiken wieder lebhafter ie Lust ausgebildet, in den Schriften der heidnischen Klassiker ach Ueberresten der uranfänglichen Offenbarung zu suchen und auf diese Weise einen wesentlichen Ruten aus den Schriftverken der Alten zu ziehen. Schon bei den Kirchenvätern bezes net uns dieses Streben öfter, und viele Welehrte der mittleren Beit haben es in so weitem Umfange betrieben, das Cardinal Bona in seiner berühmten "Manuductio ad coelum" ben christ. lichen Geist in klassisch aufgesammelten Formen heidnischer Den ker zur Erbauung vor das Publikum gebracht hat. Der Franziscaner Philibert zu Boken in seinem vielbändigen Werke über die "älteste Philosophie für Denker der neuesten Zeiten" bat mit großem Fleiße die Denkfrüchte der klassischen Welt als übereinstimmend mit vielen Grundsäßen der driftlichen Lirch dargestellt und baraus die Grundlage für eine, mit der heiligen Schrift in Einklang stehende Weltweisheit gebildet. Unser Freund Sepp hat in seinem neuesten Werke biese Richtung mit Bezeisterung verfolgt und einen unermeglichen Schatz von beibuischer Weisheit aus der Wurzel göttlicher Urmittheilnug mit großartigem Sinne aufgeschürft, im Geiste, welchen Friedrich Leopold Graf von Stolberg einst erfolgreich gepflegt und mit großem Ernste betont hatte. Da dieser Zug fast durch alle Jahrhunderte mit mehr ober minderer Entschiedenheit hindurch: geht und offenbar aus einer unbestreitbaren Quelle göttlicher Offenbarung, welche "jeden Menschen erleuchtet, welcher in diese Welt kommt," hervorquillt, so kann nicht geläugnet werden. daß eine solche Behandlung der klassischen Studien nicht ungeeignet ist, auch einen materiellen Ruten für driftliche Lebre und Weltansicht abzuwerfen. Indeß wird es für viele Geister, benen die Schärfe des Urtheils und die Wärme driftlicher Grundanschauungen einiger Maßen fehlt, stets etwas Gefährliches haben. Einerseits verführt der absichtliche Eifer, in den Klassikern Offenbarungswahrheiten zu finden, bewegliche Phantasien allzuleicht zu einer Accommodation in der Auslegung, welche man der Uebertreibung zeihen kann; andererseits stimmt es bei Bielen die Untersuchungsgabe zwischen Vernunftsätzen und Offenbarungs lehren merklich herab, freilich unbewußt, aber nur desto verderb: licher, da wir sehen, daß beim Aufleben der klassischen Studien in Italien viele hervorragende Beifter auf die angedeutete Beife, ohne es selbst zu merken, in heidnische Denkweise verfallen sind, wodurch sie gegen die Kirche merklich lauer geworden und oft durch förmliche Annahme heidnischer Gesinnung dem Christen: thume entfremdet worden sind. Um diesen Sat hinlanglich pu erhärten, hat Döllinger unlängst ein großes Buch herausgegeben, das wohl zu den gelehrtesten und meisterhaftesten dieses Jahrhunderts gehört, worin die Lehren und Grundsäte des "Heibenthums" mit gewohnter Schärfe und objectiver Gelassenheit dargelegt werden als Vorhalle zu seiner Kirchengeschichte, nach deren Vollendung wir Alle seufzen. Da tritt uns die unsermeßliche Kluft zwischen Heidnischem und Christlichem so entschieden vor die Seele, daß man se begreift, wenn gelehrte Katholisen Lassaulx mit einigem Nechte tadeln, weil er dieselbe mit philossophischer Wasestat zu ignoriren wenigstens geschienen hat.

----

## Der Crauergottesdienst.

Te mehr sich die ursprüngliche Auffassung des Christenthums in apostolischer Form verflacht, besto reichlicher taucht heidnische Ansicht und Meinung auf, und drängt sich in alle religiösen Verhältnisse ein, benen selbst bie Katholiken, besonders in gemischten Gegenden, nicht gang fremb bleiben. Gin Beispiel, wie sich diese heidnische Natur = und Weltauffassung in drift: lichen Dingen geltend macht, liefert uns die geschichtliche Ent: wickelung des Ausdruckes "Trauergottesdienst," welcher bei uns immer häufiger gebraucht, die katholische Lehre vom Tobe und Begräbniß ber Christen in ein ganz falsches Licht zu stellen bemüht ift. Die antife Weltansicht kannte im strengen Sinne nur bas Gegenwärtige, Sinnlichbestehenbe, auf beffen Genuß bas Leben, auf dessen geschickte Behandlung die menschliche Thätigkeit, und zu dessen allseitiger Bewältigung die Ausbildung ber menschlichen Fähigkeiten und Kräfte angewiesen waren. Die Welt ber Gebanken, das Reich ber unsterblichen Geister, ber Vollgenuß ewiger Wahrheit und Seligkeit nach dem Tode war den Griechen und Römern, wo nicht ganz, doch der Hauptsache und Wirkung nach in Bezug auf die Massen bes Volkes verhüllt. Die Folge davon war das rücksichtslose und völlige Einleben des Menschengeistes in die gegenwärtige Spanne Zeit, in ben Dienst und Genuß ber uns umfreisenden Welt ohne Acht auf die Fortdauer der Seele nach dem Tode. Dichter von der letteren bruchstücksweise gesungen, was die ältesten Religionsstifter in bunkeln Symbolen davon angedeutet, was spätere Weltweise nicht ohne Schwanken und Schüchtern= heit in besonderen Schulen und mit entschiedenem Wiberspruche der atheistischen Secten gelehrt hatten, gab für das licht = und rostbedürftige Gemüth keineswegs die erforderliche Klarheit, Bollständigkeit und Sicherheit, um als Ferment höherer Wahr= jeiten in's Volk zu bringen. Im Gegentheil trugen die grobsinn: lichen Vorstellungen von einer anderen Welt nach bem Auspruche der Dichter wesentlich bei, einerseits die dunkele Welt ses Habes als Ende alles Lebens, aller Luft und aller Wirk: ichkeit trostlos zu machen, andererseits ben Glauben an ein miges Leben nach dem Tode zu untergraben. Unter solchen Amständen galt für das Menschengeschlecht der Grundsatz des Anakreon: "Das Heute soll mir am Herzen liegen; was weiß ich von Morgen?" Man müßte bie menschliche Natur nicht !ennen, wollte man von ihr in folder Lage himmelsstrebnisse erwarten. Höchstens brachte sie es zu einer gebildeten Außeneite, zu einer sogenannten Humanität, die sich und Andere als innliche Wefen auffaßt, sorglos um hohere Seclenbeburfnisse, u einem genialen Aufflackern von Geist und Wit, benen bie kunst obliegt, das menschliche Dasein im sinnlichen Bereiche zn verschönern. Und worauf ber Mensch von Jugend auf mit einem Denken und Empfinden, mit seinem Thun und Lassen zerichtet war, erschien als einziges Lebensglück und Ziel, und vildete jene tiefgewurzelte Gewohnheit, im Irbischen zu leiben ind zu leben, aus, welche Shakespeare ein Ungeheuer nennt, ind Göthe mit thuringischer Zärtlichkeit ansingt: "Süßes leben, freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens! von drifoll ich scheiben ?" Kam also ber unvermeibliche, hartherzige, anghinstredende Tob, bie sinnliche Gewohnheit alleiniger Erbeneligkeit zu zerreißen, so schlug er zerstörend in bas Lebensgluck es Griechen und Römers ein. Die Trauer um den Todten var die natürliche Folge der heidnischen Weltansicht, nach welher alles Menschliche durchschnitten und geknickt wurde durch, rie Hand der unerbittlichen Schicksalsschwestern. Diese Trauer ım das verlorene Leben, gegen welche die Philosophen vergeb= ich Trostbriefe schrieben, beherrschte nicht bloß die gesellschaft= ichen Kreise, sie brang in die Kunst ein und prägte sich herz= erreißend in Stein und Marmor, in Lied und Farben aus. Ber auch nur als Dilettant die Antiken studirt hat, weiß aus Erfahrung, daß das Menschenherz durch nichts mehr zu tiefster

Traurigkeit gestimmt wird, als durch die Betrachtung alter Grabmonumente, und der antiken Kunstwerke überhaupt, soweit fie Bezug auf den Tod und seine Folgen haben. Der falte Schauber, welcher und babei erfaßt, regt bas Gefühl töbtlicher Bernichtung alles Menschlichen übermächtig auf, ohne beiteren Einblick in die Schlucht, welche sich zwischen Leben und Tod aufthut, ohne möglichen Ersatz an geistlichen Gutern für bie flüchtige Lust der Erde. Da ist die Trauer um den Todten nicht bloß natürlich, sondern berechtigt, denn er hat wirflich Alles verloren. Dadurch nahmen die Leichenfeiern auch folge richtig ben Charafter ausschließlicher tiefster Trauer an, welche durch das Ucbermaß des Schmerzes sogar bildlich im carrifirm Pomp, bezahlten Thränenerguß und Rlageweibergeheul zu Tage Der wirklich gefühlten Trauer schloß sich die falsche, gleißnerische lustiger Erben an, welche hinter ben stereotypen Formen des Trauerns nicht zurückleiben wollten und eine Verschwendung zum Beweise von nichtvorhandener Schmerzens: tiefe übten, welche alle Begriffe ber modernen Belt überfteigt.

Dieser antiken Trauer trat die christliche Weltansicht mit Entschledenheit entgegen nach der klaren Lehre Christi: "Lasset die Todten ihre Todten begraben!" nach der ernstlichen Wabnung des heiligen Paulus: "Trauert nicht wie Diejenigen, welche draußen sind und keine Hoffnung haben." Der Christ kann sich bei den Todesfällen geliebter Häupter vom augen: blicklichen Schmerzgefühle erschüttern, aber nicht überwältigen lassen, weil er den Tod als nothwendigen llebergang aus irdischer Beschränkung in die Freiheit des ewigen Lebens ansieht, und die Einigung des Abgeschiedenen mit seinem Heilande als unverlierbare himmelsseligkeit begrüßt. Die Seele bes Burudgebliebenen klärt sich aus ben Wolken irdischen Grams, welche das sterbliche Theil umdunkelten, in die Heiterkeit des süßesten Gottgenusses auf, welchen uns Christus am Rreuze burch seinen blutigen Tod verdient hat. Er weiß, daß der sterbliche Rest, den wir in sehr ernster Stimmung einsenken, einst durch die Kraft des auferstandenen Heilandes wieder aufleben wird am Tage endlicher Ausgleichung, wo Jeder sein Recht finden muß. Deghalb ist seine Aufmerksamkeit für ben Berstorbenen zunächst ein Act des lebendigen Glaubens an eine höhere Welt, wo Gerechtigkeit und Friede ohne Maß und Ende den Erlosten zu Theil werden, insbesondere an die von Christus vollbrachte

Menschenerlösung, welche selbst dem Leibe durch die Theilnahme an der göttlichen Ratur des Herrn den Keim der Auferstehung errungen hat. Aus diesem lebendigen Glauben fließt die heilige Chrfurcht vor dem entseelten Leibe, in welchem durch die Taufe der Beist des Herrn gewohnt hat, und im Verein mit dem menschlichen Willen an guten Werken reich gewesen ift. gibt dem katholischen Leichenzuge nicht den Charakter sinnlicher Trauer, sondern den Bluthenschmuck himmlischer Hoffnungen, welche allen Schmerz ber Trennung milbern und im gläubigen Begleiter Die Gefühle des lebhaftesten Dankes für Christus, den Quell des unverwelklichen Lebens, anregen. Der Lettere ist daher kein "Leidtragender," wie sich der moderne Unglaube auszudrücken liebt, sondern ein tiefergriffener Beuge ber Erbarm= niffe Gottes, welche am schwachen sterblichen Fleische sichtbaz werben, und den Sieg des Erlosers über Tod und Grab ver= Dadurch erklärt sich folgerichtig die zarte Sorgfalt des überlebenden Katholiken für den Leichnam des Dahinge= schiedenen, weil er an demselben einerseits die Spuren ber erlösenden Gottesgnade, die Wundmahle des Heilandes, wenn ich mich so ausdrücken barf, die Blüthenknospen einer neuen Entwickelung durch den Preis des Blutes Christi verehrt und. andererseits auf diese Weise seinem tiefinnerlichen Glauben an Gott in Jesus Christus und dem heiligen Geiste genugthun Die Katholiken kennen daher keine Trauerzüge, wie sie an vielen Orten herz = und glaubenslos bem Gottesacker zuge= führt werden, sondern nur Leichenfeiern, die als Acte des Gots tesdienstes aus der driftlichen Auffassung irdischer Verhältnisse und himmlischer Offenbarungswahrheiten fließen. Jedes lei= chenbegängniß ist im dognatischen Sinne eine scharf eindring= liche Reproduction der tiefsten Geheimnisse des Christenthums, welche bei dieser Gelegenheit am Grabe der Todten mit Ueber= macht an's Herz ber Lebendigen herantreten und laut aussprechen, was Petrus einst, auf Christus hinweisenb, am Pfingsttage gepredigt hat: "Es ist in keinem Anderen Heil zu sinden." Deßhalb weiht auch die katholische Kirche ben Gottesacker, nicht etwa um eine oberflächliche Ceremonie auszuüben, sondern aus apostolischer Vollmacht ben Boben zu segnen, welcher bestimmt ift, Reste aufzunehmen, die mit Christus in der innigsten Lebens= gemeinschaft gestanden und dadurch den Keim der Unverweslich: feit erlangt haben.

Mit dieser Verehrung der wirksamen Menschenerlösung am Leibe des Christen geht bei unseren Leichenbegängnissen ein feliges Gefühl ber Gewißheit bes ewigen Lebens für die reine, an Kindesstatt aufgenommene Seele im Reiche des Erlösers neben her. Sie hat ausgerungen die schwere Trübsal bieser Welt, die heißen Stunden tausendfältiger Anfechtung, den brennenden Schmerz ungerechten Hohnes, neidischer Zurück setzung, bestochener Verurtheilung; sie ist angelangt im Kreise ewiger Liebe, wo alle unsterblichen Geister fröhlich aufathmen vom Drucke irbischer Beschwerung und, angezogen von Christus, ruhen und gebeihen. Dieses Gefühl ift eine unermeßliche Kraft jum Troste irdischer Thränenseligkeit, wie wir am beiligen Kir: chenvater Augustinus lernen konnen. Als er auf seiner Heim: reise nach Afrika einige Tage zu Oftia weilen mußte, erkrankte feine Mutter und starb voll gläubiger Innigkeit nach wenigen Fiebertagen auf frember Erbe. Wer weiß, was es heißt, eine füße heilige Mutter zu verlieren, wird es leicht begreifen, bağ ber heilige Augustin über ber geliebten Leiche in Thränen zer: Aber nach seinem eigenen Geständnisse hatten biese Thränen nicht die Bitterkeit des irdischen Schmerzes, fondern lösten sich bald in die selige Freude auf über den Hintritt einer glau: benstreuen Seele zu ihrem Heiland und Gebieter, dem sie ein langes Leben als bemüthige Magd zum Opfer gebracht hatte. Der göttliche Einheitspunkt, welcher sie angezogen, war ja auch für den überlebenden Sohn der einzig tröstliche und stets zugäng: liche Fels des Heiles, an dem sich alle Lebende und Todte auf bem kurzesten Wege im Glauben ober im Schauen stets zusam: men finden und keinen Schmerz irdischer Zerrissenheit zu fürch: Also auch hierin ist keine Trauer im eigentlichen Sinne zu finden, sondern lediglich die Uebung des Glaubens an die Unsterblichkeit der Seele und eine gerechte Wiedervergeltung nach bem Tode, die Uebung ber Hoffnung einer ewigen Seligkeit, welche allen reinen und Gott geweihten Seelen im Himmel aufbewahrt ist, die Uebung der Liebe, welche die ringen= ben Geister um ben Urquell alles Guten versammelt und überreich begnabet.

Freilich sind die Gefühle dieser Freude über die glückliche Aufnahme einer Secle in den Himmel merklich gedämpft durch die biblische Lehre, daß vor Gott Niemand gerecht erfunden wird, daß nur der Reine in's Himmelreich eingehen kann, daß 1.

keine Seele in enbgültiger Weise erlösungsfähig ist, bis sie nicht im Reinigungsorte den letten Heller bezahlt hat. Aber diese unumstößlichen Glaubenswahrheiten spornen uns nur um so mehr an, auf dristliche Weise der Verstorbenen zu gedenken und ihnen alle jene Gnadenmittel zur vollständigen Reinigung zuzuwenden, welche uns als lebenden Mitgliedern der Kirche zu Gebote stehen. Für die Todten ist die Zeit der Aussaat und der Alernte vorüber; der Baum bleibt liegen, wie er aufgefallen Aber sie sind mit uns durch die Gemeinschaft der Heiligen verbunden als Glieder eines Leibes, welcher Christus ist. Was wir im Glauben mit heiligem Eifer als Verdienst Christi uns zueignen, kann burch unsere gute Meinung den abgeschiedenen Seelen zu Gute kommen. Deghalb werden unser Gebet, unser Megopfer, unser Almosen und alle anderen guten Werke, für die Verstorbenen aufgeopfert, mit aushältigster Treue geübt und eingesett zur Ruhe ihrer Seelen. Die ausbrucksvolle ältere Sprache hat dies nach richtiger Auffassung "Seelgeräthe" ge= nannt, Mittel nämlich aus bem Schape ber Berbienste Christi und der Mitwirfung der Gläubigen, um den abgeschiedenen Seelen die Erquickung des ewigen Lebens in der Bereinigung mit Christus zu erstreiten. Es ist keinem Schriftsteller einge= fallen, es Trauergeräthe zu nennen, weil wir in der That durch jolch' frommes Andenken nicht trauern, sondern ringen, arbeiten und leiden für die Todten. Dadurch bekennen wir am wirkjamsten die wichtige Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen, welche nach katholischen Grundsätzen Lebende und Todte durch ein unauflösliches Band in wechselseitiger Theilnahme zu einem Banzen verschlingt. Daher stammen auch die zweckmäßigen Ausdrücke: "Seelenandacht, Seelenmesse, Seelenamt, Allersee= lentag" und dergleichen mehr, denen nur der von der katho= lischen Glaubenslehre entblößte Unverstand ober der trostlose Unglaube, nach welchem mit dem Tode Alles aus ist, Trauer= mbacht, Trauermesse, Traueramt unterstellen konnte.

Die Gedankenlosigkeit einer oberstächlichen oder indisferenten Zeit hat diese heidnische Unterstellung so willig aufgenommen, daß sogar katholische Theologen vom Fach sich dieses Widerzinnes schuldig machen. Gelehrt, wie sie anerkannter Maßen ind, werden sie nicht ermangeln, auf eine Periode der französischen Geschichte hinzuweisen, wo die größten Kanzelredner, velche Frankreich aufzuweisen hat, ja selbst Bischöfe bei den

berühmten Scenen der Trauer des Hofes von Berfailles fit die Todien Theil nahmen, und ähnliche erdgeistige Ausbruck in ihren Trauerreden fallen ließen. Defto schlimmer für die gründlich verdorbene Zeit und Welt Ludwigs des Großen, wie die Schmeichler fagen. Es ftunde schlimm mit unferer Rirche und ihrer apostolischen Wahrheit, wenn sie die Sitten dieset Hofes in kirchlichen Dingen zum Muster nehmen mußte. Ich kenne kein unverborbenes Gemüth, welches die Ausbrucke und Redekünste der berühmtesten Trauerreden jener Zeit ohne tiefen Schmerz verdauen konnte. Man weiß nicht, über was man mehr ftaunen soll, über ben Cynismus nieberträchtiger Schmetchelei, ober über die colossale Geschmacklosigkeit ber geistlichen Rebefunst. Diese Erscheinung beweist gerabe am besten, bas ber Wibersinn und ber Unsinn in biesem Bunkte unvermeiblich find, sobald ber Ratholik aus seinem bogmatischen Standpunkte heraustritt und ben mobernen Ideen sentimentaler Thranen: fäcke huldigt. Ich wundere mich gar nicht, daß die badischen Minister ein Traueramt für den verstorbenen Großherzog von ben Katholiken verlangt haben. Der moberne Ausbrnck war im Lande allgemein gang und gäbe, daher ein Mißverständnis für Protestanten leicht. Gab es wirklich ein Traueramt, so waren sie vollkommen berechtigt, eines zu verlangen, denn es ist nur billig, über den Tod eines guten Fürsten auf vernünf: tige Weise zu trauern, welcher bem Lande zu früh entrissen worden ist. Leider gibt es aber bei den Katholiken kein Traueranit. In der Wesse vollbringt sich das heiligste Geheimniß ber Menschenerlösung, der ewige Gegenstand unferer Anbeimg, unseres Dankes, unseres Jubels. Christus opfert sich in der selben durch die Hände des Priesters unblutiger Weise dem himmlischen Bater eben so wahrhaft auf, wie er sich einst am Kreuze für die Menschheit im blutigen Tode geopfert hat. Dadurch theilt sich ber Preis ber Berdienste Christi den Glau: bigen mit als Gemeingnt aller Lebendigen und Todten, die von der Wahrheit und Wirklichkeit dieses Opfers lebendig über: zeugt und durchdrungen sind. Es ist also kein Act der Trauer, sondern der erste und einzige Inhalt alles Gottesdienstes im katholischen Sinne. Und bas ist ber Grund, warum er nicht polizeilich commandirt werden kann, weil man sonst auch ben Inhalt des katholischen Glaubens nach Willkur commandiren und dadurch alle. Freiheit bes tatholischen Cultus aufheben

könnte. Der katholische Seelengottesdienst, durchweg auf die kiefste Auffassung evangelischer Wahrheiten gegründet, gibt der Leichenfeierlichkeit einen religiösen Charakter, der sich selbst im kleinsten Umstande nicht verläugnet.

Der Ratholik begleitet nicht bloß körperlich die Leiche, son= bern er betet beim Leichenbegangnisse. Nicht die Menge der Begleiter, sondern das eifrige Gebet derselben fällt in's Gewicht. Richt die eitle Ehre der Ueberlebenden, sondern das Seelen= heil des Todten allein kommt in Betracht. Je größer der Leichenpomp, um so trostloser die Begleitung ohne Demuth, ohne Zerknirschung, ohne Geistessammlung. Wir legen kein Bewicht auf Grabreden und Grabmusit, welche nach allgemeiner Erfahrung die religiösen Momente des Leichenbegängnisses nur verflüchtigen; besto boher schlagen wir das vereinte inbrunftige Gebet aller Gegenwärtigen für ben Tobten an. Grabmal hat für uns nur Interesse, wenn es ben strengkirch= lichen, die einschlägigen christlichen Wahrheiten symbolisirenden Charafter trägt. Der schwere Stein ohne höheren Sinn scheint uns ein Druck zu sein für die Lebendigen und die Tobten. Die Hauptsache bleibt uns immer der Seelengottesdienst, sowohl am Begräbnistage selbst, als im jährlich wiederkehrenden Be-Wir sind weit entfernt, bei dieser Gelegenheit unchristlich zu trauern, sondern fühlen den größten Gifer, mitzu= wirken mit Gebet, Almosen, Abtödtung. Es wächst in uns die heilige Zuversicht auf die fortschreitende Entwickelung ber armen Seelen zum mahren Lichte, zur innigsten Vereinigung mit bem auferstandenen Heilande. Uns erquickt im Gebete für die Todten eine himmlische Süßigkeit, weil wir das geistige Band aller vernünftigen Geschöpfe herausfühlen und es mit der Macht bes Beiftes fester binden konnen. Daburch ruckt uns der Abgeschiedene näher zur Gemeinschnft bes Gebetes wie ber Liebe. Der Tod verliert seinen Stachel, die Hölle ihren Sieg. Unter Millionen Katholiken besteht dieser religiöse Charakter der Lei= chenbegängnisse noch unverkümmert fort. Haben Andere diesen Act herabgestimmt und verweltlicht, so ist unser Trost dabei, daß wir nicht mitgewirkt und die christliche Bedeutung des "Seelengerathes" nicht vergeffen haben. Gines leuchtet bem Unbefangenen ein: der religiöse Charafter der Leichenfeiern steigt und fällt mit bem religiösen Glauben ber Menschen. Wo die weltlichste Todtenfeier stattfindet, ist am wenigsten Glauben

an die geoffenbarten Wahrheiten zu sinden. Um so mehr Grund für alle Menschenfreunde, besonders für die Borstände der katholischen Kirche, eifrig zu wachen, daß das strengkirchliche Leichenbegängniß nicht verloren gehe. Insbesondere sollten sich alle Ratholisen verbinden zur gänzlichen Beseitigung der unziemzlichen Ausdrücke: "Traueramt" u. s. w., welche die katholische Kirche nicht kennt. Ist die Sprache der Spiegel des innerslichen Lebens, so muß von innen heraus durch die That gewirkt werden für den rechten Ausdruck, welcher in der Regel nur dann schlecht ist, wenn er saule Dinge bezeichnen soll. Der lebendige Glaube des Christen ist auch der beste Bildner des Ausdrucks in kirchlichen und sittlichen Dingen, weil er nur in guten Werken lebendig sein kam.

### VI.

Das gebet für die Verstorbenen in der griechischorientalischen Kirche.

Herr Basaroff, Probst an der griechisch-russischen Kapelle zu Stuttgart, hat unter dem Titel: "Ordnung der Gebete zum Gebächtniß an die Verstorbenen nach bem Ritus ber orthobogen orientalischen Rirche" eine Uebersetzung ber Grabgebete heraus= gegeben, welche bei den Katholiken "Todtenvigilie" und bei den Orientalen "παννυχίς" heißt. Erffagt ausbrücklich, baß bieselbe für die nicht zur orientalisch = griechischen Rirche Gehöri= gen bestimmt sei, ohne Zweifel, bamit sie baraus die Eigenthumlichkeiten des Todtengottesdienstes bei den Griechen und Wir haben bas Büchlein und besonders Ruffen kennen lernen. bessen Vorrede aufmerksam und mit Liebe gelesen, und wollen von unserem katholischen Standpunkte aus unser Urtheil über diese Publication aussprechen. Für Katholiken bringt die Schrift zwar nur Bekanntes, aber bessen ungeachtet Erwünschtes, weil baraus das Einverständniß der abendländischen und morgenlän-Kirche in den wichtigsten Glaubenssätzen hervorgeht, obgleich sich die morgenländische Kirche schon in der Mitte des neunten Jahrhunderts von der abendlandischen trennte und somit ben bamaligen Inhalt ihrer Glaubenslehre unmöglich von der letteren entlehnt haben konnte. Basaroff nennt daher mit Recht bas priesterliche Kirchengebet für die Todten in der orien= talischen Kirche "eine uralte, apostolische Ueberlieferung, und einen Gebrauch, welcher auf ben festen Glauben an die Worte Beba Beber, Cartons 2c.

und Verheißungen bes Erlösers gegründet," und fügt jur Erklärung der treuen Festhaltung dieser apostolischen Ueberlieferung hinzu: "Die Kirche, als ein treuer, ununterbrochener Ausbruk der wahren Idee des Christenthums, blieb bis jest in allen ihren Formen sich selbst gleich. Jahrhunderte gingen barüber hin; Zeiten und Generationen wechselten ihre Sitten und Bebrauche. Sie allein blieb unbeweglich und unerschüttert, trop aller Stürme, die um sie herbrausten, auf daß das Wort ihres Herrn und Hauptes erfüllt werde: "und die Pforten ber Hölle sollen sie nicht überwältigen." Um diese letteren Worte richtig aufzufassen, mussen sich katholische Christen erinnern, daß, wie schon der gelehrte und gottselige Bischof Ziegler von Ling mit Wärme nachgewiesen hat, die morgenländische und abendländis sche Kirche in allen Hauptwahrheiten des Christenthums mit einander übereinstimmen, wenn auch im Laufe der Zeit theologische Bankereien einigen Unterschied begründen wollten, bis auf den einzigen Punkt des Primates, welchen die Katholiken in ben Rachfolgern bes heiligen Petrus zu Rom anerkennen, wah: rend die Russen die vom Czar beherrschte Synobe in Peters: burg, die Griechen die neueingesetzte Rirchenbehörde zu Athen und die übrigen griechischen Christen des Morgenlandes, so weit sie nicht katholisch sind, ben Patriarchen zu Konstantinopel als ihren Mittelpunkt verehren. Deßhalb heißt auch bie griechisch: orientalische oder die russische orthodoze Kirche bei uns schisma tisch, bas heißt, eine solche, welche sich im neunten Jahrhundert unter langwierigen Stürmen vom Centraloberhaupt der katho: lischen Kirche zu Rom getrennt hat. Aber trop bieser Trennung hielt sie das überlieferte Glaubensgut als Lehre Christi und apostolische Ueberlieferung fest, und gibt mit dem Inhalte Zeugniß für den Charakter apostolischer Wahrheit als einer solchen, welche überall und allezeit und auf übereinstimmente Weise von allen Gemeinden des Erdfreises geglaubt und fest gehalten worden ist.

Wenn zum Beispiel ein gesehrter Reformfreund behauptet, wie wir es alle Tage in gesinnungstüchtigen Blättern und Broschüren lesen können, daß die katholische individuelle Beichte eine Ersindung der Papisten, namentlich der römischen Priester aus den sinstern Zeiten des Mittelalters sei, so sagen wir: Sie irren sich, wahrheitsliebender Herr! die orientalisch- griechische Kirche, seit dem neunten Jahrhundert von uns getrennt, bält

die nämliche Lehre über die Beichte fest, wie wir, und erklärt fie für eine, aus ben apostolischen Zeiten herabgeerbte Ueberlieferung, welche ein wesentlicher Bestandtheil ber Offenbarun= gen Gottes an die Menschen ift. Die Gläubigen und Priester des nennten Jahrhunderts in allen Theilen der Welt fitr Betrüger und Betrogene zu erklaren, läßt weit schwerer, als bie beirathslustigen Vettern und Basen des sechzehnten Jahrhunderts als regelfeste Kunstfritiker der Offenbarung maßgebend für die Welt aufzustellen. Bu einer Zeit also, wo die Stammlande der Reformation noch nicht einmal burchgängig zum Christenthum bekehrt waren, hat die gesammte orientalische Kirche bas Institut der Beichte gerade so aufgefaßt, geglaube und geübt, wie die Ratholiken in Europa bis auf den heutigen Es war also in Rom fein Grund und keine Gelegenheit, ein neues Dogma zu erfinden, da dasselbe vom Anfang an als Grundfeste in allen Rirchen ber driftlichen Welt geblüht hatte. Auf ahnliche Weise können wir bei allen Glaubenslehren ber katholischen Kirche vorgehen und in den orientalisch=christlichen Gemeinden das Zeugniß der ersten Jahrhunderte über die allein zutässige Auslegung ber beiligen Schrift im nothwendigen Ginz verständnisse mit der lebendigen Ueberlieferung der allgemeinen Rirche, welche ihren Mittelpunkt in Rom hat, herüber holen. Und dieses Beugniß hat für seine geschichtliche Gultigkeit nicht bloß das höchste, an die Apostelzeit hinaufreichende Alterthum, sondern noch weit mehr den Umstand zu seinen Gunften, daß es von einer schismatischen Kirchengemeinde ausgeht, welche nach den herrschenden Zerwürfnissen und Abneigungen gewiß nicht gewillt sein konnte, ber abendlandisch-christlichen burch An= nahme ihrer Grundsäte zu schmeicheln. Was sie also festhielt als Glaubenslehre, that sie nicht mit Rücksicht auf die römische Kirche, sondern weil sie dieselbe von jeher als Offenbarung bes Beilandes festgehalten hat.

Gehen wir nach diesen vorläusigen Bemerkungen naher in die vorliegende Schrift des Herrn Basatoff ein, so sinden wir, wie bereits angedeutet worden, nur Verwandtes und Bekanntes aus den entwickelten Gründen in einer und der namlichen Quelle der christlichen Ueberlieferung. Dagegen werden die Protestanten daraus lernen, daß sie das, was sie an der Lehre der Katholiken als Wenschenwerk verachten, in den altesten Gemeinden der morgenländischen Kirche übereinstimmend als apseinen der morgenländischen Kirche übereinstimmend als apsein

stolische Errungenschaft wiederfinden, und folglich ihr Zorn nicht gegen Rom, sondern gegen die Wiege alles Christenthums im Drient gerichtet werden muffe, was freilich nur eine Protesta= tion gegen das Christenthum selbst fein würde. Protestanten werden sich überzeugen, daß in biesem wichtigen Punkte bes Gebetes für die Berstorbenen die beiden großen Religionsgenoffenschaften im Orient und Occident aus uralter Zeit, obgleich burch die verschiedene Auffassung des Primates von einander getrennt, übereins gedacht und gehandelt haben. Das fatho-Hiche Wort "Tobtenrigilie" entspricht vollkommen dem griechi= ichen "marroxis", und bedeutet das Gebet für die Berftorbenen, welche Priester und Volk die Nacht durch über bem Leichnam bes Abgeschiebenen, ober im Andenken an benselben hielten. Es thut nicht Noth, daß man hierbei an das Gebet der Katakomben benkt, welche wohl nur in Rom zu kirchlicher Bebeutung gekommen sind; es genügt, bie Rachtgottesbienste ber ersten Christenzeit überhaupt in's Auge zu fassen. wurde vor den Altar der gottesdienstlichen Versammlungsorte gebracht, und baselbst dem Herrn des Lebens und Todes zum Segen für eine selige Auferstehung von ben Tobten bargestellt. Vor Mitternacht beteten Laien unter ber Anleitung von Monchen und anderen Geistlichen nach ihrer Art still oder mit lauter Stimme bei ber Leiche. Rach Mitternacht folgte ber Got: tesbienst ober die Todtenvigilie und dauerte unter ernsten Kla: geliebern und Gefängen bis zur Morgenbammerung fort, wo sobann bas heilige Meßopfer für bie Tobten als ewige Sühne gefeiert und nach Vollendung besselben bie Grablegung vollzo: Die Form dieser Todtenfeierlichkeit hat zwar im gen wurde. Laufe der Zeit verschiedene Beränderungen erlitten, aber ihr Inhalt ist seiner Hauptsache nach bis auf biese Stunde Morgen- und Abendlande festgehalten worben. Bergleicht man die Gebete beider Kirchen bei Dieser Gelegenheit weiter, so stimmt der kirchliche Geist des Abendlandes mit dem Morgenlande nicht bloß in biesen Anklängen, sondern oft selbst in den Ausbrücken wörtlich überein.

An diese Uebereinstimmung wollen wir die Dogmen anreihen, welche laut dieser Schrift aus den uralten, apostolischen Ueberzlieferungen des Gebetes für die Todten in der orientalische christlichen Kirche hervorgehen. Hier begegnen wir erstens dem besonderen, in Kraft der kirchlichen Weihe durch die Einsetzung

Jesu Christi gegründeten Priesterthum im Gegensatz des allgemeinen Priesterthums, welches in consequenter Durchführung alle Grundwahrheiten der geoffenbarten Religion geradezu zer= Basaroff nennt den Priester einen "geweihten Diener und Bevollmächtigten Gottes", bessen bloger Anblick für bie Gläubigen "tröstlich erhebend" ist, weil er "als ein mit Gnade und Macht der Fürbitte für das Bolf Bekleideter, aus der beiligen Wohnstätte Gottes (an den Altar) heraustritt." Will also ein protestantischer Pfarrer gerecht sein, so muß er seine grimmigen Tiraden in der Allgemeinen Darmstädter Kirchenzei= tung nicht gegen das Frankfurter katholische Kirchenblatt, welches an ber göttlichen Einsetzung bes apostolischen Priesterthums ganz unschuldig ist, ja nicht einmal gegen Rom richten, welches ja nur die Aufgabe hat, das zu bewahren, was Christus eingesetzt hat, sondern er muß gegen ben Ursprung des Christenthums in Jerusalem und Christus selbst angehen, und die Apostel verur= theilen als Träger der priesterlichen Obmacht in ber Kirche. Wäre es den Katholiken zu thun um ein deutsches Sonderkirchlein mit dem allgemeinen Priesterthum, so ließe sich bas mit Leich= Wir würden dabei auch nicht so leichtsinnig tigkeit machen. sein, in einer Gesellschaft, wo der eine soviel gilt als der an= dere, unnothige Gehalte für Geistliche auszuwerfen. Auslegungskunft, welche ber Herr Pfarrer auf die Bibel und Rirchenschriftsteller anwendet, könnte man es in sehr kurzer Beit fertig bringen. Der Katholik kann aber nach bieser rein subjectiven Anschauungs= und Zerfegungsweise nicht vorgehen, weil er nicht die Meinung dieser oder jener Persönlichkeit, son: dern lediglich das von Jesus Christus Ueberlieferte und im Leben der Christen Lebendiggewordene als Sinn und Inhalt bes Christenthums festhalten und glauben muß. Nach Darmstadt ware der Weg jedenfalls naher, als nach Rom und Jerusalem, das fühlen wir Alle. Und eine Auslegungskunft, die in allen Büchern der Welt nur sich selbst sieht, und das liebe eigene Selbst aus allen Büchern herausliest, und zur Glaubensnorm für Andere statuirt, macht alle Bibeln und Postillen überflüssig. Gothaische Almanachs, Taschengratulanten zum Neujahr und einfache Wetterregeln ber Bauernkalender, recht wißig ausgelegt, können für Religion, Predigt und Kirche hinlangliches Material liefern, freilich so leicht und duftig wie Morgennebel des Mains, welcher im ersten Sonnenstrahl zerrinnt.

Ratholik kann dafür keine Borliebe gewinnen, er erkennt nur ber Kirche das Recht der Auslegung der Bibel und die Lösung der Blaubenszweifel zu, und richtet sich genau noch ben Entschei: dungen derselben. Das ist katholischer Glaube! Die Katholiken dekwegen anzufeinden, weil sie diesen Glauben haben, gibt jedenfalls ein boses Beispiel. Wöglicher Weise können diese fanatt: ichen Pfeilschützen auch fich selbst treffen, und fie thaten ganz Recht mit Horaz zu beherzigen: Eheu legem in nosmetipsos sancimus iniquam! Eine andere Wahrheit ursprünglicher Glaubenslehren leuchtet uns aus dieser Schrift entgegen, die feste Ueberzeugung der prientalischen Kirche näullich von der englischen Reinheit und mütterlichen Obmacht der allerseligsten Jungfrau Maria. Es lohnt wirklich der Mühe, aus den vorliegenden Gebeten für die Verstorbenen einige Bezüge auf Maria hier anzuführen. D einzige reine und unbesteckte Jungfrau!" betet der Priester, "die Du Gott in vollkommener Reinheit geboren haft, bitte für das Heil der (abgeschiedenen) Seele! Der himmel erschraf und die Enden der Welt erstaunten darilber, daß Gott in Fleische erschien und Dein Leib geräumiger als der Himmel wurde; darum lobpreisen Dich, o Mutter Gottes, die Chore ber Engel und Menschen. Gegrüßet seist Du, o Reine, die Du zum Heil Aller Gott im Fleische geboren hast; durch Dich fand das menschliche Weschlecht die Seligkeit; o daß wir durch Dich das Paradies wieder finden möchten, o reine, gebenedeite Mutter Gottes. In Dir, o Jungfrau und Mutter Gottes! haben wir eine Burg und einen Hort, eine gottgefällige Fürsprecherin vor Dem, den Du geboren hast zum Heile der Gläubigen." diesen Gebeten der orientalischzistlichen Kirche ist also deutlich ausgesprochen, daß Maria die Mutter Gottes ift, die Unbepecte, die ganz Vollkommene und Reine, unsere Burg und Hort, unsere Fürsprecherin, die Gott wohlgefällig ist, namentlich in der Fürbitte für die Seelen der Berstorbenen. Basaroff versichert uns, daß diese Gebete aus altester Zeit stammen. Das beweisen die Kirchenbücher und Rituglien der Kirche, welche über das Schisma im neunten Jahrhundert hinaufreichen und ben ersten Zeiten bes Christenthums angehören. Was also die Katholiken von der allerseligsten Jungfrau Maria denken glauben, ist keine Erfindung des Mittelalters, sondern der universale Glaube aller dristlichen Gemeinden des Orients. besagen nicht bloß die Ritualian und Bekenntnißschriften der Briechen, sondern auch der Armenier, der Sprer, und selbst der topten, wie ihre uralten Schrift: und Kirchendenkmale unzweireutig nachweisen, mit Ausnahme weniger Restorianer in den Stromthälern bes Tigris und Euphrat, fast sammtlich Dissi: . enten von der römischen Kirche, also keineswegs berufen und sewillt, die heiligen Traditionen und Glaubenssätze der Katho= iken zu ftügen, beinahe mochte man sagen gegen ihren Willen Eräger der Beweise für den apostolischen Ursprung und Glaurensinhalt der katholischen Kirche in allen Theilen der Welt. Wer also die Wahrheiten der katholischen Kirche widerlegen vill, muß die Geschichte zerstören bis hinauf an die Wiege zu Bethlebem und an das Kreuz auf dem Calvarienberge. Die ingeheueren Anstrengungen gegen das Dogma von der unbelectten Empfängniß Maria in deutschen Landen waren also eine Danaidenarbeit, mit der man nichts ausrichten kann gegen das Beugniß ber Bölker und Jahrhunderte.

Ein Drittes kann endlich bei Durchlesung bieser Schrift nicht mißkannt werden. Das Gebet der orientalischeinftlichen Kirche sett offenbar einen Zustand der Verstorbenen voraus, vo sie von ihren Sunden möglicher Weise noch nicht gang rein ind, sondern erst durch das Gebet der Rirche zum Eingang in's mige leben rein werden mussen. Dadurch wird offen bekannt: Es gibt einen Reinigungszustand der abgeschiedenen Seelen, eine solidarische Gemeinschaft zwischen Lebenden und Todten in der Kirche, und eine Binde: und Lösegewalt des apostolischen Briesterthums, welche über Tod und Grab hinausreicht. find Wahrheiten, welche auch die katholische Kirche bekennt und ich nur freuen kann, daß sie als älteste Grundlage allen drift= ichen Genossenschaften des Morgenlandes zum festen Anhalts= sunkte apostolischer Ueberlieferung dienen. Wo eine so über= vältigende Uebereinstimmung der Bölker und Jahrhunderte über die Fundamentalpunkte des Christenthums herrscht, muß auf die Bahrheit unveräußerlicher Grundlage apostolischer Kirchenstif= tung geschlossen averden, und die dissentirenden Sekten, welche nich leichtsinnig und im Widerspruche gegen die gesammte Ge= ichichte von diesem Grundstocke getrennt haben, erscheinen als bloße Veranlassung für die Anhänger der von Christus gestif= teten Kirche, sich ihres Schapes bewußt zu werden, den keine Menschenwillfür vernichten kann. Zum Schlusse dieser Betrachtungen erlauben wir uns die Bemerkung, daß Basaroff

nicht vereinzelt steht, um, wie er sich ausbrückt, "Worte eines orthsbozen Christen an die abendländischen Confessionen" zu richten. Sein Amtsbruder in Wiesbaden hat unseres Wissens auch einen Band orthodozer Predigten herausgegeben. Wir sehen darin nur die Fortschritte der Civilisation. Der Berg kann unmöglich zum Propheten kommen; dieser muß sich selbst zum Berge bemühen. Auf diese Weise allein ist Verständigung zwischen den Partheien möglich. Je mehr und je unpartheissischer wir das christliche Alterthum unserer Religionsüberzeugungen lüsten, um so leichter schwinden die Rebel des Vorurtheils. "Ein Hirt und eine Heerde" muß die Losung aller Redlichen bleiben, damit die christliche Einheit auf Erden im Sinne des Erlösers begründet werde.

#### VII.

# Der Missionär aus Albanien.

Es war ein stiller Maitag über der Spiegelfläche des istrischen Meeres aufgegangen, ber Himmel leicht bebeckt und die Rüftengegend im ganzen Umfreise bes mächtigen Weerbusens von Triest scharf hinausleuchtend in die See, welche gegen bas Vorgebirge von Pola im lichten Morgenschimmer funkelte. Der Dampfer "Trieste," ein vortrefflicher Schnellsegler, trug uns rasch und lustig auf die Höhe des adriatischen Golfes, der sich zwischen Triest, Fiume und Benedig ausdehnt. **Wannichfaltige** Physiognomien und Trachten vom Morgen = und Abendlande trieben sich auf bem Verbecke umher in allen Sprachtonen ber europäischen und orientalischen Welt. Gleich beim Eintritt in's Schiff siel mir eine orientalisch gekleidete, seltsam zusammenge= -hockte Figur auf, die in sich gekehrt auf einer Seitenbank saß und emfig in einem kleinen Buchlein blatterte. Bei naherer Betrachtung berselben mußte ich in ihr einen Ordensbruder. erken= nen. Sein weitfaltiger Talar war von hochrother Farbe, übrigens abgetragen, mit charafteristischen Löchern und Blößen, die man im Süben so wenig achtet als die zerbrochenen Fenster: scheiben in den Häusern. Darüber saß eine schwarzgraue Kapuße, welche sich mit ihrem abfallenden Umkreise bis auf die Lendenfund Brust zierlich ausbehnte, von neuem Tuche. die Mitte schlang sich ein schmutiger Rosenkranz und ließ rechts eine rothseibene Schnur bis auf bie Füße hinabflattern. In ber Rapute selbst stedte ein bartumwilbertes Gesicht, bas einen bejahrten Mann verkündete. Als er seine Lesung beschlossen, schlug

er die Kapuße zurück und zeigte uns die heiterste Stirne mit spärlichen weißen Haaren auf einem sonnenverbrannten Scheitel. Er sprach geläusig italiänisch und mein ohne viele Umstände angeknüpfter Verkehr mit dem wunderbaren Manne versüßte mir unsere Weerfahrt so ungemein belehrend und unterhaltend, daß ich davon wohl auch den Lesern dieses Buches Einiges mittheilen darf.

"Ich stamme von Urbino im Kirchenstaate," sagte er mit heiserer Stimme, die er der rauhen istrischen Luft zuschrieb. "Unter den Copressen jener prachtvollen Hügel Italiens, die weit hinausblicken in's jonische Meer, bin ich aufgewachsen, schon als Hirte nach Often gekehrt, voll Sehnsucht nach dem Grabe meines Heilandes. Die Franziscaner meiner Baterstadt nahmen mich frühzeitig in ihre Pflege auf. Ich besorgte ihren Garten wo ich den orientalischen Gewächsen und Sträuchern eine be sondere Bartlichkeit erwies, weil sie ja aus dem warmen Lusthauche stammten, wo der Erloser für mich den blutigen Schweiß in schwerer Stunde ber Noth vergoffen hat. Einer jungen Ceber vom Libanon, die ihre ersten Sprossen in die abendlandischen Lüfte trieb, war ich besonders zugethan, weil mir der Obergärt: ner erzählte, daß sie vom Holze sei, aus welchem die Juden das heilige Kreuz der Menschenerlösung gezimmert hätten. Ich betete jeden Morgen auf der äußersten Gartenterasse, das Gesicht nach dem Orient gewendet, der Herr des Lebens und der Freude im Himmel und auf Erben möge mich boch zum Missionar machen für jene öftlichen Gegenden, wohin mein Herz und alle meine Begierden zogen. Bur Abhartung schlief ich zur Rachtszeit im Garten unter dem Thau des Himmels, und dieser Schlummer im Lichte des Mondes und der Sterne hat mich so gekräftigt, daß ich bis in mein neun und sechszigstes Lebensjahr, in dem ich mich jest befinde, nie auch nur eine Minute krank gewesen bin. Franziscaner von Urbino merkten meine Sehnsucht balb. nahmen sich berselben mit zärtlicher Liebe an und suchten mich für meinen künftigen Missionsberuf emsig auszubilden. Ein Ordenskleid wurde mir angethan und mein Haar beschoren. Man schlug wundersame Bücher vor mir auf, worin bartige Gestalten abgebildet waren, unter Dattelbäumen ruhend, mit Lameelen und allerlei Wanderzeug, wie man es braucht durch die weiten Sandmeere der asiatischen und afrikanischen Büsten. Ich verlor unter diesen Studien die Gegenwart und Nachbarschaft' des

Abendlandes ganz aus dem Auge, mein Geist ruhte auf den scharfgezackten Bergreihen aus, die sich um die ausgedehnten Ebenen schlangen. Da wird sich ein Keim einsenken und ein Klösterlein bauen lassen für's arme Volk, dachte ich beständig in meiner ruhelosen Seele. Und wenn die weißen Fischersegel weit= ber vom Meeresstrande im Worgenwinde schwollen, stüsterte ich beimlich aus tiefer Bruft: ""Liebe Barken, nehmt mich mit!"" Nach zweijähriger Lehrzeit schlug endlich die Stunde meiner Abreise in die blauen jonischen Gewässer, die in geheimnisvol: ler Tiefe vor mir wogten, wie die sußen Traume meiner Jugend, voll Zuversicht und muthiger Gesinnung. Dieses Crucifix hier an meiner Seite, mein Brevier und eine kleine Bibel wa= ren alle meine Hausgeräthe, die ich von Italiens Kusten mitnahm. Ich fühlte mich in meiner Armuth so unermeßlich reich, daß ich vor Freude weinend auf das Verdeck des Kauffahrers niedersiel und die Bohlen küßte, die mich in's Wunderland der Mission, an die dürren Kusten der Reue und Buße tragen soll= ten. Ich glaubte, es ginge geraben Weges nach Jerusalem, benn das Meer lag spiegelglatt, mit so freundlichem Ausbruck, daß mir seine Treue unzweifelhaft schien. Doch schon am dritten Tage gegen Abend erhob sich ein feindseliger Wind und trieb ans an die albanischen Küsten, wo zackige Felsen in's Meer her= einstarrten. Wie es die lange, dunkle, schreckliche Racht gewettert, gerast und gebrüllt hat, will ich nicht weitläufiger ausführen — genug, am anderen Morgen saß ich einsam wie burch ein Wunder auf einem nackten Felsstück am Meere, rings schwam= men einzelne Schiffstrümmer in den Wogen, alles Uebrige war wie durch Zauber verschwunden. Ich hatte nichts verloren, weil ich Alles bei mir trug. Ich fühlte Gottes Macht, die Alles lenkt, und stieg langsam empor in die verwitterten Gebirge Albaniens, wo mich die Borsehung als Arbeiter für das arme, verlassene fatholische Volk durch diese außerordentliche Vorkehrung austels len wollte. Gegen vierzig Jahre habe ich dort gelitten für mei= nen Heiland, die nachwachsende Jugend im heiligen Missions= vienste hat mich entbehrlich gemacht. Ich ziehe in meine Heimath prud, um dort im Frieden Gottes und im Troste bes voll= brachten Tagewerkes zu sterben."

Er sprach dies mit so weicher Stimme, so ehrlich und offen, das die Erzählung des Missionärs für Alle, die sich auf dem Dampschiffe befanden, einen ungemeinen Reiz hatte, welchen

felbst die den Monchen oft ungunstige Richtung unseres Jahr: hunderts nicht verwischen konnte. Er war überaus heiter, mit: theilfam, arglos scherzhaft. Sein ganzes Wesen zeigte eine lie: benswürdige Kindlichkeit, die sich am hochbejahrten, weitgereisten Manne um so interessanter ausnahm, je seltener sie nach bem gewöhnlichen Laufe der Welt unversehrt erhalten wird. Es war neun Uhr Morgens und vor ein Uhr konnten wir kaum in Benedig sein. Doch ließ er sich nicht bewegen, eine Erfrischung zu nehmen, da er nüchtern bleiben und nach seiner Ankunft in Benebig noch die heilige Messe lesen wollte. Um der fühlen Meeres: luft zu begegnen, zog er über sein Ordenskleid einen schwarzwollenen Mantel an und hüllte sein Haupt in die Rapute. Er hatte in dieser Ausstattung etwas Drolliges, das er gar nicht p milbern suchte, und unterhielt besonders die jungen Manner bes Schiffes aus verschiedenen Nationen auf eine so gefällige, anschmiegende, allgemein menschliche Weise, daß ein Corfiote aus: rief: "Bisher kannte ich die Monche leider nur aus schlechten Büchern; bieser wirkliche und wahrhafte Franziscaner belehrt mich erft, daß man mich mystificirt hat. Solche Monche haben meinen ganzen Beifall!" Aus seinen meift zufälligen Dittheis lungen lernten wir Allerlei, was unseren Lesern gewiß interessant erscheint.

Die katholischen Christen Albaniens leben überall hin im fast weglosen Lande durch Berg und Thal zerstreut, selten mit orbentlicher Seelsorge verseben, oft Monate und Jahre lang Anblick und Genuß eines katholischen ohne den Dessenungeachtet hängen sie mit größter Bunktlichkeit an ber katholischen Kirche und halten die Gebote derselben so strenge ein, daß keine irdische Gewalt sie vermögen könnte, einen Fafttag zu brechen. Wenn sie eines katholischen Priesters ansichtig werden, nehmen sie ihn auf wie einen Engel des Himmels, theilen mit ihm Haus, Tisch und Alles, was sie haben. Sie leiben in der Regel von den Türken wenig und reden von ihnen durch: aus mit sichtbarer Erkenntlichkeit für ihr versöhnliches und rück: sichtsvolles Betragen. Dagegen werden sie unaufhörlich und auf die hartherzigste Weise von Christen verfolgt, welche sich vom Oberhaupte der katholischen Kirche getrennt haben und destalb Schismatiker genannt werden. Man macht sich kaum einen Begriff vom Gifte und der Intoleranz bieser Menschen, die, obne Einheit und Zusammenhalt in sich, alle Irrthümer und selbst

den vollendeten Unglauben vertragen, nur die Katholiken nicht. Merkwürdig war die Aeußerung des Franziscaners über die Türken, die hier näher angeführt werden mag. "Ich weiß nicht," sagte er mit tiefem Ernste und einem zuckenden Lichtstrahl im Gesichte, "was Ihr von der Barbarei der Türken faselt, um Eure Unsitten zu beschönigen. Ihr nennt die Türken Barbaren; aber die Barbaren seid Ihr! Ich sehe hier die Schiffsleute, die Damen, selbst hochstehende Männer in Mänteln mit Kaputen im wunderlichsten Zuschnitte von der Welt. Rein Mensch macht ihnen Berbrechen baraus, sie können unangefochten burch Eure Gaffen und Versammlungen schreiten; wenn aber ich armseliger Monch, der keinem Hühnlein etwas zu Leide thut, mit meiner Rapuse durch Eure Städte ziehe, so rümpft die vornehme Welt die Nase, die zierlichen Spaziergänger höhnen mich ans und Eure zügellose blaßgelbe Jugend hebt Steine auf gegen ben ruhigen Wanderer, das thut kein Türke im ganzen Reiche; jeder ehrt die fremde religiöse Meinung. An seinem Tische läßt er mich effen und gibt mir die Friedenspfeife, mit ihm zu rauchen. Rur seine Religion barf ich ihm nicht verspotten, seine Politik darf ich nicht mittreiben wollen; sonst höhnt er nicht, vergrimmt sein Gesicht nicht, sondern schießt mich einfach todt. Das nenne ich Bildung und Civilisation, das Ehrlichkeit und Freiheit, woran bei Euch ziemlicher Mangel zu sein scheint. Wenn man jest von Mißhandlungen gegen die Christen im Oriente redet und gegen die Türken als Urheber dersclben schreit, so ist man sehr ungerecht. Die Unterdrücker sind die Renegaten aus Eurem Sit: tenverderbniß, die Revolutionäre der europäischen Emigration in Diensten des Sultans, die Emissäre der Bibelgesellschaften, welche nicht mübe werden, die Schismatiker gegen die Ratholiken aufzuhetzen und mitunter rebellische Politik gegen die Russen und Desterreicher zu treiben. Das schlimmste Geschenk, welches bem Drient vom Abendlande aus beständig vermittelt wird, ist Euer confessioneller Zank und Haber, wodurch man in der Türkei die Christen verschiedener Bekenntnisse ancinander stachelt und die dadurch entstehende Verwilderung benützt, um wo möglich die Revolution aus den Ländern des Sultans in die abendlän= dische Gesellschaft zu treiben, da sich seit einiger Zeit in Eurer Heimath selbst keine guten Geschäfte mit diesem beliebten Artikel mehr machen laffen. Wenn ich hore, wie Eure Physiker und Philosophen das Dasein Gottes läugnen, die Thierheit des Men-

schen beweisen und den Krieg Aller gegen Alle als sogenannte Wissenschaft vielgeschäftig organisiren, wenn ich an Euren Aus: hangelaben in ben schönften und volfreichsten Stabten biese lafte rungen gegen Gott und die Menschheit gedruckt, geduldet, an: gepriesen sehe, so bin ich keinen Augenblick zweifelhaft, wo die Heimath ber Barbarei zu finden ist. Ihr seid die Barbaren und im Begriffe, es täglich mehr zu werben. Diese Berhöhnung Got tes und aller Religion, folglich auch aller Obrigkeit im him: mel und auf Erben bulbet kein Türke, bas kann ich Euch ver: sichern." Bei dieser Erörterung des Wissionars wurden viele junge Manner, die ihm zuhörten, nachbenkend, und einer ber: selben flüsterte zu mir herübergebeugt: "Es ist bitter, aber wahr!" Aus diesem Ernste schlug die Stimmung des Erzählers bald wieder in ruhige Fassung über, und nachdem er lange mit zwei jungen Buhörern gescherzt und gelacht hatte, fuhr er zu une gewendet fort: "In meinem langen Missionsleben habe ich größ: tentheils auf harter Erbe geschlafen, oft wochenlang nichts Bar: mes gegessen und Frost und Hipe in scharfem Bechsel ertragen. Und boch bin ich noch immer gelenk wie ein hirtenknabe von zwölf Jahren." Bei bie sem Worte sprang er mit einem Rale leichtfüßig auf eine erhöhte Bank im Schiffe und brebte fic rasch im Kreise auf einem Fuße umber, um uns seine Geschmei: digkeit zu beweisen. Die sammtlichen Paffagiere waren verwunbert über die Regsamkeit des seltsamen Greises. "Und was mich in diesem gesunden Zustande erhalten hat," erzählte er, berubigt, wieder fort, "will ich Euch sagen. Ich trank selten Wein, ber in senen Bergen auch nicht so leicht zu haben ift. Fluth aus frischem Quell ließ ich mich einige Stunden We: ges im Gebirge nicht verdrießen. Diese Muschel hat dreißig Jahre als Trinkgeschirr gedient. Wein Effen bestand größtentheils aus Gemusc, Obst, Oliven und bisweilen aus kleinen Fischlein, die in Bergwassern leben. Diese Rost ließ mein Blut ruhig, mein Auge klar, mein Herz unbefangen. Alles aber blieb zurück hinter meinem Hauptnahrungsstoffe, bem Gefühle des persönlichen Gottes, der mich keinen Augenblick ver: ließ, dessen Annäherung voll Liebe und Gußigkeit ich Tag mit Richts fättigt, befänftigt, erquickt ben Men: Nacht empfand. schen mehr als biese unmittelbare beilige Gottesnähe. ist auch der Hunger ohne Gott ein so entsetzliches Ungethüm. Keine Ruche, kein Almosen, kein Raub und Diebstahl kann ihn

stillen, diesen allverschlingenben, ewig unersättlichen Abgrund verworfener Geister. Ich legte mich, von Gott genährt und getröftet, bereits in ben ersten Jahren an geistvolle Anaben und lehrte sie alle Weisheit, die ich selbst von den guten Batern in Urbino mir angeeignet hatte. Und als sie fertig waren, sechs an der Bahl, so baute ich auf einen Hügel in einem Walde schöner Pinien ein kleines Klösterlein für une, wo wir selig hinaus beteten und sangen in die hellblaugeklärte Welt, von Gott allein gehört und verstanden. Von Zeit zu Zeit zogen wir in verschiedenen Richtungen auf Missionen aus, und die guten Leute kamen uns jubelnd mit Delzweigen und Waldblumen entgegen. Es war ein so williges, gottgesegnetes Erdreich, daß wir es mit unferen Freudenthranen benegen konnten. waren arm mit ben Armen und weinten mit den Weinenden. Rein Mensch kann die Seligkeit eines so innigen Berhaltnisses begreifen, das sich zwischen Priester und Bolt nach dem Wuster unsers Herrn Jesu Christi begründet und fortpflanzt."

Unter solchen Gesprächen hatten wir die Kahrt bereits zur Balfte überstanden, als der gute Wissionar an mich herantrat und mir in's Ohr flüsterte: "Ein Protestant ist unter uns!" Ich mußte unwillfürlich lächeln über die Büge seines Gesichtes, womit er diese Mittheilung begleitete. Auf meine Frage, warum er eine solche Erfahrung merkwürdig finde, sagte er mit gedämpfter Stimme: "Ich finde es keineswegs merkwürdig, aber es that mir doch weh, was er zu mir gesagt hat. Ich bin alt, und bei aller Kraft der Glieder bekomme ich doch leicht Herzweh. war die Rede vom Papste, dem wir Katholiken als unserem Oberhaupte anhingen. Da sagte ber Mann: "Guer Papst ist ein Mensch wie alle anderen und sein Wort gilt nicht mehr als gewöhnliches Menschenwort, das oft sehr fehlbar ist."" Das ist, mit Verlaub, ein furzes, aber falsches Reden, bas mich nothwendiger Weise schmerzen muß. Der Papst ist freilich auch ein Mensch in Bezug auf seine menschliche Natur, die er mit uns Allen gemein hat; als solcher kommt er bei une auch nicht in Betracht. Aber wir wissen, bieser Mensch hat burch Christus als apostolischer Nachfolger des heiligen Petrus, des Hauptes ber Apostel, die Burbe eines Statthalters Christi anf Erden erhalten; dadurch ist er durch göttliche Weihe als oberster Lenfer der katholischen Kirche aufgestellt und bindet in kirchlichen Angelegenheiten die Gewissen aller Gläubigen an den romischen

Stuhl, welchen ber Apostel Petrus und eine ganze Reihe heiliger Päpste mit ihrem Blute selbst bem Ungläubigen ehrwürdig gemacht haben. Wer in der Zerstreuung so lange gelebt hat, wie ich, den fühlt erst ganz die Göttlichkeit dieser katholischen Institution. Der Papst war uns ber leitende Stern burch alle Irrwege und Irrthümer hindurch und der Prüfstein der Rechtmäßigkeit unseres Glaubens. Sein Licht hat uns nie gefehlt! Wenn wir von Allen verlaffen waren, ber Papft in Rom hat uns immer Theilnahme geschenkt; er hat uns in allen Leiben und Nöthen getröstet, er hat unsere Zweifel gelöft und unseren Muth mit apostolischem Zuspruch gehoben. Das lebendige Ge fühl von Millionen, die alle, in engster Verbindung mit ihm, den nämlichen Weg verfolgen und nur durch diesen Zusammen: hang die Einstimmigkeit und Sicherheit ihres Glaubens retten, bilbet ben machtigsten Beweis ber Wahrheit für unsere Kirche und besonders für die Institution des Papstthums, während ohne diese Einheit der Zersplitterung in religiösen Dingen nie vorgebeugt werden kann. Das ist uns der Papst, mit seiner von Christus gestifteten Obmacht, die conservative Kraft bes Glaubens seit achtzehn Jahrhunderten. Anstatt an dieser Auctorität zu rütteln, sollten vielmehr Alle, sowohl Gläubige als Ungläubige, willig anerkennen, daß sie in vielen Phasen der Menschengeschichte die einzige gewesen ist, welche irdisches Wißgeschick nicht gebeugt, welche die menschliche Gesellschaft vor der Auflösung bewahrt hat. Die Anarchie ber Geister ist an biesem Felsen gescheitert!"

Als wir dem Reiseziel immer näher rückten und die Thürme von Benedig aufstiegen, glänzte eine wundersame Rührung im Gesichte des Missionärs. Er wischte sich die Thränen hastig von den Wangen und sagte lächelnd: "Das ist Italien, das ist meine Heimath!" Er saß während der Einfahrt still und lautlos auf dem Verdecke, in sich gekehrt, wie betend. Als der Dampfer angelegt hatte, ergriff er meine Hand, drückte sie fast gewaltsam und sprach, eilig über den Marcusplatz wandelnd: "Ich gehe, die heilige Messe zu lesen und beim heiligen Opfer will ich dein gedenken!" Die kleine, eilfertig raschelnde Gestalt verschwand; aber sein Bild wird mir ewig hell in der Seele bleiben.

### VIII.

Das neue, Dogma von der unbesteckten Empfängniß Mariä.

- "Das neue Dogma" von der unbeflecten Empfananiß Maria! seufzen Biele, welche weber bas Dogma selbst, noch rie Kirche kennen, welche basselbe aufgestellt hat. Der Kathos if tennt im eigentlichen Sinne kein "neues Dogma," fonbern ediglich die alte unveränderte Lehre unseres Heilandes, die als. ebendiges Gotteswort unter bem Schute bes heiligen Geistes n's Leben der Gläubigen übergegangen ift und ats unverän vertes Evangelium im Herzen der Kirche fortblüht. Alle Glaus renslehren ber Kirche sind also gleichen Alters, aus dem apotolischen Beitalter ausgeästet burch alle Jahrhunderte in alle Rationen und Bölfer der Erbe. Wie wir an jeder Pflanze ind am Menschenleibe selbst, gestützt auf unumstößliche Beweise, lauben muffen, daß schon im Reime alle Theile spaterer Ent= vickelung enthalten sind, folglich jedes organische Gebilde ganzmb ungetheilt in's Leben eingetreten ift, so halten wir auch im eistigen Lebensgebiete ber dristlichen Offenbarung bafür, baß mfer heiliges Evangelium ganz und vollständig in die Kirche ibergegangen ist, und die Folgezeit nichts Neues erfinden, nichts trembartiges demselben anfügen kann. Es ist also in diesem Sinne unzulässig und unkatholisch, von einem "neuen Dogma" u reben, welches nicht icon in ber ursprünglichen Offenbarung urch Christus gelegen hatte. Das Evangeltum, beffen gering= ter Theil erst viele Jahre nach dem Tode Christi aufgeschrieben vorben ist, lebte vom Anbeginn der Menschenerlbsung an als in lebendiger Organismus aus dem heiligen Geiste in der Beba Beber, Gartons 21. 48

driftlichen Kirche, bestimmt in gläubigen Herzen durch die Welt auszuwachsen und sich alle Bedürfnisse der menschlichen Natur hindurch mit dem himmlischen Troste der Gewißheit des ewigen Was ursprünglich bagewesen, kam in Lebens zu entwickeln. allmähliger Durchbildung des Menschengeschlechtes zur sichtbaren äußeren Anschauung. Die am ersten Pfingsttage vom beiligen Beiste ergriffenen Gläubigen trugen durch die unverdiente Gnade Gottes ben ganzen Schatz himmlischer Offenbarung in ihrer Seele, sie lebten und fühlten im Glauben die unaussprechliche Seligkeit der Erlösung, und in diesem lleberschwange der gött: lichen Külle, welche ihnen in Chriftus aufgegangen war, hatten sie kein Bedürfniß, ihren Reichthum zu gablen und zu messen, weil nach ber Bemerkung bes größten britischen Dichters Der: jenige nur ein Bettler ist, welcher ihn zählen und meffen kann. Das Gut des Glaubens ist unermeglich und lebt nur im bemuthigen Glauben fort. Dieser Glaube, der Grund unserer Heilkgnabe, das eigentliche Leben des gläubigen Menschen gleicht der Biene, welche die Himmelsblume des Evangefiums im su-Ben Benuffe nicht zergliebert, nicht recensirt, nicht betaftet mit bem ungeschickten sinnlichen Gefühlsvermögen, sondern jebe ein: zelne Bläthe in sich umbildet, auf jedem Blatte den himmlischen Anflug einsammelt und selbst aus ben Abern bes Stammes jeden Tropfen Honig selig in sich hineinlebt und sich daburch zum voll: kommenen Christen ausbildet. Das Grübeln bes Verstandes bat dabei keinen wesentlichen Einfluß, es beginnt erst in der Lei: math des Zweifels, welcher mit seinen roben Gelüsten an die Sahara des Unglaubens stößt.

So wenig wir gesonnen sind, redliche Strebnisse der Weltsweisheit zur verstandesmäßigen Ergründung der ewigen Heileswahrheiten zu mißachten, müssen wir gleichwohl für das übersnatürliche Christenthum, für das Evangelium des Gettmenschen den demüthigen Glauben, so wie das gläubige Durchleben der geoffenbarten Religion in der Kirche als erste Erfenntnißquelle zuläsig sinden, wie es die heilige Schrift aussagt und die größten Männer aus allen Völkern und Jahrhunderten durch Wort und That bewiesen haben. Ist also die christliche Religion, wie sie von unserem Heilande gestiftet worden, nicht durch einen Denkprozeß, sondern als Himmelsgabe in ihrer Gesammt: heit lebendig; so ist sie kein Rechenexempel oder Schulplan, sondern das gläubige Leben von Millionen Seelen, von Christus

zur Einheit gesammelt; so folgt natürlich, daß in ber Geschichte der driftlichen Kirche, welche bieses Glaubensleben barftellt, bald dieses, bald jenes Moment ber Offenbarung hervortritt; sei es als Funken burch haretische Reibung, sei es als Bedürfniß der Mannigfaltigfeit und Erbauung in gottseligen Gemüthern. In diesem Falle ist aber das Hervortreten dieser besonderen Heilswahrheiten bloß eine Lebensäußerung der Kirche, nicht die Statuirung einer neuen Glaubenslehre, bie nach tatholischen Grundsätzen unmöglich ist. Beispiele machen bie Sache Mar und handgreifilch. Jeder gläubige Christ weiß, daß ber Erlöser von feiner ersten Erscheinung auf Erben ber nicht bloß wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott ist, daß die Apostel und die ersten Blutzeugen für diese Fundamentalwahrheit der dristlichen Offenbarung, mit welcher alles driftliche Wesen steht ober fällt, freudig ihr Blut vergoffen haben, daß die Anbetung dies ses gottmenschlichen Erlösers ber Hauptinhalt alles driftlichen Gottesdienstes, alles dristlichen Lebens, die Grundlage der Bibel und Tradition in ihrem Ursprunge und ihrer Durchführung war. Reine Scele bachte in den drei ersten Jahrhunderten daran, diese Grundlehre des Christenthums in scharfer Begranzung zu formuliren und als besonderes Dogma der Welt vorzustellen, weil es ber Lebens = und Pulsschlag ber christlichen Bölker war. Was man lebt, besitht, genießt, bezweifelt Nies mand, weil man selig im Genuffe, sicher im Besitze, gesund im frischen Leben ist. Wie die Weltweisen sagen, daß man im tiefen Frieden am allerwenigsten vom Frieden rede, so zeigt uns auch die Geschichte, daß die tiefften Wahrheiten bes Evan= geliums acht Jahrhunderte hindurch wenig von sich reben mas chen, weil man sie zu allgemein und zu innig fühlt, als daß ein langes Reben Plat greifen konnte: so ging es auch mit ber Gottheit Jesu Christi.

Als im vierten Jahrhundert irrgländige Kaiser, meineidige Priester und verführte Mönche aufstanden, die ewige Gottheit des Heilandes frech anzuzweiseln, weil sie aus dem Elemente des Glaubens in die Finsterniß des verstockten Herzens gefallen waren, so erhob sich die Kirche auf Antried des heiligen Geisstes und stellte das Dogma von der Gottheit Jesu Christi in bestimmter Form auf. Die zahlreichen Bischöfe, welche zu Rieca diesen Ausspruch thaten, stimmten natürlich über diese Frage nicht ab, wie die Deputirten einer sogenannten constitutionellen

١.

Regierung, wo die Majorität der Versammlung nach der persönlichen Ansicht eines Jeden entscheidet, sondern als Träger der Kirchengewalt, welcher die Unfehlbarkeit in Glaubenssachen durch die Kraft des heiligen Geistes zugesichert ist, und als Beugen beffen, was in ihren Kirchengemeinden von jeher und überall und allgemein geglaubt und geübt worden ist, somit nicht bloß in ihrer priesterlichen Eigenschaft allein, sondern als Reprasentanten bes gesunden, aus der Vergangenheit organisch herausgegliederten Kirchenlebens. Riemanden fiel es bei biefer Nicanischen Erklärung des Dogma's von der Gottheit Jesu ein, daffelbe für ein "neues Dogma" zu halten, weil es erft drei Jahrhunderte nach Christus in präciser Form zur öffentlichen Anschauung gekommen ist, so wenig als ein Landmann die aufgequollene Bluthe seines Pfirsichbaums für etwas Renes und bem Baume Frembartiges erklären wird. Im Gegentheile hat diese Erklärung, weit entfernt, den Gläubigen nene Glaubenslehren aufzubürden, bloß den Zweck, das Neue und Fremd= artige, welches sich auf häretischem Wege gegen die apostolische Tradition eindrängen will, vom unverfälschten Kirchenglauben abzuwehren und die eigenfinnigen Bekämpfer der kirchlichen Gesammtüberzeugung von ber Gemeinschaft der Katholiken aus: Aus diesem Grunde trägt auch fast jede Periode der Kirchengeschichte einen eigenthümlichen Charafter, da bald diese, bald jene Lehre in den Bereich unbefugter Kritik und Menschenwillfür gezogen und gegen dieses destructive Vorgeben das gesammte Kirchenleben herausgefordert wird. In solchen Fällen tritt die Kirche für die einzelne angefochtene Kirchenlebre mit allen Mitteln und Kräften ein, als galte es bas Gefammt: gut der Offenbarung zu vertheidigen, und in Folge dieses Kampfes, welche jedesmal alle Schichten der kirchlichen Bemeinschaft aufregte, nahm bas Rirchenleben stets einen höheren Aufschwung in der Richtung der allgemeinen Bewegung und steuerte mit dem größten Aufwande bes gottesdienstlichen Gultus der bedrohten Kirchenlehre zu.

So sehen wir oft Jahrhunderte lang die gesammte Kirche in einem Gedanken vereint und lebendig, um den angefochtenen Punkt mit allen Lehr: und Lebenskräften zu versechten. Aus dieser Erscheinung floß zunächst der allgemeine Typus seber Beitperiode in der Kirchengeschichte. Kaum war die dramatische Drangsalsperiode heidnischer Verfolgung des Christenthums vor über, wo es sich um Sein ober Nichtfein des chriftlichen Wesens handelte, so begann innerhalb der Kirche der große Kampf für die Gottheit Jesu Christi, welche die Person Christi als Welt= erloser zum Gegenstande hatte, und stellte in allmähliger Darlegung der apostolischen Lehre voraus, daß Jesus Christus mah: rer Gott und wahrer Mensch sei, mit einer göttlichen und menschlichen Ratur, mit einem göttlichen und menschlichen Billen unvermischt in einer Person als zweite in der Gottheit, gleichwesentlich mit dem Vater und dem heiligen Geiste. Die ser Kampf mährte mit seinen verschiedenen Phasen über breihundert Jahre, und legte mit eben so viel historischer Treue als geistiger Schärfe des Gebankens das innerste Leben ber Rirche zu Tage, welche mit ihrem ganzen Gein im Gottmens schen Jesus Christus wurzelt. Er konnte nicht mit Glück geführt werden ohne Miteinbezug der göttlichen Mutter Maria, welche schon durch die Schrift als Gnabenvolle, als Gesegnete unter den Weibern, als Wurzel der gesegneten Frucht ihres Leibes und Gegenstand des Preises für alle Generationen geschilbert worden war. Wie sich also in biefer großen geistigen Bewegung einerseits die Erbsünde als Nothwendigkeitsgrund der Erlösung, die Menschwerdung der zweiten Person in der Gottheit, die Sühne der Erbschuld am heiligen Kreuze und die Erftlingsblüthe ber Auferstehung von den Todten, vom Anfange an von allen gläubigen Christen empfunden und durchlebt, auf dem Grunde der apostolischen Tradition in bestimmten Glaubenssähen strahlend entfalteten, erhob sich andererseits das Bild ber Mutter des Heilandes in immer schärferen Umriffen, als wesentlich verflochten in die Lehre vom Gottmenschen Jesus Chris stus, bergestalt, daß die Entscheibungen der Rirche im einen Theile nothwendig auch für den anderen maßgebend werben mußten.

Weit entfernt, daß die Kirche das Gewicht von Christus eigenmächtig auf Maria übertragen wollte, fühlte sie sich vielmehr durch consequente Nöthigung zur Anerkennung der preise würdigen Vorrechte Maria's hingewiesen, weil sedes Aufgeben des apostolischen Standpunktes in ihrem Bezuge nothwendiger Weise zerstörend auf die erklärten Glaubenssäpe über den Gottemenschen Jesus Christus zurückwirken mußte. Darin liegt der eigentliche Grund der katholischen Marienverehrung, welche an Waria nicht haften bleibt, sondern im letzten Endziele stets dem

Bottmenschen Christus gilt, so daß die eine ohne den anderen nicht bestehen kann. Dieses Wechselverhaltniß ift aus bem angebeuteten Grunde nicht bloß ein liebevoller Zug bankbarer Pietät gegen Waria, sondern die bogmatische Nöthigung für alle benkenden Geister, Maria als Gottesmutter festzuhalten, wenn fie ben Gottmenschen Jesus Christus nicht verlieren wollen. Auch in ben Glaubensfäßen über Maria handelt es fich um Sein und Richtsein ber driftlichen Kirche. Wer biefen maria: mischen Baustein aus dem kirchlichen Gefüge bricht, über den werden unfehlbar die Tempelsäulen bes ganzen Gebäudes zu: sammenstürzen, weil die Unterlage ben Strebepfeilern entzogen wird, weil der Baum ohne die Purzel nicht leben kann, weil ber Gottessohn ohne Gottesmutter nicht benkbar ift. Der katholische Mariencult ist also nach dieser Krolichen Auffassung keine ausschließlich katholische, sondern Sache aller driftlichen Confessionen, welche an die Gottheit Jesu Christi glauben, somit in religiösen Dingen auf dem Boben ber Bibel und Geschichte fleben, und sich den übernatürlichen Werth des Evangeliums nicht rauben laffen wollen. Das sehen wir burch ben Berlauf der Geschichte handgreistich bestätigt. Wo die Berehrung der heiligen Jungfrau Maria als Gottesmutter völlig abbanden kam, gingen in schneller Folge die rechte Auffaffung der Erbfünde und Rechtfertigung, die unfehlbare Auctorität der Kirche in Glaubenssachen und das Opfer der heiligen Meffe verloren. Die Sündstuth des kahlsten Rationalismus trat an die Stelle ber übernatürlichen Offenbarung und warf in unseren Tagen die Gottheit Christi, die gottliche Inspiration der Bibel und das apostolische Priesterthum über Bord. Dafür machen sich der gröbste Materialismus ohne Unsterblichkeit der Seele, obne Freiheit des menschlichen Willens, ohne personlichen Gott als Vollstrecker ber sittlichen Weltgesetze und der unverschämteste Conismus bes Lasters ohne Furcht vor Gott und Menschen breit.

Wenschwardung zwischen Christus und anderen Abamskindern Wenschwerdung zwischen Christus und anderen Abamskindern Wenschwerdung zwischen Christus und anderen Abamskindern Wenschwerdung zwischen Christus und anderen Abamskindern läugnete, antwortete sie im Jahre 390 auf einer Kirchenversammlung zu Rom mit bem erklärten Glaubenssate, daß Da= ria stets eine reine unbesteckte Jungfrau gewesen und geblieben Der Gewinn, welcher daraus floß, brachte rechtzeitig die ewige Wahrheit zur öffentlichen Beherzigung, daß der heilige Geist die erste Quelle der Menschheit Christi sei. Bon diesem Posten zurückgeworfen, versuchten bie Häretiker, im Wider= spruche mit dem Glauben der Apostel, den Titel "Gottesmut= ter" anzufechten. Das Concilium zu Ephesus im Jahre 431 vindicirte der seligsten Jungfrau die göttliche Mutterschaft und den Titel "Gottesgebärerin," wodurch die Gottheit unseres Herrn Jesu Chrifti, welcher nach Paulus es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, im höheren Glanze zu lenchten fortfuhr. Die Reformation des seckszehnten Jahrhunderts unterließ nicht, durch einige fanatische Eiferer ben althergebrachten Ruhm der Gottes= mutter Maria namentlich durch bie Behauptung zu schmälern, daß Maria wie andere Menschen wirkliche Sanden begangen habe, somit eine gewöhnliche, mit der Urfünde des Paradieses behaf= tete Frau sel. Galt diese Behanptung, so war Maria weder gnadenvoll, noch gesegnet unter den Weibern, und was aus iht entsprang, mußte nach bem gemeinen Raturlaufe an diesen Fleden Theil nehmen, was sich mit ber Gottmenschheit Jesu Christi nicht Deßhalb erklärte die Kirche nach ber allgemeinen Tra: dition bes driftlichen Bewußtseins auf bem Concil zu Trient, daß auf die heilige Jungfrau kein Schatten der wirklichen Damit war eigentlich schon entschieden, Sunde fallen tonne. daß auch die Erbsünde der heiligen Jungfrau nicht ankleben kome, weil sonst das Freisein von wirklichen Sünden nicht gut denkbar war. Aus dem nämlichen Grunde fand'sich die Kirche in unseren Tager auf der Versammlung der Bischöfe zu Rom im December 1854 bewogen, besonders feierlich und maßgebend für die ganze Christenheit auszusprechen, daß Maria ohne Makel der Erbsünde empfangen worden sei. Damit war der Schlußstein gelegt zur Feststellung ber Vorzüge ber allerseligsten Jungfrau Maria, um daburch bie Gottheit unseres Heilandes Jefu Christi auch auf diesem Gebiete barzuthun, und die Un= umstößlichkeit einer übernatürlichen Welterlöfung gegen alle Ungriffe zu erharten. Das ist ber Grund bes Jubels für alle Ratholiken und überhaupt für alle gläubige Christen auf ber ganzen Erbe bei bieser Gelegenheit. Mit Recht singt baher bie

٠,

katholische Kirche, daß Maria allein alle Jrrlehren in der ganzen Welt vernichtet habe. Denn so lange ihre von Gott geoffenbarten und von ber gläubigen Vernunft geforberten Vorzüge in der Kirche als unverwelkliche Blumen leuchten, ist die Gottheit und Menschheit unseres Herrn und Meisters auf fester Basis ruhend, und gegen biefen Fels ber Wahrheit kann keine Irrlehre bas Innere unserer heiligen Kirche beflecken. Bu einer Beit, wo das beutsche Frankfurter Journal in Fußstapfen der Allgemeinen Darmstädter Kirchenzeitung ben Untergang ber katholischen Kirche prophezeit, und die Didaskalia dieser Tage in nacken burren Worten die 3dee eines außerweltlichen Gottes für Richts erklart, begrüßen wir bas Dogma von der unbefleckten Empfangniß Maria mit befonderer Freude als zeitgemäßeste Demonstration für bas Reich Gottes auf Erben im Sinne ber Bibel und Arabition, der Apostel und ihrer Nachfolger, und lassen den Redlichen aller Confessionen im religiösen Gebiete bie volle Freiheit, Hamlets berühmtes Wort zu überlegen: "Sein ober Richtsein, bas ist die Frage!"

Das Frankfurter Journal prophezeit den "Berfall" der ka: tholischen Kirche aus Anlag bes Dogma's von ber unbestedten Empfängniß ber allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Da-Eigentlich ist es von dieser unumstößlichen Wahrheit in seinem Rationalismus, der allen Confessionen des Christenthums gleich verderblich ist, sehr betroffen worden; aber, wie der französische Diplomat, läßt es sich im Verkehre mit den Amts: brübern von seinem Schmerze hinter Amerika nichts merken, und will ben Schaben, welchen es burch bas Ereigniß vom & December 1854 genommen, uns zuschieben. Der Begriff, ben es zu biesem Zwecke von ber unbesteckten Empfangniß aufftellt, ist jedoch keineswegs ber katholische Glaubenssatz über diesen Gegenstand, sondern eine höchst eigene Erfindung irgend eines bornirten Kopfes, den das Journal mit der Kreuzzeitung und anderen Katholikengegnern gemein hat. Ein Correspondent des Journales meint nämlich in einem Artifel vom 27. Januar 1855, bas Dogma von ber unbesteckten Empfangniß ber Gottesmutter Maria erkenne bieser Hochbegnabigten ein unnatürliches ober übernatürliches Dasein zu, während Thomas von Aquin dieses lettere nur einem völlig natürlichen Vorgange zH: schreibe und jedenfalls von göttlichen Geheimnissen mehr wisse, als der Papst mit allen seinen Cardinalen. Das

Journal stellt hier mit der unbefangensten Miene von der Welt den einzelnen Dominicanermonch der gesammten katholischen Kirche gegenüber. Nach protestantischer Auffassung mag bas ganz orthodox sein, aber das katholische Princip lautet ganz anders. Es fordert von allen Bekennern der Rirche gerade das Gegentheil, daß nämlich in allen Dogmen die personliche Ansicht und Meinung der Gesammtheit der Kirche sich gläubig und unbedingt unterordnen. Will ein einzelnes Kirchenmitglied in individueller Befangenheit dieses nicht, so scheidet es sich dadurch von der katholischen Gemeinschaft und Allgemeinheit aus. Das befördert nicht ben "Zerfall" unserer Kirche, sonbern es ist gerade die unerläßliche und allein gesunde Le bensäußerung der kirchlichen Gemeinschaft, welche dem "Zew und Verfalle" berfelben steuert, als unvermeidliche Reaction bes gesunden Organismus gegen alle zersetzende Stoffe, an benen jede Kirche früher ober später verkummern muß. dann hat die katholische Kirche in Bezug auf das Dogma von der unbesteckten Empfängniß der heiligen Jungfrau von jeher ohne Ausnahme an das natürliche Inslebentreten Maria's geglaubt, so weit dabei in menschlicher Entwickelung die natürlichen Kräfte und Willensäußerungen ber Betheiligten thatig waren '). Diese schließen aber ben übernatürlichen Act Gottes nicht aus, welcher die allerseligste Jungfrau im Momente ihres ersten natürlichen Eintrittes in's Dasein burch die Kraft ber Berdienste Christi vor der Erbsünde bewahrt hat. Und dieses lettere ist der Inhalt des Dogma von der unbesteckten Em= pfängniß ber heiligen Gottesmutter Maria. Diefer Act Gottes erhalt durch den Ruckblick auf die erste Eva im Paradiese, welche ohne Erbsunde aus der Hand des Schöpfers hervorge=. gangen und bis zum Sündenfalle in biesem reinen Zustande geblieben ift, eine lehrreiche Parallele. In diefem Falle ift nicht bloß die Gnade der Reinheit, sondern sogar das Dasein ber Eva selbst auf übernatürlichem Wege ber ersten Schöpfung Wenn also die katholische Kirche die in's Dasein geflossen. übernatürliche Erschaffung ber ersten Eva im Zustande vollkoms mener Reinheit behauptet, und alle driftlichen Confessionen, welche biefen Namen als Offenbarungsgläubige verdienen, bem

<sup>1)</sup> Selbst die Allocution des Papstes sagt ausbrücklich, das Maria das Fleisch von Adam genommen habe.

nämlichen Glauben anhangen, so kann deshalb kein "Zerfall" der Kirche erfolgen, weil es eine nothwendige Anerkennung der biblischen Lehre über die Entstehung des ersten Wenschen ist. Es wird damit ja nur die Grundwahrheit aller göttlichen Offenbarung anerkannt. Das Dogma von der unbesteckten Empfängniß fordert weit weniger vom gläubigen Semüthe, indem es die natürliche Empfängniß der allerseligsten Jungfrau, so weit Wenschenkräfte und Wenschenwille dabei thätig waren, unberührt läßt, aber ebenso klar und entschieden den gleichzeitigen Act Gottes ausspricht, wodurch Waria im ersten Woment ihres Werdens vor der Erbsünde vollkommen bewahrt worden ist. Traf also bei der allerseligsten Jungfrau der erste Vorzug Eva's, die unmittelbare Erschaffung, nicht ein wie im Paradiese, so ist ihr der zweite Borzug, das vollkommene Reinsein von aller Sünde, aus übernatürlichem Wege ganz zu Theil geworden.

Das ist der Sinn und Inhalt des vom Frankfurter Jour: nal so lebhaft perhorrescirten Dogma's von der unbeflecten Em: pfängniß Maria. Das läugnen ber Möglichkeit eines solchen göttlichen Actes bei Maria hatte für alle Gläubige eine uner: mekliche Tragweite, und müßte, wenn unmöglich, folgerichtig alle Gnadeneinstüffe Gottes beim Erlösungswerke vernichten. Wenigstens wird tein gläubiger Wensch von einiger Denktraft läugnen wollen, daß die Erlösung von der Sünde und die Heiligung durch Christus im natürlichen Menschen auf übernatürlichem Wege aus der nämlichen Quelle der göttlichen Allmacht und Gite geflossen sind und zu fließen fortfahren, so lange die christliche Religion und Kirche auf Erden zu sinden Gottes Allmacht und Güte ist so unermeglich und unbeschränkt, daß wir in der Bewahrung der seligen Jungfrau Maria vor der Erbsunde, und in der Erlösung und Heiligung bes Menschen durch die Taufe zwar zwei verschiedene Dinge in Bezug auf die Sache, aber die nämliche Gottesmacht in Bezug auf die Ursache annehmen müssen. Mit der Unmöglichkeit des Einen fällt die Möglichkeit des Anderen, und die geschichtliche Begründung des Ersten ruht auf ben nämlichen Grundlagen, wie die des Zweiten. Die katholische Kirche würde keinen An: ftand nehmen, bie naturgemäße Crentürlichkeit ber beiligen Jung: frau von Seiten menschlicher Mitwirkung eben so ernstlich in Schutz zu nehmen als die übernatürliche Reinhaltung berselben Erbsünde, weil ohne nathrliches Inslebentreten pon ber

Mariens die Abstammung von David und Adam unterbrochen und eine unausfüllbare Lucke zwischen bem alten und neuen Testamente geschaffen wurde, was auf alle Dogmen ber Menschenerlösung einen verhängnisvollen Einfluß üben müßte. diesem Grunde haben selbst in der neuesten Zeit billige und einsichtsvolle Protestanten die katholische Lehre von der unbepecten Empfängniß Mariens ganz folgerichtig entwickelt und übereinstimmend mit dem Gesammtbegriffe unserer Rirche ge-Und gerade diese Folgerichtigkeit unseres Lehrbegriffes steuert wieder dem prophezeiten "Zerfalle" der katholischen Kirche, welche ein lebendiger Organismus ist, wo von keiner dogmatischen Mosaik die Rede sein kann. Daß das Frankfur= ter Journal nach seinen Grundsätzen die unbefleckte Empfängniß der heiligen Jungfrau Maria bekämpft, ist freilich auch nicht minder consequent. Das gestehen wir gern ein. Wer von kirchlichen Dogmen überhaupt, und zwar in allen religiösen Bekenntnissen nichts wissen will, kann auch über dieses eine nicht hinauskom= Mit der Läugnung des außerweltlich-persönlichen, von der Materie unabhängigen Gottes fällt alles positive Christenthum und alle Dogmatik von selbst; man kann biese Regation wohl Protestantismus nennen, aber bie meisten Protestanten werden diesen Standpunkt entschieden ablehnen. Davon sind wir eben so fest überzeugt. Es ist überhaupt eine schwere Aufgabe für ein politisches Journal, das seinen Mantel nach dem Wind hängen muß, nebenher Theologie im Sinne Christi zu treiben. Das ewig Beständige und das ewig Schwankende kann sich unmöglich zur folgerichtigen Einheit gestalten. Was Thomas von Aquino, von bem das Journal seinen Stachel leihen will, von der unbesteckten Empfängniß Maria gedacht hat, können die Tagarbeiter politischer Correspondenzen auf dem Standpunkte des Frankfurter Blattes nicht ermessen. Dazu gehört jedenfalls tiefere Renntniß katholischer Kirchenväter, als benselben zu Bebote steht. Der Katholik weiß, daß Thomas von Aquino der feurigste Lobredner der allerseligsten Jungfrau gewesen ist, daß er unumwunden behauptet, derfelben gebühre eine größere Berehrung als jedem anderen Heiligen, und ihre Reinheit und Onabenfulle sei über allen Preis erhaben. Wenn es in dog= matischer Formulirung doch zu keinem bestimmten Abschlusse in dieser Beziehung laut seiner Schriften gekommen zu sein scheint, so liegt es auf der Hand, daß seine Zeit, mit anderen Fragen

beschäftigt, keinen Anlaß fand, hierin eine dogmatische Entscheidung hervorzurufen. Wenn ferner seine vorzüglichsten Schi: ler, sammtlich Dominicaner, bitter klagen, daß heterodox Streithähne bald nach seinem Tobe seine Schriften wissentlich verfälschten, um ihre Sonbermeinung mit bem Ansehen bes gro-Ben Mannes zu erharten, so kennen wir einen weiteren Grund, warum ber Abschluß über die unbeflecte Empfängniß Maria in den Schriften dieses "Engels der Schule" nicht so klar in die Augen springt, als die unverfälschte Wahrheit es mit sich bringt. Der Ausbruck "Maria ohne Makel empfangen" kommt indeh schon bei ihm vor, ungeachtet bie völlige Uebereinstimmung ber Schule mit der allgemeinen Lehre der Kirche erst in unseren Tagen den correcten Ausbruck des katholischen Dogma gewon: nen hat. Es bleibt überhaupt eine eigenthümliche Erscheinung im Gebiete ber beutschen Rirchenartikel- und Broschürenfabrike tion, daß gerade diejenigen Personen und Bündler gegen die unbestedte Empfängniß Maria eifern, welche nicht zur katholiichen Rirche gehören und selbst auf protestantischem Standpunkte dem gemeinsten Rationalismus verfallen sind. Riemand unter uns benkt baran, bas Dogma ber unbestedten Empfängnif Maria ihnen aufzunöthigen. Sie sind innerhalb ihres Kreises vollkommen frei, darüber zu glauben und zu denken, was sie Daß sie aber biese Linie wechselseitiger Billigkeit überschreiten und auch uns dieses katholische Dogma nicht lassen wollen, können wir weder recht noch vernünftig finden. gehe seinen Weg nach seinem Rechte, nach seinem Gewissen. So können ber Protestant und ber Katholik recht gut neben einander in Frieden leben. Das journalistische Ausschlagen gegen eine Lehre, die mich nichts angeht, die ich nicht glaube, scheint hier auf einem tieferen Grunde zu beruhen. Die beut: schen Rationalisten, naturwissenschaftlichen Materialisten und philosophischen Selbstvergötterer wittern im katholischen Dogma die übernatürliche Welt, das siegende Element der Offenbarung, die Kraft des Evangeliums, das uns der Gottmensch verkündet Sie fürchten bie Macht ber übernatürlichen Ginflusse auf ben Sinn bes Menschen. Daburch könnte ihre Partei kleiner, ihr Terrain beschränkter, ihr Einfluß geringer werben. mißtrauen hierin den gläubigen Protestanten eben so sehr als ben gläubigen Katholiken, und zwar mit vollem Rechte. bas Dogma von der unbeflecten Empfängniß Maria tann,

beachtet ober unbeachtet, dem Protestantismus keinen Schaden bringen, aber wohl gläubigen Gemüthern ein Anlaß werden, über die gemeinsamen Grundlagen der Katholiken und Protestanten im Gebiete des Offenbarungsglaubens nachzudenken, und das übernatürliche Moment desselben, das beiden gleich nothwendig ist, zu retten. Ein Unglück vielleicht für die Doctrin des Journals, aber gewiß segensvoll für Staat und Kirche!

Andere haben vorzugsweise den Brief des heil. Bernhard an die Canoniker von Lyon betont, wo dieser Honigmund im Preise der allerseligsten Jungfrau Maria dieselben tadelt, daß sie eigen= machtig das Fest der unbestedten Empfangniß Maria eingeführt Hierin war sein Tadel offenbar begründet, da nach katholischer Auffaffung die Einführung aller Festtage, namentlich mit bogmatischer Schärfe, nur von der allgemeinen Kirche aus: gehen kann und darf. Bernhard konnte mit Recht fragen, woher fie bas Dogma ber unbestedten Empfängniß Maria mußten? Es konnte überhaupt von keinem Wissen, sonbern nur vom Glauben bes Dogma bie Rebe sein, was im vorliegenden Falle un= möglich war, weil die Kirche noch nichts zu glauben vorgestellt hatte. Bernhard hat in seiner Marienverehrung laut seiner Schriften so unwiderlegbare Beweise für dieses Dogma aufgestellt, daß fie Herrn Laboulaye als hinlangliche Gründe zur Annahme besfelben genügen mußten, und somit kein Anlaß vorhanden war, biefen Kirchenvater als Gegner Maria's barzustellen.

## IX.

Der große Rosenkranz auf dem heiligen Berge bei Varese im Mailändischen.

Wer einmal um Maria himmelfahrt in Mailand gewesen ist, sieht mit Verwunderung ganze Schaaren müber Landleute auf ben Marmorstufen ber mächtigen Domkirche ausrasten und von dieser Erhöhung aus das brausende Leben der Lombarden: stadt betrachten. Kommt zufällig ein Platregen, so flüchten sie in die Kirchenraume bes herrlichen Domes, der es nicht ver: schmäht, die Armen und Verlassenen in seine Riesenhallen auf: zunehmen, während der reiche Conte und Marchese wohl in den Säulengängen ihrer Paläste lustwandeln können. dient die ergiebige Seidenernte, die von Canalen reichgewässerte Wiesenflur, die Delfrucht der Hügel am Comersee, ber Getreibereichthum des fruchtbarsten Landes ber Welt. Die armen Landleute mit ihren verbrannten Gesichtern haben von alle Dem nichts; nur die Kirche nimmt sich ihrer uneigennützig an und gibt ihnen ein friedliches Obdach vor dem allerheiligsten Sacramente, meldes an Größe und Runst die mächtigsten Königs: paläste übertrifft. Und fragt man die wandernden Schaaren um das Ziel ihrer Reise, so rufen sie wie aus einem Munde: "Bur heiligen Jungfrau nach Barese!" Und aller Augen flam: men heller auf beim zauberhaften Ramen "Barese." denkt beim Anblicke des entzückten Volkes unwillkürlich an eine selige Insel, die tausend und tausend Herzen so unwiderstehlich anlockt.

Wo der äußerste Abfall der Schweizer: und Tiroleralpen in die lombardischen Ebenen ausläuft, zwischen Monza und Luini, breitet sich am Fuße derselben ein wundersames, vielgestaltiges, äußerst fruchtbares Hügelland aus, das bei jedem Tritte bes Wanderers neue Reize entfaltet, wie es faum ein anderes Land in Europa aufweisen kann. Zwischen ben mächtigen Sobenzügen haben sich in tiefen Felsenbecken eine Unzahl kleiner und großer Seeen eingelagert als Sammelplage ber Waffer, die den Boden der Lombardei, namentlich die Gegend von Mai= land, zum fruchtbarften Lande Italiens machen. Diese Hügel= faat, ungefahr neun Stunden von Mailand, heißt bie Brianza und umfaumt die Güdspite der Seeen von Como, Lugano und des Lago maggiore, von den Eingeborenen mit Recht der Garten der italischen Halbinsel genannt. Da sieht man Thalschluchten voll lebendiger Bächlein, in denen der riesenhafte Baumwuchs die Ufer der reißenden Wogen fühlt und zügelt, prachtvolle Schlöffer, Die wie Ablerhalfe ftolg in den Luften schimmern, weiße Kirchthurme alterthumlichen Baues, stets an den höchsten Hügelspitzen. Der Delbaum, die Cypresse, die Plaie, die Plas tane und andere südliche Baumarten mit den schönsten Stranchern ziehen die Nacht des Waldes wie ein Prachtgewand über Thal und Hügel und geben ber Landschaft eine Mannichfaltig= keit, einen Liebreiz, eine schimmernde Fülle von Kraft Fruchtbarkeit, daß jedes Herz selig wird im Anschauen. Wo irgend ein Vorgebirge in den See springt, wo ein baumgruner Hügel glänzende Aussicht gestattet, wo stillheimliche Thalungen mübe gejagte Stadtherzen in ihre Rühlung laden, haben bie reichen Mailander ihre Villen zur Sommerfrische gebaut, kunftreiche Garten, Gewächshäuser, Spaziergange mit allem mög: lichen Comfort eines behaglichen Landlebens, schon aus den Zeiten des Plinius her. Der arme Landmann entbehrt alle diese Bortheile des Reichthums, des Geschmackes, der Rube. Aber er ist ein Kind der heiligen katholischen Kirche, dieser liebevollen, allausgleichenben Mutter, die vor Gott keinen Un= terschied ber Stande und bes Reichthums kennt. Diese hat mitten in der Brianza, wo sich der Reichthum des lombardischen Landlebens am prächtigsten entfaltet hat, den heiligen Berg zu Varese benütt, um dem lombardischen Landvolke eine kirchliche Sommerfrische zu gründen, die wohl einzig in ihrer Art genannt werden fann.

Als die Reformation die Schweiz überfluthet und sich theilweise in die süblichen Thaler ergossen hatte, trat ihr der mäch= tigste Kirchenpralat seiner Beit, Carlo Borromeo, Carbinalerz bischof von Mailand entgegen, und sette nach seinem großartigen, im Concil zu Trient gestählten Reformgeiste die Axt an die Wurzel. Seine Wirksamkeit fiel in die Jahre 1548-1584 Der Volks: und Jugendunterricht hatte in den Wirren ber rubelosen und verwilderten Zeit bei ber Unwissenheit und Nachlassigkeit vieler Geistlichen, bei der gewissenlosen Unsorge der weltlichen Macht für Schulen und Bolksbildung, bei ber proletarischen Aufregung ber untersten Gesellschaftsschichten burch unberufene Reformer merklich gelitten, und ber Mangel an tüchtigen Bolkelehrern und Priestern ließ keine schnelle Befferung der Kirchenzustände hoffen, die man erst in einigen Jahren nach sorgsamer Pflege erwarten konnte. Die lebenden Generationen, ber Schule langst entwachsen, konnten selbst im besten Falle nicht schulmäßig erneut und herangebildet werden, da in der Jugend Berfäumtes bei ben Ansprüchen bes arbeitvollen Lebens kaum jemals ganz nachzuholen ist. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, tauchte im Geiste des heiligen Carlo Borromeo die staunenswerthe Idee auf, die driftlichen Geheimnisse bes Evan= geliums plastisch barzustellen, und zu diesem Zwecke nicht bloß alle Mittel der Kunst, sondern die großartigen Bilder der Natur selbst als Rahmen in Anwendung zu bringen.

Er ging dabei von folgender Ansicht aus, die wir bei einem gleichzeitigen Schriftsteller entwickelt finden und hier im Auszuge wiedergeben wollen. Wenn der driftlichen Lehre zur Wirkung auf die Gemüther nur das Wort und die Schrift gelassen-wird, so hat die Seelsorge einen zu beschränkten Kreis, um für alle Einzelheiten individueller Bedürfniffe zu forgen und in's innerste Lebensmark erfolgreich einzubringen. Predigt, von einem irdischen Wenschen getragen, daher leiber oft seinen natürlichen Talenten und Schwächen unterthan, wird nur zu leicht die nächste Veranlassung, alle himmlischen Wahr: heiten durch menschliche Fehlerhaftigkeit zu blamiren. noch dazu, daß die Predigt allein ohne individuelle Renntniß ber Seelenzustände in den Zuhörern allzuleicht in leeres Phrasengeklingel, carrifirtes Geberbenspiel und in einen gang eigenthümlichen Heulerton ausartet, ber einem Theater schlecht steht und in der Kirche nur dem verdorbensten Geschmake zusagen

Andel To ist die Gengerseist und betr Clei ind Achbett dittens missibild und fällterkeider nicht säten mit den unpesthickei Aubmer gurud. Roch bedenklicher fieht, es mit det Schrift, welche uns die ewige Wahrheit beuten foll. Sie ist als aufteres Metchen, als Symbol des Unausdenkharen und Ewigen recufend - werschiebenen Auslitzungen unterworfen, die Jeder unach ben Stande seiner Bildung, seines Eigenstinnes, feiner vorgesästen Meinung macht, und in diese subjective Auffassung seine eigenen Anfichten und Meinungen hireinlegt, fo daß zehn Menschen über bie nämliche Bibelstelle verschiedene Berständnisse ind Miswerständnisse hegen können ohne Missbrauch ihrer Freiheit, ishne vorsätzliche Bosheit. Go ift sie mur im oft ein Spiegel, der allerdings eine makellose Einheit bildet, aber in idem seiner Beafch mur fich felbst; feine eigenen Bune, feln vigenes Wefen enblickt. Diese Erfahmitigen, seit Jahrhunderten durch ungühlige Whatfinden ber Geschächte gemacht und bestätigt, haben in der katholischen Kirche von jeher zur universellen Anffassung vor Diffenbarung und Bermittelung derselben mit bein ganzen Umfange unseres irdischen Lebens geführt und dedutch das Wort Gottes auf der breitesten Grundlage entwickeln helfen. Oh namkich des Wort so gut als die Schrift nicht die Wichrheit felbst, fondern nur Sinnbilder find, um die Lehre bed Heilandes dem Menschengeiste zu vermitteln und nahe zu legen, da serner Bort und Schrift nach dem Bildungsftande gewöhnlicher, veft weher Menfchen, I nicht einmal die populärsten Mittel find, und idas sinnliche Element mit ewigen Ideen zu durchdringete, und mothwendig jum rechten Berständniffe einen gewissen, seiber oft nicht vorhandenen Bildungsgrad erfordern, so nahm die kathib-Hiche Rirche keinen Anstand, nicht bloß biese Mittel altein, findberer alle tauglichen Wege in Anwendung zu bringen, wus-Durch die Geele gur Erketstniß der ewigen Wahrheit gebrauft werbem kann, mamentlich biefenigen Bolkselaffen, benen mit getstigen Wahrheiten überhaupt schwer beizukommen ist. Die Malensi, die Bildhauerkunft, die Schtilgfunft, die Bisdwerei durch Ong und Hermbikbung und die Boutunft werden zu Hülfe gekommen, um was Ewige nicht blog einseitig, sondem univerfell in die Seele mingusenfen. Alle diese Künste werden unmittelbar mit West wend Utben in Berbindeing gebrucht, und ber imermeglicheitigtimm der Weit-und des Lebens felbft betwet, um kabattle ber Behre: unseres Meilandes, die umfassends Wirkump: und des Bebe Beber, Cartons X. 49

Als die Reformation die Schweiz überfluthet und sich theil: weise in die südlichen Thäler ergossen hatte, trat ihr der mäch: tigste Kirchenpralat seiner Zeit, Carlo Borromeo, Carbinalerz bischof von Mailand entgegen, und setzte nach seinem großartigen, im Concil zu Trient gestählten Reformgeiste die Axt an die Wurzel. Seine Wirksamkeit fiel in die Jahre 1548-1584. Der Volks: und Jugendunterricht hatte in den Wirren der ruhelosen und verwilderten Zeit bei der Unwissenheit und Rach: lässigkeit vieler Beistlichen, bei der gewissenlosen Unsorge der weltlichen Macht für Schulen und Volksbildung, bei der proletarischen Aufregung ber untersten Gesellschaftsschichten burch unberufene Reformer merklich gelitten, und der Mangel an tüchtigen Volkelehrern und Priestern ließ keine schnelle Befferung der Kirchenzustände hoffen, die man erst in einigen Jahren nach forgfamer Pflege erwarten konnte. Die lebenben Generationen, ber Schule längst entwachsen, konnten selbst im besten Falle nicht schulmäßig erneut und herangebildet werden, da in der Jugend Bersäumtes bei ben Ansprüchen des arbeitvollen Lebens kaum jemals ganz nachzuholen ist. Um biesem Uebelstande abzuhelfen, tauchte im Geiste bes heiligen Carlo Borromeo die staunenswerthe Ibee auf, die driftlichen Geheimnisse bes Evangeliums plastisch barzustellen, und zu diesem Zwecke nicht bloß alle Mittel der Kunst, sondern die großartigen Bilber der Natur selbst als Rahmen in Anwendung zu bringen.

Er ging dabei von folgender Ansicht aus, die wir bei einem gleichzeitigen Schriftsteller entwickelt finden und hier im Auszuge wiedergeben wollen. Wenn der christlichen Lehre zur Wirfung auf die Gemüther nur das Wort und die Schrift gelaffen-wird, so hat die Seelsorge einen zu beschränkten Kreis, um für alle Einzelheiten individueller Bedürfniffe zu forgen und in's innerste Lebensmark erfolgreich einzudringen. Die Predigt, von einem irdischen Menschen getragen, daher leiber oft seinen natürlichen Talenten und Schwächen unterthan, wird nur zu leicht die nächste Veranlassung, alle himmlischen Wahr: heiten burch menschliche Fehlerhaftigkeit zu blamiren. Rommt noch dazu, daß die Predigt allein ohne individuelle Renntniß ber Seelenzustände in den Buhörern allzuleicht in leeres Phrasengeklingel, carrifirtes Geberbenspiel und in einen ganz eigenthumlichen Heulerton ausartet, der einem Theater schlecht fieht und in der Kirche nur dem verdorbensten Geschmake zusagen

Budel Acriffe die Bargereist und aber Chef ind Babeti introcemieibild imti fällt: Kiber micht seiten mit den untpesthicken Aubmer gurud: "Roch bedondlicher fieht: es mit det: Schrift; welche uns die ewige Wahrheit deuten foll. Deieicht als außtres Metden, als Symbol des Unausdenkbaren und Ewigen iscufend werschiebenen Aussegungen unterworfen, die Jeber unach beit Stande seiner Bildung, seines Eigenstrines, feiner vorgefästen Meinung macht, und in diese subjective Auffassung seine eigenen Anfichten und Meinungen bireinlegt, fo daß gehn Menschen über die nämliche Bibelstelle verschiedene Berftandnisse inch Mistoerständnisse hegen konnen ohne Mistorauch ihrer Freibrit, ohne vorsätzliche Bosheit. Go ift sie nur pu oft'ein Spiegel, ber allerdings eine makellose Einheit bildet, aber in bem feber Menich mur fich selbst; seine eigenen Züge, sein eigenes Wesen Diese Erfahmungen, seit Jahrhunderten burch ungahlige enblickt. Ahatsachen der Geschichte hertichte und bestätigt, haben in ber katholischen Kirche von jeher zur universellen Ansfassung vor Offenbarung und Bermittelung berfelben mit bein ganzen Umfange unseres irdischen Lebens geführt und dedutch das Wort Gottes auf der breitesten Grundlage entwickeln Helfen, 'Oh namkich des Wort so gut als die Schrift nicht die Währheit selbst, sondern nur Sinnbilder sind, um die Lehre bes Heitenbes dem Menschengeiste zu vermitteln und nahe zu legen, du seener Wort und Schrift nach dem Bildungskande gewöhnlicher, wit weher Menfchen, I nicht einmal die populärsten Mittel find, und den Gement der Geben und eine Geben der Geben ge mothwendig jum rechten Berftandniffe einen gewiffen, seiber oft nicht vorhandenen Bildungsgrad erfordern, so nahm die tarbi-Hiche Kirche keinen Anstand, nicht blog biese Mittel allein, fleedern alle tauglichen Wege in Amvendung zu bringen, wirdurit, die Geele gur Erkenktnis der ewigen Wabrheit gebrauft werbem kann, namentlich biefenigen Bolkselaffen, benon mit getstigen Wahrheiten überhaupt schwer beizukommen ist. Die Malern, die Bildhauerkunft, die Schtilgfunft, die Bildnerei burde Onk und Kermkikdung und die Baufunft werden zu Hülfe gekommen, um des Ewige nicht blog einseitig, fondem univerfell in die Serbe relitzus enfen. Alle Mese: Bunfte itverben: innmittelbar mit Wet mende Steben in Berbindeing gebricht, und ber ichermegliche Reichsintm. der Welt-und des Esbens felbft betwet, inter kavarth der Behre: unseren Kailandas: Die umfassendste Wirkum auf das Bebe Beber, Gartons M. 49

menschliche Gemath zu verschaffen, so daß sich selbst. der Blobest und Ungebildetste verselben nicht entziehen kann. Diesem natht: kichen Lebenstriebe der katholischen Kirche: verdanken wir die runde Bollendung unseres christlichen Lebens, die Naturwüchsig: keit der Empsindung, die Klarheit und Anschaulichkeit der erha: bensten Wahrheiten der geoffenbarten Neligion. Wo die Ginleitung der evangelischen Heilslehre in das Leben bloß auf Wort und Schrift beschränkt bleibt, wird sie mehr oder minder ewig in der Luft schweben und mit den Worten bald dahin, dald hierhin über den Köpfen der meisten Menschen erfolglos tanzen, je nachdem die Winde und Luftzsige gebieten, weil die wurzelhafte Einsenkung derselben in Welt und Zeit nicht beliebt worden ist.

Dieser Ansicht verbankt ber heilige Berg zu Barese und bie daselbst eingerichtete Wallfahrt ihren Ursprung. Carlo Borromeo's Better, Feberigo, ebenfalls Erzbischof von Mailand, bem er die herrliche Stiftung bes großen Spitals in der Rahe der Domkirche widmete, brachte die Idee seines Oheims in ben Jahren 1563—1631 zur Ausführung. Es erhob sich bie wunderbare Schöpfung des heiligen Berges zu Barefe als Ginheits: und Erfrischungsort des Volkes der lombardischen und piemontesischen Ebenen und der angränzenden Schweizerthäler, eine riesige Christenlehre aus weißem Marmor, die jeder Sinn begreifen und selten ein menschliches Herz mifversteben fann. Ein freistehender, fast pyramidenartiger Hügel erhebt sich ans der Ebene des Dorfes Barese, welcher in ungeheuren Wellungen vom frischesten Grun überkleidet, in's Hochgebirge der Teffiner Alpen ausläuft, an seinem Fuße mit unzähligen Landhäusern, darüber mit Feldern und Wiesen voll schwellender Fruchtbarkeit, zuhöchst mit beherrschendem Ausblick auf die weite Landschaft des Po und die abgränzenden Berge. Eine gutgepflasterte Straße, zu beiben Seiten mit einer Mauer eingefaßt, führt auf ben Gipfel desselben empor.

Ist der Wanderer aus dem Bereiche der üppigen Billen und ihrer Waldungen in's Freie emporgedrungen, so quillt aus dem Fels am Wege ein kühler, wohlumbegter Brunnen, dem müden Wanderer ein erwünschtes Labsal. Gleich daneben wöldt sich über die Straße ein mächtiges, kunstreich aus Warmor gebautes Portale und bezeichnet durch seine christliche Anlage den Eintritt in's Gebiet der heiligen Jungfrau. Dahinter

and the contract of the contra

Steben in maßiger Entferming fünf Repellen, Deisterfluce bet Bautunft, rings mitt Säulengangen, burch bie ein Reiter bequem Paffiren kann, ftets auf einer Hitzelede, wo bie reichste Aussicht in die ewig wechselnden Bilder einer reichen Natur das Auge entzudt. Sie enthalten die ausführliche Darstellung ber frenbigen Beheimnisse bes heiligen Rosenkranzes mit originellen Bildereien, die aus einer Erbart gebrannt und mit Farben lebenstreu bemalt sind. Den Anfang macht in der ersten Rapelle der englische Gruß, eines der lieblichsten Bilder katholischer Andacht, so kunstreich angelegt, daß man die betreffenden Bibelstellen nicht besser in's Bewußtsein der Menschen bringen konnta Maria ift vom Betschemel überrascht aufgestanden, die Hände auf die Brust gebrückt, die Augen züchtig gesenkt, im langhinwallenden Rleide dem Engel gegenüber, der an der änßersten Bimmerede aus ben himmlischen Soben nieberschwebt und ben Gruß mehr deutet als spricht. Das armliche, aber blanke Hausgerath, Bette, Ruche, Rochgeschirr, Bucherstelle bis in's Ginzelnste, bilben ein so natürliches, als zusammenstimmenbes Ensemble, daß jeder Beobachter im Berzen denkt: "Ja, so muß es im Hause ber heiligen Jungfrau ausgesehen haben!" Uns sprach besonders der nüchterne, tiefverständige Sinn des Ganzen an ohne Uebertreibung, ohne Spur von Gemeinheit, das Gott= liche in der würdigsten menschlichen Form vermittelnd. Gin alter Mann von siebenzig Jahren sitt an ber Rapellenthur und erflart mit halbgebrochener Stimme um ein kleines Almofen bem heranwallenden Bilgervolke die Geheimnisse, in seiner Wehrlosigkeit und Dürftigkeit ein rührender Anblick, besonders mit den rollenden Thranen über Wangen und Barthaare bei ben Worten: "Und gesegnet ist die Frucht beines Leibes Jesus!" Bierauf folgen in ben nachsten Rapellen bie Beimsuchung Maria, die Geburt Christi, die Darstellung Jesu im Tempel und bessen Wieberfindung unter ben Schriftgelehrten, wundersame Bilbun: gen von zartester Auffassung, oft mit wahrer Meisterhaftigkeit zum harmonischen Gesammteinbrucke gruppirt.

Den freudenreichen Geheimnissen schließen sich die schmerzhaften an, abermals durch eine riesige Thorhalle über dem Wege eröffnet nach der nämlichen Anlage und Aussuhrung, der heilige Delberg, die Geißelung, die Dornenkrönung, die Areuzfahrt und die Areuzigung voll ergreisender Wahrheit und Eindringsichkeit. Die kleinsten Umstände der Evangelien- find ster Kahmen zu fussen. Der Riesenbau des Maltander Domsund die borromeischen Inseln schauen aus der Ferne wie Sterne ewiger Hoffnungen tröstend in's Bolksgewühl herein, das sichals lebende Pyramide zum Himmel aufgebaut hat, so daß man mit Wahrheit sagen kann: Alles, was Herz und Stimme auf Erden hat, Licht und Farbe, Frucht und Blüthe, Geist und Natur haben sich zu Barese vereinigt, die Offenbarung Gottes unter den Menschen wahr und wirklich zu machen.

Ueber ben Eindruck, welchen eine Wallfahrt nach Barefe gur beili: gen Jungfrau macht, konnen wir eine Frau reben laffen, welche ander Rapelle der Auferstehung Christi in einem Kreise jungen Volkes faß und unter Anderem Folgenbes fagte: "Ich bin bas Leben, Leiben, Sterben und Auferstehen Christi nicht bloß burchge: gangen, ich habe es miterlebt und mitgelitten. Die Bilber bavon stehen flar in meiner Seele und sollen hoffentlich auch babeim nie mehr exlöschen. Go kann ich Tag und Racht meine Seele baran weiben und ich fühle es kaum, daß ich in meiner Jugend keine Schule besuchte und nicht lesen gelernt babe. Seitbem mein Gebor burch mein Alter merklich gelitten hat, vermag ich die Predigt des Pfarrers nicht mehr zu versteben. Mein Wort Gottes steht zu Barese in Stein und Marmor, daß es nicht misverstanden werden kann. Es ist übersiedelt und lebendig geworden in meinem Innern. Und meine füßen Enkel werden auffauchzen vor Freude, wenn ich ihnen erzähle aus dem Reichthum der Madonna von Varese. Die Kinder haben ihr Bilderbuch; ich kann es jett erklären, so gut als ber Invalide an der Kapelle. So ist es leicht nachzuleben bem füßen Beilande, der sich vor une zum Beispiele aufgestellt bat. Und wie suß habe ich ausgerastet am Herzen meines Heilandes, zu den Füßen der Mutter Gottes, vergessen aller Trübsal und Erbennoth! Freudig wandle ich nach Hause und biete allen Leiden dieser Erde in der Kraft Christi Trop." Als ein junger Student aus Turin meinte, es ware doch besser, seine Andacht im Herzen zu verschließen, erwieberte die arme Frau lebhaft: "Das habt Ihr schlecht studirt, junger Bankehocker! Die Tobfünde geht die Wege der Heimlichkeit und Berstohlenheit. Was Christi theilhaft ist, jubelt laut im Rauschen und Singen ber Welt, daß es wie ein Loblied in die Menschen fahrt und Christus predigt. Die Stimme des Waldstroms möchte ich haben,

bie Macht des Donners, Allen zu sagen, wie gläcklich ich mich fühle im Genusse meines Erlösers, dessen Inade mich gerechtfertigt, dessen Liebe mich nährt und trägt. Das Evangelium ist ja eine Botschaft, die laut tönen, mit Psalmen singen und Herzen bewältigen soll. Sonst sind wir ohne Einheit, irrende Schafe ohne Hirten!" Die lebhafte Italienerin hatte sich durch ihre Rede dergestalt in Achtung geseht, das Alle ehrsurchtsvoll zu ihr empordlickten und der Student zu seiner nächsten Umgebung sagte: "Die hat es bekommen von der Madonna des heiligen Berges von Varese!" Sott segne dich, glückliches Weib! Gute Reise nach Arona in deine Heimath! Sottes Engel werden dich geleiten und die heilige Jungfrau wird schirmend über dir und deinem Hause walten.

And the first of the state of t

## Bur Orientirung der oberrheimischen Kirchenstage.

Da in allen Zeitungen von den zwischen den Bischöfen und ben Staatsregierungen ber oberrheinischen Rirchenproving obwaltenden Mißhelligkeiten die Rede ist, so scheint es unsere Pflicht zu sein, diejenigen Leser, welche mit ber Geschichte ber Gegenwart weniger vertraut sind, für die Auffassung dieser merkwürdigen Zeitereigniffe gehörig zu orientiren. Wir haben uns zu keinem vorschnellen Eingehen in dieselben hinreißen lassen, trop aller Misverständnisse und Misurtheile, welche darüber in der Presse laut geworden sind, da der vorliegende Streit erst in allerneuester Zeit in eine Phase eingetreten ift, welche zu praktischen Resultaten führen nuß. Die oberrheinische Rirchenproving umfaßt das Königreich Württemberg, das Groß herzogthum Baden, das Großherzogthum Hessen=Darmftadt, Rurhessen, das Herzogthum Nassau und die freie Stadt Frankfurt, mit dem Erzbisthum Freiburg und den Bischofssitzen Rotten: burg, Mainz, Fulba und Limburg.

Wenn wir Frankfurt, das überhaupt in dieser Angelezgenheit wenig betheiligt ist, ausnehmen, so führen das Entstehen dieser Kirchenprovinz und die damit zusammenhängensden Verwickelungen auf die Nothwendigkeit zurück, die erst am Anfange dieses Jahrhunderts in's Leben getretene politische Gestaltung der oben genannten Staaten näher in's Auge zu fassen. In ihrer ältesten Form vor der französischen Revolution enthielten Württemberg, Baden, Hessen, Kurhessen und Nassau fast gar keine oder nur wenige Katholiken, so daß in denselben die Staatsregierungen Weltliches und Geist-

liches von Rechtswegen unumschränft beherrschten und keinerlet kirchliche Collision zu fürchten hatten, nachbem nicht ohne ernstliche Anstrengung der Staatsgewalt das evangelische Bekenns niß zum alleinherrschenden gemacht worden war. In Württem=! berg bestand eine einzige katholische Rapelle auf der königlichen Solitübe für einzelne Ratholiken im Heere und am Hofe ber Fast die nämlichen Berhältnisse bestanden in beiden Heffen und in den verschiedenen Territorien der Berzoge von Rur in Baben fand sich zum Theil an einzelnen Stellen des Landes eine Ausnahme, die aber den kirchlichen Zustand im Ganzen nicht anderte. Durch die in Folge der frangösischen Revolution angebahnten Beranderungen bes Besitstandes, besonders durch den Reichs-Deputations-Hauptschluß von 1803 und bie Gründungkacte bes theinischen Bundes durch Rapoleon Bona= parte, Kaisers der Franzosen von 1805 sielen auf einmal die Bestandtheile der ehemaligen freien Reichsstädte, die Besitzungen ber Stifter und Abteien, ber Bischöfe und Kurfürsten mit ihrer fast ausschließlich fatholischen Bevölferung auf protestantische Landesherren und wurden ohne viele Umstände mit den älteren Landestheilen politisch verschmolzen, während die Begründung des fatholischen Kirchenthums in ben neuen Erwerbungen aus ben eins gezogenen Kirchengütern zwar ausbrücklich bedingt, aber in ber Ausführung dem guten Willen ber neuen Bestiger anheim ge Auf biese Weise zählte bas neugegründete Konig= reich Württemberg ein Drittel, Baben mehr als bie Hälfte, Raffau die Balfte, Kurbeffen 120,000 und Beffen-Darmstadt 218,500 Ratholiken unter seiner Gesammtbevölkerung, barunter gang katholische Gegenden, wie bas Bürttembergische Oberland, das Badener Oberland, der Rheingan im Herzogthum Raffan und Kulda in Kurheffen. Reibungen zwischen den alten und neuen Erwerbungen konnten in kirchlicher Beziehung nur durch offene Anerkennung ber confessionellen Gleichberechtigung, wie in bem Erwerbstiteln ausgesprochen war, mit bauernbem Erfolge verte Aber anstatt biefe einzig mögliche Bahn zum hindert werden. Frieden und Glude des Bolfes einzuschlagen, gerieth man mit ber aushältigsten Emfigkeit auf einen Weg, ber ganz folgerich: tig zu ben gegenwärtigen Verwickelungen geführt hat. Zunächst marb in unbeschreiblicher Befungenheit eine Art confessioneller. Verwischungsmethobe in Anwendung gebracht, um die alten und nenen Bestandtheile zu verbinden und in ein Ganzes umzuschmelzen.

An rein katholischen Orten traten vorzugsweise proteskantische Beamte, protestantisches Kirchenwesen und wo möglich die abschleifende Kraft der Communalschule in Thatigkeit, während die Ratholiken unverhältnismäßig wenig in dienstliche Stellungen, besonders zu boheren Aemtern, zugelaffen und auch ihrerseits meistentheils in protestantische Kreise eingesett wurden. Die Mischen zwischen Katholiken und Protestanten, eifrig begunstigt und bisweilen mit absichtlicher Borliebe als Mittel benutt, sollten in diesem Verwischungsprocesse willkommene Dienste leisten, mahrend die Aufhebung bes Colibats, der deutsche Got tesbienst und die Beseitigung ber speciellen Beichte mitzuwirken berufen waren. Es bilbete sich namentlich unter den jüngeren Beamten ein eigenthümlicher Ton, welcher allein Anspruch auf Beförderung gab, ber Kirche nämlich so fern als möglich zu stehen und dem gemachten Phrasenthum von allgemeiner Menschenliebe zu huldigen, wozu natürlich auch die Thätigkeit der geheimen Gesellschaften binzuwirken suchte, welche auf die Aemterbesetzung im Geiftlichen und Weltlichen unberechenbaren Ein= fluß übten. Die Folge biefes unnatürlichen Beftrebens trat jedoch bald zu Tage. Anstatt die Gemüther zu versöhnen und im Christenthume fest zu begründen, bewirkte es allenthalben Gleichgültigkeit gegen die katholische und protestantische Kirche, gegen geistliche und weltliche Obrigkeit zugleich, und leitete ben politischen Auflösungsversuch vom Jahre 1848 ein, welcher aus diesem Verwischungsprocesse seine tüchtigsten Revolutionshelfer erhalten hat. Damit nicht zufrieden, wendeten die Bormanner dieser Verschmelzungsmethode das ältere protestantische Territorialkirchenrecht, welches bei einer rein protestantischen Bevolkerung an seinem Plake war, auf die katholische Kirche und ihre Bekenner an und nannten dasselbe bas Landeskirchenrecht ober Staatsoberaufsichtsrecht, welches in unveräußerlicher Eigenschaft den protestantischen Fürsten beigelegt und dadurch den Katholiken alle freie Bewegung burchweg controlirt und in vielen Dingen gang genommen murbe.

Die katholischen Bischöfe erschienen bei diesem Systeme als Figuranten, welche bei den beliebten Regierungsansichten nichts Anderes zu thun hatten, als die Folgen und Wirkungen des protestantischen Territorialkirchenrechtes demüthig binzunehmen, in offener Untreue gegen das Recht der katholischen Kirche, wenn sie es wirklich thaten. Der Unterschied, den man zwischen

reingeistlichen und geistlich-weltlichen Angelegenheiten machte und: wovon die erfteren den Bischsfen freigebig zugewiesen wurden max wenig mehr als eine bittere Ironie, und es ist höchlich zu! beklagen, daß es an staatsmannischen Charafteren fehlte, die mit Entschiedenheit auf die Unzulässigkeit eines solchen Unterschiedes aufmerksam machten, als einer unversieglichen Quelle von immer neuen Zerwürfnissen. Was rein geistlich ist, fällt. überhaupt nicht in den Bereich bes Rechtes, welches nur bie: sichtbare Welt umfassen kann, ohne maßgebend zu werden für: das Reich der geistigen Bustande, die einem höheren Moralgesetze unterthan sind. Da also alle kirchlichen Handlungen, als sichtbare Erscheinungen in Raum und Zeit, des rein geistlichen. Charafters für Nichtkatholiken entbehren und selbstverständlich: bem Rechtstreise ber protestantischen Regierungen verfallen find, so war das Oberaufsichterecht des Staates in dieser Allgemein= heit und Selbstauslegung nichts Anderes, als die Knechtung bes katholischen Rirchenlebens nach Gesetzen, welche bem für ims allein gültigen canonischen Rechte fremd find. Man glaubte dadurch an Wacht und Ansehen zu gewinnen und die vereinigte Masse leichter zu beherrschen; der Erfolg aber hat auch hier: gezeigt, daß die Macht eines Staates nur in allseitiger Gerech= tigkeit, im Gewähren und Gewährenlaffen besteht, sobalb es. sich um kirchlich: religiöse Ueberzeugungen handelt. Die entgegen= gesetzte Handlungsweise arbeitet gedankenlos an der Abschwächung: der Gesellschaft und ist ein Pfeil, welcher den Schützen trifft.: Die Berrüttungen, welche in den Jahren 1847—1848 die süde: deutschen Staaten betroffen haben, gingen vorzüglich aus biefen mittelbeutschen Zuständen hervor und sind in vielen Gegenden: nur an ben Resten ber kirchlichen Rechtglaubigkeit gescheitert, ! welche sich trop dieser unconfessionellen Berwischungsmethobe und des protestantischen Territorialkirchenrechtes in unsere bewegte Zeit gerettet hatten. Man begriff ferner schon vom Ans fange an, daß die Zerwaschung des katholischen Kirchenlebens: nur bann gelingen werde, wenn bas Oberhaupt ber Rirche zu: Rom von der oberrheinischen Kirchenprovinz mit Glück und. Alugheit abgesondert werden konnte. Alle Mittel, sogar die wahnstunige Ibee eines subbeutschen Patriarchates unter einem Reichsprimas, wurden aufgeboten, biefes Ziel zu erreichen, leibet: mit mehr Eifer als politischer Boraussicht. Es ware ein großed! Irrihum, den Protestanten allein diesen Bersuch aufzuburben !

zukänftigen Berordnungen bes Papstes, Testehungsweise ber Phose in Kirchensachen erst von der Zustimmung der welt: lichen Regierung ihre Gultigkeit erhalten follten. Die Gefährbungen des Staatswohles sollten baburch abgewendet und zum letteren unparitätisch alle confessionellen Bortheile für die Protestanten gezogen. Auf biese Weise wurde das katholische Recht überhaupt in Frage gestellt und das Kirchenregiment fast unmöglich gemacht, und nur ber rücksichtsvollsten handlungsweise und Langmuth der Bischöfe ist es zuzuschreiben, daß der offenbare Bruch so lange vermieden wurde. Auch barf nicht übersehen werben, daß ungeachtet ber gleichen Grundfage in ber Behandlung katholischer Kirchenangelegenheiten boch in ben einzelnen Staaten eine merkliche Verschiedenheit ber Prazis herrschte, und oft Milberungen begünstigte, die besonders in Deffen bankbar anzuerkennen sind. Das Ende einer solchen Anechtung ber katholischen Kirche konnte in consequenter Durchführung kein anderes sein, als bie Protestantisirung Gubbeutschlands, so weit es katholisch war. Die ewigen Diatriben gegen ben katholischen Primat in Rom laffen auch keine andere Deu-Die süddeutschen Staaten arbeiteten zu Gunften die= ses akatholischen Landeskirchenrechtes vom Jahre 1818 bis 1830 auf bem sogenannten Frankfnrter Congresse eifrig an ber einmüthigen Feststellung der Frankfurter Kirchenpragmatik, welche bie geschilderten Grundsätze in's Leben einführen follte. diese Pragmatik war die Verordnung der weltlichen Macht vom 30. Januar 1830 von Sciten ber Conferenzstaaten gegründet, nach welcher bisher das Kirchenwesen der Katholiken von Seiten ber Staateregierungen behandelt und bie auf ben jungsten Carlsruher Conferenzen nur theilweise gemildert wurde, währenb bas protestantische Princip noch immer als Grundlage feststebt, und zwar bergestalt, daß man ben Bischöfen ziemlich klar ver: spricht, jeden Geistlichen, welcher sich zum Rachtheile der bischöf: lichen Vollmacht an ben Papst halten würde, baran zu hindern; dagegen zusagt, jeden Priester gegen die Krankungen des Bischofs in Schutz zu nehmen — ein Wibersinn, ber auf katholi= schem Gebiete unerhört ist. Wir schlagen die Carlsruber Dil= berungen keineswegs gering an; sie werben aber burch bie lanbesfürstlichen Begleitschreiben und bie barin festgehaltenen Grund: sate ber Frankfurter Kirchenpragmatik in ben meisten Källen shne allen denkbaren Grund, ohne ersichtlichen Rupen für die Staatsgewalt in einer Boise formulitt, die febes katholistis Gemüth auf's Tiefste überraschen muß. Zwar wurde in ber oberrheinischen Lirchenprovinz durch zwei bekannte papstliche Berordnungen von den Jahren 1821 und 1827 die außere Ginrichtung ber katholischen Lirche und ber bischöflichen Gewalt einigermaßen geordnet, aber ber Inhalt biefer papstlichen @ laffe teineswegs erfüllt, sonbern vielmehr ausbrudlich burch drei Vorbehalte dagegen Protestation erhoben. Und obwohl der Cardinal Consalvi im Jahre 1819 gegen die Frankfurter Rirchenpragmatik, als Versuch zu einem Schisma, Ginrebe gethan und der Papst die oben angeführte Staatsverordnung vom 30. Januar 1830, welche die Pragmatik in's Leben einführen sollte, als unvereinbar mit den Grundsätzen der katholischen Kirchenverwaltung abgelehnt hatte, so geschah boch bis zu den jüngsten Carleruher Beschlüffen gar nichts, um ben Klagen ber Rathe liten abzuhelfen. Dadurch waren die Bischöfe zu ben Conferenzen in Freiburg genöthigt und schritten später thatsächlich vor, als jede Abhülfe auszubleiben schien.

Gegen diese sogenannte Eigenmacht ertont fortwahrend bie Anklage, daß die Bischöfe auf dem Wege der revolutionaren Auflehnung gegen die fürftlichen Souveranetaterechte bie Staatsgesetze verlegen, beren unantastbare Heiligkeit gerabe ber conservativen katholischen Kirche am ehesten einleuchten sollte. Diefe Anklage, in vagen Ausbruden mit ber Wiene eines guten Gowiffens in's Bolt geschleubert, wird mit unerhörter Gier von den dressirten Doggen der leibeigenen Presse an allen öffent-Uchen Orten ausgebellt, so baß man im kunstreich aufgeregten Tumulte fein vernünftiges Wort jur Verständigung mehr hören fann. Der Wald, in den man so lange und unermublich hineingeschrieen hat, wirft im Wiberhall bas wuste Geschrei zurud, und schnell find die gelehrten und ungelehrten Ausleger par Dand, um das Gleichnis durch die Wirklichkeit zu erlautern, Der Wald ift ber Staat, die Baume das Bolt und der Wi-Berhall das öffentliche Recht des deutschen Bolfes. Wirkich und wahrhaft sind beim ganzen Spiele nur die bezahlten Dont ler zur Tauschung Solcher, benen zur Beurtheilung ber Sache der gemeine Menschenverstand ober der gute Wille zur beffeben Einsicht fehlt. Wir wollen mit den dienstfertigen Gefellen heute ein freundliches Wort mit guter Art und in höflichen Ausdruden wechseln und die genannte Aluge gegen die aberrheins schen Bischöfe, welche Deutschland als Chvenmanner kennt und wahtet, naber in's Auge fassen.

🐃 Die Regierungen der oberrheinischen Airchenprovinz waren von den Zeiten der Reformation ber fämmtlich protestantisch. Sie haben sich in ihrer geschichtlichen Entwickelung aus bem Latholicismus zum Gegensatz desselben ausgeprägt. Ihre weltliche Begründung gelang zu Luthers Zeiten nur durch die Unterdrückung der katholischen Kirche mit ihren Gigenthumsrechten mub Stiftungsgütern. Selbst bie Bolksmaffen ihrer ursprüngkichen Besitzungen sind keineswegs auf dem Wege der Ueberzwigung, sondern durch die Beseitigung der katholischen Lehm butch weltliche Mittel und förmliche Ponalgesete protestantisch gemacht worden, wie Jedermann wohl weiß, der auch nur wberflächlich in den Geschichten der Reformation geblättert hat. Es konnte ihnen aus diesem Grunde nicht einmal angemuthet werden, in ihre Gesetzgebung eigene Rapitel von Katholiken freundlichkeit aufzunehmen, weil dies ein Aufgeben des protestantischen Prinzipes gewesen ware, das man in den unzweidentigsten Ausbruden für allein berechtigt hielt. Der westphälische Friede hat an diesem Bustande in den bereits protestantisirten Landern wohl der außeren leiblichen Verfolgung einiger Dagen ein Ziel geseht, aber an der katholischen Gesetzgebung, an dem eigenthümlichen Beiste des Protestantismus und seinen strengen Consequenzen gar nichts geandert. Wir nehmen bies den Protestanten auch gar nicht übel, weil sie als gesetzliche Bestandtheile des deutschen Reiches nur im protestantischen Beiste sich bewegen konnten, ungeachtet es seltsam klingt, zu hören, baß ein Ratholik in protestantisch : beutschen Reichsstädten nicht ein: mal das Rathhaus ausfegen ober das Amt eines Nachtmächters bekleiden konnte. Diese Gesetzgebung der Protestanten gegen den fatholischen Geist liegt vor Aller Augen, Riemand kann sie Läugnen. Gie floß aus ber einheitlichen Grundlage bes prote Rantischen Staates, welcher bei seinem Ursprunge die geistliche and weltliche Macht, das geistliche und weltliche But, Die geist siche und weltliche Berfonlichkeit in sein landesfürstlich : prote stantisches Hoheitsrecht bergestalt verschlungen hat, daß der weltliche Fürft unumschränfter Herr in geistlichen Angelegenbeiten wber, besser gefagt, daß nach dem Begriffe des protestantischen Scheitsrechtes gar nichts Beiftliches mehr übrig geblieben ift. Der Pfariet ist ein weltlicher Diener, die Pfarmi ein welt

liches Amt, die Kirche ein Staatsgebäude und das Kirchenvermögen ein Zweig ber fürstlichen Domane. Es war bemnach nur ein unvermeiblicher Folgesatz des protestantischen Prinzips, daß Derjenige, dem das Land gehört, auch über die Religion in letter Instanz mit absoluter Gewalt zu verfügen hat.

Wir finden es natürlich, daß protestantische Regierungen biesen Grundsatz, welcher bei ihrem noch jungen Ursprunge bas protestantische Dasein und Fortleben vorzugsweise bedingte, mit entschiedener Festigkeit aufrecht zu erhalten bemüht waren. Denn diesem mit Kraft und Ausdauer durchgeführten Prinzipe ver= dankte ja die Protestantisirung der Länder und Volksstämme ben glücklichen Erfolg, ber sonst mit geistlichen Mitteln gegen die ältere katholisch = apostolische Kirche nicht zu erreichen gewe= fen ware. Die Macht bes Gisens konnte ben Geist nicht tob= ten; es blieb nichts übrig, als ihn zu verbannen und zu be= schränken, so gut es die eiserne Hand zu leisten im Stande ift. Die Todesstrafe, welche in England auf das Erscheinen eines katholischen Geistlichen und auf die Feier katholischer Gottes= dienste und Sacramente gesetzt war, die Verbannung der katholischen Convertiten aus ben Staaten der nordischen Reiche für die Treulosigkeit bes Rücktritts zur alten Kirche, das strenge Verbot zu Frankfurt am Main, einem katholischen Kranken im heiligen Geistspitale burch katholische Priester die Sterbsacra= mente innerhalb des Krankenhauses zu reichen, und tausend andere Mittel protestantischer Nothwehr sind als Ausslüsse ber protestantisch aufgefaßten Fürstengewalt eben so wenig verwun= derlich als der Protestantismus selbst, aus dessen innerstem We= sen sie naturwüchsig geflossen sind. Es ist uns nie eingefallen, es anders zu fordern, da die, durch den westphälischen Frieden äußerlich begründeten Rechtsverhältnisse der Protestanten diese Natur ber Selbstvertheibigung nun einmal als unerläßlich für ihren Bestand angenommen haben. Eben so wenig Wunder nehmen sollte es auf der anderen Seite, daß die katholische Rirche dieses Princip, welches der westphälische Friede als protestantisches Recht politisch, wenigstens in seiner Auslegung burch Protestanten sanctionirt hat, mit allen seinen Folgerungen für katholische Staaten anzuerkennen sich standhaft weigerte, ba eine solche Anerkennung einem völligen Aufgeben katholischer Prin= cipien gleichgekommen wäre. Also nicht dem westphälischen Frieben als solchen hat Rom seine Zustimmung versagt, sondern Beda Weber, Cartons 1C.

**50** 

dem protestantischen Territorialkirchenrecht, welches der katholisichen Auffassung kirchlich religiöser Zustände von jeher schnursstracks entgegen lief und, einmal von der katholischen Kirche anserkannt, nothwendig zu ihrer Austösung hätte führen müssen.

Diese burch ben westphälischen Frieden festgestellten prote stantischen Kirchen: und Religionszustände dauerten mehr ober minder streng in den durch absolute Fürstengewalt protestantisirten Ländern ohne merkliche Aenderung fort bis zum Revolutionssturm, welcher, aus Frankreich zu uns herüber gedrungen, vom Jahre 1789 bis 1806 wüthete und alle älteren beutschen Verhältnisse über den Haufen warf. Die Deutschen von das mals, mit Ausnahme von Destefreich, steuerten unter dem Schupe einer blödsinnigen Politik, welche ihnen von Westen ber geboten wurde, immer entschiedener auf die Unabhängigkeit der Einzelstaaten los, um bes beutschen Kaisers und somit ber beutschen Einheit los zu werden, welche seit dem westphälischen Frieden überhaupt nur mehr ein schönes Aushängeschilb ber deutschen Ration ober der acht und dreißig deutschen Nationalitäten des herrn Bincke gewesen war. Diese angestrebte Unabhängigkeit konnte aber nur bann erfolgreich in's Leben treten, wenn einerseits die deutschen Einzelstaaten durch Gebietsver: größerung und Abrundung eine festere Gestalt gewonnen batten, andererseits die finanziellen Verlegenheiten durch neue und ausgiebige Geldquellen beseitigt murben. Beides sollte ben beutschen Fürsten durch die punische Politik Frankreichs, durch den geschichtlich merklichen Appetit von Haus aus und durch die Feigheit ber damaligen Generation im reichen Maße zu Theil werben. Die eiserne Faust der Revolution zerschlug den letten Rest des beutschen Reiches. Daburch waren alle früheren Ginheitsbande gelöst und neue Gestaltungen mit souveraner Herrlichkeit mög= lich geworden. Die Säcularisation ber geistlichen Buter und Fürstenthümer vervollständigte das Hoheitsrecht und die Hausmacht der deutschen Fürsten in einem weit höheren Waße, als der begehrlichste Traum hatte erwarten können.

Aus dieser Revolution aller gesellschaftlichen Verhältnisse floß die Nothwendigkeit eines neuen Staatsrechtes, das man in unseren Tagen mit verstellter Befremdung gar nicht verstehen, noch minder anerkennen will, das aber damals von den ehren-haftesten Protestanten vorausgefühlt und als eine Aufgebung ursprünglicher protestantischer Prinzipien mit Recht betrachtet

Die Reformation hatte ben protestantischen Fürsten die eine Hälfte der katholischen Kirchengüter und der Kirchen= macht in den protestantischen Ländern bereits eingeräumt; die Säcularisation und ber Rheinbund fügte in eben diesen Gebieten auch noch den anderen Theil der katholischen Kirchengüter hinzu, und Millionen Katholiken als Eingabe. Die Festhaltung bes protestantischen Territorialkirchenrechtes unter biesen ganz veränderten Umständen, mit der protestantischen Fürstenallmacht über die Kirche im bewaffneten Bunde, hatte nothwendiger Weise zur ganzlichen Protestantisirung ber neuerworbenen katho= tischen Landestheile führen muffen. Um ein folches Ergebniß unmöglich zu machen, und ben Wahlspruch: "Alles verloren, nur die Ehre nicht!" in Ausführung zu bringen, wurde an die Sacularisation ber fatholischen Kirchenguter bie Verbindlichkeit für die bereicherten Fürsten angeknüpft, bas katholische Kirchen= wesen ehrenhaft auszustatten, und an den Erwerb der katholi= schen Unterthanen für die letteren das volle Recht kirchlicher Selbstständigkeit und Unabhängigkeit nach ben Grundfagen ber römisch = apostolischen Kirche zu knüpfen. Man hat diese Bedingungen, unter welchen ber neue Ländererwerb und Bolksgewinn stattgefunden; die volle Gleichberechtigung ber Ratholiken mit den Protestanten genannt, und darunter verstanden, daß die Katholiken eben so ungehindert nach katholischen Grundsätzen leben dürfen, als es die Protestan= nach protestantischen thun. Daburch war vertragsmäßig und zu Recht die altere protestantische Staatsomnipotenz über die Religion ihres Territoriums, wenigstens in Bezug auf fatholische Unterthanen gebrochen, und dieser Bruch von den betheiligten Fürsten selbst an Gibes Statt anerkannt worden. Demnach folgte von selbst bie Verpflichtung ber protestantischen Regierungen, nicht nur keine alte protestantische Gesetzgebung in Rirchensachen auf die katholischen Religionszustände anzuwenden, sondern auch keine neue berartige Gesetzgebung aus der Quelle des protestantischen Landesbischofs gegen die Katholiken zu machen.

Diese Verpflichtung hat man damals allgemein gefühlt, anserkannt und theilweise auch ausgeführt. Besonders merkwürdig ist in dieser Beziehung ein Briefwechsel zwischen dem Bischof von Trier und den Herzogen von Rassau, welchen Legationsrath Lieber unlängst veröffentlicht hat, worans unzweideutig hervor-

geht, daß die Fürsten des neu abgerundeten Herzogthums Nassau mit dieser Einstellung des protestantischen Staatskirchenthums in seiner Anwendung auf die Religion der Katholiken ibres Landes vollkommen einverstanden waren. Leider hat diese bessere Einsicht, die allein ein Beweis nicht bloß des Rechtgefühles, sondern ächter staatsmännischer Weisheit ist, nicht lange dauem können vor dem fanatischen Unverstande untergeordneter Werkzeuge.

Einerseits wollte man mit ber Kanzleiherrschaft eben so gut auf die Religion der Katholiken als auf die der Protestanten einfließen und kurzweg mit dem protestantischen Staatskirchenrechte Beiber Angelegenheiten mit schauberhafter Consequenz erledigen, andererseits fehlte es nicht an servilen Stimmen zur Aufmunterung, das Alleinrecht in Religions- und Kirchensachen zu üben und unverhohlen die Pflicht protestantischer Regierungen zu predigen gegen die römisch-katholische Kirche, das alte ausschließliche Territorial= kirchenrecht der Protestanten in voller Geltung bestehen zu lasfen und die allfälligen Reime bes katholischen Lebens burch Solche Gründe riffen bas neue Verordnungen zu unterbrücken. Regiment leicht zu Maßregeln hin, welche in fortgehender Wir: kung zum oberrheinischen Kirchenconflicte geführt haben, den wir Alle beklagen, die Ginen als Angriff auf ihr vermeintliches Recht, die Anderen als unvermeidliche Folge beschworener Rechts= verweigerung. Zwei widerstrebende Principien sind mit ihrer Schärfe aneinander gerathen. Die Gewalt wird sie nie versöhnen; das kann nur die Rechtsgewährung, wie sie bei der Constituirung der genannten Staaten durch unzweifelhafte Berträge stipulirt worden ist.

Das Recht der Katholiken auf Anerkennung ihrer katholischen Grundsätze und ihrer katholischen Kirchenverwaltung ist dahin verstanden worden, daß man die katholischen Gebietstheile in Religionssachen nach dem alten unveränderten Staatskirchenzechte der Protestanten behandle und dieses Recht ein unveräußerliches Bruchtheil des fürstlichen Hoheitsrechtes sei. Das durch ist die Säcularisation von den Jahren 1803 und 1805 zum Range der zweiten Reformation erhoben worden, welche, in milderen Formen zwar, aber nach den nämlichen Grundsätzen die Gewalt zur Verwischung der katholischen Kirche gebrauchen will. Wie die katholische Kirche gegen die erste Säcularisation protestirt hat, so wird sie unablässig gegen die zweite protestiren,

wenn sie sich den Sinn des Hoheitsrechtes beilegt, somit das Recht der souveränen Unterdrückung katholischer Grundsäte und Bewegungen in Anspruch nimmt. Würde die Kirche diesem unwahren Hoheitsrechte, das dem versiegelten Worte der ursprünglichen Erwerbung widerspricht, semals ihre Zustimmung geben, so wäre ein solcher Act einer Ganterklärung gleichzuachten; die katholische Kirche hätte aufgehört zu sein! Sie wird und kann das nie thun, ebensowenig als der heilige Geist, ihr bewegendes Princip, semals auf seine Heiligkeit und Unsehlbarsteit verzichten kann. Daraus ist das thatsächliche Vorschreiten der Bischöfe entsprungen, welches von den Anhängern der oberscheinischen Kirchenpragmatik so eifrig bekämpft wird, mit revoslutionären Mitteln nach unten und oben.

Was die Wühler im Jahre 1848 auf politischem Boden mit offenem Bisir thaten, versuchen sie jest auf dem kirchlichen mit der Miene heuchlerischer Unterthanentreue. Das politische Freischaarenthum hat sich in's Kirchliche gestüchtet und freischärlert nach bekannter Bravour gegen die Bischöfe, wie früher gegen die Könige. Es kann sich unter gutem Schuße nach Herzens-lust rächen an der katholischen Kirche und ihren Anhängern, welche in den muthigen Märztagen allein die Fassung behielten und dem bedrängten Rechte seite standen.

Diese Parthei schrieb Brandartikel gegen die katholische Kirche, diese Parthei warb um Adressen gegen die Bischöfe, diese Parthei that Sendbotendienste durch Berg und Thal, um Schmähsschriften gegen dieselben unter das katholische Volk zu streuen. Diese klagte die Bischöfe des Eidbruches gegen ihre Fürsten an, und redete unaufhörlich von Verletzung der Souveränitätsrechte durch die erstgenannten. Wir beneiden sie nicht um diesen studirten Rollenwechsel. Die nächste Zeit wird aufklären durch päpstlichen Ausspruch, wer in dieser Sache Recht hat.



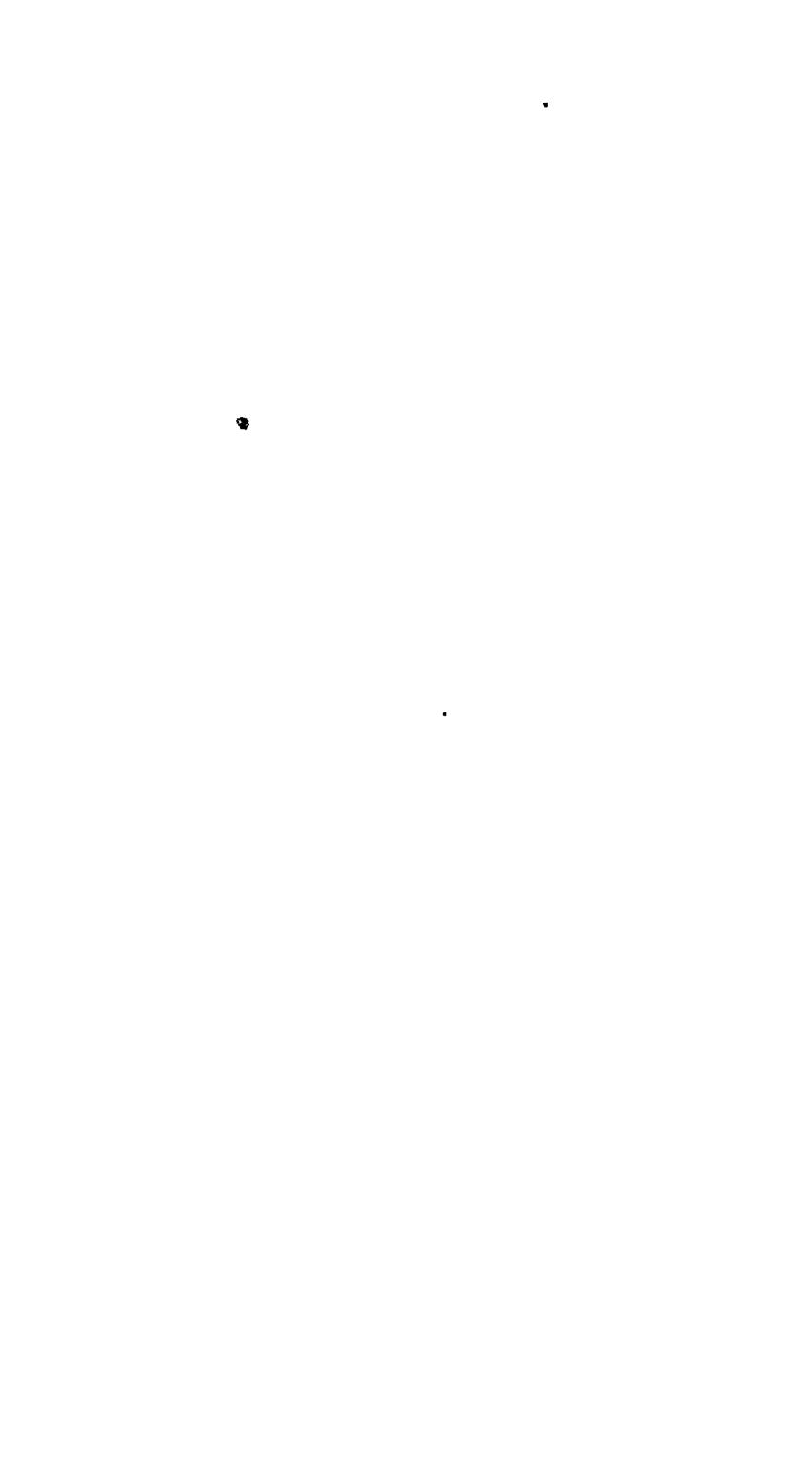

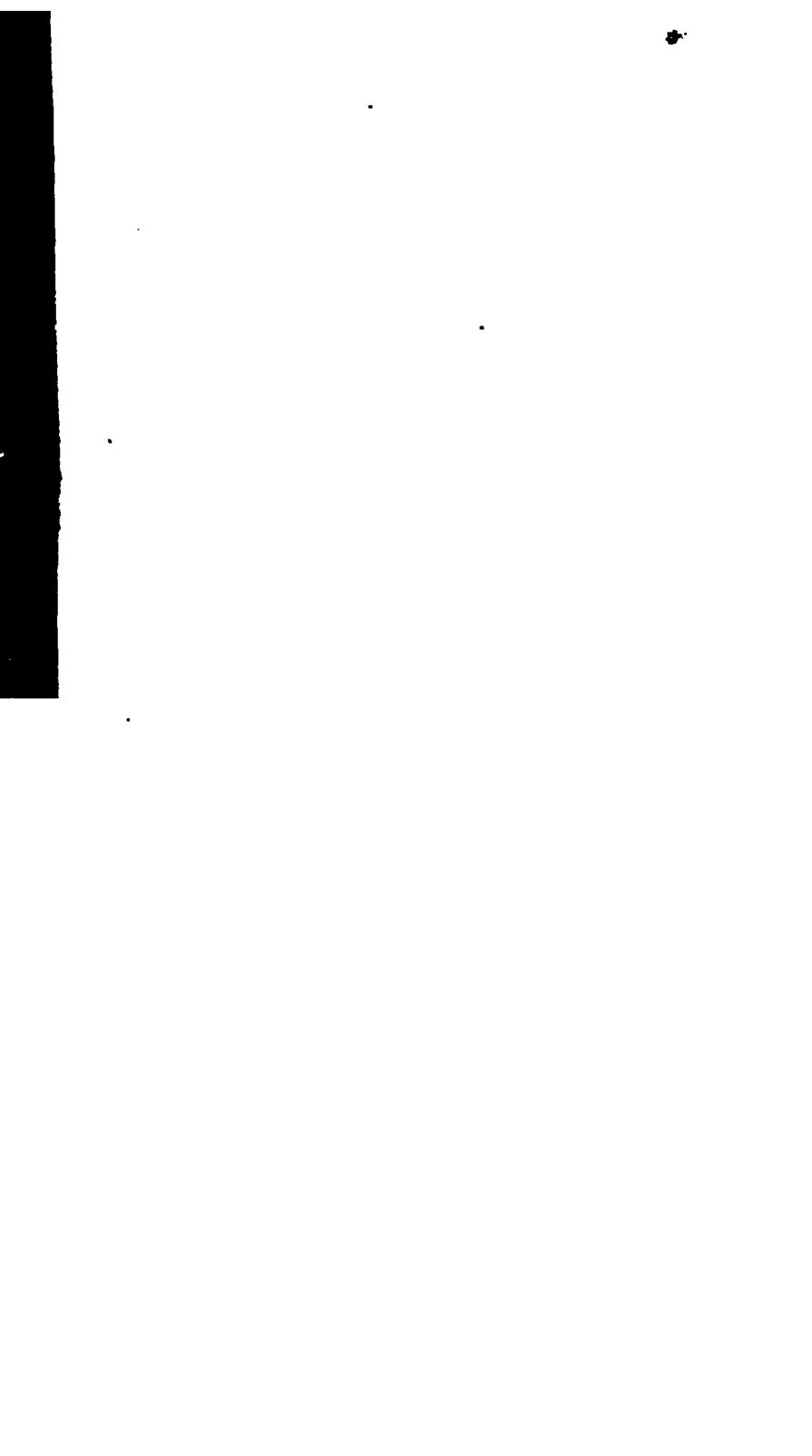

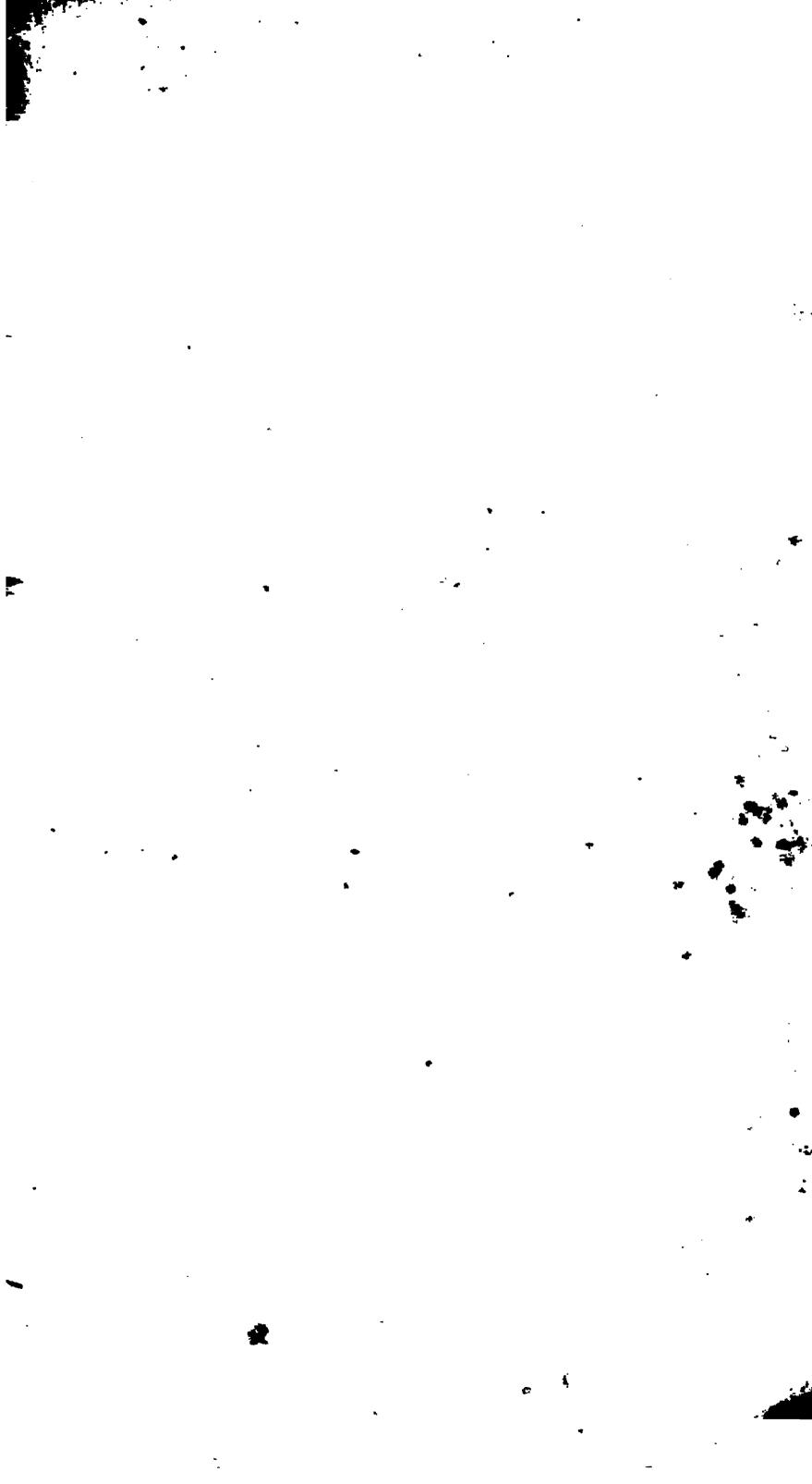



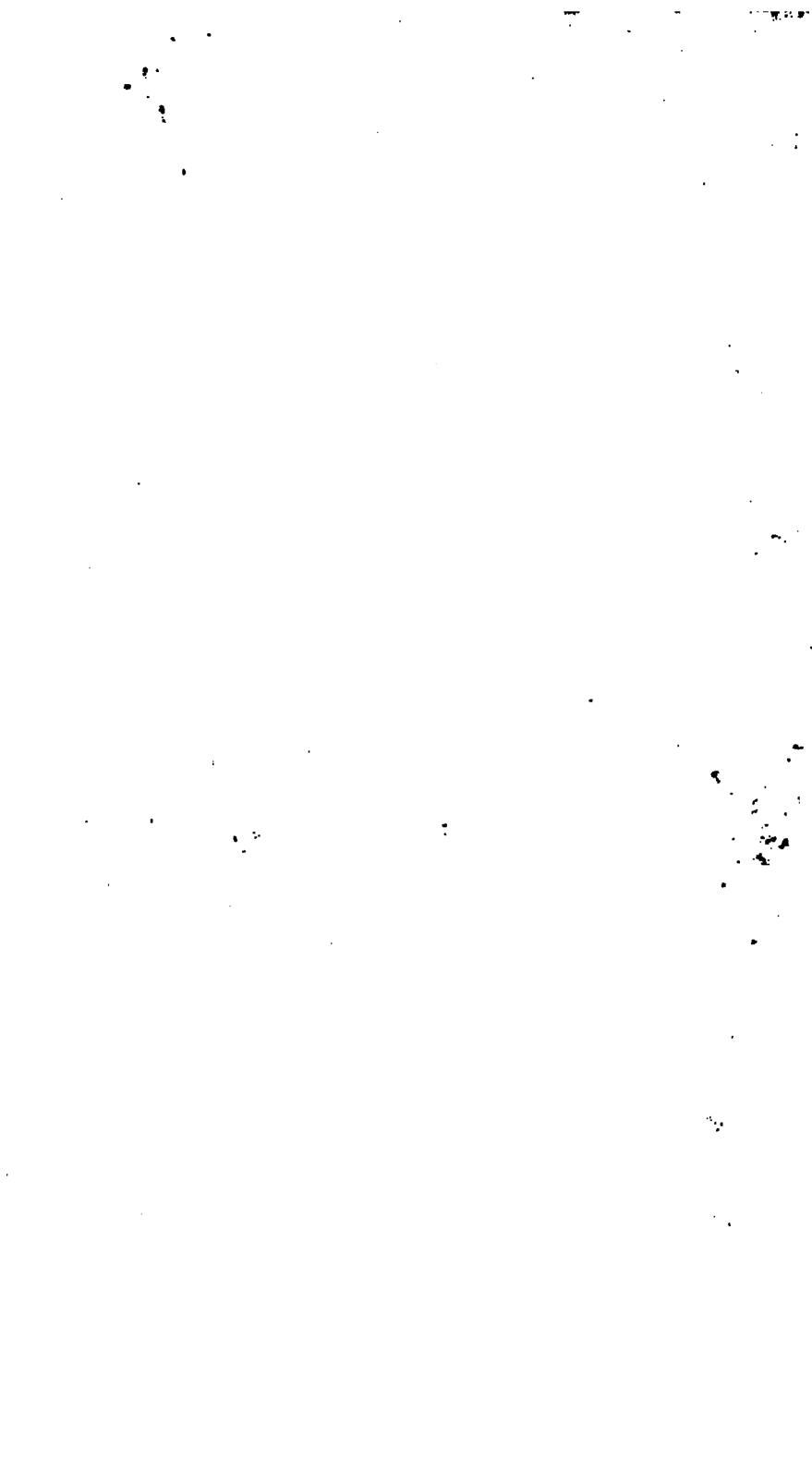

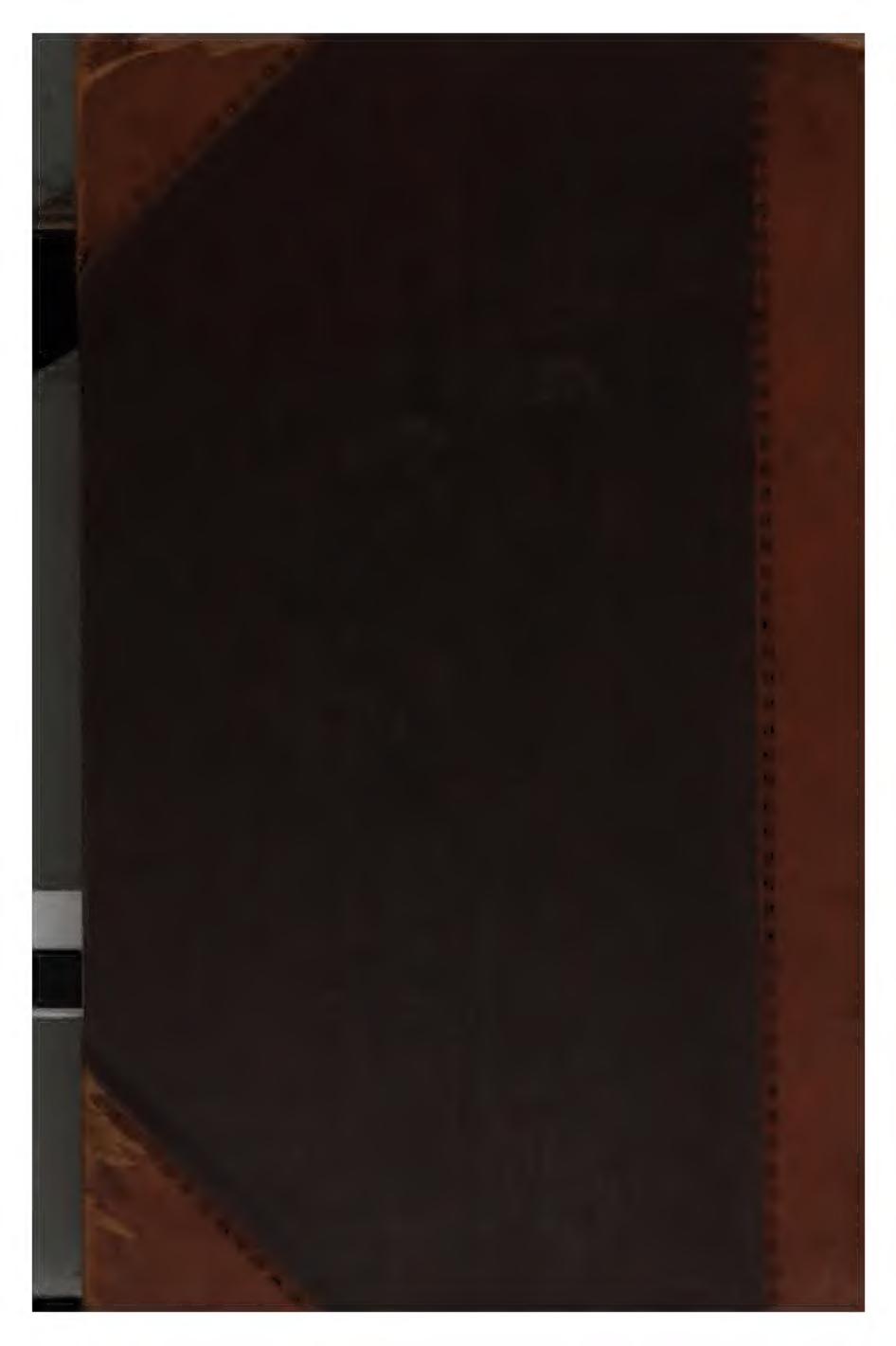